





### Parbard College Library

FROM THE EURD OF

CHARLES MINOT (Class of 1828).

Roomed & X . E 17 T.



### URKUNDEN UND ACTENSTÜCKE

#### ZUR GESCHICHTE

DES

# KURFÜRSTEN FRIEDRICH WILHELM VON BRANDENBURG.

AUF VERANLASSUNG SEINER KÖNIGLICHEN HOHEIT DES KRONPRINZEN VON PREUSSEN.

ZEHNTER BAND.

BERLIN.

DRUCK UND VERLAG VON G. REINER.

1880.

# URKUNDEN UND ACTENSTÜCKE

ZUR GESCHICHTE DES

# KURFÜRSTEN FRIEDRICH WILHELM

VON BRANDENBURG.

### STÄNDISCHE VERHANDLUNGEN.

ZWEITER BAND. (MARK-BRANDENBURG.)

HEBAUSGEGEBEN

VON

SIEGFRIED ISAACSOHN.

BERLIN.

DRUCK UND VERLAG VON G. REIMER.

1880.

Ger 4180.1 13566.19.9

DEC 8 19L.

Minot fund.

#### Vorwort.

Als mir im Sommer des Jahres 1876 von der Kommission für die Heratisgabe der Urkunden und Aktenstücke
zur Geschichte des Kurfürsten Friedrich Wilhelm die Aufforderung zuging, die Heratusgabe des die ständischen Verhältnisse der Mark Brandenburg betreffenden Absehnitts zu
übernehmen, glaubte ich, obgleich in Arbeiten zur Geschichte
des Preussischen Beamtenthums vertieft, mich derselben um
so weniger entziehen zu dürfen, als meine eben damals das
XVII. Jahrhundert betreffenden Forschungen, gewissermassen
die Vorarbeiten für eine derartige Publication, die Möglichkeit boten, dieselbe verhältnissmässig früh zum Absehluss zu
bringen.

Erst während der speciellen Beschäftigung mit dieser Arbeit wurde ich mir indess ihrer Schwierigkeiten bewusst. Enthielten auch das Geh. Staats- und das Stände-Archiv zu Berlin den besten Theil des einschlägigen Materials, so erschien es mir doch erforderlich, alles das mit aufzunehmen, was sich an für die Entwicklung dieser Dinge wesentlichen Aktenstücken bei den einzelnen Mitgliedern der frühreren Stände, Prälaten, Herren, Ritterschaft und Städten, noch vorfinden mochte.

In erster Reihe kamen hier diejenigen Familien und Städte in Betracht, die in den Verhandlungen der Zeit eine leitende Rolle spielten. Neben dem Stift Brandenburg, die Familien v. d. Schulenburg und v. d. Knescheck in der Altmark, Putlitz und v. Winterfeld in der Priegnitz, v. d. Gröben, v. Schlieben, v. Jena in der Mittelmark, v. Arnim in der Uckermark, sowie die märkischen Hauptstädte Berlin-Cöllu, Stendal, Salzwedel, Brandenburg, Prenzlau, Frankfurt a. O. Clustrin.

Die Bereitwilligkeit, mit der man mir fast von allen Seiten entgegenkam, kann ich nicht genug rühmen. Nur äusserst Wenige verhielten sich meinen bezüglichen Anfragen gegenüber völlig ablehnend. Dem ist es zuzuschreiben, dass hier über einige in diesem Bande öfter erwähnte Mitglieder der Familie v. d. Schulenburg, sowie über die geh. Rätie Georg Adam v. Putlitz und Friedrich v. Jena über das bisher aus den Akten der Staatsarchive Bekannte hinaus nichts beigebracht werden konnte. Alle Uebrigen — Private wie Communen — gingen auf meine Wünsche in freundlichster Weise ein, und war auch der Erfolg meiner Forschungen in vielen Fällen nur ein geringer, so gelang es doch, auf diese Weise eine Uebersicht über das zu gewinnen, was noch an hichergehörigem Material in nichtstaatlichem Besitz vorhanden ist.

Eine reiche, für den letzten Abselmitt dieses Bandes verwerthete Ausbeute lieferte das Archiv des Stifts Brandenburg, zu dem mir von Sr. Excellenz dem Herm StaatsMinister a. D. v. Sclehow zu Lauenburg der Zugaug bereitwilligst gestattet wurde. Aus einem dort befindlichen Copialbande sind hier die Protokolle des denkwürdigen Stündetags von 1683 wortgetreu und, meines Wissens, zum ersten Mal abgedruckt worden. — Das wolgeordnete und mir unbeschräukt zur Verfügung gestellte Archiv der Familie v. d. Knesebe ek auf Schloss Tilsen bei Salzwedel bot

sowol über die Entwicklung der ständischen Angelegenheiten im Allgemeinen, wie über die drei hier in Betracht kommenden Persönlichkeiten, Thomas d. A. und d. J. nud Hempo im Besondern, sehr erwünschte Aufschlüsse. Die dem 1. Abschnitte angehängte Korrespondenz zwischen den Brüdern Thomas und Hempo v. d. Knesebeek aus den J.J. 1647/48 und die Verhandlungen der knrf. geh. Räthe mit letzterem aus dem J. 1651 entstammen ausschliesslich diesem Archiv. Das mir mit gleicher Freundlichkeit geöffnete Archiv der Familie Arnim auf Schloss Boizenburg bei Prenzlan enthält erst für die Zeiten des XVIII. Jahrhunderts Dinge von allgemeinerem Interesse, für die Epoche des Grossen Kurfürsten ist fast nichts von Belang erhalten. Ich ergreife gern diese Gelegenheit, sowol Herrn v. Selchow als den gegenwärtigen Familien-Vorständen, Herrn Adolf, Graf Arnim-Boizenburg und Herrn Major a. D. Alfred, Freih. v. d. Knesebeck, welche letzteren sich mir auch persönlich hülfreich erwiesen, für ihre Güte meinen verbindlichsten Dank auszusprechen.

Die Korrespondenz mit den Nachkommen der meisten andern hier in Betracht kommenden Männer, den Herren v. Winterfeld, v. d. Gröben, v. Schlieben n. A., ergab leider ein fast ausschliesslich negatives Resultat, da die betreffenden Familien-Archive aus jener Zeit entweder gar nichts mehr enthalten oder gerudezu im Lauf der Zeiten untergegangen sind. Am bedauerlichsten war dies für mich bei der Familie v. d. Gröben-Lichterfelde, deren Vorfahr Hans Ludwig in den JJ. 1650—1671 als Vorkämpfer der Stände in die erste Reihe tritt. Nur einige ganz spärlichen Angaben über denselben verdanke ich der Güte Sr. Excellenz des Herrn General a. D. v. d. Gröben zu Berlin aus einen Tagebnehe seines Vaters, das mit einigen Notizen noch aus

der Zeit des Grossen Kurfürsten nach alten Aufzeichnungen anhebt. Eben so wenig Erfolg hatten meine Nachforschungen über den Verbleib der Archivalien der einzelnen Kreisritterschaften. Trotz der Bemühungen der Herren Landrath v. Lattor f zu Salzwedel für die Alt-, und Kreisgerichtsrath Syndiens Altie h zu Penzalau für die Uckermark liess sieh dort ebensowenig etwas darüber ermitteln, wie das Stände-Archiv zu Berlin noch Material rücksichtlich der Verhandlungen der siehen Kreise der Mittelmark hietet

Auch die Ausbeute aus den Archiven der alten märk ischen Hauptstädte erwies sich als eine äusserst geringe. Weder das wolgeordnete Archiv der Stadt Salzwedel, noch das durch einen Umzug und ungeordnete Zusammenstellung augenblicklich kaum benutzbare von Stendal, noch auch diejenigen von Brandenburg a. H., Frankfurt a. O. und Prenzlau boten etwas von Belang. Nur dasienige von Berlin-Cölln ergab einige merkwürdigen in den 5. Abschnitt mit aufgenommenen Korrespondenzen und Protokolle aus dem Frühling und Herbst d. J. 1667. Wenngleich die Ungunst der Verhältnisse nach dieser Richtung hin keinen beträchtlichen Zuwachs ergab, so fühle ich mich doch verpflichtet, den Herren Oberbürgermeister Reuscher zu Brandenburg a. H., v. Kemnitz zu Frankfurt a. O., Mertens zu Prenzlau, Bürgermeister v. Holleufer zu Salzwedel und Werner zu Stendal, sowie Herrn Archivar Fidicin zu Charlottenburg für die freundliche Unterstützung, die sie mir bei meinen Nachforschungen zu Teil werden liessen, meinen herzlichen Dank auszusprechen.

Am schlechtesten sind wir für die Neumark bestellt. Alle älteren Archivalien sind beim Brande Cüstrins gelegentlich der russischen Belagerung vom J. 1758 ein Raub der Flammen geworden, so dass von dorther, wie mir Herr Regierungs-Präsident Graf Villers zu Frankfurt a. O. auf meine Aufrage hin nochmals bestätigte, bis zum Ende des siebenjährigen Krieges nicht mehr das geringste zu erwarten ist.

War ich somit, abgesehen von einzelnen interessanten Stücken, hauptsächlich auf die Sammlungen des Geheimen Staats- und des Ständischen Archivs zu Berlin beschränkt, so bot sich hier doch eine solche Fülle des Materials. dass Rücksichten auf den Umfang des Bandes von vornherein die grösste Beschränkung zur Notwendigkeit machten. Es war eine solche um so statthafter, als die Verhandlungen dieser \* Epoche sieh durch eine Weitschweifigkeit auszeichnen, die eine Kürzung und Condensation des Stoffs der Sache eher förderlich als nachtheilig erscheinen liessen. Jene Kürzung ist zwiefacher Art gewesen. Alle die Stücke der Verhandlungen, die sich, ohne Neues zu bringen, wesentlich auf die Wiederholung früherer Argumente besehränken, sind fast durchgängig durch ein möglichst knapp gehaltenes Regest ersetzt. Daneben sind aber auch in den sonst wortgetreu mitgeteilten Aktenstücken einzelne Stellen, die sich gar zu ausführlich über Unwesentliches verbreiten - ähnlich, wie dies in früheren Bänden dieser Sammlung der Fall ist - regestenartig zusammengezogen. Sollte darunter auch bisweilen der äussere Anblick solcher Stücke leiden, so gewinnen sie dadurch hoffentlich auf der anderen Seite mehr noch durch grössere Uebersichtlichkeit. Den Vorständen genannter beiden Archive, Herren Geh. Archivräthen Hassel und Gollmert, spreche ich für ihre allezeit hülfreiche Teilnahme meinen ergebensten Dank aus.

Was die Einteilung und Gruppirung des hier zusammengebrachten Materials betrifft, so ergab sich dieselbe gewissermassen von selbst. So weit thunlich dem für diese Publication angenommenen Princip chronologischer Reithen-

folge treu bleibend, habe ich die Verhandlungen der beiden ersten Jahrzehnte von Friedrich Wilhelms Regierung in drei Abschnitte zusammengefasst, die die Ordnung der Steuerund Kreditverfassung nebst ihren Folgen in den ersteu Jahren, die Auseinandersetzung mit den Ständen in deu Jahren 1650 bis 1654, endlich die Zeiten des Nordischen Kriegs behandeln. Für die zweite Hälfte der Regierung, die Zeit von 1660-1688, bin ich aus ähnlichen Gründen, wie dies schon vor mir geschehen ist, von der chronologischen Ordnung abgewiehen. um die beiden bedeutendsten Ereignisse dieser Jahre, den Uebergang der ständischen Finanzverwaltung auf landesherrliche Organe und die Einführung der Accise, in ihrem Zusammenhang und ihrer innern Entwicklung ohne Unterbrechung dem Auge des Forschers vorzuführen. Diese Trennung vollzog sich um so leichter, als hier die äussere Sonderung der innern meist entspricht.

Wenn hier nicht alle Seiten des inuern Lebeus gleich sehr zur Berücksichtigung gelangen, die Fragen finanzpolitischer Natur vielleicht etwas zu sehr in den Vordergrund treten, so liegt dies einmal, neben ihrer innern, hervorragenden Bedeutung, an der Beschaffenheit des Quellenmaterials, sodaun aber war dies kaum vermeidlich, wenn der Inhalt der endlosen Reihe von Akten unter einige grösseren, die wesentlichsten, Gesichtspunkte gruppirt werden sollte.

Was die Form der Publication, Datirung, Orthographie u. Ä. betrifft, so bin ich bestrebt gewesen, den von den Herausgebern der ersten Bände dabei befolgten Regeln nich so eng als möglich auzuschliessen. Gleichwie im unmittelbar vorangehenden Band IX, ist auch hier zu Anfang eines jeden Stücks das Datum desselben, neuen Stils, am Rande vermerkt, was beim Nachschlagen eine hoffentlich nicht unerwünschte Erleichterung gewähren wird. Nur bei solchen undatirten Stücken, bei denen jeder Anhalt zur Fixirung des Datums fehlte, ist dies unterblieben. Bei solchen, deren Datirung sich ungefähr aus dem Zusammenhang bestimmen liess, findet sich am Rand der Seite eine bezügliche Angabe nach Monat oder Jahreszeit. Solchen undatirten Stücken endlich, bei denen das Praesentatum vermerkt war, ist dies wenigstens vorgesetzt worden, so dass nur bei einer verschwindend kleinen Zahl von Stücken die Zeit der Emanation ganz unbestimmt gelassen werden musste.

Wenn sich rücksichtlich der Orthographie dennoch einige Abweichungen und inneren Ungleichheiten finden sollten, so möge dies mit dem augenblicklichen Schwanken in dieser Beziehung, das den Schreibenden oft unwillkürlich in Mitleidenschaft zog, glütigst entschuldigt werden.

Dem Vorgang von Haeften's in Band I. der Ständischen Verhandlungen, Band V. der ganzen Reihe folgend, habe auch ich den Versuch gemacht, in einer der eigentlichen Publication vorangeschickten Allgemeinen Einleitung die Entwicklung der Märkischen Stände bis zum J. 1640 wenigstens skizzirend zur Darstellung zu bringen. Wenngleich einige Schriften über diesen Gegenstand veröffentlicht sind, so giebt es doch keine, die dabei von politischen, verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten allein ausginge und diese völlig klar und unbefangen zur Darstellung brüchte. Dies, aussehliesslich auf Grund urkundlichen Materials, in möglichst knapper Form zu thun, war mein Ziel und ich hoffe, dass das darin vorgeführte Bild der Entwicklung den Forschern auf diesem zu lange vernachlässigten Gebiet als nicht völlig verfehlt erscheinen wird.

Den fünf einzelnen Abschnitten sind specielle Einleitungen vorangeschickt. Auch bei diesen ist es mir ähnlich wie meinem Vorgänger v. Haeften ergangen. Unwillklirlich

erweiterte sich der Versuch zur Skizzirung der in den betreffenden Abschnitten hervortretenden Persönlichkeiten zu einer Art von Uebersieht über den innern Kampf selbst, den die Aktenstücke zur Darstellung bringen. Wenngleich dies, genau genommen, nicht zu meiner Aufgabe gehörte, so höfe ich dabei mindestens so objectiv geblieben zu sein, dass der Forscher, der später einmal diese Aktenstücke zu einer zu-sammenhäugenden Darstellung der innern Politik Preussens zu verwerthen gedenkt, sich dadurch keineswegs beeintrüchtigt fühlen wird.

Müge denn auch dieser Band der Urkunden und Aktenstücke, der vielleicht rücksichtlich der Fülle des Materials hinter mauchen davon gelegten Erwartungen zurückbleibt, mit derselben freundlichen und nachsichtigen Teilnahme aufgenommen werden, die seinen Vorgängern entgegengebracht wurde, und an seinem Teil zu immer grösserer Förderung der neuerdings mit so erfrenlichem Eifer betriebenen Forschung auf dem Gebiet vaterländischer Geschichte beitragen.

Berlin, 14. Juni 1880.

S. Isaacsohn.



## Inhalt.

| Vorwort                                                                | . V   |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Allgemeine Einleitung. Die Landständischen Verhältnisse in den Marker  |       |
| bis zum Jahre 1640                                                     |       |
| I. Die Ordnung des Contributionswesens bis zu den Recessen             |       |
| von 1643,                                                              |       |
| Einleitung                                                             | . 33  |
| Akten                                                                  | 50    |
| <ol> <li>Die Anseinandersetzung mit den Ständen 1650-1654,</li> </ol>  |       |
| Einleitung                                                             | 169   |
| Akten                                                                  | 187   |
| III. Die Militärfrage und der Nordische Krieg 1654-1660.               |       |
| Einleitung                                                             | . 300 |
| Akten                                                                  | 305   |
| <ol> <li>Die Ordnung des Ständischen Creditwerks 1662-1685.</li> </ol> |       |
| Einleitung                                                             | . 347 |
| Akten                                                                  | . 359 |
| V. Die Einführung der Accise 1661-1684.                                |       |
| Einleitung                                                             | . 475 |
| Akten                                                                  |       |
| Personenverraichnise                                                   | 695   |

# Allgemeine Einleitung.

Die Landständischen Verhältnisse in den Marken bis zum Jahre 1640.

#### Die Landständischen Verhältnisse in den Marken bis zum Jahre 1640.

Trotz mancher Schwankungen vollzieht sich die Entwicklung der Landständischen Verfassung in den Marken vom Ende des 13. his zu dem des Jahrhunderts in immer aufsteigender Linie. Jene Schwankungen werden durch die Geschichte der Dynastieen bedingt, die in diesen Jahrhunderten die Marken heherrschten. Unter kräftigen und sparsamen Regenten sank der Einfluss der Stände, um unter sehwachen und uuwirthschaftlichen auf das frühere Mass und darüher hinans zu steigen. Es kam den Ständen zu statten, dass sie stets blieben, während die Dynastieen wechselten und wiederholentliche Interregnen ihnen die Leitung der Regierung auf kürzere oder längere Zeit sicherten. Beschränkt dagegen wurde eine allzuschnelle Machterweiterung durch die his tief ins 14. Jahrhundert hineiu währende landschaftliche Sonderung. Jede der Landschaften, auf die die Knr gegründet war, Altmark and Priegnitz, Havelland and Zanche, Teltow, Barnim, Lehns, die Uckermark, das Land über Oder, fühlte sich als ein besonderes Ganze and wahrte ihre hesondere Verfassung. Erst iene ausserordentlichen Verhältnisse, die den Ahgang der Askanier begleiten und kennzeichnen, Friedlosigkeit und allgemeine Unsicherheit hei unerschwinglichen Anflagen, führten die Stände aller jener Gehiete unter der charakteristischen Form korporativer Einigung zusammen.

En mag sehver sein, den Zeitpunkt, in dem die Mackischen Stände als solche zuerst auftreien, heute noch veillig zu fixiren; genug, dass wir damals, am das Jahr 1320, nehen den Prälaten und lierren als erstem und der Ritterschaft als zweitem auch die Städte hereits als einen besondern, dritten Stand auftreten sehen Iller wie andersvo wur das Recht der Landstandescht ein jus quaestimm, ein erworbenes Recht, dass um so böher geschitzt wurde, je theurer der Preis dönft gwessen war. Schon die Askanier Otto I. and Johann III., die "Städtegründer", (1226—1226 resp. 1288) waren durch die Lage ihrer Finanzen genöthigt worden, an Ritterschaften und Städte mannichfache Hobeltsrechte zu veräussern. Diese, die dadurch zu

natonomes "Obrigkeiten" gleich den Mitgliedern des ersten Stands wurden, einen sich dann mit den Prätzten und Edlen Herren hei der steten Ernenerung der Bede-Forderungen dahln, solche Beden unt nach gemeinsamer Berathung und Beschlussfassung auf Landtagen bewilligen zu wollen. Zu den Rechten, die sie bisher hesussen, der Zustimmung zum Begfinn von Kriegen, dem Absehluss von Verträgen, die das Laud betrafen, den Verfagungen der Pürsten über Thelle des Laudes, Erbicheitungen, wie überhaupt zu allen Massregeln, die Lund und Leute irgendwie angingen, kam bier als enestes und werthvolliste das Steuerbewilligungsrech hinzu §).

Die Bedeverträge von 1282/38 hilden gleichsam den Schlussstein dieser Verfausung, zumächeit für die Altmark zur Sicherung des neuerrungenen Rechts bedingen sich die altmärkischen Stände die Einräumung der drei Landenfestungen, das Recht hewafineten Wilderstands hei Verfässengeverletzungen (jus insurrectionis), ja den eventeellen Uebertritt zu einem andern Herrn aus?

Müsseu sich die Markgrafen doch zur Bestätigung des Ihnen aus der Mitte der Ritterschaft gesetzten Außsichtsraths verstehen, der fortan über die Nothwendigkeit und Höhe fernerer Kriegs- und anderer Steuern zu befinden hat!),

Die narmligen Zelten zwischen dem Ahgang der Achanier und dem Antrit der Wittelsbacher hringen ein neues Recht der Stände erst zu faktischer Uehung, hald zu verfassungsmässiger Geltung, das zur Bildung von Einungen, conjurationes. Ein indirekten Eingeständniss der Fürstenvon ihrer Ohamesch, ihre vorrechness Anfgabe, die Friedewahrung, zu erfüllen, konute ein solches Recht nicht verfehlen, das Selbstgefühl der Stände mächtig zu steigeren 1. In diesehbe Zelt fallt das auch sonst oft wiederkeh-

Riedel, Cod. Diplom. Brand. I, 7, 85, II, 1, 34, 89, 90.

<sup>5)</sup> Der Vertrag Otto's und Gonrads vom J. Mal 1281 (f) bei Rie del III, 1, 11, 1281, 1281 (f) bei Rie del III, 1, 11, 1281, 1281 (f) bei Rie del III, 1, 11, 1281, 1281 (f) bei Rie del III, 1, 11, 1281, 1281 (f) bei Rie del III, 1, 11, 1281 (f) bei Rie del III, 1, 11, 1281 (f) bei Rie del III, 1, 1281 (f) bei Rie del III, 1, 1281 (f) bei Rie del III, 1, 1281 (f) bei Rie del III, 1281 (f) bei Rie del III,

<sup>3)</sup> Für analoge Verträge mit den Städten der Altmurk vgl. Riedel I, 15, 27 Urk, für Stendal; für dieselhe Entwicklung in den Nachhargehleten, Klempin's Einleitung zu Krutz, Gesch. der Städte Pommerns LXII ff. S. und den Rostocker Landfrieden für Mecklenburg und Pommern hel Riedel II, 1, 165.

<sup>4)</sup> Urk. für Altstadt Snizwedel vom 22. Dez. 1343 hei Riedel I, 14, 82.

rende Zugeständniss Ludwigs des Aelteren, in Dingen die die Sicherheit und Wohlfahrt seiner Lande beträfen nur nach dem Rath und Willen von Maunen und Städten im Lande zu verfahreu 1), ein Recht ohne Wirkung. wenn ein kräftiger Regent die Zügel der Reglerung führte, doch in seiner Unbestimmtbeit und Dehnharkeit von um so grösserer, wenn der Fürst, wie es damals der Fall war, zum Spielhall seiner Nachharn oder gar seiner eigenen Räthe herahsank.

Das willkürliche Vorgeben ehen dieses Markgrafen in der durch die Rüstungen gegen die böhmischen Luxemburger geschaffenen Nothlage, seine Herabsetzung des Werths der Landesmünze und die gewaltsame Beitreibung unverwilligter Stenern führten die Stände zur ersten Erprohung ihrer Kraft auf dem Berliner Landtag von 1345. Gegen jene Massregeln ihres Fürsten appelliren sie an ihr Jus insurrectionis. Bei ihren "Trenen und Ehren" gelohen sich Ritter und Bürger fest zu einander zu stehen und jeden Angriff anf ihre wolerworhenen Rechte gemeinsam ahzuweisen. Sie verpflichten sich, Alle für Einen aud Einer für Alle zu stehen and Niemend von ihnen wegen der Theilnahme an jenem unherufenen Landtage zur Rechenschaft ziehen zu lassen. Sie gehen noch einen Schritt weiter. Zur Sicherung vor ähnlichen Gefahren in der Zuknnft wählen sie je zwei Mitglieder der Ritterschaft und Städte jeder Landschaft, die abwechselnd am Hoflager weilen und die Regierung des Fürsten kontroliren sollen?).

Auf diesem Wege fortschreitend erreichte die Machtstellung der Stände zur Zeit der Ahdikation der letzten Wittelshacher ihren Höhepunkt. Ausser den hisher genannten Rechten erlangten die Stände noch das Recht zur Aulegung von Befestigungen, castra und munitiones, die Niemandem, selhst dem Landesherrn nicht, offenstehen sollten. Sie erhielten allmählich neben der Polizei- und niedern auch die höhere Gerichtsbarkeit, das Recht zum Erlass von Willküren und Ordnungen innerhalb ihres Gerichts, das zu Bündnissen mit Answärtigen, das Münz- und manch andres kurfürstliches Regal, mit andern Worten:

Der grösste Theil aller jener Befugnisse, die recht eigentlich das Wesen der Herrschaft ausmacheu, hefindet sich gegen den Schluss des 14. Jahrhunderts in den Händen der Märkischen Stände.

Der Uebergang der Regierung auf die Luxemhurger führte zur Bestätigung aller ihrer Rechte. Als völlig autonomer Faktor treten sie Kaiser Karl IV. auf dem Tag von Tangermünde, beim Abschluss der Union von Gnhen (21. Mai 1374), die Böhmen und Brandenhurg unter dasselhe Haus brachte, gegenüher. Ausdrücklich spricht ihnen die üher diese Union ansgestellte Urkunde neben ihren soustigen Rechten auch das zu, von diesem Vertrage und der Einigung zurückzntreten, falls das Grandrecht der Untheilbarkeit und Unveräusscrlichkeit der Knrlande von dem andern

<sup>1)</sup> Urk, für Alt- u. Neustadt Salzwedel vom 24. Dez. 1343, Riedel I, 14, 85.

<sup>2)</sup> Urk bei Fidicin, Histor. diplomat. Beiträge zur Gesch. Berlins IV, 26, 27.

Contrabenteu verletzt würde'). Die gewissenlose Wirtheshaft Sigismun d's von Ungarn and Johat's von Mahren endlich führte zur fordannerden Bethätigung des Einigungs- und Binduissrechts, das, unch modernen Begriffen mit der Unterthanenplicht unvereinbar, damals ziemlich allgemeis von den Ständen der meisten deutschen Territorien ausgeübt wurde, und hier durch das Aufhühlen der Hansa eine ganza hesonderen Bedeutung erhöten.

So hatten die Märkischen Stände gegen Ausgaug des XIV. Jahrhunderts jene gazuz Liheriat errungen, die in der Hand michtiger und weisiehtiger Communen, wie in Ober- nad Mitteiltailen, in den Vororten der Hausa, zur Herstellung bildender aristofratischer Städter Republiken geführt hatte, hier, hei dem engen Gesichtskreis der in den Räthen herrschenden Geschichter, der traditionellen Effersucht zwischen Ritterschaft und Bürgerthum, dem Verfall endlich der alten Kriegaverfassung einen Krieg Aller gegen Alle, die Ausbeutung des Schwachen durch den Starken beheiführter.

Gesteht doch selbst derjeuige Märkische Forscher, der in dem Ständischen Stant die Verkörperung der hesten aller Staatsformen sieht3), dass die damals üppig emporwuchernden, endlosen Fehden zwischen Rittern und Städten das Land dem Untergang nahe hrachten. Bei der Selhständigkeit, urtheilt er, welche die Ahwesenheit oder Schwäche des Landesherrn beiden Theilen verlieh, eutspaun sich bald und aus natürlichen Ursachen ein Kampf zwischen Geldreichthum und Grundhesitz, zwischen Städten und Adel, der sich nu die ganze politische Existenz des Einen oder des Andern drehte, indem die Städte, dadurch dass sie einen Theil des Adels in ihre Mauern zogen, wo sieh demselben manniehfache Vortheile, Sicherheit and Bequemlichkeit darboteu, ferner durch Aufnahme von Pfahl- und Ansbürgern, durch Erwerh von Landgütern zum Stadtrecht, auch wol geradezn durch offenen Kampf uud Zerstörung der Schlösser des Adels sich eine ausschliessliche Herrschaft zu erwerhen trachteten, während der Adel die anwachsende Macht der Städte mit Neid und Besorgniss ansah und dem Auftreten derselbeu auf alle Art hinderlich zu werden suchte. Mit zwingeuder Nothwendigkeit hatte die Freiheit zur Voranstellung des partiknlaren Interesses vor das allgemeine Wol geführt. Sollte hier Rettang geschafft werden, so musste dieselhe von Aussen kommen uud der Verschiebung der Stellung zwischen Herrschaft and Stäuden, und zwar schlennig, ein Eude gemacht werden.

Dass die 1415 eue einretende Dynassie der Hohenzolteru das Recht und die Pflicht der Landesherrechter erkannte, diesen Zustünden ein Eude zu hereiteu und entsehlosseu war, die dazu nötüige Stellung sich wenn es ein musste gewaltsam zurückerroebern, dieser Umstand führte zur Rettung des Landes aus der Anarchie und zur langsamen aber stetigen Verdrängung der Stände aus jenen zuletze rerungenen Positioneu.

Vgl. die Zustimmungs-Urkunde der Märk. Städte bei Riedel III, 2, 36.
 Vgl. die betr. Urkunde Sigismunds für die Alt-, Mittel- und Uckermär-

vgl. die betr. Urkunde Sigtemunds für die Alt-, Mittel- und Uckermarschen Städte bei Riedel III, 2, 72 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) G. W. v. Raumer, Cod. Dipl. Br. cont. I, 154, 55.

Nicht auf die innere Autonomie der Stände war es dabei abgesehen, somen ullet um fine politische Muchstellung. Das bezeugt bereits der erste bedeutsame Akt landesberflicher Gewalt, den Friedrich I. uoch als Verweser vollzieht, die Vereinbarung und Verkündigung des Landfriedeusgesetzes auf dem Lundung evon 1414<sup>1</sup>).

In sehlichten Worten wird hier die Erhaltung der öffentlichen Sicherbeit gegen üssere und innere Peinde uis die erste Pfliebt der Herrechaft,
die enplatie Bestrafung der Zuwiderhandeinden als ihr unverfünsserliches
Recht bezeichnet und jeder Landstand für die genne Befolgung aller
Puukte der nenen Ordnung in seinem "Gericht" vernatwortlich gemacht.
Es ist das erste Mal, dass die Stände in unzwiedeutiger Welse auf die
ihren Rechten eutsprechenden Pflichten hingewissen werden, durch deren
Verauchlüssigung sei nicht unr hire Rechte verwirkten, sondern unch härtester Strafe verlieden. Kamen sie ihren Verpflichtungen unch, so fund sich
die für die Laudewoffahrt untbewedige Rute von selbst wieder ein; thaten 
sie es nicht, so begingen sie ein Capitalverbrechen, das sie mit dem eignen
Unterranz sichne mussten.

Was vorauszuschen geweseu war, trat ein. Ein beträchtlicher Thell des Adels verletzte die beschworven "Einong" und der Kampb begenu. Der Arm, der die Schlösser der Quitzow und Rochow brach, brachte uach langer Zeit wieder zum ersten Mal den Widerspänstigen ein Bewusttein bei von ihrer Uterthänkigkeit unter die Gebote diese Herra, der uls Verteter Kaiserlicher Majestit innerhalb der Grenzen der Reichs- und Landes-Verfassuur anbedingten Gehoram heischte.

Glieich dem Adel pochten die wolhefestigten, mit der Hanan innig verbundenen Immediatstudie auf ihre Selnsthertlichkeit. Auf ihre Bündnissrecht, kraft dessen sie in der Fremde vereinharte Satzungen als nuch für
the Bürgerschaften verbündlich erklätent), ihr Wafferrecht, dessen Besebräukung unf die Bekämpfung äusserer Angriffe und "uurechter Gewalt"
sie unr zu oft vergassen, ja dass ie gegen den eigenen Fürsten zu kehren
olet zurückscheuten, das Zoll- und Geleitzersch, das sie oft um faktisch,
ulcht rechtlieh beassen und trotz wiederbolter Mahnung zieht aufgaben, und
diese und abholiehe Rechte weren sie nicht gemeint freiwillig zu verzichten!).
Anch ihnen gegenüber musste das geschwächte Fürstentum erst wieder
seine Kruft erweisen, ehe sie den stolzen Nacken beugten.

Es war Friedrich II. "Eiseuzahu", der iu weiser Berechnung den Kampf gleich mit der mächtigsten von ullen, der Doppelstadt Berlin-Cölu,

<sup>&#</sup>x27;) Abgedrackt hei Ranmer a. a. O. I, 83, vgl. die grundlegende Darstellung in Droysen's Gesch. der Preuss. Politik I, 219 ff

<sup>7)</sup> Ranke, Genesis des Preuss. Stants 1, 2, 108: "Kin eigentliches Unterthaneuverhältniss konnte nicht bestehen, da der Bund (die Hansa) Beschlüsse fasste, welche alle Glieder banden, und eine eigene Politik verfolgte".

Buchholz, Gesch. der Kurmark III, 98; Nicolai, Berlin I, 31. Gercken, Cod. Dipl. Br. III, 349; Raumer I, 55; Droysen, II, 38.

aufnahm und gewandt durchführte. (1442, 47, 48) 1). Und als sein Nachfolger den ebenso starren Sinn der altmärkischen Hnuptstadt Stendal gehrochen (1488), war für die minder mächtigen an einen Widerstand nicht mehr zu deukeu?).

Doch wahrten die Stände als solche noch im Wesentlichen ihre hisherige Stellung. Aus der Vereinbarung mit ihnen gingen die fürstlichen "Satzungen" hervor, die für alle Theile verhindlich warcu. Und wenn der Fürst mit einzelnen von ihnen in Conflikt gerieth, so trat ihre Gesammtheit als die natürliche Instanz ein, vor der er Recht suchte und nahm. So erlüsst Friedrich I, das ohen erwähnte Landfriedensgesetz von 1414 "mit Ruth, Volbort and Wissen aller and iglicher Herren, geistlich and weltlich, Manne und Städte, beider Marken zu Brundenburg und des Grafen zu Ruppin and der Priegnitz')". Die Versöhnung mit Haus von Quitzow und seine Neuhelehnung findet 1421 auf einem undern Tuge statt "um fleissiger Bitte unserer Herren, Mannen und Stüdte der Murk Brundenburg - willen ")". Im Streit Albrechts mit den Ständen der Altmark um die Bierziese. 1470, um den Elhzoll, 1480, sind es nhermals die Stände, die das Recht fiuden, und unter seinem Nachfolger Johann hat 1488 ein Aehuliches statt.

Der Pommersche Krieg (1467-1478), der den Haushalt dieser Dynustie znerst mit einem Deficit belastete, führte in seinen Folgen zu neuen Verwicklungen mit den Ständen. Nichts ist für den Unterschied in der Auffassung des damaligen Fürstenthums von dem des vorhergehenden Jahrhunderts hezeichnender, als die Art, wie jetzt der hierans entspringende Kampf um die Erhebung und Verrechnung ausserordeutlicher Steueru geführt wurde. Den Fürsten aus hairischem Hause hatte es genügt, die von ihnen geforderten Steuern hewilligt zu erhalten, gleichviel auf welche Art sie anfgehracht und ihnen eingehändigt wurden. Das neue Fürstengeschlecht nahm es als sein natürliches Recht in Anspruch, die ständisch-nutonome Steuerverwaltung, im Iuteresse der eigentlichen Contrihnnheln, Banern und Handwerker, in eine fürstliche zurückzuverwandeln. Wagte der von dem klugen Lehnser Bischof Friedrich Sesselmunu geleitete junge Markgruf Johann auch noch nicht, dies offen und direkt als eine Prärogative der Herrschaft zu bezeichnen, so wusste er es doch unter glimpflichem Vorwand auf Umwegen dahin zu bringen, dass die Stände sich zuletzt mit der Kontrole der von fürstlichen Einnehmern geleiteten Stenererhehung hegnügen mussten 5). In unscheinburer Form die Reviudikation eines hochhedeutsamen Rechts1

<sup>1)</sup> Fidicin III, 320 ff. Drovsen II, 44, 75. Ranke 1, 2, 110.

<sup>2)</sup> Vgl. v. Raumer Verhandlungen Kf. Albrecht Achill's mit den Märk. Landständen in den Märk. Forschnugen I, 319-352 and dess. Cod. Dipl. Br. Cont. 1, 56, Droysen II, 274, 337 ff.

<sup>3)</sup> Raumer I, 82.

<sup>4)</sup> Ranmer I, 71.

<sup>3)</sup> Raumer II, 47, 48. Verhandingen über die Bewilligung einer Land-Bede

Ebeno sehr wie diese Tendenz bekundet der sehen meter Frie drich II. den mit dem Anhrund des Pommerschen Kriege aufunchende Versuch, ausserordendliche Bedürfnisse durch in direkte Stenern statt der hisber ausselhesslich bullehen direkten Grundsteuer oder Landbed ein decken, die daueruf festgehaltene Ahsieht des Fürsteuthnums, die von den Ständen neben andern Vorrechten erworbene Exemtion von jeder persönlichen Alsgabe so zu umgehen. Dies ist der Ursprung jener Forderung einer Ahgube vom Bier, der Bierzises, die Friedrich II. 1467 merst stellte, und des Waarze-Zolls, mit dessen Forderung Albrecht seine Regierung eröffnete (1472).

Es ist bekannt, mit welcher Entschiedenheit die Stände sieh gegen diese Zamuthongen wehrten, wie es ihnen gelang, die Einführung des Zolls, den ein kaiserliches Irirliegium gestattett, dennoch zu verbindern, und wie unr die Zusicherung fernerer persönlicher Freiteit die Ritterschaft dazu bestimmen konnte, das Fürstenthum in seinem einnudzwanziglinirgen Kampf mit den Städigen um die Bierziebes zu naterstätten<sup>3</sup>).

Mit dem Ende des XV. Jahrhunderts treten friedlichere Znstände für die Marken ein, die Bierziese aber hörte nur auf kurze Zeit auf. Selbst ein Wirth wie Joachim 1. konate sie hei dem gesehmälerten Umfang der fürstlichen Domanen und der Vergahung einträglicher Regallen nicht mehr

Uf solichs haben die von der Ritterschaft eingewilligt mit der hanbetht einzunehmen uf martini nechst anzaheben — — Und haben daruf von der Ritterschaft benaunt, die mit oh den Dingen, wie vorberuret ist, sein sollen, nemhliches: Herr Nickel Pfeel, Hass v. Bredow, Claus v. Arnim, Werner von der Schollebung, Hans Barfut und Court Schlabbvendorff.

<sup>5</sup>) Gercken, Diplom. Vet. March. I, 539 bringt die erste Urk von Mittwoch nach Peter Paul 1467, die sich hierauf bezieht. Danach zollen die bürgerlichen Unterthanen statt aller Landbede und Groschenschoss d. i. Grund- und Kopfsteuer von jeder in die Städte eingeführten Tonne Bier 1 Gld. sechs Jahr lang rahlen. Der Hambedarf bleibt steuerfrei.

enthehren, and die Stände, die die Berechtigung seiner Forderungen anerkeanen massten, rerlängerten mehrmals den Termin ihrer Bewilligung!). Ueberhaupt hatte sich, eben infolge des friedlichen und geordneten Regiments, die Stellung des Fürsten zu den Ständen zu Gansten des ersteren gefändert, und Joach im, der erste Vertreter des moderner Fürstenbahums auf dem Karstahl, war gerade der Mann dazu, diese günstige Lage zum Rückerwerb lang verlorenz Rechte anszumtten.

Die durch den Pommerschen Krieg retwilderte Mannschaft des Landes, besonders die jingere Generation, für die and den weige grejshigen Ritterhufen der Aelteren kein rechter Platz war, und die dann, zu Schwert und Schild gehoren, oft unr allzu geneigt war, ihrer Kraft im Innern die Zigel schiesen zu lassen, wusste er mit gewaltiger Hand im Geiste des Landfriedens von 1414 zu altgeln. Den Rest aber gelang es ihm wenigstens hellweis durch Ansetzung auf Wuisten Flecken oder neu erworbenem Boden, durch die Verwendung im Hofedienst und auf Gesandtschaften wieder an friedliche und expriessische Thatigkeit zu gewöhnen?).

Ganz andere noch machte er gegen den dritten Stand, die Städte, deren Macht und Ansehen im sehen Masse wie das der Hansa sank, seine fürstliche Autorität geltend. Ein dentlicher Beweis für ihre verkänderte Stellung ist sein selbständiger Erhas der für alle Städte verhindlichen Polizie-Ordnung von 1515<sup>3</sup>). Viele ihrer politischen Rechte, so das der

<sup>)</sup> Wie Hegel in seiner sonst trefflichen Schrift, Gesch, der Meckleubergieben Landstände, Rostock 1856, 250 dans kommt, von der Bewilligung eines
Hufeuschouses auf aubestümste Zeit nater Josebim I, zu sprechen und darnus
mensammensam mit der Bewilligung der Bierrieses auf Lebensacht die Aufgabe
des Steuerbavilligungsrechts seitens der Stände zu folgern, ist mir unerfündlich
gebileben. 94] nins, Corp. Gonst. March. VI hat für diese Regierung nar zwei Recesses über Bewilligungsrechts seitens der Stände zu 1524 (5p. 15-18) und von
1524 (8p. 1132) beide auf acht Jahre. Wie weige die Stände in Steuerbewilligungsrecht uns der Hand gegeben batten, dafür sind gerade die Vrehältnisse
unter der Regierung des Nachfolgers, Jonchlins III, der beste Beweig.

<sup>7)</sup> Als eines von vieles Beispielen diene die Ordnang und Aussatzung der Mutz, Tagolhouse, Dientgieden, Schoffel, Ellen, Gewicht und anders halben bei Ranmer II, 224. "Als Wir uf dem nechst gehaltenen Landtag Sonntag Exandit eraren Bath banner Lande und underthan nottort und anlyges betrachtet and desselben und gemeinem nutz zum besten etlich artickell berathalegt and estuliche beschlossen haben, wie volgendts dentlich angeseigt wird, Synnen und begeren wir gutlicher und erastlicher meyanng. Ihr vollet soliche Artickel, — — vor esch sibs, soviel euch die betreffen, setet, vast und unverbrochen glehalten werden, bet vermeidung der staff nach gelegenbeit der Ubertrateng; Wo Ir aber osch daran versennlich erzeigen würdet, werden wir vorarsacht vor um selbs, als der Landesffürt, den gebnert, umser Lande um danderhause gemeinen nutz zu befordern, abe darnin zu seben, damit solich artickell stetiglich gehalten, und die Uberbertscher geterfaffe werden."

<sup>3)</sup> Mylius a. O. VI Nachlese S. 1 ff.

Waffenühreng, des Blindnisses mit Answärtigen, erloscheu mit der Friedenzzeit von selhst. Andere, wie die Setzung des Raths, die Uehnng des Blutbanns, der Erlass von Willküren, wurden an den Consens des Fürsten geknüpft. Die stolzen städtischen Autonomieen waren im Begriff das wieder zu werden, was sie einsten gewesen waren, landsissige Ortu-

Eine Reaktion, so tiekgreifend wie befüg, trat unter der Regierung von Jonchim's gleichnauigen Machfolger, Jonchim's [gelichnauigen Machfolger, Jonchim's [17] ein. Da die Neigung dieses Pürsten zu prunkhaftem Auftreten und schraukenloser Freigebigkeit noch von seiner Sogjeisgkeit und die dzur erforderlichen Mittel ühertroffen wurde, so brachte er es sehon in den ersten für Jahren seiner Regierung zu einer Schuld von einer Million Gulden, fast dem Zehnfachen dessen, womit das Pürstenthum in den sehwersten Jahren des Pomerschen Krieges helastet gewesen war. Die Willigung der zu ihrer Deckung nöthigen Hufen- und sädüschen Schösse auf dem Landtage von 1540 handen nun aber die Stände and Bedeingung, dass die Verwulung zunächst dieser, bald auch aller ährigen Einkünfte des Fünten steuerlicher und regalincher Natur in ihre Hände gelegt würde; wie dass gied öffentliche Angelegenheit von Belang mit ihrem Beirath, d. b. hier nach ihrem Ganthefinden, entschieden würde.

Als die Versetzung der noch ührigen Domänen und Regalien infolge ses miehts verminderten Gehrunchs zur Anfahame einer neuen Schuld, diemal von nahezu 2 Millonen Gld, führte, übernahmen die auf einem alligemeinen Landiage erst 1619, dann noch einmal 1550 zusammestretenden Stände zwar anch diese Schuld, zu deren Deckung sie neben mehren direktete Steuern einen Zusehlag zur Bierziese auf 14 Jahre, das "Nene Biergeld", so im Gegensatz zur alten Ziese geuannt, hewilligten. Dafür erlangten sie aber, nehen der Bestätigung alter füberen Rechte, Privileringten und Exemitonen, die selbständige und ausschliessliche Verwaltung aller Steuern; der grösste Sieg, den sie seit den Zeiten Johanns errangen, und der erst mehr als ein Jahrhundert später nach hartnäckigen Kämpfen wieder wett gemente wurde.

Das Ständische Kreditwerk mit seinen Verordneten zum Hufeschoss, zum Stadtebasten und Neuen Biergelde, mit seinen Kassieren und Gegensehrelhern, seinen Einnehmern und Exckntoren, dem Engen nud Grossen Ausselmss endlich — Ietzterz eine 40-50 Köpfe starke Vertretung aller Stade mit numerischem Uebergewicht der Landschaft über die Städte, die fortan neben der obersten Leitung der Finanzen, die Repräsentation der Stände im politischen Lehen übernahm und gewandt

<sup>7)</sup> Recess Mittwochs nach Judica 1500 bei Mylius VI., 155. "Zadem wollen Wir keine wichtige Sache, daren der Lande Gedelt) oder Verderb gelagen, obseue Disser Gemeiner Land Stinde Wissen und Rath beschliesen und furschmen. Wir wollen nuch Uns in Kein Verbunduns, daren Usserer Unterthanen oder Land-sassen sollten oder masten gebrauchet werden, obse Rath oder Bewilligung gemeiner Lund Stätche begeben. Vel. Droysen 11, 2, 200 ff.

dnrchführte - dies Werk und diese seine Organisation bezeichnen die hedentsamste Wundlung in der verfassungsrechtlichen Stellung von Ständen zu Herrschaft, ja machten die Stände geradezn zum ansschlaggebenden Factor mindestens in der innern Polltik!).

Johann George's (1571-98) Ockonomie konnte hieran vorlänfig nicht viel ändern. Genug, dass er in siebennudzwanzigiähriger unverdrossener Arbeit eine neue Daseinsgrundlage für ein von ständischer Beihülfe minder abhängiges Fürstenthum schnf. Ging doch sein Sinn kanm über dies Ziel blnaus, wie er denn die göttliche Ordnung darin sah, dass wie der Territorialfürst über seine Domainen, so jegliche Ortsobrigkeit, ländlich und städtisch, in ihrem Gericht, über ihre Unterthanen ein wenig beschränktes, patriarchalisches Regiment führe 1).

Der dadnrch vertagte Conflikt zwischen den auf die ungeschmälerte Erhaltung ihrer Macht bedachten Ständen und dem auf die Beseitigung der Privilegien und Exemtionen gestellten Fürstenthnme brach mit doppelter Heftigkelt hervor, sobald ein neuer Herr, Joachim Friedrich, (1598 bis 1608) die Zügel des Regiments ergriff. Gleich seinem Vorgänger sah sich anch Joachim Friedrich in die Nothwendigkeit versetzt, von vornherein mit ciner grossen Forderung zur Deckung der ihm hinterlussenen Schuld von 600,000 Thirn, und zur Wiedereinlösung der noch immer theilweis verpfändeten Domainen an die Stände heranzntreten. Der Grosse Ausschnss, der Anfangs 1599 zn Berlin znsammentrat, überreichte ihm nun aber im Namen aller Heimgelassenen eine Reihe von Fordcrungen, von deren vorgängiger Erfüllung er jegliche Willigung abhängig machte. Es entspann sich aus diesem Gegensatz ein Kampf von mehr als drei Jahren, der zwar mit dem Sieg der Stände endete, den Knrfürsten aber in seiner Ueberzengnng von der Unmöglichkeit einer gedeihlichen Regierung auf dieser Grandlage noch mehr bestärkte und daher mit Recht als der Wendepankt in der Geschichte der Ständischen Entwicklung bezeichnet worden ist 3).

Die vierundzwanzig ständischen Gravamina geben durch das was sie sagen, wie durch das was sie verschweigen, durch das um dessen Herstellung, wie das um dessen Abschaffung sie sich bewegen, ein völlig klares Bild von der Auffassung staatlicher Dinge auf Seiten der Stände.

In kirchlicher Beziehung verlangen sie die nochmalige Proklamirung der Lutherischen als der Landes-Kirche mit dem Recht für die Stände

<sup>1)</sup> Vgl. Isaacsohu, die Finanzen Jonchims II. und das Ständische Kreditwerk in der Zeitschr. für Preuss. Geschichte 1879 S. 455-479. Hauften's treffende Darstellung der analogen Verhältnisse in Cleve-Mark s. Urk. u. Akt. V. 19 ff. Dieselbe Entwicklung wiederholt sich in ähnlicher Weise in den meisten Territorien des Reichs, vgl. Rudhardt, Gesch. der Lundstände in Baiern S. 289 ff. Hegel, Gesch. der Mecklenburg. Landstände S. 135, 136. Schreber, Ausführl. Nachricht von den Churf. Sächsischen Land- u. Ausschusstagen, Dresden 1793, S. 75 ff. P) Droysen II, 2, 316-330.

<sup>5)</sup> Droysen II, 2, 388-392.

neben den fürstlichen Räthen und Superintendenten Kirche und Schule, die Lehrhätigkeit der Professoren zu Frankfurt a.O. wie den Wandel der Pastoren auf den fürstlichen Aemtern, ja die Rechtsprechung der Consistorien zu kontroliren!).

In der Justipflege beschränken sie sich nicht mehr anf den Besitz der Jurisdiktion innerhalb ihrer Güter, sondern beanspruchen anch die Majoritat in der oberen, die Bestellung einer nenen, dritten Iastanz für die Privilegirten, eines "Appellations-Rathes", halb aus fürstlichen Räthen, halb ans Mitgliedern von Prälaten, Herren und Rütterschaft.

Als Gegenschlag gegen das ohne förmliche Sanktion verbreitete and hinen nicht genehme Landrecht des Kanzlers Lamprecht Distellmeier von 1594 erbliten sie behnis Abstellung der Misssiade in der Justiz die Annahme einer von ihnen vorhereiteten Polizei-Ordnung nad Landes-Constitution, daxo bestimmt, der allinshilden Verscheicherberag in der rechtlichen Stellung des Baneru und Kleinbürgers die öffentliche Sanktion zu geben.

Noch angemessener sind ihre Forderungen wirthschaftlicher Naturllier, wo die Interessen der Lauchschaft und der Städet anseinanderigneen, verlangte die erstere ohne Rücksicht und trotz des entschiedensten Protests der letzteren, nicht mehr und nicht weuiger nis die pernönliche Freiheit von allen Ans- und Einfahr-, Land- und Wasserzellen, sowie das Recht die Wirthschaftspolitik je nach ihrem Interesse und ihrem Ermessen zu regeln?

<sup>7) &</sup>quot;Allen vorgeschlagensen Reformen, endet das 10. Gravamen, könnte durch die zur Revision verordenten Hof- nud Land-Räthe vermittelst einer nützlichen Ordnung gebührend Mass gegeben werden. Danaben hielten es Stände für ein bequemes Mittel, dass eitliche von Sr. Ch. D. Räthen und aus dem Adelsstande zu lampektoren ermeidter Universität, auf die Lektlones der Professoren und anders Sachen fieisig Anfacht zu halten, geordnet würden, welcher Punkt zu Sr. Ch. D. Erwäpen gestellte sien sollt. "Landsgaakten von 1159 f. Jahren im Geh. St. Arch, zu Berlin, dem auch die nuten folgenden Excerpte in den Noten entstammen.

Die wichtigste und letzte Forderung ist die um die narerkümmerte Erhaltang des Steuerbew Hillgangarechts, ansgeübt seie darch die Landechaft in corpore auf allgemeinen Landtagen oder durch ihre alte Vertretung, die auf den Kreitatzen nominitren Depatirten, auf Grossen Ausschass. Tagen. Es ist dies die Autwort auf den vom Karfürsten das Jahr zwor genachten Versach, die Höhe seiner Forderungen nud des Hiner Auffrüngung mit einem engen Kreise eigenmachtig berufener Vertreter, je vier in jedem der drei Kreise von ihm nominitren Land-Räthen, zu vereinharen. Bei allem Themesten, als Vater des Vaterlands, wird der Fürst von ihnen beschworen, in diesem Punkte, von dem recht eigentlich es Landes Gedeiln und Verderb abhänge, keine unerrautwortlichen Nenerungen einzuführen, denen sie sieh nicht fügen, und zu denen kein schricher Mann asich gehranchen lassen wirde.

Der Kurfürst versichtete lieber zansichst auf die geforderen Summen, als dass er sich ibren, wie er in seiner Antwort nechweist, ibelis übertriebenen, theßis grundlosen Beschwerden anbequemte. Wie in der Kircbenverwaltung, beisat es in dieser Antwort, so rögten die Stände anch in der Rechtspfäge Mingel, ohne einzelne Fälle annaführen. Geschäbe dies, so würde es an Abbülfe von seiner Seite sieher nicht fehlen. Anch ihre Klagen über die Harte der Justiz seien mit keinem einzigen Beispiel erflautert und ihm eine solche Harte nicht bekannt. Das aber wisse er wol, dass eitz seiner Regierung viel Tödschäge erfolgt, von eilschen seine Reskripte und Beteble missachtet seien, nuch viel Unzacht im Schwange gebe, deswegen nothwendig zu seiener Veraulvortung eigen Gott und auf Erbaltung seiner Reputation ein Ernst gegen die Delinquenten babe gehraucht werden missen.

Einer Beschwerde üher die — bekunntlich fünfzig Jahre zuvor gesehehene — Veränsserung der Aemter, kurfürstlichen Hänser und Tischgüter setzt er die ironische Frage entgegen, ob die Reverse etwa die Mittel angaben, wie dieselben füglich wieder herbeizahringen seien.

Ebenso übertrieben und anberechtigt sei endlich ihr Hanptvorwurf, dass er durch willkürliche Bernfung Einzelner die alte Verfassung antergrabe und Misstranen und Zwietracht säe. Nur für Dinge lokaler Natur und zur Forderung geringer Darlehen seien Kreistage herofen worden. Sie

wehren, heisst est; "Weil aber die Thesermen nicht allein an Getzeidig, sündern auch an Vieb, Tüchern, Wolle ann dalleriel Victualien, fürschenlich von den eigennützigen Vorkinfern verursacht worden, welche durch zieb oder ihre Blötze das Korn, Hopfen oder andere Waaren in den Dürfern und nufm Lande führen, dasn sieb dann auch mancher Zöllier in G.G. G. Namen und dann anch fürsch seibst mit gebranchen lassen, woderch alles was man täglich bedarf, in höchste Steigerung und Thenerung gehracht wirdt, so eine in se hereit geweenen, mit den Städten Mittel zur Abhülfe zu heratben, was aber zu keinem Resoltat geführt hätte.

würden keine Beschwer weiter empfinden, wenn sie sieh seinem Vorsehligs gemößes zur Bestelling ständiger Kreis-Vertreter entsehlössen, mit denen er jeder Zeit zu verhandeln in der Lage sei. Wenn solehe Aussehlüssen bire Aufgahe, voran nieht zu zweifeln wäre, gut erfüllten, so branchten in Zuhunft die konspieligen und für sie selbst beschwerlichen allgemeinen Landauge um is gazz ansservordeutlichen Fällen herufen zu werden.

Der im Mai nach mehrwiebentlicher Vortagung wieder zunammentretende Grosse Ansachsas währte geschekt den bilber eingenommene Standpunkt. Abermals forderte er zanächst einen Revers über seine Forderangen und gleichzeitig liess sich die Landschaft dahie versehmen, dass sie auch so nar in die ganze Summe willigen könnte, wenn die Quotisationa-Ordnung von 1984, die den Städten zwei Drittel jeder geneinsammen Stener auflegte, anch jetzt beitbehalten würde. Was die vom Karfürsten vorgeschlagene ständige Kreisvertrung betzeffe, so seien aneb sie von ihrer Nützlichkelt überzeugt, wenn man sie "anf gewisse Maasse" richte, wie zur Abnahue der Rechnungen, der allgemeinen Aungabenkontrole und andern unprasjeddeiftlichen Dingen. Nor dürfte ibr nieht die Willigung ansserordentlicher Stener zugemnichte werden

Anch als der Ausschuss nach der Erndes im Herbst zum dritten Mal sich zu Berlin verammelte, kom man um keinen Schritt weiter. Statt anbegründete Hesehwerden fallen zu lassen, begründete dem Vorschlage des Kurfürsten gemiss zu präcisiren, erhoben sich ahremals, wie gleich nach dem Ableben Johan in George, Srimmen, die nach dem Verbelb des von jenem öknomischen Kurfürsten angeblich hinterlassenen "Vorraths" riefen, ohne dass sie sich überzugen lassen wöllten, dass derselhe nur in ihrer Phantasie existire, auch zu der Thatsache einer bedentenden nugederkten Schuld im stärksten Widerspruch stebe!).

<sup>1)</sup> Die Uebernahme neuer Steuern, beisst es in einer ihrer Eingaben aus dieser Zelt, sei kaum möglich, die Unterthanen erschöpft. Misswachs, Pest, Thenerung batten das Land verödet, Rebellionen des Bauern und des Bürgers seien zu gewärtigen. Wo gabe es ein anderes Territorium, das in den letzten 60 Jahren soviel geschosst, als die Marken? Die Tilgung der Schulden und Zablung von Guadengeldern seien in erster Reibe aus den fürstlichen Eiukünften an bestreiten. Sie wünschten an vernehmen, wo deun die Erträge der an Knrfürst Joh. Georg gezahlten Kreissteuern und Defensionsgelder geblieben seien, die doch als Vorratb hatten bewahrt werden sollen. Von des jetzigen Kurfürsten Bemühungen um Abstellung der von ihnen gerügten Mängel hätten sie mit Befriedigung Kenntniss genommen, angleich aber ihr Gutachten und Bedenken aufgesetzt, "damit S. Ch. Gnaden etwaz Anleitung, Ursach und Furbereitung haben möge, ob gedachte hoehnothwendige Punkte ohne Sanmen ins Werk zu setzen, gar nicht der Meinunge Sr. Cb. Gnaden fürzugreifen, noch derselben einige Mass oder Ordnung zu geben, wie oder welchergestalt das Werk nuzngreifen, oder vorznnehmen, sondern allein aus gutem christlichen Gemüth, der Sachen weiter nachzudenken\*. Was Schuldentilgung und Gnadengelder beträfe, gaben sie zu bedenken, ob es christlich und dem Gewissen verantwortlich, Bürgern und Bauers-

Da erkanste der Kurffirst nach abermals länger als Jahrenfrist zum selben Zweck forgesetztes vergebliches Bemidlangen, dass er diesen, wenn zu überhaupt, nar auf einem allgemeinen Landtag erreiches würde. Er betrief also einen solchen auf den Ferbara des Jahres 1602 und die Stünde konsten sich mit dem stolzen Bewasstsein auf denselhen vorbereiten, ihr altes Grandprinzip his hierher siegerich behanptet zu haben.

Eine stattliche Versammlung von 1420 Prälaten, Herren, Rittern und Städte-Depatitien war es, die am 4. Pehrara 1902 in der Landschamptstadt zusammentrat — ihr blosses Erscheinen in dieser Vollzähligkeit ein Sieg über den Fürstra. Dieser Sieg wurde zu einem um no rollständigseit ein Sieg als hier dem feinen fürstlichen Kansler Johann von Löhen als Sprench ert Stände ein noch feinerer Kopf, der Comthur zu Lietzen, Adam von Schliehen, Direktor der Mittelharitischen Landschaft, gegenüberstand, ein Mann, der die Erhaltung der ständischen Prärogative auf ihrer vollen Höhe zur Anfgrabe seines Lebens gemacht hatte.

Mit Frende hätten die Stände aus den fürstlichen Propositionen entnommen, so etwa beantwortete Schlieben des Kanzlers Vortrag am 23. Fehrnar, dass der Kurfürst sowie sein Kurprinz geneigt seien, allen Forderungen der Stände kirchlicher, inrisdiktioneller und wirthschaftlicher Natur gerecht zu werden. Sie köunten sich nicht enthalten den früheren noch einige entsprechende Forderungen binzuzufügen, so, dass den Consistorialräthen "nm mehrer Richtigkeit willen" einige ans dem Adel heigesellt würden, dass die Leihesstrafe muthwillig klagender Bauern anch auf die ansgedehnt würde, die die Unterthanen zu liederlichem Klagen verleiteten. Ansdrücklich kommt er noch einmal anf die Unverhindlichkeit der Distelmeierschen Sammlungen von Entscheiden and ihrer Kommentare zurück, da die neue Constitution und Laudes-Ordnung ja ehen erst ans der Beschlossfassung der Stände hervorgehen sollte. Der Revers vom 11. März d. J. and die "Fernere Resolution auf etliche von den gesammten Ständen heschehene Erinnerungen 1)44 gewähren ihnen gegen die Bewilligung der nrsprünglich geforderten Summe noch einmal den ganzen Bestand an Rechten and Vorrechten. Besonders ist es die Ritterschaft, die erst von

iesten, welche in den Itsigen schweren eineden nud betrütten Zeiten bei ihrer grossen, schwerz Arbeit, die sie effunts bei Irrecheem Brotze und einem kalten Trunk Wassers verrichten müssen, kann soviel erwerben können, dass sie sich mit wich und Kindern anfalten mögen, mit solcher Bürden der Gandespelder an helspen über Ihre hoben Steuern hissen. Fürnehmlich werden die Stüdte aus dem, dass sie annamber von Jahr zu Jahr, his und wieder, grosse und geränge Haupfgelder anfachmen und dieselben wiederum in Zissen wenden mässen, dermassen bedringt, dass wofers inkenn nicht geholfen und bei Zeiten Ratt geschafft werden sollte, sie in sedlichen Verderb und Untergang gerathen müssten. Nach den Reden des Bürgermannas ein ein int seiner Geduld zu Bede, daher auch die Prediger von den Kanzeln solches zu strafen und die Zahörer in Geborsam zu halten, genng au tunn haben.

<sup>1)</sup> Mylius VI, 1, 151-180.

jetzt au nebeu der unbedingten Herrschaft über Arm und Geldbeutel des ländlichen Unterthanen sich, bei geringer Leistung zu den einmal angenommeuen Steuern, die Freiheit von allen zukünftigen, wie von den gewichtigsten iudirekten Abgahen aushedingt. Sie hleiht frei von der Leistung aller Laud- und Wasserzölle; die Schliessung des Laudes, d. i. das Verhot der Ausfuhr von Laudes-Produkten, ein im Interesse der Städte ziemlich oft ergriffeues Mittel, wird fortau von dem Ermesseu des Grosseu Ausschusses abhäugig gemneht. Als Schlussstein der gauzen Verfassung erscheint dann auch hier wieder der Revers des Fürsten, keine neuen Schuldeu zu machen, keine unverwilligten Steuern aufzulegen, ohne den Rath der Landschaft uichts von Land und Leuten zu verkaufen, zu vergehen oder zu verpfänden, sowie die autonome Verwaltung des Ständischen Kreditwerks in jeder Beziehung zu respektiren. Doppelt und dreifach lassen sich die Stäude versprechen, dass der Kurfürst wie seine Nachfolger keine Bestimmung weder dieses noch eines früheren Reverses durch neue Mandate aufhebeu, heschräuken oder ändern wolle. Alles dies sagt er ihnen zu "hei seiuen fürstlichen Würden, ohne alle Arglist und Gefährde". Gleich ihm beglaubigt auch sein Kurprinz Johann Sigismund auf das besondere Verlaugen der Stände den darüher ausgefertigten Revers mit seinem Siegel und eigenhäudiger Unterschrift 1).

Die Macht der Thatsachen erwies sich judess bald stärker als Siegel und Reverse. Durch eudlose Beschwerden stets wieder au die traurige Lage der unteren, mehr uud mehr eutrechteteu Klassen gemahut, setzte der Kurfürst seine Kraft dufür ein das verkehrte Verhältuiss zwischen der Landesherrschaft und dem Uuterthan, der zum grössteu Theil uur noch durch das Mittel der Stäude zu ihm iu Beziehung stand, weuigsteus so weit zu äuderu, dass der völligen Ausheutung desselhen durch die privilegirten Klassen vorgeheugt wurde. Führte dies zu einem fortwähreuden Genläukel zwischen Fürst und Ständen über die Grenzen der heiderseitigen Competenz und zuletzt, trotz wiederholten ständischen Einspruchs. zur Ausdehuung der fürstlichen Prärogative his zur äussersten Greuze, so gah die Bildung des Geheimen Raths (1604) zur Hälfte, mit Rücksicht auf den nahe bevorstehenden Anfall Preussens und der Jülichschen Laude, mit Vertrauensmänuern aus jeueu Landeu uud auderu persöulichen Räthen des Kurfürsten Aulass zu einem neuen, fünfzig Jahre währenden Kampf, dem um das Iudigenats-Recht. Nach dem Gedaukengang der Stände hatte der Fürst die uatürliche Verpflichtung, seine Regierung mit Männern aus ihrer Mitte zu Nutz uud Frommen des Landes wie der Herrschaft zu führen. Die Fürsten hatten sieh dieser wie mancher anderen ähnlichen Forderung im Prinzip anbequemt, sieh indess durch eine Klausel die die

<sup>3)</sup> Ein Neben-Revers vom 14. Aprid. J. gestattet den öhnehin überbürdeten Städen, die auf ihr Theil neu übernommene Schuldenquote in das Scheffelgeid und den Städetkasten zu schlagen und ehen zur Ermöglichung der bis dahlu übernommenen Verpflichtungen, einen Theil des Bier- Scheffel- und Wollgeldes im eigenen Eiteresse erheben zu lassetu.

Verwendung von Ansländern im Nohlfall gestattete, wieder die Thür zu einer freien Wahl geöffnet. Und als aneh Joachim Friodrich mit Berufung auf joen Klausel seine Wahl traf, mussten die Stande sieh mit der alten Passung ihres Privilege beguügen, die daan ohne Unterhas hei allen ihnen missfalligen Berufungen den Streit wieder auflehen liess.

Den Anlass zur Aensserung ihrer Beschwerden gab ihnen der durch die Vorgänge von 1698-1602 gewitzigte Fürst indess nur noch ein einzigos Mal, als ihn die Aufbringung von 100,000 Gld. als sein Contingent zur Reichs- und Türkensteuer im Frühling 1606 zur nochmnligen Bernfung eines Grossen Ausschusstages nöthigte. Wie sehr sich indess seine Stellnng den Ständen gegenüber gehessert hatte, davon legt der Verlauf dieses Tages ein heredtes Zengniss ab. In der langen Reihe von Beschwerden, mit der diese seine Forderung beantworten, unterscheidet der Knrfürst solche die nicht völlig unbegründet und solche die ebenso unbegründet wie anstatthaft seien. In seiner Resolution heschäftigt er sich nur mit den ersteren und weist nach, wie die Beschränktheit seiner Mittel, die Kargheit der Stände selhst die Erfüllung ihrer Wünsche nnmöglich mache. Gern, heisst es in seiner Resolution, würde er ihrer Bitte um Einsetzung von Hnuptleuten in den Kreisen. Vornahme von Visitationen u. A. Folge geleistet hahen, wenu sie die dazu nöthigen Mittel hewilligt hätten. Auch den 1602 zugesagten Appellations-Rath würde er längst eingerichtet haben. wenn er nur hranchbare Subjekte dazu unter ihnen gefunden hätte. Was endlich ihre Klage darüber, dass Land- und Kreistage nicht mehr berufen würden, betreffe, so erklärt er ihnen gerade herans, wie er entschlossen sei, deren keine mehr zu bernfen, so lange nicht die ausserste Noth oder der Nutzen des Landes es erheische, wohei doch das Herkommen, soweit es erweislich sei, auch ferner in Acht genommen werden solle. Die Vorbringung grandloser Beschwerden aber verweist er ihnen nicht minder energisch als den ungehörigen Ton den sie sich der Landesherrschaft gegenüher anzunehmen anmassten in einem besondern der Resolution beigefügten Appendix. Diese schneidige Art verfehlte ihres Eindrucks nicht. Als der Ansschnss unch der Erndte wieder zusammentrat, bewilligte er nicht nur ohne Zögern die nothwendige Somme, and erklärte sich mit der Resolution des Fürsten, in seiner Interpretation, zufrieden, sondern leistete geradezn in einer besondern als Antwort auf jenen Appendix herechneten Schrift für etwaige Ungehührlichkeiten im Ansdruck demüthig Abbitte').

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Die Ritterschaft habe aus jenem Appendix mit betrühtem Gemüßte erann, dass die gelegentlich ihrer erzeigten Gutwilligkeit übergebenen Gravamina negnidig aufgenommen und ao angeseben worden zeien, als ob man Sec. Ch. Gaaden zu verunglimpfen gemeinet gewesen zel. Sie riefen Götz zum Zengeen "dass ihnen solches nie in den Sing gekommen sol. Dem Belapiel des Reichs, aller Königreiche und Fürstenbäumer folgend, hätten sie bei dieser Gelegenbeit ihre Beschwerden, rielieicht in etwas zu kanpper Form, doch in guter Absicht, vorgebracht. Sollte dies anders aufgefast worden sein, so bäten sie diese her Erklärung zu, aufannehmen meh jenen falsche Verdacht fahren zu lassen.

Unter Johann Sigismund (1608-1619) begaun wieder eine für die Stände günstigere Zeit. Verschiedene Umstände trugen hierzu bei. Zunächst die Annahme des reformirten Bekenutuisses seitens des Fürsten. seiner Familie und seines Hofes, ein Sehritt, der die Autorität des Fürstenthnms über die Intherische Landeskirche beträchtlich verminderte und nach fünfzehnmonatlichem Conflikt im Revers vom 5. Februar 16151) zn ienem denkwürdigen Abkommen führte, das unter dem Sehein der Erhaltung des Status quo das Prinzip der Tolerauz in kirchlichen Dingen zur wenngleich noch oft genug angefoebtenen Geltung brachte. Sodann der sturre Partikularismus am Rhein und an der Ostsee, der nicht verfehlte, auch die Märkischen Stände zu inniger Verbindung jenem gegenüber zu führen und so das Prinzip des territorialen Ständethums der modernen Staatsidee gegenüber überhaupt auf eine Zeit lang kräftigte. Endlich und vor Allem der Znstaud der fürstliehen Finanzen. Diese gestalteten sich theils durch die Ausgaben zur Sicherung der heiden Auwartschnften und die beträchtlieben Beiträge an die Union und das Reich, mehr noch durch eine kostspieligere Hofhaltung und das unwirthschaftliche Mittel der Anlehen gegen die Verpfändung der einträglichsten Einkommensstücke, so des Lenzencr Elbzolls und der vier altmärkischen Aemter Salzwedel, Arntsee, Diesdorf und Nenendorf, so nngünstig, dass die Nothwendigkeit, abermals den Beistand der Stände erknnfen zu müssen, in immer bedrohlichere Nähe rückte.

Nichts ist im diese Zeit ein natfüglicheres Mittel für die Erkenntniss om Sinken der fürstlichen, dem Steigen der sätndischen Mascht, als die Zahl der Land- und Ausschnastage, wie dies Joach im Priedrich hereits klar erkannt und offen ausgesporchen hatte. Hatte dieser sich auf eine dreimalige Berafung der Stände beschränkt, so verging unter der Regierung seiten Nenhöligers kaum ein Jahr, wo die Stände nieht manmeutraten, um ihr Votum über die Regelung der in's Sehwanken gerathenen Finanzen abznechen.

Nicht ganz mit Unrecht wurde dabel von Seiten der fürstlichen Räthe die Sorge für die "Defension». Verfassunge" in den Vordergrand gestellt. War doch die Anleibe, die der Kurfürst zur Deckung der Kosten für den Juliebschen Krieg beim Könige von Dänemark 1610 gemecht, der Anfang zur Krechtüterung des Gleichgewichts in schiem Haushalt gewesen. Dennoch ständen als eine rein persönliche Augelegenheit des Fürsten, zu deren Denchführung ein dernch kürner geröhliche Bestimmung irgendwie verpflichtet seien. Jede Leisung zu solchen Zwecken war daher mit einer Gegeneitung zu erkanfen. Und dass ihre Wünsche im Masse zu den Forderungen sielgen, erhellt genügend nus der stets zunehmenden Zahl ihre Beschwerden, wie ihnen denn das sehwer erkämpfte Recht, dass neue Stenern nur von den gesammten Ständen auf allgemeinen Landtugen oder een gestellicher Vertretung, dem Grossen Ansschass, bewiligt werden

<sup>1)</sup> Mylius IV, 1, 260.

könnten und ausschliesslich durch ständische Organe einzubringen seien, aber- und abermals hestätigt werden musste.

Wie siebenzig Jahre zuvor, so hatte sieh im Verhauf von kaum zehn Jahren ahernals eine Schuldenlast von üher zwei Millionen anigehäirt, als die kurfürstlichen Räthe im November 1617 Vertrauensnäuner der Stände hebufs Berahung von Mitteln und Wegen zur Deckung von Schuld und Zinsen nach Berlin beriefen.) Diese Vertramensnäuner konnten una freilich nicht umhin die Nothensdigkeit der Uehernalme eine Theils der draugedaten Schulden, vor Allem der dänischen zum ehnni des folgewich abars gekündigten Schuld von 200,000 Thirn. anzerkennen, kamen aber in eine schwierige Lage, als sie mit dem Auftrag entlassen warden, die Mitstände in den Kreisen, die im Dezember zu Kreistagen zusammentreten sollten, für tene Nothwendigkeit gleichfalle menfänglich zu machen.

Wie die Stimmung der Kreistage beim Vernehmes jener Nachricht gewesen sein mas, gebt am benet daraus herver, dass mas es gart nicht
wagte, ihre Designirten zum Grossen Anuschuss zu berufen, sondern statt
wagte, ihre Designirten zum Grossen Anuschuss zu berufen, sondern statt
dessen einfach SS Mitglieder aus der Kurmakrischen und 17 aus der Neumakrischen Landechaft nebst den Bürgermeistern der Hanptstädte auf den
mäkrischen Landechaft, Der Kauler, Priedrich Prackmann?),
Jannar 1818 nech Berlin berich. Der Kauler, Priedrich Prackmann?),
Löhen's Amstanchfolgen, motivrite die Berufung mit der Bedräugniss, in del
über Hortenet auch die Aufträufungung zumfehnt eines Vierteis der dänischen
Schuld gerathen, sodann durch die durch Rückstände schnell anwarchsenden
Sammen der Schuld an Unions- und Reichststener, denen die hertröchlichsten
Ausfälle in der vornehmsten indirekten Stener, dem Nenen Biergeld, gegenüberständen.

Die Erklärung welche die Vertrauensmänner darauf abgaben war änsserst wolfeil. Man müsse sich so einschränken, dass die Ausgaben von den noch nicht verpfändeten Einkünften hestritten werden könnten. Ob dies überhaupt möglich sei nud ob, falls nicht, das Land für die zum grossen

<sup>9)</sup> litre Designation der kerfürstlichen Schulden schlieset mit 2,142,257 Ribira. ab; darunter  $\frac{M}{10}$ . Thir. restirende Frialeinsteuer,  $\frac{M}{24}$ . Thir. Contribation zur Union,  $\frac{M}{300}$ . Thir. Türkensteuer,  $\frac{M}{250}$ . Thir. bypothecirte, sinsbare Haptenmen nehmer  $\frac{M}{250}$ . Thir. Salliger Zinsen,  $\frac{M}{110}$ . Thir. restirende Besoldung,  $\frac{M}{300}$ . Thir. Gandengelet,  $\frac{M}{110}$ . Thir. a. "Jebliren sond Kremer",  $\frac{M}{30}$ . Thir. nicht hypothecirte, zinsbare Schuld mit allein 11,000 Thirn. falliger Zinsen. In der Landduge-Proposition vom Jan. 1618 wird die Höhe der Schuld hereits and 24 – 26 Tonnen Goldes (=  $\frac{M}{24,00}$ .  $\frac{M}{300}$ . Thir. bangegeben, was bei dem hohen Zinsfase und dem Fortwuchern von Zins anf Zins nicht befreuden kann.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Vgl. über ihn Cosmar nnd Klaproth, der Kgl. Preuss. Geh. Staatsrath 315, 16 nnd Isaacsohn, Geech. des Preuss. Beamtenthums II, 66.

Thell im öfentlichen Interesse anfgenommenen Sammen einzutreten habe, auf die Benntwortung dieser Frage woltten sich "die hierzu hesooders verordneten Personen", wie sie sich charakteristisch genag zur Hervorchenag ihres ansserordentlichen Charakter siets unterzeichuen, ührehangt nicht ein-lassen. Am entschiedensten hebt wieder ihr Sprecher, Adam von Schlieben, rotz seines jetzigen Titels eines Karfurtslichen Gebeimen Rathn der unerschitterliche Vorkämpfer der Ständischen Verfassung, wie sechsschunder zur Schlieben zur Valligung neuer Stenen hervor. Sie hätten sie nach gra nicht versehen, dass Geld von ihnen würde hegebrt werden. Nur von den Kreisen könnten Bewilligungen ansgeben, was aber nach ihren Emressen fruchtos eins würde, olsonge man sieht an dem Karfürsten einen gehührenden Ernst sehen würde, dem Schuldenwerk abzu-helfen.

Alles was die Räthe schliesslich durchsetzten war die Aussicht auf die Uebernahme der dänischen Schuld seitens der Stände mit dem Beding, dass ihnen zur Verzinsung derselhen die Verwaltung des Lenzener Zolls üherlassen würde. Und selbst diese eine geringe Zusage führte zu nuendlichen Weiterungen. Bei der Frage üher die Onote von Landschaft und Städten an den 200,000 Riblen, der Schuld brach nämlich der seit dem Recess von 1594 schlinmmernde Quotisationsstreit heider Theile wieder in hellen Flammen ans. Die Landschaft forderte, dass gemäss jenem Recess anch diese Schuld gleich einer Reichs-, Kreis- oder Türkensteuer zn behandeln sei, dass also anch hiervon die Städte zwei Drittel, sie, die Landschaft, nur ein Drittel übernähmen. Die dem Bankrott nahen Städte wollten sich dem natürlich nicht fügen, his es zu einem Compromiss höchst eigenthündlicher Art gedieh. Man ging üher die Quotisationsfrage hinweg und einigte sich dahin, die 200,000 Thir. in das beiden Theilen gemeinsame Neue Biergeld zu übernehmen. Abgesehen davon, dass diese Entscheidung die Städte indirekt nicht weniger als die Zweidrittel-Quotisation helastete, zog die Landschaft hierans auch noch einen andern Vortheil.

Die mit Schulden üherhärdete Neu-Biergeld-Kause konnte nämlich die däligen Summen am Fälligkeits-Terniu übelt in Baar anfüringen. Da stellte sich deun plötzlich herans, dass die Landschaften der Altunrk und Priegnits wie der Mittellunark dech noch nicht so gazu leistungsunfahlig waren, wie sie es früher wol darzusstellen gelicht hatten. Sie brachten ührerseits vorschusswies die söbligen Gelder an fan de richteite aführ auf ihren Wunsch die vier einträglichen altimarkischen Aemter Snizwedel, Arntsee, Diesdorf und Neuendorf alls Pastspfand<sup>1</sup>)

<sup>&#</sup>x27;) "Wegen der Städte Unvermögen zu persönlicher Uebernahme ihrer Quote ist es dahln gerichtet, dass die ganne Summa der M. Zhl: onr allein aufs Biergeld versichert, der Zina und Unkosten aber aus dem Zoll zu Leazen, Ihrer Ub. Gaadon Erbieten nach, geboben und ausgezahlet; innittels das Biergeld

Zu den verderhlichen Folgen einer solchen Finanzpolitik, die für ein Ohiekt von 12,000 Thir, jährlicher Zinsen einen Zoll der das anderthalbfache oder doppelte trng und vier grosse Aemter vergab, zu vergeben gezwangen wurde, gesellten sich mit dem Regierungsautritt Georg Wilhelms (1619-1640) die erhöhten Ausgaben für einen kostbaren Hofhalt, der zu den fürstliehen Finanzen im schreiendsten Contrast stand. Schon nach den ersten Wochen konnte sieh der trene alte Pruckmunn, zu Berlin von den hadernden Ständen bedrängt, nieht erwehren, einen recht eindringlichen Mahnruf nach Königsberg, wo der junge Kurfürst noch weilte, ertönen zu lassen. Die letzten Herren, Joachim Friedrich und Johann Sigismund, hätten hei einem eingesehränkten Leben Sehnlden hinterlassen, Wohin solle es da führen, wenn der Kurfürst fortfahre, wie er begonnen habe! Die einträglichsten Stücke seien hereits vergeben oder gingen jetzt fort, so Lenzen, so dns Amt Ziesar, das 6000 Thir. Zinsen trage, so die vier altmärkischen Aemter nud die dazu gehörigen Zölle, so der Zoll zn Schwedt; alle übrigen Aemter und Zinse nber seien mit Schulden belastet!

sobald die Wirren des dreissigjährigen Kriegs sieh den Marken naherten. Bald kam es dahin, dass alles Silber, was man im Lande fand oder erkaufte, statt in die kurfürstliehe Münze, direkt weiter ins Ausland wanderte, wo das feine Silber iu Folge des beginnenden Kipper- und Wipper-Unwesens anf den fünffachen Werth der Scheidemunze allmählich stieg. Bald sah sieh die kurfürstliche Münze genöthigt, aus Mangel an Metall ihre Arheit einzustellen (1620) und es begann die Ueberschwemmung der Marken mit den elendesten Geldsorten, entwertheten Schillingen allerhand Gepräges, Dütchen, Schreekenbergern und wie die Sorten alle heissen mochten, die das letzte Edelmetnil das sieh uoch verborgen hielt aus seinem Versteck hervorzogen. Eine natürliehe Folge hiervon wieder war die fünffach vergrösserte Schwierigkeit, die Glanbiger der fürstliehen nud ständischen Kassen, die in vollwichtigen Speziesthalern bezuhlt sein wollten, zu hefriedigen; und als gar die Nen-Biergeldkasse nm diese Zeit einmal Miene machte, die Scheidemunze abzuweisen, da drohten, nach übereinstimmendem Berieht von Räthen und Stäuden an den Kurfürsteu, die "nrmen Lent" mit Anfrahr and Rebellion.

Die Folge alles dessen war das Versiegen aneh des letzten Kredits,

Unter solehen Umstäuden trat die Frage der Sehuldentilgung in die zweite Linie zurück. In erster Reihe handelte es sich jetzt nan zwei undere Dinge: die Versorgung des Landes mit einer hinreichenden Quantität Silbermäuze und die Festsetzung des Werths der Seheidemänze, nm deren

dennoch im Wenigsten nicht beschweret, soch sinige Schöbung oder Aenderung deswegen mit denseiben vorgenommen, ondern alles in jetzigen Stande und deswegen mit demselben vorgenommen, ondern alles in jetzigen Stande und termino confidejassionis wie bishere, kraft I. Ch. Ch. abgefansteten Receases d. d. 4. Sept. 1519, bis hire Ch. Gh. andere Mittel — an die Handi geschafet, verbleiben, such die Neumistrer hiervon im Geringsten nicht etuniret sein solleswie Stander und der S

gänzlicher Eutwerthung vorzubeugen. Im eigensten Interesse der Stände, an die die Räthe sich mit solehen Propositionen wandten, lag es, hier schuell und entschieden einzugreifen, und wenn anch das letztere, Münz-Valvation und -Probation, Sache der Reichs- und Kreis-Tage war, über die ständische Competenz hinausging, so unterliessen sie es wenigstens nicht, ihren Herrn zur schleunigsteu Herheiführung solcher Bestimmungen auf einem ohersächsischen Kreistage anzurnfen. Das erstere dagegeu war, da ihre Kassen allein noch im Besitz einiges Edelmetalls waren, für sie wol erreichhar, sohald der Kurfürst sie in die Lage setzte, das Münzregal auf eine oder die andere Weise anstatt seiner ansznüben. Die änsserste Noth zwang Georg Wilhelm zu thun, wozu sich einst die Wittelshacher verstanden hatten. Er verpachtete seinen Ständen das Münzrecht auf drei Jahre mit der einzigen Bedingung, dass alle unter ihrer Leitung geprägten Münzen sein Bild und die Legende seiner bisherigen Münze zeigten, um so wenigstens äusserlich Unterthanen und Fremden gegenüber sein landesherrliches Ansehn zu wahren. Die drei Jahre hiudurch bliehen die Stände unn wirklich in der Lage, die Prägung fortzusetzen und als der Kurfürst das Regal wieder zurückunhm, bekannte er offen, dass sie sich dadurch nm das Land verdient gemacht hätten, ein Umstand, auf den die Stände in späterer Zeit mit Stolz zurückznkommen liebten,

Die Verkümmerung der Lehuskriegsverfassung nöthigte hereits 1202 ur Aufstellung einer Truppe von Söldner zu, "Lunden-Defension". Es war billig, dass diejeuigen, die einst mit fürer Person für die Vertheidigung von Fürst und Land, Haus und Hered eingetreten waren, jetzt auch die Last für die Erhaltung derer trugen, die zu hrem Ersatz bestimmt waren, Die wichtigt Urtunde, die diese Annehaung zuerst zum Audreck hringt, ist jener Recess vom 1. Mai 1620 ¹), wonach die Ritterschaft den Unterhalt von 500 Reitern, die Stüdet von 1600 M. z. F. auf 3 Monate übernahmen. Mochte die Bewilligung immerhin nur auf eine so geringe Zahl lauten, wie sie zur erfolgreichen Deckung der Laudes-Urenzfa kaum ausreichte, mochte sie zeitlich und räumlich ein gehechränkt sein, es war doch von der höchsten Bedeutung, dass es hier in öffentlicher Urknüde, einem icferlichen Vertrage wrischen Landesberrn und Ständen als eine Pflicht dieser lettzen anerkannt wurde, die zur Sicherung des Laudes nöthigen Mittel soweit sie das Vermögen des Fürsten übersiegen nas dem ihrigen auführlingten auführlingt

Freilich waren die ihnen dafür bewilligten Zugestäudnisse weit geung. Sie erhielten nicht mehr und nicht wenigt en ist die Mitletiung des Heerwesens neben den vom Kurfürsten damit betrauten Commissarieu. Von dem af Vorschlag der Räthe ernannten vier Ständedeputriteu sollien zumichst während jener drei Monnte abwechselnd je zwei am Hoftager verweileu, um gemeinuma mit den fürztlichen Commissarien die Kontrole über die Sölduer zu führen. Ihre Mustercommissarien reiten neben denen des Pürsten and deu Wertbe- und Sanneiphälzen mit, ihre Vertstere organishter und üben,

<sup>&#</sup>x27;) Mylius VI, 1, 285.

zusammen mit Hanpt- und Amtleuten, die Miliz. Sie präsentiren dem Kurfürsten Mitglieder ihres Standes zu Offizieren und alle, vom Obersten bis zum geringsten Söldner binab, werden ihnen neben dem Kurfürsten verpflichtet. Anch bei der Verlängerung der Geldwilligung blieb diese Organisation nurveindert bestehen.

Indess schleppten sich die beiden anderen schwebenden Fragen, die Herstellung des Gleichgewichts im fürstlicheu Haushalt und die Ordnung

des Münzwesens, noch Jahre hindurch ohne Abschluss hin. Und die andanernde Zerrüttung des Münzwesens wirkte danu ihrerseits wieder in besorgnisserregender Weise auf die fürstliche, die öffentliche Schuld zurück. Die Schulden - Designation, welche die kurfürstlichen Commissarien den Kreistagen im Herbst 1622 vorlegten, schloss mit Passiven von zwar uur  $\frac{M}{430}$  Rthlr. in Species, dagegen aber  $\frac{M}{1.716}$  Rthlr. in leichter Münze ab. Stellen diese letzteren auch nur ein Capital von etwa M. Rthlrn. in Spezies dar, so kounte ihre Aufkündigung, solange der ehemalige Müuzfuss nicht wieder gesetzlich geregelt war, doch jeden Augeublick zu den erheblichsten Schwierigkeiten führen. Die Verwirrung nahm noch zu, als die Städte sich nm diese Zeit kategorisch gegen die Auwendung der Zweidrittel-Quotisation auf die Kriegssteuern und die Contingentirung der kurfürstlichen Schuld erklärten, wodurch danu alles, fürstlicher Hofhalt und Ständisches Kreditwerk, Schnideutilgung und Kriegs-Etat, völlig ins Schwanken gerieth. Die Instruktionen, die Georg Wilhelm seinen Commissarieu für jeue Herbst-Kreistage von 1622 mitgab, entrollen ein düsteres Bild von der damaligen Lage. Das Erste und Nothweudigste, helsst es da, sei die Besserung des Münzwesens, ohne die Handel und Wandel, Fürst und Land untergehen müssten. Alle Gerichts- und Rathsstuhen seieu von Klagen darüber erfüllt, doch wären bisher alle dagegen versuchten Mittel vergeblich gewesen, Einen Reichsthaler entsprecheud der Entwertbung der kleinen Münze für fünf anznnebmen, sei mit Rücksicht darauf, dass sein Werth in den Nachbarlanden auf 11/2-13/4 Thir, au manchen Orten gar nur auf die normalen 24 Groschen augesetzt sei, mehr als bedenklich, wübrend doch umgekehrt für einen Thaler Münze uicht mehr als der füufte Theil gezahlt würde. Die Folge davon sei der Ruiu uicht uur aller derer, die auf eine bestimmte Rente angewiesen seieu, sondern zuletzt auch aller solcher, die überhanpt Geld ausstehen hätten, so dass ihrer etliche beinahe desperat geworden und nur mit Mühe davon abgehalten worden seien, Haud an sich selbst zu legen. Da zur Abhülfe dieses Uebels einheitliche Massregeln, vor Allem eine von der Gesammtheit vereinbarte Münzordnung nothwendig erschiene, so würden

die Kreise darum ersueht ihre Bedenken zusammenzutragen und auf dem Grossen Aussehusstag im Frühling des nüchsten Juhres (1623) vorzubringen. Betreffs der Frage der Landes-Defeusiou sei darunf hinzuweisen, wie sehr der Kurfürst mit seinen Befür-hungen und deu darauf begründeten Geldforderungen Recht gehöh habe. Unrecht und verkehrt sei es, wem jetzt die Städte, im Vertranen auf ihre festen Manern, den Quofisationsstreit von Nenem begännen, ebenso verkehrt, wie weun Glieder eines Leibes sieh gegen einander kehrten. Fürst und Land seien eine. Nur mit der Beihälfe der Stände könne der Fürst seine Pflichten erfüllen, auf deren Erfüllung wiedernm das Heil des Landes beruh.

Die Schuldentifgung sei jetzt oder nie zu bewirken. Da die theils von Johann Sigiamund überkommenen, helis selbis gemachten Schulden so sehnell anwüchsen, dass uur ein sofortiger Vergleich mit den Kreditoren, türe, "Bichandlung" wie damals der Ausdruck lantet, dem drobenden Bankrott vorhengen künne. Sehon seien einem solehen, zu des Kurfürsten beheheten Leidewsen, seine werthesten Bürgen hinnen und anser Landes verfallen. Ja ihm selhat würden die schärfsten und anzeiglichsten Schreiben, Drohangen mit der Klage vor dem Reichskammergreicht zugesandt. Solehes ertrüge er länger nicht; lieber wolle er nicht leben, als das mit ansehen und anhören müssen.

Wie ist allen diesen Ueheln abzuhelfen, das ist die grosse Frage der Zeit, die alle Geister heschäftigt, alle Gemüther erregt. Welch Stand, welche Einzelnen, welche Objekte sind noch hestenerhar und steuerfähig? Die Städte sind anerkanntermassen überschuldet, der Landmann droht mit Rebellion, das Ständische Kreditwerk, die letzte Zuflucht von Fürst und Land, neigt unter den Schlägen der Müuzentwerthung zum Bankrott. Wie früher in Zeiten der höchsteu Noth, so griff man auch jetzt wieder zu dem einzigen Mittel, das ührig blieb nnd zu dem man in ähnlichen Fällen immer wieder greifen wird, zu dem der indirekten Bestenerung. Hatte man 1549/50 die nene Biersteuer, 1572 einen hohen Getreidezoll, den "Schoffelgroschen" dnrchgesetzt, so durfte man hoffen, jetzt endlich eine iu jeuen Zeiten wiederholt vorgelegte und jedesmal abgelehnte Steuer, die auf Knufmannswaaren, in erster Reihe Seideu - und Wollenfahrikate, durchzuhringen; eine Steuer, deren Ertrag einzig und allein der Schuldeutilgung gewidniet bleihen und mit der Erreichung dieses Ziels von selbst wieder fortfallen sollte.

Dem dahei zu gewärtigenden Einwurfe, dass eine solche neue Steuer nur vom ganzen Lande, einem allgemeinen Landug, heselhosen werden könnte, sei mit dem Hinweis auf die Kontspielügkeit solcher Tage zu begragen, die auf 1500 Köpfe und eine Dauer vom 3-4 Wochen herechnet bei dem dermaligen Münzetande auf 100,000 Thir. zu stehen kommen wirden und nur zu verlangen, dass die Deputitern mit einer allgemeinen Vollmacht auf bestungigheb Erfedigung der Schuldentilgungsfrage unch Berlin entstandt wirden. Uchrigens siel darauf zu verweisen, wie doch auch bei dem vollzablig-ten Landtage der Gnng der Verhaudlungen und die schleissliche Earkseidung in der Hand einiger weniger, der Fluher, rube<sup>1</sup>).

<sup>&#</sup>x27;) "So hilft es ja auch dem Wesen an sich nichts; denn ob Ihrer noch zweioder dreimal soviel zusammenkämen, müsste doch das Werk durch etliche Wenige dirigiret und geführet werden."

Die designiten Berollmächtigten seine wegen etwaiger Befürchungen vor Misstanensvoten ihrer Anftraggeber zu versiehern<sup>3</sup>), and letztere darauf hinzuweisen, wie die in den verschiedenen Instruktionen zu Tage tretenüen Ansichten und Wünsche sich nur durch ein Compromiss vereinigen liessen. Ein Bilck auf die Praxis der Riechs- und Kreistage leber, dass überall, Ansubamefälle abgerechnet, die Majoritäten den Aussehlag gäben, Einstimmigkeit um in den seitenster Pällen zu erzeiten seil.

Vorstellungen dieser Art machten doch noch Eindruck genng, um die Landschaften der einzelnen Kreise zur Bestellung Bevollmächtigter zu vermögen. Dagegen beharrten die Städte auf dem seit vier Jahren eingenommenen Staudpunkt. Ibre Deputirteu erhielten abermals den Auftrag, die fürstlichen Propositionen in der Schuld- und Defensions-Frage mit anzuhören und auf "Hintersichbringen" zu nehmen, sich aber zu nichts zu verpflichten, so lauge nicht der Quotisntionsstreit in ihrem Sinne entschieden sei. Nur bezüglich der Münzreform zeigten anch sie sich zur Sanktion von Massregeln bevollmächtigt, die freilich an das moderne System des Zwangsknrses oft bedeuklich heranstreifen. Zwar klingt es annehmbar, wenn sie vorschlingen, den Speziesthaler nuch dem Vorgang der Hamburger auf 11/2 Tblr. in Jelchter Münze im Einverständniss mit den übrigen Ständen des Obersächsischen Kreises herabzusetzen uud so innerhalb eines ausgedehuten Reichsdistrikts die Grundlage für eine gesande Reform zn legen. Naiv dagegen bis zur Ignorirung der ersten Regeln der Wirthschaftslehre erscheint die andere Forderung, alle seit 1619 bei ständischen oder rathhäuslichen Kassen gemachten Anlagen nach dem demnächst zu vereinbarenden Thalerfusse zu reduciren,

In das Ermessen und Billigheitsgefühl des Kurfürsten stellen sie die Entscheidung darüber ob die, die den Reichsthafter orber wirklich für einen Thaler angenommen und aus ihre Capitalien bei den ständischen Kassen den Ständen zum Schaden bis zur höchsten Valration steben und aufwachsen liessen, aus der fünflichen Steilgerung des Silbern Nutzen ziehen sollten. Dass sie das Geld seiner Zeit nur ebeu mit dem Preis, den es für sie hatte, bezahlt batten, in anderu Worten den Begriff des Geldes als einer Waare, die gleich jeder andern bestandigen Wertschenskankungen untervorfen sei, scheiten sie nicht gefanst zu haben — vielleicht nicht haben fassen wollen.

Unterdess verlief jener Ausschusstag von 1623, anf den man so grosse Hoffnung gesetzt hatte, schliesslich noch kläglicher als seine Vorgäuger.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) "Es michte auch wol vorgewandt werden, dass man etlichen gaten Leuten, welche sich hichevor als Gevöllmächtigte absenden lassen, bei ihrer Wiederkunft, ob sie voi alten gethan, was sie gesollt, wann sie es dahin nicht bringen k\u00f6nnen, dahin es der grosse Harfe gern gebracht geseben, Ihrer Verrichtens schlechten Dank gewunst, dudurch dann on Andere vor den Kopf getossen wirden.

Ehe man noch zn einer eingehenden Berathung üher das Schuldenwerk kam, zerfiel alles unter dem heftig anflodernden Streit der Landschaft und der Städte üher die Quotisation der Kriegsstenern. Jene hatten ihre Willigung in die Anfbringung der geforderten 500 M. z. R. an die Bediugung geknüpft, dass die Städte eine doppelte Summe zur Anfstellung und Unterhaltung von 2000 M. z. F. anfhrächten. Und als die Städte darauf betheuerten, dass sie üher 1500 M. unmöglich hinansgehen könnten, ritten die von der Landschaft ohne Abschied anf und davon. Sie stellten es ausser Zweifel, sagen die Städte in ihrem Protest vom 1. April d. J., dass der Kurfürst der Prälaten und derer von der Ritterschaft soweit mächtig sein könne, dass seine Erklärnng, sich mit der Willigung der Städte zu hegnügen, ihren Effekt erreiche nnd ein Stand gegen den andern sich zur Bil.igkeit disponiren lasse. Denn die Ritterschaft stritte lieber über die Verfassing und deren inveränderte Erhalting - wohei sie sich, ihrem Vorgeben nach, sehr wol, die Städte aber gar ühel befänden - als dass sie von dem Ihrigen etwas dazn gehen wollte. Selbst die von dem Knrfürsten abermals proponirte Stener anf alle Kaufmanuswaaren, die "General-Mittel" zeigten sich die Städte in diesem ihrem Protest jetzt zu hewilligen nicht abgeneigt, falls ihnen die Bestimmung über die Höhe der Stenersätze und der damit zu belegenden Artikel überlassen bliehe.

Die Landusgesommissarien schlugen nau des ciraigen ihnen often stehenden Weg ein. Sie schlossen in der Defensionsfrage wenigstens mit den Städten zu einem annehmbaren Satze ab, wihrend die übrigen beiden Punkte norriedigt hiehen. An die Prilaten, Herren und die von der Ritterschaft aber erging im Joni d. J. ein landesberrliches Nandat, gleichwie in deu Naschbargebieten Mann für Nann auftrereiten, um das Land gegen den Einfall der Konschen in's Zullichanischez us schliezen. Pür die Erbeidigung der Münz- und Schuldfrage wurde ein nener Tag auf den Spittsommer angesagt.

Doch schon war durch die kleinliche Hultung des Oberstands auf jenem Frühlügstag andt die letzte Gelegenheit verpanst, die Rettung aus dem Schiffbruch in möglichster Ordnung vorzunehmen. So brach denn in der zweiten Hälfte dieses selben Jahrs 1623 die Klaatstophe über das Land herein mit der Insolvenzerklärung der beiden vornehmsten Kassen des Ständischen Kreidwerks, des Noesen Birgeldes und des Städischastens. Nie hätte eine Verständigung mit dem Landesherrn über dessen nnerfässliche Forderungen, eine Vereinbarung in der Mündringe mehr im Iuteresse der Landeshuft selbst gelegen, als ehen im Fühling d. J. Dadurch dass sie die letzte Gelegenheit unbenutzt hatte vorühergehen lassen, ändertes sich nun ihre Stellung zum Landesherrn mit einem Schlage in höchst hedeutsamer Weise.

Dem Grossen Ansschuss zum Nenen Biergelde, der im April 1624 zur Berathung üher die in dieser Calamität zu ergreifenden Massregeln in Berlin zusammeutrat, gah der Kurfürst auf die Bitte der Stände einige seiner Räthe als Berather bei. Anfang Juni kaun es zur Verkündigung des

Recesses über die hier vereinbarten Massregeln'). Es waren drei verschiedene Massregeln beschlossen worden. Zunächst die Erhöhung des Nenen Biergeldes anf das Doppelte, von 31/2 anf 7 Rthlr. für das Gebran von 38 Scheffeln. Dies verthenerte nun aber zusammen mit der alten Ziese und dem Städte-Zuschüttel diesen Hanpt-Produktions- und Konsumartikel der Marken dermassen, dass dadurch nuch der in der Folge als richtig befundenen Ansieht der Hauptproducenten der Konsum, vorzüglich aber der nicht unbeträchtliche Export, anf's Aeusserste beeinträchtigt werden musste. Die Folge davon war, dass man von der Durchführung dieses Satzes in der Praxis wieder Abstand nahm und sich mit einer Erhöhung um noch nicht ein Drittel desselben begnügte. Glücklicher war man mit den beiden nudern Massregeln, der Reduction der Schuld des Nenen Biergelds durch Ueberweisung einiger lästigster Posten in den Hufenschoss, der Dekretirung des Zwangskurses für die letzten Gläubiger dieser Kasse, wie der Herabsetzung des Zinsfnsses von 6 auf 5 %; sodann der Bestellung einer ausserordentliehen Commission - von 1 Prälaten, 6 von der Ritterschaft und 5 von Städten - zur Untersuchung der Verwaltung von Landrentei und Münze während der Jahre 1620-23, unter der Leitung mehrerer Räthe des Kurfürsten.

Wie sehr man jetzt in der Nothlage von derartigen Regulirungen des Schuldenstatus kraft landesberrlicher Autorität alles Heil erwurtete, geht daraus herror, dass die Stadte nan uns eigener Intintire, in entstehledensten Wider-prueh zu ihrer frühreren Sprodigkeit in Dingen städtliseher Verwaltung, den Kurfürsten um eine Unteruehung und Regulirung des Stadtekastens in derselben Art angingen, eine Bitte, der der Fürst nun seinerseits answiehend begegnete 7).

Während man noch über diese Fragen blu und her verhandelte, mahnte der Krieg, dessen Wogen beis jetzt die Grenzen der Marken zu überflüthen begunnen, dringender als je au die Aufstellung einer bewäffneten 
Macht, die der Neutraltät des Landes Achung verschuffe. Der Kompf 
des Fürsten mit den Stäuden über die dafür nöthigen Bewilligungen, die 
Nöthigung der letzteren, die Porderungse jenes abs berechtigt anzurerkennen, 
geben den nächsten Jahren ihre Sigenutz. Und die 2-3000 Söldner die 
Goorg Wilhelm durch das ganze Eleud der Dreimonst-Bewilligungen blidarch beitehleit, weil ihre Abdankung oder "Reduction", wie der Ausdruck 
damals lautet, sich bis nunnöglich erwies, bildeten bei aller Zuetbloögkeit 
dennoch einen bundgreflichen Beweis dafür, dass es ansserhalb der ständischen von jetzt ab noch einen audere Verfassung im Lande gab, die mit 
jener ebenzowenig in ein Einvernehmen gesetzt werden konnte, wie dies 
weischen der Lebens- und der modernen Kriegsverfassung möchlich war.

<sup>9)</sup> Mylius VI, 1, 311, Recess, welchen S. Ch. D. zwischen den Ständen des Biergeldes halber ertheilet, welchergestalt nämitch aus demselben die herrschaftlichen Schuldeu bezahlt werden sollen, und wem das Brauen auch Freiheit vom Biergelde vergönuet sein solle, Berlin 9, Juni 1624.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Mylius VI, 1, 319, 320.

Mit grosser Consequenz vertraten die Stände in den Jahren 1625-27 das Princip der nubewaffneten Neutrnlität gegenüher dem der bewaffneten, das des Knrfürsten fähigste und treneste Räthe, Pruckmann, Sigismand von Götze, Samuel von Winterfeld, Levin v. d. Knesebeck, mit allen Mitteln der Ueberzeugung und doch vergeblich ihnen genehm zu machen bemüht waren. Da erhielten die ständischen Tendenzen plötzlich von einer Seite Vorschub, von der sie es am wenigsten erwartet hatten. Der nach und nach allmächtig werdende Minister Adam Graf Schwartzenberg wasste seinen Herrn mit dem Angeuhlick, wo Gustav Adolf im Polnischen Krieg die Grenzen Prenssens überschritt, entgegen den Stimmen der ohen genannten Räthe zum Schutz- und Trutzhündniss mit dem Kaiser zu vermögen und dies den Ständen dadurch plausibel zu machen, dass er ihncu nachwies, wie während des Kampfs im Osten die Marken durch kaiserliche Truppen vor aller Gefahr und der Anfbringung eigner Trappen gewahrt blieben.

Welchen Segen diese Einlager kaiserlieher Trappen den Marken brachten, während die kurfürstlichen Truppen im fernen Preussen Gustav Adolf gegenüherstanden, wie die Marken fünf Jahre hindurch gleichsam als Kornkammer für alle kaiserlichen Heere, die von Böhmen und Schlesien nach der Ostsee aud von dort zarück dirigirt warden, dienten, wie ungehenre Summeu Walleustein aus dem erschöpften Lande zu erpressen wasste, ist bekanut. Da endlich massten die Stäude in der Schule harter Leiden ihren Fehler erkeunen lernen, als sie zur Erhaltung ihrer Machthefnenisse im "Defensionswerk" die Propositionen der kurfürstlichen Räthe 1626 und 1627

leichtweg von der Hand gewiesen hatten.

Dennoch war es jetzt zu einer Aenderung zu spät. Denn schon war der Landesfürst selhst nicht mehr sein eigener Herr. Gleich einem Vasallen musste er seinem königlichen Schwager von Schweden Heerfolge leisten und als der Tod des Königs, die Schlacht von Nördlingen, die Verhandlungen von Pirua, endlich der Prager Friede, 1625, ihm wieder freiere Hand geschafft hatten, scheiterte er abermals au dem Widerstand der Stände in seinem Bemühen, seine hewaffnete Neutralität zu einer wirksamen zu machen, so dass seitdem Frennd und Feind, die Kaiserlichen und die Schweden, das Land ungestraft his anf das Blut anssogen. Wenn diese Haltung uun gerade nicht geeignet war, das Ansehen des Knrfürsten von Brandenhurg in der Welt zu erhöhen, so waren die Verhältnisse für die bisherigen Pratentionen der Stände doch noch augleich angünstiger, so dass eine wenig merkliche aber doch stetig fortschreitende Versehiebung ihrer Stellung zum Landesherrn zu ihreu Unguusten dem Auge des Forschenden sichtbar wird. Der mit sedem Kriegsiahre tiefer sinkende Kredit ihrer Kassen konnte nur uoch durch kurfürstliche, von Zeit zu Zeit verlängerte Moratorien künstlich anfrecht erhalten werden. Die Eintreibung der Coutributionsreste durch Militär-Exekption brachte jedem, auch dem Mächtigsten von ihnen, denn alle waren sie im Rückstand, ihre zunehmeude Machtlosigkeit praktisch zur Empfindung. Die in der Noth des Kriegs ohne oder erst mit später ertbeilter Verwilligung ausgeschriebenen Steuern and Naturallieferungen erschütterten die Grundveste der alten Ständischen Verfassung und vergebons petitionirte man um die Berufung eines allgemeinen Landtags, wie er im Februar und März 1615 zum letzten Mal getagt batte. Ihr Eintreten für eine passive Neutralität in dem Angenblick, wo Schwartzenberg den Kurfürsten zur zweiten Allianz mit Oesterreich gegen Schweden bestimmt hatte (1636), diskreditirte sie vollends, da ihnen in den nächsten vier Jahren nur das eine Recht verblieb anf den alljährlich bernfenen, numerisch beschränkten Ansschusstagen ibre Gravamina zu überreichen uud die verlangten Contributionen nach längerem Markten zu bewilligen. Die Bewillignigen wurden acceptirt, den Beschwerden sagte Schwartzenberg, der den in Prenssen seit 1637 weilenden Kurfürsten als Statthalter der Marken vertrat, alle Abbülfe zu, doch war im Drange der Zeit wenig davon zu verspüren. Selbst in dem wesentlichsten Punkt, der Autonomie der Contributionsverwaltung, müssen sie dem Fürsten die Concession machen, dass seine Commissarien sich von ibren Kreis-Commissarien über die Höhe ihrer Ein- und Ausgänge Rechnung legen liessen, so dass schon damals faktisch, wenn nicht rechtlich, der Grundsatz von dem Recht des Fürsten zur Kontrole aller und ieglicher Steuern von Neuem zur Geltung kam').

9) Dass S. Ch. Gasden sich von Abbörung der Cosmissarien-Rechnangen sollte aussehliesen lassen, beiste ein der Benstvortung der ständischen Gravamina vom Pebr. 1686, daris könnten Sie keinesweges willigen. Er sei der Landesfürrt, die Kreis-Cosmissiarie von Ihm eingezeit, Seine Antz-Unterhanen missten so viel contribuiren, wie die des Adels. Anch die Amtsstüder, die er wel eximiten könnte, lasse er zur Contribuiren, beitragen, öber wäre er zu seiner Forderung um so mehr herechtigt. So wie sie, Stünde, die Rechnungen ber Einkrüfte und Ansgaben der Kriepfaxsen zu sehen baansprechen, was der Kriffrist hnen nicht verdenke, eben so weig habe sich Jennad im Lande über eine Forderung zu beschweren, damit er wüsste, wie and wöhnlich ier on den Commissarien erhobenen Gelder verwendet würden und gerade ihre Weigerung errege Verlacht.

## 1.

## Die Ordnung der Contribution bis zu den Recessen von 1643.

## Einleitung.

Kurfürst Friedrich Wilhelm befaud sich bei seinem Regierungsantritt den Märkischen Ständen gegenüber in einer ebenso schwierigen Lage wie zn seinen Nachbarn und den kriegführenden Mächten. Seit mehr als drei Jahren bewegte sich die Brandenburgische Politik unter der Leitung des Statthalters Grafen Adam Schwartzenberg in einer den Wünschen und Interesseu der Stände entgegeugesetzten Richtung. Jene verlangten die Durchführung der im Prager Frieden bedungenen Neutralität anch gegeu die Schweden, dieser hatte seinen Herrn zur Theilnahme an der habsburgischpolnischen Offensive gegen die nordische Macht (1637) zu bewegen gewusst. Jene forderten immer nachdrücklicher die Minderung der Steuerlast durch die Reduction der Soldntesca auf einen Minimalbestand von Festungsgarpisonen, dieser trieb die nicht verwilligten Kriegsauflagen für das nominell auf über 10,000 Mann gebrachte Heer') durch Militär-Executionen ein. Die Stäude suchten sich wenigstens die ihnen verfassungsmässig zustehende Kriegsstener-Verwaltung zn erhalten, Schwartzenberg entzog sich und seine Kreatureu jeder Kontrole durch Unterlassung der Rechnungslegung.

Mit Recht mochten die ersteren usch dem Nutzee niere Politik fragen, die für kann erschwingliche Lasten ausser zum Verlnte ganz Pommeren, un desseutwillen der Krieg erseuert war, in der Campague von 1638 zu dem des grössten Theils der Altmerk, in den beiden letzten Jahren zu dem des Landes Jenseit der Oder, der festen Plätze Driesen, Landsberg, Frankfurt, Krossen geführt hatte. Als sie daher am 29. Nov. 2. Dec. 1640, each Tage nach dem Hinscheitlen Georg Wilbeltn s, die Londags-Propositione zu Berlin zu bören bekamen, die anf nene Auflagen, noch eutschiedeuer Offensive gegen Schweden hinsusliefen, war ihre Stimmung derart, dass anf ein Verstündniss mit die sem Statthalter nicht mehr zu rechnen war.

Mat. z. Gesch. d. O. Kurfürsten. X.

<sup>&#</sup>x27;) Courbière, Brand.-Preuss. Heeres-Verfassung 40, 41.

Wie herechtigt ihre Klagen üher die Verheerungen der Schweden, die Zunchlosigkeit der eigenen Soldatesen waren, dafür sprieht heredter als Worte die Thatsache, dass das Heer in den 22 Monaten vom Jannar 1639 his Novemher 1640 durch Desertionen his auf 6000 Mann, drei Fünftel des früheren Bestands, zusammengeschmolzen war ').

Det Diege verhaugten die Stände von dem neuen Karfürsten: die Enternang der Sehweden, möglichst auf friedlichem Wege, die Reduction des Ileeres auf die nothwendigen Festangseompagnien, endlich die Endigung des Sehwartzenbergischen Willkür-Regiments. Gewähre er dies nicht, so wirden sie nicht in der Lage sein, die Contribition für den klest der kurfürstlichen Truppen aufzubringen. Dies würde zur Ueberschwenmung des Laudes durch die Feinde, zu seinem ganziehen Ruin führen.

Ging der Kurfürst auf ihre zweite Forderung, die Redaction des Hers, jetzt ein, sow niedes die Hereiniehung der sehwedischen Herer auch in den Rest des Landes, die Erhöhung ihrer Forderungen für den Abrehluss eines Waffenstillstands noch mugleich gewisser. Eines konnte nan anch dem Andern, die Redaction aber in letzter Reihe vorgenommen werden. Anch die Entsetzung Sehwartzen bergs war nicht leicht zu bewerkstelligen. Der Gruf war Meister des Landes durch die Ohristen, die alle, his auf Conrad von Burgsdorf') in Küstrin, seiner Befehle gewärtig waren, zumal die Tupppen in erster Reihe dem Kaiser, est in zweiter dem Kurfürsten verpflichtet waren. Anch hier konnte nur durch eine bedächtige nun gesehörtet Politik das Ziel erreicht werden.

So viel ersiehtlich fast nur durch sieh selhst berathen, leukte der junge Fürst die Dinge von dem entfernten Königsberg aus in eine dem Lande in jeder Beziehung erspriessliche Richtung. Wenige wol herechnete Züge ersehütterten die Stellung des his dahin allmäehtigen Ministers, ranbten ihm die innere Zuversieht, die ihn hisher anfrecht erhalten hatte. Es hednrite nnr des hekannten Zwischenfalls, der Entleihung des Kammergerichtsraths von Zastrow durch einen seiner Cavaliere, um den innerlich Gehrochenen ganz zu Boden zu werfen. (März 1641). Die Stände-Deputirten, die den Knrfürsten mit dem Beginn des Jahres 1641 unter der Leitung des vielgeprüften und erprobten Samnel von Winterfeld.") als Ueherhringer der ständischen Gravamina zu Königsberg aufsnehten, gelang es von der Unmöglichkeit einer sofortigen Reduction zu überzengen. Dadnreh wieder fand der Fürst Platz zu Verhandlungen mit den Schweden, erst mit dem Legaten Adler Salvins zu Hamburg, dann mit dem Stockholmer Hof direkt, wohin seine Gesandten Rnmelian Lenehtmar und Balthasar von Brunn am 1. Mai abgingen.

<sup>1)</sup> Courbière 41, 42.

<sup>¬)</sup> Vgl. über ihn Ü. A. I, 371, Droysen III, 1, 133 ff., Erdmannsdörffer, Graf Wuldeck 53-56, Isaacsohn, Gesch. des Freuss. Beamtenthams II, 99, 103; Cosmar und Klaproth. Gesch. des Kgl. Preuss. Statstraths 347.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. U. A. l, 379 ff., Cosmar and Klaproth 339, 340; Droysen III, 1, 31-58.

Die eilfwöchentlichen Verhandlungen mit den Ständedepatirten zu Königsberg (Januar-März 1641) brachten ihn ein gntes Stück vorwärts. Man schenkte ihm Glanhen, wenn er mit Eifer betheuerte, dass seine einzige Intention dahin gerichtet sei, wie er seine bedrängten Lande und Lente ans der Kriegsfinmme in eine beständige Rnhe und Sieherheit setzen und wol regieren könne 1), zamal er solche Bethenerung durch thatsächliche Bewilligungen erhärtete. Die Contributions-Verwultung sollte den Ständen in früherer Selbständigkeit belassen werden, die Militär-Execution nur da eintreten, wo die eivile fruchtlos blieb, die Anflagen anf's Möglichste herabgesetzt, die Art ihrer Eintreibnug so verbessert werden, dass Niemand Ursache behalte, sieh zu beschweren. Dennoch gab es einen Pankt, über den man nicht hinanskam. Die in der Propostion für das Jahr 1641 geforderten 150,000 Thaler erklärten die Depntirten als unerschwinglich und stellten so den von ihnen doch zuletzt zngesngten Bestand des Heeres auf 16 Compagnien zu 150 Mann z. F. und 3 Compagnien z. R. wieder in Frage.

Die General-Resolntion d. d. Königsberg 31. März 1641 brachte des Kurfürsten definitive Antwort auf die ständische Eingabe\*). Nieht das Geringste, heisst es im Eingang, solle ihnen von Ihren alten Rechten. Freiheiten und Gebräuchen abgezogen werden, nur ginge es nicht an, dieselben so ohne Weiteres, in diesem Angenblick, fern vom Lande, in Bausch und Bogen zu bestätigen, da es nöthig erscheine, vorher wegen solcher Landesreverse, Abschlede and Privilegien etwas mehr Information einzhziehen, damit unch die Confirmation mit desto besserem Fundament darauf erfolgen möge. Nicht stark genug vermag der Kurfürst seine Bekümmerniss über das Bild anszudrücken, das die Eingabe der Stände vom Zustand des Landes vor seinen Angen entrollt habe. Er würde von Stund an sein Möglichstes zur Besserung desselben thun; es gebe keine Beschwerde, der nicht nach Kräften abgeholfen werden würde, sobald sie das Ohr des Landesherrn erreiche. Verwindern müsse er sich, dass solche Noth des Landes, .. welche von etlichen Jahren her dermassen gewachsen und zugenommen, dass sie jetzt auf's höchste gestiegen sei, Ihrer Hochseligen Chnrfürstlichen Dnrehlancht niemals recht vorgestellt und solche dienlichen Mittel zugleich an die Hand gegeben seien, vermittelst deren Sie Ihrem Lande aus solchem Eleude hätten helfen nud Ihren Statum in etwas conserviren mögen". Sein Erstes werde sein, anf die Urheber dieses Zustands inoniriren zu lassen und werde er sich alsdann dergestalt darauf verspüren and vernehmen lassen, wie es der Sachen Nothdurft erheisehe.

Den Vorschlag der Stände, mit den Obristen und Hanptleuten an Stelle der ungewissen indirekten Bezüge Verhaudlungen über ein festes

Vgl. Droysen III, 1. 155-167, der eine sehr eingeheude und anschauliche Darstellung dieser ersten Jahre gibt.

<sup>5)</sup> Die Erledigung der etlichen vierzig Gravamina verschob die gleichzeitige Spezial-Resolution auf gelegenere Zeit.

Jahrgehalt zu heginnen, acceptirt er, desgleichen die Wiedereinführung des seit 1638 anfgegehenen Sommer-Tructaments für Offiziere and Gemeine 1), dies letztere entgegen dem Rath sämmtlicher Gebeimer Rathe, die diese Massregel als undnrchführhar bezeiehnen, nud trotz des schriftlichen Protestes der meuterischen Reiterei. Auch die General-Untersnehung des Kriegs-Etats der letzten Jahre vor einer gemischten fürstlich-ständischen Commission sagt er zn. Vorsiehtiger hescheidet er die Forderungen privntrechtlicher Natur. Betreffs der Milderung der Bestimmungen über die in der bankrotten Zeit doppelt fühlbare Haftpflicht von Bürgen für die Schulden insolventer ständischer und städtischer Kassen und der Executionsvollstreckung stellt er "gewisse Verordnungen interimsweise" ln Aussicht, die auch die Rechte der Glänbiger nach Möglichkeit wahren würden. Der Streit über die Onotisation zwischen der Ritterschaft, die anch ferner, wie in den letzten drei Jahren, nur ein Drittel der Kriegsstener geben wollte, and den ansgesogenen Städten, die zwei Drittel derselhen anfbrachten, solle his nach dem Abschluss mit Schwedeu vertagt werden; einem Angenblick, an dem anch die anderen Beschwerden ernstliche Berücksichtigung finden wiirden.

Zn Berlin hatte das Osterfest die Bernthungen der Stände noch vor dem Schluss unterbrochen. Es handelte sieh zunächst darum, den Statthalter durch eine geeignete Persönlichkeit zu ersetzen. Der Knrfürst hetrante mit dieser wichtigen and sehwierigen Stellung seinen zweiundzwanzigjührigen Vetter, Markgraf Ernst von Jägerndorf\*), der am 11. Mai in der Resideuz anlangte und die Stände nnf den 17. Juni wieder herief. Vier Wochen daranf (14. Juli) kam es zu dem später von Schweden freilich nicht ratificirten Stockholmer Vertrage über eine zweifährige Waffenruhe für die Marken 3). Um dieselbe Zeit wurde die menterische Reiterei, his nuf 300 Mann unter G. E. von Burgsdorf'), zum Kaiser entlassen, die 2400 Maun zu Fuss auf den Kurfürsten alleiu vereidigt, der mit der Entfernnng der niten Obristen his anf Conrad von Burgsdorf das Land militärisch wieder in seine Hand bekam.

Der Convent vom Juni d. J. erhielt in den Propositionen nur die Forderung vorgelegt, die für die 2400 Mann z. F. and 300 Mann z. R. sowio die Reduction der Uebrigen uothwendige Snmme von etwa 160,000 Thaler anf ein Jahr zu bewilligen. Trotz fünfwöehentlicher Dehntten kam man auch diesmal nicht zum Ziel. Die Stände verharrten hei der Bethenerung, dass eine solche Leistung unerschwinglich für sie sei und forderten viel-

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. U. A. I. S. 379.

Vgl. über ihn U. A. I. 370.

<sup>2)</sup> Die Verhandlangen über den Frieden warden durch die Schuld der Schweden erst Februar 1642 wieder aufgenommen und ziehen sich his Ende Mai 1643 hin, vgl. Droysen III, I, 179 ff.

<sup>4)</sup> Vgl. üher ihn U. A. I, 372.

mehr die Erfedigung ihrer Besehwerden. Ernst hingegen verwies sie daranf, dass is en zur Bresthung der Forderungen bernfen wären, mit ihren Besehwerden sieh direkt an den Kurfürsten, als allein zu ihrer Erledigung competent, wenden missten. Der Recess, den der Satiahalter unter Protest der Stände gegen die ihnen zugemuthete Leistung dem Korfürsten unterm Datum des 21. Juli zur Ratification abersandte, warde indess von diesem nicht einmal für ansreichend befunden und ihm die Ratification versagt.

In einer Beschwerdeschrift vom 28. Juli motiviren die zu Berlin zurückgebliebenen Deputirten von Neuem ihre Forderung auf Minderung der 
Last mit den überhandinchmenden Verhererungen der Schweden im Lande 
jenseit der Elbe nud in Ruppin, so dass das ganze Land dadurch rinitrt, 
"insonderheit die westlichen Kreise der Mittelmark, die bisher das Werk noch 
meistentheits sitzten helfen, ad extrema gebracht zeien", so dass sie fortan 
ihren Verpflichtungen gar nicht mehr nachkommen könnten. Daher bäten 
sie nochmals die Leistungen hentzusstezen, mit 2 satt 16 Compagien z. F. 
nad eutsprechender Primaplana, dem durehgebenden Sommertrnetament sieh

zn begnügen. Diese Eingabe, die erst am 3. Sept.

Jasgte, wurde durch einen gleiehzeitigen Berieht des Statthalters bestätigt, der das Elend der Marken als grenzenlos sehilderte und die Anfbringung von zwei Dritteln der übernommenen 150,000 Thaler schon als ein gutes Resultat bezeichnete, doch eben deshalb entschieden von der verlangten Retrocession der halben Kriegsmetze an die Stände abrieth, da gerade auf tiene Erträgen der Utsterhalt der Granisonen bernbe. Zegleich übersandte er eine Abschrift der 44 Besehwerdepnukte der Stände, um deren sehnelle Beseheidung er den Kuffertsche eraucht.

Die Beschwerden drehen sieh grossentheils nm die allgemeine Finnnzealamität. Die Stände fiehen deu Kurfürsten nn, sie durch Minderung der Lasten und eben so sehr durch Beschräukung der gesetzlichen Zahlungsverbindlichkeiten vor gänzlichem Rnin zu bewahren. Ihre hauptsächlichsten Forderungen sind: die Cussation oder mindestens Reduction der seit dem Krieg versessenen Zinsen und ebenso die Reduction des Zinsfusses von 6 anf 3 % für die Znkunft; Ernenerung des 1629 eingeführten und seitdem auf kurze Fristen mehrmals verlängerten Moratoriums; Gestattung zur Ausgabe von Obligationen an Zahlnugsstatt, Suspension der Executionen in Grand und Boden; Aufhebung event, Beschräukung der Haftoflicht der Bürgen bei Schulden insolventer Communen und öffentlicher Kassen; endlich Herabsetzung der zur Zeit der leichten Münze (1620-1623) aufgenommenen Darlehen auf den Realwerth der damals erhaltenen Sammen. Eine Revolution, wie man sicht, radikaler Natur, mit Forderungen, wie sie freilich ähnlich in fast allen deutschen Territorien auftraten, auf dem Reichstage zur Besprechung kamen nud dort schliesslich in ihrem Kern, der Löschung verjährter Forderungen an Kapital und Zins und dem Erlass eines aligemeinen Indultum Moratorium zur Annahus gelangten?). Der Kurfürst gigt und dieser Richtung, wie wir sehen werden, mit äusserters Gelachtaumkeit vor. Hier wie bei den folgenden Forderungen sehlug er das unter den Umstadund außem öngliche dilatorische Verfähren ein und auget Furfung der Beschwerden durch seite Gerichte, ihre möglichste Erteiligung auf Grand der Buschauden derestben und der Reichsteneshinsse zu. d.

Jenen Forderungen finanzieller, reihen sieh andere wirthschaftlicher Natur mit einer gegen die Stitzte gerichteten Spitze an. Sie sind nicht ninder merkwirdig als die ersteren. Von Grund aus greift die von der Bittersechn in letzer Reihe allein redigirte Schrift die von Brüsen auf Rittersechn in letzer Reihe allein redigirte Schrift die von Brüsen auf Buttersche politik an. Auf? Butschiedendes tritt ist für die setze Offenhaltung des Schutzeln Jahren verfolgte gemässigte Schutzeln Landes ein, dmit dem Grundlesitz nach wie vor freische, sein Getzelde, sein Vich, sein Welle an die gut anhlende Schweden im benachbarten Pommern und Meckleuburg loszuschlagen. Ehenso eutschieden bekäupft sie den Impost und Statz und säumztiche Import-Artikel wie auder "Monopolis derer in Städten, die doch allezeit pro peste reipublicae gehalten worden".

Den Forderungen privatreehtlicher uud wirthschaftspolitischer Natur reihen sieh zum Schluss solche an, die tief in das öffentliche Recht einsehneiden. An ihrer Spitze die Forderung, gelegentlich der alljährlichen Versammlungen des Engen Ausschusses zum Neuen Biergelde zn selbstständigen Conventen zusammentreten zu dürsen, um etwaige Beschwerden über die Verwaltung zu vereinbaren, ein Punkt, der vier Juhrzehnte hindurch, ähulich wie in Cleve-Mark, zu den peinlichsten Verwickelungen führte, da es sieh hier nicht sowol um das Biergeld, als vielmehr um die Frage; ob ständische Mitregierung oder absoluter Dominat handelte. Achulich der Wnusch, dass, alten Recessen gemass, Vertreter der Stande zur Reform der bestehenden Gerichts- und Verwaltungsordnungen zugezogen würden, ihre eigene Autonomie in Kirche und Schule, Gericht und Polizei, vor allem der Finanzverwaltung wiederhergestellt werde. Es folgt die Bitte um Unterstützung des patricischen Regiments in Städten gegenüber den demokratischen Regungen der Bürgerschaften, die Kontrole und Theilnahme an der Regierung beanspruchten, und anderes dergleichen niehr.

Hier bruch nun aber zum ersteu Mal der alte Zwist zwischen Ritterschaft und Städten, der hisber unter der Asche geglimmt und an dem Streit über die Quotisntion immer neue Nahrung erhalten hatte, in offenen Flammen aus.

Deun ohgleich im Namen uller Stände abgesandt, war die Eiugabe doch weit davon entferut, die gemeinsamen Wünsche aller zum Ausdruck zu bringen, wie sehon diese Aunlyse ergibt. Trotz langwieriger Berathungen hatten sieh Ritter-chaft und Städte weder ulber den Unfang noch die sehliestliche Reduction hierer Gravminus erständigen Stönnen. Die von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Regensburger Reichstags-Abschied von 1654, Art.: Soviel nun die Capitalien anlaugt u. s. w.

der Ritterschaft schenten sich nicht, ihr Concept trotzdem mundiren und im Namen aller Stände nach Königsberg schicken zu lassen. Die natürliche Folge davon war die amgehende Absendung eines feierlichen Protests der anwesenden Deputirten von Städten dies- und jenseits der Oder und Elbe gegen das Vorgehen der Ritterschaft am 12. Juli. Fast in der Hälfte aller jener Beschwerden erklären die Städte ihren Dissens von der Ritterschaft. vor allem nutürlich von deren einseitiger Interessenpolitik in wirthschaftlicher Beziehnng. Sie fordern im Gegentheil eine verschärfte Landschliessung für Getreide und Victualien aller Art in einem Augenhlick, wo das Land selbst daran Noth litte: sie fordern danehen die Einstellung der Execution gegen Communen, die ihre adligen Kreditoren nicht hefriedigen könnten als Ersatz für die den landschaftlichen Kassen in Aussicht gestellte Suspension, ohne welche auch diese zusammenstürzen würden. Mit der jenem Zeitalter eigenen Unklarheit und Systemlosigkeit in finanziellen Dingen mischt sich dazwischen die Forderung, der Knrfürst möge ans fürstlicher Machtvollkommenheit den Einlösungspreis von Obligationen jeder Art auf den Erwerbswerth derselben hernntersetzen. Sie scheinen keine Ahnnug von dem Widersprach zu hahen, in den sie sich verwiekeln, wenn sie einmal darnm bitten, den gemeinen Rechten ihren strucken und nugehinderten Lauf zn lassen nud gleich nachher, ehen dies gemeine Recht zn ihren Gunsten zn hengen.

Gliechzeitig mit der Elngabe und diesem Protest länft das Gutabeten des Kammergerichts über die hunptziellichsten in Frage kommenden Punkte in Königsberg ein. Dasselbe stellt sich streng auf den Boden des hestehenden Rechts und will jede Milderung der gesetzlichen Bestimmungen der compromititrenden Thatigkeit des Richters wie der Elnsicht der Kreditoren von der Nothwendigkeit und Erpriesslichkeit gewisser Nachlässe überfasse uniesen. Das einzige, was ungerathes wird, ist der Erlass eines wolverklasselliren, gewissenhaft zu henutzenden Indultum Moratorium auf zwei Jahre.

Der Karfürst schlag bieranf den oben angedentelen dilatorischen Weg
ein. Für die Erdeligung eines Theils der Gravanins reweise er auf den
Ausspruch des Kammergerichts, die Besprechung uller übrigen behält er
sich his zu seiner Rückehr vor. Im Uebrigen kommt seine Resolution
vom 7. September den Ständen in der Militärfürge so wiet als möglich entgegen Nar einen Punkt, die Wiederabretung der halben Kriegsmetze,
lehnt er, darin mit seinem Stathluter eins, rund und entschieden.

Diese dilstorische Behandlung kounte um freilich uleht dazu heitragen, die schon vorher sobwirtigen Stäude in eine besterer Stümmung au verestzen. Der im Oktober abermah zusummentretende Aussehuss wurde in seinen alligemeinen Forderungen unt Hernbetzung der Gontribution immer drüngender, während sich gleichzeitig der Conflikt zwischen Ritterschaft und Stüdten immer mehr zuspitzte. Euergischer noch als im Juli protestien die Städere immer her zuspitzte. Euergischer noch als im Juli protestien die Städer-Deputiren in einer zweiten Einzahe von 1/11. November gegen die verfassungswidtige Lausöffnnng während des Winters und die aber-

malige Anwendung der neuen Drittel-Quotisation bei Anfhringung der Contribution für das Jahr 1641, entgegen der kurfürstlichen Verfügung, dass in der dermaligen ausserordentlichen Lage die Stener nicht nach dem bisherigen Branch, sondern nach dem Vermögen eines Jeden vertheilt werde.

Und ehenso entschieden tritt die Ritterschaft für ihre Forderungen ein; ja sie erklärt geradezu ihre Bewilligung vom Frühling für unverhindlich, so-

buld man im geringsten von der Drittel-Quotisation abweiche.

Der gequälte Statthalter nahm die Proteste entgegen, versprach an den Kurfürsten derührter zu berichten, bestand aber natürlich auf der vollen Einbrüngung des einnal Vererilligten, ohne zunichst den Städten die ihnen in Aussicht gestellte Erleichterung gewähren zu können. Ja, es traten für das nichste Jahr, in dem num dem Absehluss mit Schweden entgegensch, neue Forderungen hinzu — die Contribution für die sehwedische Truppe in den Marken von 10,000 Thalten und 20,000 Scheffel Korn — die, statt der erhofften Schlievation, eine beträchtliche Steigerung der Steuerlast in Aussicht stellten.

Die Propositioneu vom 5. Mai 1642 legten den zu diesem Termin herufenen Ständen die Sachlage sehlicht und wahrheitsgemäss dar. Auf die triftigsten Gründe von der Nothweudigkeit der doppelten Leistung für dies Jahr eiumal an die Schwedeu, dann für die kurfürstliehe Soldatesca — hatten die Deputirten keine audere Autwort als die der Unmögliehkeit, vor der selbst die Nothwendigkeit weieheu müsse. Diese den Schweden vorzustellen, entsandten sie unter Zustimmung des Kurfürsten zwei Abgeordnete ins sehwedische' Lager, die uehen den Gesandten des Knrfürsten den harten Sinn des Feindes zu heugen suchen sollten. Dieser, der sich in seinen märkischen Quartieren völlig heimisch fühlte, sah durchaus keinen Grund. den Stände-Deputirten mehr zu bewilligen als den Gesnndten des Kurfürsten, moehte das Land darüher auch völlig zu Grunde gehen. Dass es nicht mehr weit davon entfernt war, ergibt sich aus den ebenso traurigen und langgedehnten ständischen Eingaben wie den Klagen der Garnisonen, die am Nothwendigen Mangel litten. Zu einer Zeit, wo der Statthalter benachharte Verwandte aufsuchte nus Maugel an Unterhalt zu Berlin (Juni his Angust 1642), wo die Amtskammer den Geheimen Rätheu in beweglichen Ausdrücken Kunde davon gnh, dass ohne eine Beihulfe der Stände von mouatlich 50 Thalern der Hofhalt uicht fortzuführen sei, gnh es nur ein Mittel den Beschwerden der Soldaten abzuhelfen: die Bewilligung von Naturalien seitens der Stände an Stelle des Ausfulls au baarer Contribution. Erust erhielt den Auftrag, die einflussreichsten unter ihnen mit der Finanzlage ihres Herrn vertrant zu maehen uud zur Einwirkung auf ihre Mitstäude zu hestimmen. Zwar durfte mnn auch ihnen nicht die Bewilligung neuer Stenern zumuthen. Doeh man forderte jetzt anch die ihnen bisher gelassene Halfte der Kriegsmetze als Beihulfe zur Verpflegnng der Festungen. Die Stände - wieder getheilt, da die Rittersehaft überbaupt für den Ersatz dieser indirekten durch eine direkte Steuer, die Stadte für deren Beibehaltung auf noch ein Jahr waren - zeigten sieb schwierig. Da liess der Knrfürst ihnen mit militärischer Excention der Contributionsreste drohen, und erst so erhiolt er eine zeitweilige Bewilligung.

Im Uebrigen war es hohe Zelt, dass er in die Marken zurückkan. Ernst war in Verzweifilang und Irrsina gestorben 24. Sept. 4. Okt. 1642. Die Verhandinagen mit den Sehweden kannen nicht vorwärts; die Stände aber waren in einer Lage, dass für das nichste Jahr anch nicht einaml mehr und die Hälte der gemachten Verwillienzene, arerechnet werden kounte.

Die Antwort des Kurfürsten lautete so klar und bestimmt wie zuvor. Wenn sie den Schweden etwas abzudingen hofften, möchten sie getrost ihre Deputirten ins sehwedische Luger senden und neben seinen Gesaudtou verhandeln lassen, nur dürfe die Behandlung des zweiten Pankts, die Contribution für die kurfürstliche Soldatesen betreffend, nicht von dem Ansfall des ersten nbhängig gemacht werden, da der Soldat zu esseu haben müsse, "nicht vom Winde leben könne". Es half den Stäuden nichts, wenn sie deu Nachweis versuchten, dass sie die doppelte Leistung, etwa 160,000 Thaler an Schweden und ebensoviel für die eigenen Truppen, unter keiner Bedingung in einem Jahr aufbringen könnten. Eine Aenderung des Steuermodus, vor Allem der Quotisntion, würde das Ummögliche sehou möglich machen, meinte der Kurfürst. Es half ihnen nichts, dass ihre vier Abgesandten mit beweglichen Bitten das Herz der Schweden zu erweicheu suchten. Keinen Pfennig liessen diese herunter und der Kurfürst war froh, selbst um diesen Preis durch den Vertrag vom 28. Mai d. J. der Plagegeister ledig zu werden, woriu ihm die Stände schliesslich selbst beistimmen mussten ').

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Pufendorf, De rebus a Fr. Guillelmo gestis etc. 1, 20: Decreverant porro Marchiae Ordines, quia provincia cam alia belli maiis tuu continuis copiarum bine inde titneribus plane exhausta sit, operam dandam, ut Sueci samua annua centum mille uncialium adquieseere veilut. Id si obtineri nequest, satius videri si ammua aliquid adqiicere quam abrupto boe negotio in hostilia relabi.

Da man mit der Contributionsfrage während der Verhandlungen mit Schweden nicht vorwärts kam, hatte der Kurfürst den Ansschus im April bis zur Mitte Juni vertagt, einem Termin, wo der Abschlass erfolgt sein kounte. Inzwischen wurde nattbriich die Contribution anch der Anfatellung des vorigen Jahren forterbehen, gielichzeitig in vertraulichen Conferenzen der beiden Stände und unter Leitung kurfürstlicher Commissarien das Werk in die Hand genommen, von dessen glücklicher Lösung die fribtige Anfariagung der Kriegssteuer, ja Gedeihen und Untergang der Stände selbst abzahhagen sehlem — die Quotivation farfage.

Ein Rückblick auf deren Geschichte lehrt nas, wie sie zuerst in der Zeit der grossen Türkenzige im zweiten Drittel des 15. Jahrhunderts auftaneht, als für das mirkische Herrer-Contingent, das Joachim II. als Reichsfelderr sog flazzend wie möglich anfanchingen liebte, nehen den bisberigen ständischen zuerst eine ausserordentliche "Türken-Stener" aufgehracht wurde.

Es war die Frage, in welchem Mass diese neue Steuer von jedem der heiden Stände, Ritterschaft und Städten, getrageu werden sollte. Die letzteren machten geltend, dass die Ritterschaft, die seit Joachims I. Abgang nicht mehr persönlich aufreite, doch aber ihrem Herkommen nach zur Lehnsfolge pflichtig sei, in erster Reihe auch für Summen die den Ersatz des Dienstes hildeten anfzukommen habe. Die Ritterschaft hingegen bob hervor, dass sie wol zur Vertheidigung des Landes, zur Ahwehr gegen Einfalle der Nachbarn, aber nicht zu weitanssehenden Unternehmungen gegen die Türken in Ungarn verbunden sei, die Last duber in erster Reihe die Städte treffe, welche ohnehin fast von jeder Dienstpflicht frei seien. Johann Georg verglich den lange schwebenden Streit im Recess von 1594') dahin, dass von der, 1593 angehenden, Türkensteuer der Oberstand die eine, der Unterstand die andere Hälfte übernehmen solle, und dass alle folgendeu Türken-Steuern nuf diese Weise hezahlt würden, dagegen "alle Kreishülfe, Anssteuerungen des Chur- und Fürstlichen Fräuleins nach der Verfassung, und alle vorbewilligten Contributionen vom Unterstand mit zwei und vom Oberstand mit einem Theil getragen würden".

<sup>1)</sup> Abgedruckt bei Wöhner, Contributionsverfassung der Kurmark Br. III, 17.

nicht nm etwas wie Türkenstenern handle. Die Städte protestirten Jahr für Jahr, doch die Militär-Execution verstand es, die zwei Drittel herauszupressen, his ein Nothstand geschaffen war, der aneh dem Blödesten klar machte, dass es so ohne gänzlichen Rnin dieses Stands nicht weiter gehen könne. Dem Kurfürsten war diese Lage der Dinge nicht anbekannt, doch obgleich er die schwere Unbilligkeit der Forderung des Oherstands erkannte, konnte er noch nicht ohne Weiteres durchgreifen. Er masste mit dem Herkommen, mit der Stimmung der Mehrzahl des Adels, die sieh auf den Recess von 1594 herief, zn psktiren snehen. Zwei Wege znr Besserung gab es, einen systematischen und radikalen: die Einführung der indirekten Steuer, der "General-Mittel"; den hatte der Adel entsebieden von der Hand gewiesen and der Kurfürst verzichtete vorläufig daranf; uud einen zweiten: die Behandlung der Contribution nach Art der Türkensteuer. Dazu bedurfte es aher des Einvernehmens heider Stände. Friedrich Wilhelm schlag diesen als den vorerst allein möglichen ein. Schon im März d. J. traten die Delegirten beider Stände zusammen und die Verhandlungen begannen.

Trotz der Bemühungen der fürstlichen Commissare kam man anch hier lange zu keinem Resultat. In die Vertagungt, die Stimmung der Heimgelassenen wirkte eher noch schädlich auf die Frage ein, da die vom Adel entschlossener als je zurückkamen, nichts oder nur ein ganz Geringes nachzugehen. Da erhohen sich die Städte in einer neuen Schrift vom 18./28. Juni mit der ganzen Kraft ihres gerechten Unwillens gegen diese Hartnäckigkeit. Sie weisen nochmals daranf hin, dass ohne Aenderung ihr Untergang gewiss sei und das ganze Land, auch die Ritterschaft, daranter endlich leiden würde; sie zeigen, wie diese ein Jahrzehnt lang (1628-38) die Hälfte der Steuer, ohne darunter zu erliegen, ansgebracht hätte, ieue dimidia, "welche ihnen ihr eigen Gewissen, die natürliche Billigkeit, die offene Noth vorschriehe". Ja, sie gehen noch einen Schritt weiter entgegen, um jenen auch den letzten Vorwand zu rauhen. Sie erhieten sich, zu ihrer Hälfte noch 60 Thaler von der ritterschaftliehen Hälfte jedes Tausends zn ühernehmen, wofern jene statt cines Drittels fortan 440 auf 1000-Thaler auf brachten. Auch jetzt waren die Vertreter des Adels noch wenig hereit. Da legte sich der Knrfürst persönlich ins Mittel. Abermals durch sein Dazwischentreten und Zureden kam es nach weiteren viertägigen Verhandlungen endlich am

S. Jaii 1643, einen Monat nach dem Sehlnss mit den Sehweden, zum Ahschluss anf die folgenden Bedingnagen, die für die zwei nächsteu Jahrhanderte fast unverändert, so weit die Steuer direkt blieb, aufrecht erhalten wurden.

Die Ritterschaft übernimmt neben ihrem hisberigen Drittel noch die Halfte jenes Sechstels vom 1667j. Thaliern, das die Säddie seit 1633 über die Halfte hinans gezahlt, also ½,4½,0 oder ½,0 während die Sädde ½,0 oder in runden Zahlen 509 Thalter zahlen den 410 Thaleru der Ritterschaft gegenüber. Es war, absolut betrachtet, nicht viel, was der Kurfürst für die Sädde durcheserte; dennoch muss man ess sieme grossen Erfolg 44

hetrachten, da es mehr enthielt, als selbst die Milderen nuter den Oherständen zu gewähren gewillt gewesen waren.

Noch harrte der dritte Punkt der Proposition, die Ordnung des Kredits, seiner Erledigung. Anch hier brachte der Kurfürst den ühermässigen Forderungen der Stände gegenüher nach dreimonatlichen Verhandlungen im Recess vom 11. Juli 1643, der die hezüglichen Bestimmungen designigen vom 18. April d. J. wiederholt"), seinen Willen, richtiger die Sache der Gerechtigkeit, zur Geltung. Anch hier kam ihm die Divergenz der Ansichten und Forderungen der Ritterschaft und Städte zu statten, judem er, ein wenig über das Gntachten seiner rechtsgelehrten Räthe hinansgehend, die mittlere Linie fand, die Widerstrehenden zu einen. Duss eine Zahlungsfrist eintreten musste, war trotz der entschiedenen Verneinung seitens hervorragender Männer von Adel und Räthen aus des Kurfürsten nächster Umgebung doch unbestreithar, und auch das Reich erknunte dies eilf Jahre später im Regensburger Abschied vom 17. Mai 1654 einmüthig an. Auch eine Herabsetzung der seit 16 Juhreu höher als das Kapital angeschwollenen Zinsen schien nicht unhillig, dennoch gingen die Forderungen der Ritterschuft, die gäuzlichen Erlass der seit 1627 versessencu Zinsen neben Herabsetzung der in den nächsten 3 Jahren fälligen von 6 anf 4 % und ein Indult auf 6 Jahre verlangte, zu weit, nm nicht den ernstesten Widerstand aller davon Betroffenen hervorzurufen. Man erinnere sich, dass es sich nicht nur um Zahlungsfristung nud Ziuserlass für Private, sondern in erster Reihe um die nach ständischer Berechnung fünffach höher als alle Privaten belasteten öffentlieheu Kussen, Neues Biergeld und Hufenschoss, Städtekasten und Rathhäusliche Kämmereien handelte, dass Waisen, Wittwen and Arme, Kirchen- und Schulbedienstete, ein grosser Theil des städtischen Patriciats in seiner Existeuz von der rechtzeitigen und vollen Zinszuhlung jener ihnen versehnldeten oder für ihre Bedürfnisse sorgenden Kassen abhing, um sich eine Vorstellung von der unlösburen Verwirrung und dem endlosen Elend zu machen, wenn vor Allem jener Ziuserlass für 16 Juhre in seiner ersten Fassung durchgegangeu ware.

Der Kurfürst anhan in dieser Frage mit grösster Bestimmthelt und Consequeuz Jeno Stellung zu seinen Unterthanen ein, die typisch für seine Nachfolger und segensreich für sein Land geworden ist. Er widerstand jedem wiltkurlichen Elugriff in die privatrechtlichen Verhältnisse; er liess die Richter des höchsten markischen Gerichtsbofes ihre eingehend motiriten Gutachten üter alle einschlägigen Prage abgeben und richtete sich

bis suf eine uubeträchtliche Abweichung in seinen bezüglichen Verfügungen genau nach denselben. Nicht geuug könneu die Kütche des Kanunergerichts die uneudliche Mannigfattigkeit dieser Verhältuisse hervorheben, deren gleichunfssige Behandlung ein grosses Unrecht gegen den einzelnen Gläubiger und eine Versändigung gegen den Schuldher wäre.

dessen Leichtsinn und schlechter Wille dadurch oft gleichsam herausgefordert wurde. Und dass eine derartige Anschaunng nicht unberechtigt war, lehrte die Folge, wie einige anhangsweise mitgetheilte Briefe ans den Jahren 1647/48 beweisen. Daher ist es als ein Glück zu betrachten. dass die Städte sich von vornherein für möglichste Beschränkung der Nachlässe entschieden und so dem Fürsten den Pfad für seine Thätigkeit ebneten. Auch sie, denen in ihrer Grandauffassung zuerst noch das linkselbische Ritterschaftscorpus der Altmark und Priegnitz unhestand, erkannten zwar in ihrem Protest gegen die Eingahe der Mittel- und Uckermärkischen Ritterschaft am 22. März d. J. die Nothwendigkeit eines Moratorinms nn. doch nicht in so allgemeiner Form wie jene, sondern mit der Beschränkung auf die ständischen Kassen und die Rathhäuser. Dehue man das Moratorium auch auf Private nus, so würde, wie sie sich ausdrücken, die Welt untergeben. Auch für einen Nachlass versessener und künftiger Zinsen waren sie, doch mit der nämlichen persönlichen und einer zweiten zeitlichen Beschränkung auf die drei letztvergangenen und etwa die sechs kommenden Jahre. Vor Allem kamen sie auch jetzt auf ihre schon früher vorgebrachte Forderung zurück, dass es denen von der Ritterschaft untersagt werde, ihre städtischen Kreditoren mit während der Kricgszeit oft zu Spottpreisen ühernommenen Obligationen zahlungsunfähiger Communen zu bezahlen, wodnrch sie alle noch Besitzenden in den Bankrott trieben. Eine andere gleichfalls von früher datirende Forderung verlangt die Wahrnug des bisherigen Rechts der Executionsvollstreckung in Grund und Boden nach gerichtlicher Taxation und öffentlicher Subhastation, eutgegen dem von der Ritterschaft vorgebrachten Verlangen, auch solche Executionen vorerst gänzlich zu suspendiren. Alles, was der Zustand Privater ernöthige, werde am hesten der gütlichen Ahkunft, event. dem Ermessen des Richters überlassen. Zinsenerlass und Moratorium für die öffentlichen Kassen motiviren sie mit deren völligem Bankrott seit den Zeiten der Münzentwerthung bis auf ein Fünftel (1620-1623), dem daraus resultirenden Zusammenhruch der Kreditoren dieser Kassen, endlich dem grossen Ausfall an Biersteuer und Scheffelgroschen, auf deren Ertrag iene Kassen einst fundirt worden waren. Diese Gründe waren manfechtbar. Wir müssen es daher als eine optimistische Tänschung betrachten, wenn die Führer der Altmärkisch-Priegnitzischen Ritterschaft, die zuerst einen grossen Theil ihrer Standesgenossen mit sich fortrissen, zwar für Zinsnachlass, aher gegen jedes Moratorium stimmten, weil es sich, nach ihrer Ausicht, nicht gebühren wollte, unter dem Vorwande, Bestimmungen des Rechts zu mildern, die festesten und unantastharsten Grundlagen der Gesetze niederzureissen. Sie mahnten daran, man möge in dieser Beziehung zunächst den Vorgang des Reiches abwarten. So lange dieses nicht gesprochen, sollte man in einem einzelnen Lande nicht zu solchen Aenderungen des gemeinen Rechts schreiten, die die Böswilligkeit der Dehitoren geradezu provocirten, den Landeskredit schädigten und den Nachbarn zu Retorsionsmassregelu Anlass gähen.

Der Kurfürst handelte, wie es ihm zukam. Besonnen wartete er das gleich nach Eröffunng des Laudtugs' geforderte Gutachten des Kammergerichts ab, das ihm am 20/30. März in sorglieher Ansführlichkeit vorgelegt wurde.

Dies Gutachten fordert als Grundlage für eine zweckgemässe Regelung der Angelegenbeit eine umfässende Enquelte über die Eutwickelung
und des ungenblicklichen Stand der ständischen und rathhänslichen Kassen,
und el Uraschen ihres Verfalls und die Mittel zu ihrer Hehung geana ansfindig zu nanchen, ein fruchtbarer Gedanke, der, in späteren Zeiten anspolitischen Gründen wiedertanglenommen und erweitert, zur Aenderung der
gesammten Ständischen Verfassung führte. Es ist gegen den Zinnanchiasz,
mit Anfihrung der Gründe der Majorität der Stände selbst und unter Hinweis anf die nauwärtigen Glänbiger, die ihre Sacheu vor das Reichskammergericht bereiten wirden, worasse Elegriffe der Reichsgewalt in die fürstliche
Autorität sich mit Nothwendigkelt ergeben wirden. Nochmals kommen die
Richtegar ihre frühere Ansicht zurück, alle Einzeffälle dem Ermessen des
Richters zu überlassen, mit der Vollmacht für denselben, gegen Widerwillies Verordunnenen zu erlassen.

Betreffs des Erlasses eines allgemeinen Indultum Moratorium lägen freilich eine zwölfjährige Praxis, die ludulte von 1631, 1634 und 1636 vor. doch nöthige deren Missbranch seitens der Debitoren zu äusscrater Vorsicht. Höchstens auf zwei Jahre wäre daher das Indult zu bewilligen und auch dann nur für das Kapital, die "Hanptsumme", nicht die Zinsen. Die Forderung der städtischen Kreditoren ritterschaftlicher Schulduer, nicht mit nuejulösharen Laudschafts- oder Stadt-Obligationen hezahlt zu werden. finden sie der Billigkeit gemäss and daher der Berücksichtigung werth. Desgleichen empfehle sich die fernere Forderung der Städte, die aus Maugel an Kapital verödeten und überschuldeten Lehngüter nach gerichtlicher Schätzung haldigst nuter den Hammer zu briugen. Also im Grossen und Gauzeu die Wiederholung ihres ersten Gutachteus unter Aufnahme der dringendsten Forderungen der Städte. Die vierzehn Tage später datirte Resolution des Kurfürsten schliesst sich diesen Ausführungen an. doch brachte sie die Angelegenheit noch nicht zum Abschluss. Denn alle Hebel hatte indess die Ritterschaft der Mittelmark augesetzt, das andere, überelbische, Corpus zu ihrer Meinung hinüberziehen, und wirklich liessen sich die Ritterschaften der Altmark und Prieguitz jetzt hestimmen, eine Eutgegnung auf den kurfürstlichen Bescheid am 11./21. April mit zu unterzeichnen. Freilich war dieser Erfolg nur mit einer heträchtlichen Herabminderung ihrer ersten Forderungen erkauft worden. Das Iudult wird - gleichwie von deu Städten - nur noch auf drei Jahre statt auf sechs, die Reduction der versesseuen Zinsen auf die Hälfte uur noch für die letzten sechs Jahre gefordert und auch hieriu ein Einverständniss mit den Städten erzielt; die Ermässigung des Ziusfusses für die nächsten sechs Jahre nicht mehr auf drei, soudern unr noch auf vier Procent erheten, eine Mässignug, die von

ihnen den bezüglichen Forderungen der Städte gegenüber ganz besonders

betont wird. Diese forderteu jetzt in einer madaitrien Schriff aus schen diesen Tagen ein dreijbringes Indalt und die Zinsredeuein für die letzten der Jahre, bielten auch an ihrer Forderung betreff ses Untersehieds zwischen der Verbielten auch an ihrer Forderung betreff ses Untersehieds zwischen der Verbieltlichkeit öffentlicher Kassen and Privater fest. Nar erklitten sie sich auch jetzt noch entachieden gegen die Reduction des Zinsfusses für die Zukunft.

Noehmals beschied der Korfürst die Stände auf Grund eines dritten gerichtlichen Gutachtens dahlin, dass er mit einem dreijlährigen fuddit und der Herabestung des Zinsfusses auf irer Procent für die nichsten drei Jahre, wie sie die Ritterschaft, nun der Scheidung zwischen deu Verpflichtungen öffentlicher Kassen und solchen Privater, wie sie die Städte forderten, einverstanden sel. Nur gegen des günzülchene Erlass der veressessen Elinsen erklärte er sieh. Ueber diese sie in gütlicher Vergleich vor dem Richter zu erzielen.

Die gute Disciplin der Ritterschaft ermöglichte ihr, nach abermaligen mehrtägigen Verhandlungen auch diese Position zu erriagen. In dem Recess vom 18. April d. J., der die Kreditfrage in den Hanptzägen rogelt, hekennt der Karfürt, dass er zwar gewillt gewesen in dieser Bezishung bei den Bestimmungen seiner ersten Resolution zu verharren, nachdem aber die Mittel, Ucker- und Neumärkische Ritterschaft zur Verbitung aller Weit-Barlügkeit und eine gewisse Determination fest und inständig gedrungen, und dem anch zuletzt die Altmärkische nud Priegnitzische Ritterschaft zugestimmt habe — so habe er beiren einem Mittel wie eingeschlagen. In dem lanfenden und den beiden nächsten Jahren sollten neben den 4%, an Carrent-Ziss under Mittel vereissenen, der habligärige Zinse von 3%, entrichtet werden, die andere Hälfte der verzessenen Zinsen dieser Jahre bis zu fereueren Vergleich und Verordunagen sappendirt beitben.

Das Zugeständniss genügte, auch der verschnideten Ritterschaft wieder einigermassen Luft zu machen. Dennoch war diese mit dem Compromiss wenig zufrieden. Dies ergiebt sich nus den äusserst zahlreichen Aussetzungen, die sie auf dem Deputationstage macht, der am 11./21. Juni abermals zu Berlin zusammentrat. Doch mit grosser Entschiedenheit weist der Kurfürst im Recess vom 11./21. Juli jeden Anspruch dieser Art zurück, dessen Berechtigung er schon nus einem formellen Grande bestreitet. Es sei der Tag nur ein Deputations-, kein Landtag, daher der Auspruch der Deputirten auf Ertheilung eines Reverses ohne Berechtigung; höchstens eine Interpretation der früher getroffenen Bestimmungen könnten sie heanspruchen und diese wird ihnen dann auch in ansführlicher Weise gegeben. Gleichzeitig wird hier eine Unterscheidung präcisirt und betont. die für die Entwicklung der ständischen Verhältnisse, vor Allem des Rechts zn regelmässigen Conventen, von sehr erheblicher Bedentung werden sollte. Nnr den zu wirklichen, "gemeinen" Landtagen berufenen Ständen wird das Recht zuerkaunt, über Dinge von allgemeiner Wichtigkeit allgemein verbindliche Beschlüsse zn fassen, deren Verbindlichkeit auch für seine Persou der Landesherr eben durch die Ausfertigung des Landtags-Recesses and



in besondern Fällen eines Reverses nnerkannte. Solcher Landtage sind in der Zeit von 1535 bis 1688 ansserst wenige gehalten worden. Nar die Tage von 1549:50, 1602, 1615 und in beschränkten Sinn von 1532 vertilenen diesen Namen. Alle übrigen Zusammenkünfte der Stände waren repräsentstürer Natur, nicht in beutigen Sinn des Worts, sondern insofern hier eine bestimmte Anzahl ständischer Deputirer die Gesammtheit der Privilegirten, ihrer ständischen Mitgenossen, vertrat.

Drei Arten von Tagen sind hierbei zu nnterseheiden:

1. Die eigentliehen Deputationstage, mit denen wir es auch unter der Regierung Friedrich Wilhelms fast anssehliesslich zu thun haben. Die Zahl der zur Theilnahme an diesen Tagen berechtigten Stände batte sieh seit den Zelten Jonchims II. mehr durch Herkommen als durch Gesetze oder fürstliche Edikte geregelt. Es erschienen hier neben den Vertretern der Stifter und den Schlossgesessenen je zwei Mitglieder der Ritterschaft für jeden der etwa fünfzehn Kreise der Kurmark nud ein bis zwei Vertreter der zehn Hauptstädte - die Nenmark hatte eine ganz entsprechende Vertretung, die nur in seltneren Fällen mit der der Kurmark zu einem allgemeineu Deputationstag zusammentrat. Genan lässt sich die Zahl der anf einem solehen Deputationstage Anwesenden schwerlich noch konstatiren, da dieselben sieh, soviel ersiehtlich, nie namentlich, sondern stets mit der allgemeinen Formel "die nuwesenden Deputirten von Prälaten, Herren, Rittersebnft und Städten", oft anch kürzer "von Prälaten, Rittersehaft uud Städten" unterzeiehnen. Sie wird, je danach, ob anch die Neumark daran theiluahm, zwiseben einigen vierzig und einigen seehzig gesehwankt hnben.

2. Die von Landesberrn aus eigner Machtvollkom menheit berdene Ständeige, Kam wan ans einen oder mehren usteinanderfolgenden Depatntonstagen über dringende Angelegenheiten, vornehmlich neue Steuern, nu keiner Verständigung, so berief der Fürst baweilen durch die Noch gedrängt eine Anzahl von Ständen, auf deren gaten Willen er hoffen konnte, verständigte sieh mit hiene no gut es been ging und legte fiber Willigung, unter der Fiction als ginge sie von einem regalieren Land-oder Depatationstage aus, alleuenien verbündliche Kraft bei.

Wie einst seine Vorfahren Jonebim II. und Johann George so bedient sich auch Friedrich Wilhelm dieses Mittels im Sommer 1642, als es trotz anderthalbijkhirger Verhandlungen mit den Deputitren der Stände über die Schweidsebe Contribution und den Unterhalt für seine Festangsgarationen zu keinem Absehluss kam. Auf sein Gebeiss herfel der Statbalter, Markgrift Ernst, ein para Leute aus jedem Kreise\*. Diese machten nothgedrungen einige Willigungen, protestirten aber vorher gegen die allgemeine Verbindlichkeit der Schlüsse dieses Tages, dessen Incompetenz sie dandruch einen Ausdruck verlieben, dass sie selbst sieh nie als "Deputitra", sondern stets als, die zu diesem Werk verordenten Personen" unterzeichnen. Dieser passive Widerstand, der sieh bei shalieben Gelegenbelten stets, bald mehr hald minder belüg und erfolgreich, kund gab, war denn von auch der Grund, dass der Laudesherr nur in den dringendsten Fällen zur Berufung eines solchen Tags seine Zuflucht nahm.

3. Die Grossen - Aussehnsstage. Dieselben sind von 1. nnd 2. völlig verschieden nud wol davon zu trennen. Wir lernen einen solehen Tag ans den in diesem Absehnitt vereinten Aktenstücken vom Anfang 1642 kennen, wo derselhe dem Kurfürsten gegenüber die Initintive rücksichtlich der drohenden nenen Werbuugen ergreift. Wie wir in der "Allgemeinen Einleitung" sahen'), war der "Grosse Ausschuss" ans dem Mittel der Stände seit seinem ersten Auftreten ca. 1543 einzig und allein dazu hestimmt, die oberste Aufsicht üher die Verwaltung des Ständischen Kreditwerks und der kurfürstlichen Schulden zu führen. Er kam früher im Frühling, zu unserer Zeit im Herhst jedes Jahres auf einige Wochen zusammen und ging nach erfolgter Décharge der Verordneten zum Nenen Biergelde und zum Hafenschoss, sowie der Vereinbarung über etwaige Amortisationen oder neue Anleihen und andere Geschäfte finanzieller Natur wieder auseinander. In dringenden Fällen mochte es dem Landesherrn bisweilen erwünscht seheinen, mit dem gerade tagenden Ausschuss, der bei geringerer Anzahl der Mitglieder sich auch leichter lenken liess, noch über nudere Dinge, in erster Reihe neue Willigungen, Vorschüsse und Achnliches zu verhandeln. Der Ansschuss seinerseits liess sich eine solche Erweiterung seiner Befngnisse gern gefallen, da dadurch der Competenz der Land- und Deputationstage nicht präjudicirt sehien. Wie bedenklich dieselbe für die fürstliche Prärogative werden konnte, ergibt sich darans, dass die Anssehusstage ein langiähriges Herkommen hald als die Grundlage eines ihnen nenerwachsenen Rechts hetrachten lernten, dessen sie sich bedienten, nm ihre Gleichstellung mit Lundtagen durch Einreichung von Beschwerden, Erhebung von Protesten gegen einzelne Massregeln des Fürsten n. dergl. zu erweisen. Bekanntlich war dies für Friedrich Wilhelm vierzig Jahre später mit ein Anlass zur Reform der Verwaltung des Ständischen Kreditwerks. Dennoch folgte er his dahin noch mehrmals auch in dieser Beziehung dem Beispiel soiner Vorgänger, zumal seit 1653, als er Laudtage üherhaupt nicht mehr, Deputatioustage nicht mehr regelmässig herief.

<sup>&#</sup>x27;) S. 11.

Landtags-Propositionen, vom Statthalter Schwartzenberg den Ständen im Namen des Kurfürsten Georg Wilhelm vorgetragen zu Berlin, 29. November 1640.

[Die Sachlage seit dem Prager Frieden. Die sieben Propositionen.]

 Dez. Die Bemühungen des Kurfürsten seien auf Frieden gerichtet, doch mahnten die Umtriebe der Gegenseite zur Vorsieht.

"Allein was für Sincerität, Ernst und Gemüthsmeinung dahei gewesen, redet die betrühte Erfahrung und hezeugen es so viel unzählhare heisse Thränen und Seufzer, welche von viel Millionen allerhöchst bedrängter armer Lente zu dem ewigen Gott deshalh täglich gesehiekt werden.

Dann, oh es zwar in Anno 1635 durch des Allerhöchsten Schickung dahin gediehen, dass zu Prag zwischen der Röm. Kaiserl. Majestät als dem hochgeehrten Oherhaupt und den Kurfürsten und ührigen Ständen als Gliedern des heiligen Rom. Reichs beständiger und ehrlicher Friede getroffen, auch wol verhoffet worden, es würde die Krone Schweden sothanen Frieden den Eingesessenen des heiligen Rom. Reichs, so gut derselhe gewesen, gegonnet, sich in alieua und sie durchans nichts angehende negotia nicht gedrungen oder verwickelt und wie die in fremden Herrschaften und Regimeut erwachsenen Differentien und Streitigkeiten heigeleget würden, sich ferner nicht bekümmert, sondern vielmehr die Waffen, als zu deren Fortsetzung sie einigen Schein Rechtens nicht vor sich gehaht, niedergeleget und mit gutem Contento, Reputation und Vergnügung |: wozu ihnen dann Mittel und Wege genugsam angetragen worden : zu den Ihrigen gekehret und hiernächst gute Freund- und Nachharschaft mit dem Rom. Reich und desseu Ständen gehalten hahen, so hat mau doch jederzeit den Tractaten gar den Rückeu gehoten oder dieselben zu ander nichts als zu Gewinnung der Zeit und Ergreifung mehreu Vortheils traisniret." --

Nach der Recapitulation der Pommersehen Ereignisse seit Boguslaw's XIV. Tod (1637) und der Schwedischen Eingriffe in des Kurfürsten Rechte auf Ponmern, spricht dieser die Hoffuung aus, die Stände würden bis aur Erbeldigung der Ponmerschen Frage sienes Kriegsstaat mit erhalten helfen. Mit Rücksicht auf die rielen Kingen der Unterthanen und die Ahnel und Wege berathen würde, est dieser Landing berufen worden. Er hoffe dass die Auwesenden mit Vollmacht zu rühmlichem Schluss gekommen seien. Es handle sich um die folgenden Punkte:

1) Die Verprovinativung der Festungen und ihre Besetzung mit hinreichenden Garnisonen; 2) Die Deckung der Passage und Grenzen; 3) die Recaperirung der ron den Schweden besetzten Landestheile; 4) die Reform des Assignations und Verpfüegungswessen; 5) die Befestigung Spandows zur Deckung der Höfstatt; 6) die Beschaffung der nöbtigen Armatur und multion; 7) die Erbebung der ganz geminderten und für Hofsatt, Legationen und Artillerie ganz unzweichenden Einkünfte der Hofenzei und Kriegakasse. Eine seltenings Erteligung aller dieser Fragen thue drüngend Noth. Sollten die Stäude Conferenzen mit den kurfürstlichen Räthen wünschen, so werde der Kurfürst sieh germ dazu versteben. Im Uebrigen hoffe er, dass die Stände sieh, wie bisher, so auch ferner als Patrioten erweisen wirfen.

Schwartzenberg an die "anitzo versammelten Deputirten". Dat. Cölln a./Sp. 7. Dez. 1640').

[Fordering des Winter-Tractaments.]

1640.

"Es haben bei Uns Unsere sämmtliche Krieges-Officirer ein solch 17. Dez. Sapplicatum als hierbei lieget, ihrer Verpflegung halber, dass ihnen dieselbe nunmehr hinwieder nach der höheren Ordonnance verreichet werden möchte, in Unterth. eingereichet;

Ob nan zwar nicht ohne, dass das Unvermögen Unserer getr. Land Stände nad Unterthanen anitzo sehr gross, und Wir derowegen in Betrachtung dieses sie nicht allein mit Abstattung des hoben Tractaments in Gn. gern verschonet sehen, sondern auch von Herzen wünsehen möchten, dass es auch des geringeren nicht mehr bedürfte und die höchstbeschwerliche Krierscontributionen einmal zur essiren

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Noch im Namön des am 21. Nov./, Dez. zu Königsberg trestorbenen Kuristen Georg Wilhelm. Noch einer Wendung in der Autwort der Stände vom 14./24. Dez. sebeist das Mandat den Vortretern der Mittelmurk, zur Mittheliung an die Mittslände, insimient worden zu sein. Officiell ist es an die, anlito versammelten Depatitrien \*adressit\* und diese Adresse her beitbalten. Vgl. übrigens zur Sache selbst den U.A. 1, 379, 288, 403–407 mitgetheilten Schriftweches lwiesbe dem Kurffarsten und Schwatzschen.

möchten; So sebet Ibr doch selber genugsam, dass solche noch zur Zeit nicht zu vermeiden, noch diesen Supplicanten dasjenige, so ibnen vermöge Unserer einmal gesebchenen Verordnung wegen des Wintertractaments gebühret, abgeschuitten werden könne;

Wollen ench derowegen hiermit gndst. erinnert und befebliget baben, die Verfügung zu thun, dass vom 1. des itzlaufenden Monde Decembris an zu rechnen in allen Quartieren untumehr die Eintheinlungen nach der höhern Ordonnance gemachet, und den Officirern und Soldaten dasjenige, so ibnen vermöge derselben gebühret, abgestattet werden möge.<sup>3</sup>

Die Stände an Schwartzenberg. Dat. Berlin 14. Dez. 1640.

[Das Mandat wegen Wiedereinführung des Winter-Tractaments zu cassiren]

1640. 24. Dez.

"Hochwürdiger, Hochwolgeborner, Gnädiger Herr, Ew. Hochwolgeborne und Gnaden, sind nasere möglichste Dienste in Unterthänigkeit zuvor bereit, Und haben wir, die anhero versebreibene Land Stände, aus dem an die Stände der Mittelmark, sub dato den Tten Decembris, dieses 1640. Jabres, im Namen S. Ch. D. nunmehr Christmildester Gedächtniss ausgefertigten Befeblich mit Bestitzung vernommen, dass denselben nicht allein anbefolhen werden wollen, die Eintheilung nunmehr nach dem bohen Winter-Tractament — vom Ersten des Monats Decembris auzufahen — zu machen, und den Officirer und Soldaten das Brige abzustatten; besondern es haben sich auch belis Officirer damit, fast verkleinerlieb, zu rühmen wissen;

Nu sind zwar von wegen und im Namen Sr. Ch. D. die Laudstände zu diesem Convent verschrieben worden, und zwar, wie das Aussehreiben und Proposition im Munde führen, aus Chur- und Landesfürstlicher Mitteidenbeit und Vorsorge, Dero getreue Landes Stände und Unterthauen von den grossen Krieges pressuren zu erretten oder zu orleichtern; Und solebe Unserer gn. Herrschaft Gemüthsmeinung ersebeinet noch viel mehr aus dem sub date Kofigsberg den 6. Novembris des 1640. Jahres auf Suppliciten des Havelländischen und Zauchischen Kreises an Ew. Hochw. und Ganden erdbeitene Churf. Reseript, dass S. Ch. D. sich über die bobe Summa, so seither Anno 1638 bemelten Kreisen zur Contribution zugekommen, sehr verwundert; Gestehen und bekennen es auch, dass es mit dessen Continnation keinen Bestand baben könne, mit gn. Erklärung, wann es practicabel, dass es beim Sommertractament bliebe, dass es Sr. Ch. D. lieb sein

würde, und die Officirer, als Deroselben Vasallen und Patrioten, nicht nur auf Ihren Privat Nutzen, sondern auf Conservation des Landes Ihr Absehen haben würden.

Dahero die anwesende Stände sieb in deme gar betrübt befinden. dass Zeit währender Deliberation, nnerwartet Ihrer Antwort, Ihnen im Namen Sr. Ch. D. Christmildesten Andenkens, dero Seel schon vorm dato zu Gott gediehen, ein solch Mandatum zugekommen, darinnen sie nach wie vor keine Erleichterung, sondern Continuation der Beschwerden und nnerträglichen Kosten zu verspüren haben; denn ob es sich zwar mit der Stände Antwort in etwas verzögert, so wollen jedoch Ew. Hochwolgeboren und Gnaden erwägen, dass die sämmtliche Landes Stäude etliche Jahr nicht convociret worden, derohalben ihnen ja die Zeit zu gönnen, dass sie ihre Gedanken zusammentragen und dieselben aus unterth. gutmeinenden Herzen eröffnen können; Die versammelten Stände können mit gutem Gewissen sagen, dass sie, ausser deme sie den Gottesdienst abgewartet, die andere Zeit mit diesen Consultationibus zugebracht: Ew. Hochwürden und Gnaden erinnern sich, dass Sie öfters, wann Dieselbe, als Sr. Ch. D. gevollmächtigter Herr Statthalter, nm Erleichterung von den Ständen conjunctim oder separatim imploriret worden, sich ganz gu, erkläret, wie Sie mit den Ständen condolirten, und dieselbe von Grund Ihres Herzeus gern nicht nur erleichtern, sondern der Last ganz entheben wollten, sieb daneben auf audre Mittel und S. Ch. D. berufen.

Dannenhero den anwesenden Ständen es um soviel mehr bedenklich und betrübt vorkömmt, dass Ew. Hochwolgeboren und Gnaden, da mehrgedachte Stände im Werke begriffen, mit ihrer Resolution einzukommen, und ebe Unser antretender gn. Churstrst und Herr wegen des Landes Zustand gnugsam Bericht und Wissenschaft erlanget, ob auf solches verödetes Land solche hohe Verpflegung vor so viele Officirer und wiewol schwache Compagnien, da auch dem Laude soviel Kreise abgehen, ohne äussersten Untergang zu legen sei, ohiger Sr. Ch. D. auch Ew. Hochwolgeboren und Gnaden selbst eigener Erklärung zuwider, solche Befehlige ausfertigen lassen; Zumaln da theils der Officirer selbsten auch noch in Ihrer Supplication vernehmen lassen, dass es fast unmöglichen mehr mit dem hohen Tractameut hernacher zu kommen, dannenhero Sie ja so eifrig nicht gedrungen, dass also Ihnen fast nitra petita gewillfahret worden.

Es können auch die Stände hierbei nicht absehen, wie darum eine Dismembrirung der Compagnien, welche ohne das nicht voll und complet sein, erfolgen sollte;

Diesem allen nach gelanget an Ew. Hoehw. und Gn. Unser, der Stände, unterth. Bitten, Sie gerulen gu., solche Mandata, bis des Stände mit Ihrer Antwort eingekommen, und Unser angehender Gn. Churfürst Jund Herr des Landes Zustandes wegen vergewissert worden, hinviederum zu cassiren und aufzuheben.

In diesem beschaffen Ew. Hochw. und Gn. ein Werk, so der Billigkeit und Landesgelegenheit conforn, daraus auch die Stände und Unterthanen Deroselben Wolgewogenheit und zugethane Affection verspären werden. In wiktigem Fall wollen die Stände wider der Officiera-Attentaen solemniter protestiert hahen.

Schwartzenberg an die Stände. Dat. Cölln a./Sp. 15. Dez. 1640 1).
[Eingehende Widerlegung der von den Ständen angeführten Gründe gegen die Wiedereinführung des Wintertractaments.]

1640. 25. Dez.

.- - Gleich wie Sr. hochw. Gnaden sich noch gn. zu erinnern. aus was Ursachen und zu was Ende die sämmtlichen Stände dieses löhlichen Churfürstenthums voritzo zusammenheschrieben sind, also ist weder Sr. Ch. D. höchstsel, und Christmildesten Andenkens, noch auch Sr. hochw. Gnaden Intention hierunter iemals gewesen, dass deshalh den Officireru und Soldaten, als welcher Sr. Ch. D. wegen der Wolfahrt Ihres Status voritze hauptsächlich benöthiget und noch zur Zeit keineswegs zu entrathen haben, ihr behöriger Unterhalt und Lehensmittel abgebrochen und nicht verreichet, ihnen dadurch zu allerhand periculosen Gedanken und motibus Anlass gegeben und des Churf. Hauses Brandenburg ganzer Status in höchste und irreparabele Gefahr gestürzet, sondern vielmehr darum dass bemelter Soldatesca ihr hedürfender Unterhalt nach hilligen Dingen und damit dieselhe zu einigem Disgusto, Confusion und Widerwillen mit Billigkeit nicht Ursach haben möchte verreichet, die Ungleichheiten, darüber bishero von Dörfern, Städten und ganzen Kreiseu gegeneinander Klage ist geführet worden, zu billigmässiger Aequalitet reducirct, und also dasjenige, was sonst mit Unordnung und Praegravirung eines Standes vor den andern doch auskommen müsste, mit guter Manier und gleich durchgehender Eintheilung zusammengebracht werden könnte, allermassen solches nicht allein das gedruckte Aus-

 $<sup>^{\</sup>rm t)}$  Vgl. U. A. I, 379—383, Schwartzenbergs Bericht an den Kurfürsten über den Verlauf des Tages.

schreiben, sondern auch die den Ständen von wegen Sr. Ch. D. vorgetragene Proposition ausdrücklich im Begriff und Munde führet. Und haben zumal S. Ch. D. sich auf Theils aus der Stände Mittel selbst . unterth, Anhalten und Vorschlag zu dieser Zusammenheschreibung gn. resolviret, nicht aber, wie gedacht, sich vermittelst derselben um Dero Völker, als auf welche voritzo |: menschlich zu reden : die einige Versicherung Ihres Chur- und Landesfürstlichen status bestehet, durch Abstrickung der unentbehrlichen Lebensmittel zu bringen; Und sehen Ihre Hochw. Gnaden nicht, wie dasjenige Rescript, so unterm dato Königsherg den 6,/16. Novembris des 1640ten Jabres die höchstselige Ch. D., auf Suppliciren des Havelländischen und Zauchischen Kreises, an S. Hochw. Gnaden ergehen lassen, in diesen Verstand einigermassen gezogen werden könne, dann ob zwar höchst ermelte S. Cb. D. Christmildesten Andenkens darinnen anzieben lassen, dass Ihr lieh sein würde, da es practicahel, wann es beim genannten Sommertractament verhleiben könnte, so ist doch in solchen Worten einiger Befehl oder Verordnung nicht enthalten, sondern ein blosser Wunsch und Constestation der Churf. Liebe und Zuneigung gegen Dero Landstäude und wie S. Ch. D. es gerne sehen möchten, dass es Ihnen erginge, begriffen."

Der Statthalter versiehert, dass er, schon aus persönlichem, mehr noch aus öffentlichem Interesse jede mögliche Sublevation ihnen angedeilten lassen möchte.

Eine recht gründliche Erwägung aller angenblicklichen Verhältnisse würde Stände selbst zur Erkenntniss dieser seiner Gesinnung bringen. Folgt die Aufzählung der Gründe für die Nothwendigkeit des Wintertractametes:

1) Das s, g. Sommertractament sei Frühling 1638 nur zunachst auf jenen Sommer eingeführt und 2) nur so von den Offizieren damals darauf eingegangen worden, da es ihrer Capitulation direkt zuwiderliefe; 3) diese Truppen seien die einzigen, bei denen es eingeführt, dadurch würde die Ausfüllnug entstehender Lücken fast uumöglich gemacht; 4) die Verpflegung erfolge dem Reichsherkommen nach, das, von Oesterreich, Chur-Cöln uud Bajern zuerst angenommen und in eine Verpflegungsordonnanz gebracht, auch für die übrigen Fürsten massgebend geworden sei. Würden sie nicht so hoch verpflegt, so würden die Mancos von Ständen und Uuterthauen zur Reichskasse eingezogen werden bis zur Höhe der von Kurbrandeuburg übernommenen Römermonate. "Woraus dunn die Stände sattsam abzunehmen haben, dass es mit dem genannten Sommertraetament theils - soviel Ihre Hochw. Guaden betrifft - ein impracticabel, theils vor S. Ch. D. und Dero Stat ein sehädliches, theils auch den Ständen selbst praeiudicirliches Werk sein würde, angesehen der Soldat ihm dasselbe per praceeptum nicht aufdringen lassen, sondern viel ehe S. Ch. D. Kriegsdienste, gestalt Ihrer nicht wenig, welche dasselbe alsehon auf solchen Fall expresse begehret haben, quittiren würde, dadurch dann die noch übrige Ort, Festungen und Quartiere in feindlichen Gewalt gerathen und die vorerwähnte Römerzungsgelder, wodurch die itzige Völker zu Ross und Fass unterhalten werden, dennoch einen Wog wie den andern on den Stinden eingefordert werden würden.

Diese Erörterung bezwecke nicht den Soldaten einen Vorzug zn geben, sondern den Ständen die Unmöglichkeit der Fortführung des Sommertracta-

ments zu erweisen.

"Dass aber Ihrer hochw. Gnaden von den Ständen zu Gemüth geführet werden wollen, sammt Sie sieh gegen dieselbe zum öffteren erkläret, dass Sie Ihres beschwerten Zustandes halber Condolenz mit Ihnen trügen. Und dieselbe von Grund Ihres Herzens nicht nur gerne erleichtern, sondern der Last wol ganz entheben wollten, dessen entsinnen Sie sieh, nicht aber, dass Sie das Sommertractament als ein dieulich und möglich Mittel hingestellt. Und ist diesem nach Ihrer hochw. Gnaden hierunter zu unfreundlich geschehen, wann gesetzet worden, dass Sie Dero selbst eigenen Erklärung zuwider solche Befehlige ausfertigen lassen, Ihre Erklärung ist dahin niemals gangen, and kann sich auch ohne dies auf impracticabele und unmögliche Dinge nieht extendiren lassen. -- -Was hiernächst der Officirer halber angezogen, sammt dieselbe selbst in der Meinung wären, dass es fast unmöglich mit dem hohen Tractament mehr hernacher zu kommen, da wissen Ihre Hochw. Gnaden sich dessen zwar eigentlich nicht zu entsinnen, aher gesatzt, dass dem also, so würde doch daraus garnicht erfolgen, dass sie darum mit dem geringen und Sommertraetament vorlieh nehmen wollten |: dann was hedürste es sonst so vieles importunen Sollicitirens und Antretens : sondern vielmehr dieses, dass man Ihnen bessere und austräglichere Quartiere, daraus Sie das Ihrige völliglich erhehen können, anweisen solle, weil aber dieselhe, wie männiglich hewusst, nicht bei handen, was ist ührig, als dass man bei den vorigen bleiben und den Soldaten daraus das Ihrige verreichen lassen müsse. Und wäre wol gut gewesen, dass die von den Ständen der Sachen etwas eigentlich und ohne Bewegung des Gemüths nachgesonnen, da sie gesetzet, dass den Officirern fast ultra petita gewillfahret worden; Ihre hochw. Gnaden stellen dahin, ex quo affectu solches geschehen, dass es aber aus blosser Unwissenheit nicht wol herrühren könne, müssen Sie dahero muthmassen, weil den Ständen diejenige Supplication, welche der Obrist Moritz Augustus Freiherr von Rochow im Namen der sämmtlichen Officirer übergeben, und dabei noch allerhand mündliche Anführungen gethan, alschon zugeschieket und in dem Befehlich mit

eingeschlossen worden. Es ist aber auch biebei nicht allein geblieben, sondern es bat itzt bemelter Obrister auch seinen Obristen Lieutenant Jobst Friedrich v. Oppen und den Hanptmann Heinrich Albrechten von Bredow anhero geschickt, und durch dieselbe bei Sr. Ch. D. verordneten Kriegsräthen vorbringen lassen, dass wann man ihnen das vermöge der Capitulation ihuen schuldige Tractament nicht geben lassen wollte, so könnten und begehrten sie, keine Stunde länger zu dienen und würden sie genöthigt werden, ihren Abschied zu suchen: Insonderheit aber, dass wofern man Ihnen Ihr gebührendes Winter-Tractament nicht a primo Novembris geben wollte, er, der Capitan Bredow, den Befehl, auf habende Ordre von seinem Obrist, gar nicht annehmen sollte, worauf er anch eine Copcy von dem an die Stände ergangenen Befeblich, um sich daraus zu erseheu, aus der Kanzelei begebret hat, welches dann wahrlich nicht allein petita, soudern postulata, ia interminationes und eventuale resignationes ihrer Dieuste sein; soviel mangelt daran, dass man den Officirern ultra petita gewillfabret baben sollte, darum wol gut wäre, wann die von den Ständen sich vorerst wol von einer Sache informireten, ehe sie darüber ungleiche Gedanken fasseten. Könnten aber auch überdies mehrangeregte die von den Ständen die Officirer, als welchen sie zu dem allermeisten Theil mit Blutfreund- und Schwägerschaft verwandt, auch dero sehr viel mit väter- und söhnlichem Respect zugethan sein, durch gute und bewegliche Erinnerungen, und zumal durch Vorstellunge, dass sie selbst Patrioten und Sr. Ch. D. Unterthaueu und Vasalleu sein, dabin bewegen, dass sie in Consideration des Landes höchst erschöpften und niedergeschlagenen Zustandes mit dem geringeren Traetament sich vergnügen lassen wollten, das würde Ihrer Hochw. Gnaden von Herzen lieb sein und würden Sie zumal zu einem widrigen durch einige Befeblige oder Verordnungen wol nimmer Anlass geben: Sie baben au Ihrem Ort anders niehts davou als Verdruss und den Undank auf beiden Theilen, indem die Officirer dieselbe continnirheb antreten um das Ihrige zu haben, die Stände aber zu allen Zeiten ibr Unvermögen vorschützen ibnen etwas zu geben.

Als viel nun der Stände beschlieseliches Petitum, dass nämlich ber Hochw. Gnaden solche mandata, his die Stände mit Huer Antwort eingekommen und der angehende Churfürst, Unser gn. Herr, des Landes Zustandes wegen vergewissert worden, hinwiederum cassiren und aufheben mödlet, erreichet; da werden Ihre hochw. Gnaden zwar eins Theils gewärtig sein, was die Stände auf die Ihnen im Namen und von wegen Sr. Ch. D. geselbehen Proposition vor

gute Erklärung von Ihnen geben wollen; können denselben auch anderstbeils garniebt verdenken, dass an die itzoregierende Ch. D. Sie den Zustand des Landes nicht allein schriftlich berührten, sondern auch wol einen oder mebr dero Mittels dahin abordnen, S. Ch. D. gegenwärtige des Landes Beschaffenheit durch mündlichen Vortrag hinterbringen, und um Linderung der Beschwerden ansuchen lassen; Allein, dass Ihro Hoehw. Gnaden iudessen den Soldaten befehlen und gegen derer Willen auferlegen sollten, mit dem geringen und Sommertractament zufrieden zu sein, dazu finden sich dieselbe nicht bemittelt, in sonderbarer Betrachtung, dass die itzoregierende Ch. D. Unser gn. llerr durch dero bestalten Kammerjunker, Werner von der Schulenburg'), welcher sich vorhero durch ein Ch. Creditiv genugsam legitimiret hat, bei Ihro Hochw. Gnaden unter andern auch dieses vorbringen und an dieselbe gn. begebren lassen, dass Sie dem Feinde, an einem und andern Ort, wo Sie konnten, Abbruch thun lassen, jedoch ihr vornehmstes Absehn alstets auf die Vestungen, damit die nicht in eines Andern Hände gerathen möchten, richten sollten, gleichwie Ihro hochw. Gnaden solches bishero löblich und rühmlich getban hätten. Diesem Sr. Ch. D. gn. Befehl und Begebren finden Ibre hochw. Gnaden sich obligiret ein gehorsamstes Genügen zu thun, und dahero Ihr unmöglich zu sein, den Officirern und Knechten zu höchstem dero disgusto, und daher besorglich entstehender ganz unersetzlicher Gefahr und Unglücks bei den Festungen das geringe Tractament gegen dereu Willen befehlsweise aufzudringen und werden Ihre Hochw. Guaden desfalls von keinem, so ohne Passion von der Sache nrtheilen will," können verdacht werden, dass Sie sich mit einer so hohen nud überschweren Verantwortung gegen S. Ch. D. und das ganze heil. Reich nicht beschlagen lassen wollen.

Da aber, wie vorgedacht, entweder die Officiere selbswilligtieb hierzu sich versehen wollten, oder die Stände ins Künftige bei Sr. Ch. D. ein anders erhalten könnten, das würde Ihre Hochw. Gn. Ihnen sehr gerne gönnen, wie nicht weniger alle gute Beörderung Ihnen daruuter zu erweisen geueigt verbleiben, indessen aber worden mehrermelte Stände die Eintheilungen auf das Wintertractament notwendig, und damit allerhand gleichsam sehon glüseirende Ungelegenheiten, eonfusiones und sehädliche motus, als weshalb Ihre Hoebw. Gn. hiemit vor Ihre Person beobfeierlich protestiret haben wollen, ohne Ausbruch zurüch kleiben mögen, nachen, und den Officieren

<sup>1)</sup> Vgl. über ihn und seine Sendung U. A. I, 373.

dieselhe ohnverlanget ansgeben, unbeschadet demjenigen, so entweder der Landtagsschlass besseres bringen oder Sr. Ch. D. ins Klinftige desbalb gn. verordnen möchten.

Und dieweil nicht weit vom Eingang dieser Supplication von den Ständen ist angeführet worden, dass es zu verwandern, was vor hohe Geldposten seither anno 1638 bis daher auskommen wären, so haben Ihro Hochw, Gnaden nöthig zu sein erachtet, nur mit wenigem den Ständen zu Gedächtniss führen zu lassen, dass sie einmal ans dieser Verwandering wol hätten gesetzet werden können, wenn sie, gleichwie von der höchstsel, verstorbenen Ch. D. Ihnen zu mehrmalen und benanntlich in Annis 1634, 1635 und 1636 ist an die lland gegeben worden, einige Ihres Mittels Sr. Ch. D. zn den Krieges Expeditionen verordneten Räthen beisetzen, wann von Unterhalt der Soldatesea and andern zam Kriege erfordernden Nothwendigkeiten deliberiret worden, mit einrathen helfen und alda gegenwärtig, wo die anskommenden Geldposten hinverwendet worden und noch würden, ansehen and vernehmen wollen, welches Mittel dann Ihnen auch annoch bevorstehet. Und zweifeln Ihre hochw. Gnaden nicht, es werden Sr. Ch. D. anch hiermit an Ihrem hohen Ort gn. wol friedsclig sein. Anderstheils die Stände anch ohne dies gute, ja die beste und eigentliche Wissenschaft haben, wohiu die auszebrachte contributiones verwandt, indem Dieselbe, ausser einem ganz wenigen, als 300 Thaler monatlich, nichts in die Krieges-Cassa geliefert, sondern das Uchrige entweder durch Ihre Einnehmer selbst in Empfang nehmeu und ausgeben, oder aber die Anweisungen denen Officirern in Handen stellen und daranf die Execution verrichten lassen.

Und dieses ist, was mehrhochermeltes Statthalters Hochw, Gnaden den Anwesenden von den Ständen |: welche sie hiemit nochmain, die Eintheilunge nunmehr auf's ehiste zu beschleunigen. günstiglich erinnert, and auf den widrigen Fall wegen aller hesorgender motnum, Gefährlichkeiten und Unglücks praesertim in praesenti casa matationis Domini et a militihas nondam praestiti sacramenti vor Ihre Person quam solennissime protestiret haben wollen : zn Bescheid zu ertheilen nöthig erachtet hahen."

Die Stände an Schwartzenberg. Dat. Berlin 16. Dez. 1640. [Antwort auf die sieben Propositionen.]

<sup>1640.</sup> Stände bekunden ihre Theilnahme über das 1. Dez. erfolgte Ablebeu 26. Dez. des Kurf, Georg Wilhelm und die Geuesung des neuen Herrn nus sehwerer Krankheit.

"Sonsten ist es Ihrer Ch. D. hochlöhl. Gedächtnisses höchst nachzurühmen, dass Dieselbe die gu. landesväterliche Vorsorge thun wollen, dass die Stände convoiert und zusammengefordert worden, zumal da es die itzt vor Augen schwehende grosse Noth, dann auch die in Annis 1540, 1572, 1602, 1611 mul fölfe erlangte Land-Revense in welchen euthalten, dass Sr. Ch. D. keine wichtige Sachen, woran der Lande Gedeihen oder Verlicht gelegen, ohne der sämmlichen Stände Vorwissen und Rath schliessen und vorachmen, Sich auch in keiner Verbündnis, darza die Unterthanen oder Landsassen sollten oder müssten gebraucht werden, ohne Rath und Bewilligung geneiner Land-Stätche begeben wollten: jerfordert haben.

Gestalt dann die Stände solemniter acceptiren, dass man dieselbe den Land-Reversen und Fundamental-Satzungen gemäss vor dies Mal in des Landes höchsten Nöthen und Anliegen hat vernehmen wollen, mit unterth. Bitte, alle Rechte der Landschaft zur Theilnahme an der Regierung der Lande und deren trostlose Lage dabei zu respectiren; Wie dann die Stände von Herzen bestürzet worden, als sie die Postulata und was man von ihnen begehret mit erstarrtem Gemüthe gelesen und erwogen, dann sie soviel befunden, dass solches alles also heschaffen, wann gleich das Laud in gutem vollem Flor und voller Nahrung ohn einige Beschwerde wäre, nicht mehr von demselben konnte gefordert werden, die weil es alles auf Geldgehen hinausläuft, und fast das Ansehen gewinnen will, gleichsam man annoch die Gedanken auf die Continuation des Krieges, wohei his anhero wenig Glück and Effect gewesen und das Land nur verwüstet worden, geworfen hätte, wodurch dann nichts anderes als die Total-Ruin des ganzen Landes ohnzweiflig erfolgen dürfte, da man doch vielmehr verhoffet, dass die Stände nach so vielen ausgestandenen Drangsalen nunmehr hinwieder in Frieden und Ruhe sollten gesetzet werden, damit soviel tausend hetrühter Seelen hinwiedernm refacilliret würden und nicht zur gänzlichen Desperation kommen möchten. -- Dass aber dennoch obermelte Kreise, sonderlich die Ritterschaft his dahero noch in etwas das Contributions-Wesen getragen und auf sich gehabt, ist einig und allein dem Credit zuzuschreiben, so sie bis dato noch durch eines und des andern Beförderung hei den Kauf- und

Nachdem es aber leider nunmehr dahiu kommen ist, dass Sie weder lhren Privat-Creditoribus, noch diesen Leuten, so sie zu Ertragung der Contribution zum öftern aus Nodlen geholfen haben, mit dankharer Zahlung nicht einhalten können, so muss anch nothweudig

andern Leuten gehabt haben.

dieser Ihr Credit fallen, und werden bei weitem dasienige niebt mebr praestiren und thun konnen, was Sie wol bishero gethan haben. -- Und hat zu dieser Devastation des ganzen Landes von Ritterschaft und Städten die grösste und meiste Ursach gegeben der praeposterus militum modns; sintemal der Reuter und Officirer Unbilligkeit zu gross, indeme sie das Land gleichsam zu ihrem Eigenthum und Raub gemachet, die gemeine Schatzungen aber vielleicht in ihre Privatsäckel gestecket; wie dann der gemeine Soldat heftig klaget, dass er nichts bekommen, massen es die Erfabrung bezeugen würde, wann deswegen Nachfrage gesebehen sollte und der Soldat nicht aus Furcht die Wabrheit binterbalten müssen. - Nicht weniger demonstriren es die unbillige, übermässige Executiones; denn ausser deme, dass die Officirer mehr, denn ibnen in der Cburf. Ordinantz vorgeschrieben worden, zu einer Partei Tribulanten nebmen, so baben die Regimenter einer jeden Stadt Quoten unter Ober- und Unter-Officirer eingetheilet, sein also in die dreissigerlei Parteien Tribulauten auf ein Mal auf die Execution, nur auf eigenthätiger Anweisung Ihrer Obersteu und selten auf der gn. Herrschaft Befehl, ankommen, Quartier und Unterhalt genommen, und, wie es beleget werden kann, doppelt soviel verzebret, als das assignirte Quantum ausgetragen; Interim ist solcher Tribulanten Sold den Officirern, welche ausserdem noch aus den Salvaguardien Geld geschmiedet, zugewachsen, welches dann soviel weggefressen, dass es zum Verderb des Landes sufficient und gnugsam gewesen. -- Wann aber die Executores keine solche Mittel gefunden oder durch Zwang von den Unterthanen nichts erlangen können, so haben sie sieb aufm Lande an die Commissarien und Einnebmer, in den Städten an die Bürgermeister gemacht, dieselben aufs beftigste und ehrenrübrigste iniuriiret and geschmäbet, geschlagen und dasjenige, was der ganze Kreis und Städte zu geben nicht vermocht, zu schaffen angehalten. Pferde, Ochsen und Kübe zu verkaufen und aus dem Hause zu laufen gezwungen, da doch die Bürgermeister über ibre grosse beschwerliche Mithewaltung gleich ihren Nachbarn ihre eigene quotas richtig abgetragen. Ja man hat sie als Sklaven weggeführet und gefangen herumgeschleppet, inmassen denn fast in allen Kreisen, Hanpt- und incorporirten Städten dergleichen gescheben, und hat man mit Personal-Arresten sie dahin gezwungen, dass sie sieb vor der Kreise und Städte Resten fast gefährlich in privato verschreiben müssen -- -."

Dieser trübselige Zustand werde ihnen nur minimale Leistungen ermöglichen. Betreffs der fortan zu verfolgenden Politik hegten sie folgende unvorgreifliche Gedanken.

"Anfangs stellen die Stände dahin, wie und welchergestalt I. Ch. D. hochsel. Andenkens in den Krieg geflochten worden; Sie haben bis dahero hiervon keine ernstliche Wissenschaft getragen, auch sind über die vorangegangenen letzten grossen und starken Werbungen, dadurch das Land vollend desolat gemachet, niemaln Ihre wenigen Gedanken und Einrathen begehret worden. Zwar erinnern sich die Stände, dass Sie auf gn. Erfordern Ihrer Ch. D. Christsel, And. aus vielen erheblichen Motiven und Ursachen unterth, beiräthig gewesen. dass Sie sich der zwischen Ihrer Kais, Maj. und Chur-Sachsen gemachten Pacification nicht entziehen wollten. Sie hoffen aber, wann Ihre Bedenken recht angesehen und consideriret werden, dass zu befinden, dass Sie ihre unterth, treuherzige Erinnerungen mit gewissen Cantelen und Conditionen umschränket hahen, dergestalt, dass I. Ch. D. dahin gn. sehen und sich bemühen möchten, wie die Kron Schweden mehr in der Gitte denn armata manu von des Reichs Boden zu hringen und also Ihrer Ch. D. Lande in keine Ruin gerathen dürsten. wie solches die damaln eingegebene Bedenken mit mehrem hesagen. - Es geben aber die Stände dieses zu bedenken an die Hand, ob nicht unter andern eine grosse Ursache mit gewesen, dass diese Laude von den Schwedischen hostiliter tractiret worden, dass man es hei der Kais, Mai, zu Wien am 31, Julii datirten und publicirten Avocatorio Mandato nicht verbleiben lassen, sondern die Kron Schweden vor des Reichs und Ch. D. Feinde ohne der Stände Einrathen. Wissen und Bewilligung von den Kanzeln und durch gedruckte Patenta öffentlich erklären lassen; Massen dann etliche der Stände aus des Feldmarschall Wrangels Munde gehöret, als sie sich aus Noth um Abwendung aller Insolentien und Hostilitäten zu ihm verfügen müssen und unter andern, dass ja die Unterthanen nichts Feindliches tentiret, vorgewandt, hemelter Wrangel geantwortet: Was, sollet Ihr nicht unsere Feinde sein! hat man Uns doch in allen Krügen und Dörfern vor Feind anschlagen lassen und kann man feindliche Obrigkeit nicht anders strafen, als mit Ruinirung derselben Untertbanen.

So viel dann anhängig diesem die propomirte Puneta und zwar den Ersten betrifft, begreift derselbe drei Membra in sich, als 1) wie die Hauptfestungen nach Nodurft zu heestzen 2) wie die untliegende Städte, so zur Bloequirung der Festungen gelegen, mit bastanter Gegenwehr gleichfalls zu versehen und 3) wie die Vülker können heihehalteu und reerutiret werden; Halten die Stände davor, soviel die Hauptfestungen insgemein betrifft, sei hochnöthig und vornehmilich darauf zu seben, wie dieselhen mit nothdurftigen und traugtichen Guarnisonen, die von Niemanden anders als von der gn. Herrschaft allein dependiren, wol verwahret werden.

Sie praesupponiren auch, dass dieselbe und andere innehabende Posti mit bastanten Guarnisonen albereit müssen besetzet sein, dieweil die unterschiedliche Regimenter, die I. Ch. D. sel. Ged. Anno 1638 geworben, nachmals enger zusammengezogen und reduciret, sebon dazu gebrauchen.

Sollten aber die damals reducirten Regimenter wieder in Abebmen kommen sein, erachten Stände davor, dass solche wiederum reduciret und zusammengestossen und aus den alten, 16 Compagnien z. F. jede von 150 M. unter zweene Obristen gemachet würden, wovon nicht allein die Festungen, sondern auch Oderberg und Werber Schanz mit Guarnisonen !: solarge diese Urruhe währet und bis die Besatzungen wieder auf den alten Fuss können gerichtet werden :! zu verseben.

Wiewol die Stände ohne Massgebung davor halten, weil ohne das durch das grosse Wasser die Werber Schantz nicht beständig bleiben kann, und zu deren Conservation grosse Unkosten gehören, man auch nichts siebet, was sie Ihrer Ch. D. nützet, dass dieselbe zu rasiren, auch also, dass sie der Feind nicht wieder aufbauen und zu seinem Vortheil gebranchen kann, zumal auch dieselbe bis dahero den Bain und Untergang der angelegenen beiden Kreise Priegnitz und Ruppin augenseheinbarlich befördert; dieses aber wird dem Lande eine grosse Erleichterung geben, indem die grossen Verpflegungen nad bohen Stäbe der Officiert vom ersten Blatt werzeshen.

Wie aber, vor's Andere, die umliegenden Städte, so zur Bloequirung der Festungen gelegen, mit bastanter Gegenwehr zu versehen, solebes können die Stände nieht absehen wie es gescheben möge; denn dieses ein gross Volk erfordern wirde, welebes zu unterhulten umnöglich ist; zudem ist itt die winterliche Zeit, da die Wässer und Morässe leiebt zufrieren können, welehe Occasion der Feind dürfte in Acht nehmen, die Pässe liegen zu lassen, und dennoch die Kreise in Ruin und Ungelegenbeit zu settem — ...

Wie, drittens, die Völker können beibehalten und reerutiret werden, erklären sich die Stände der noch wenig thrigen vom Feinle befreiten Kreise, dass die zwar post reductionem das Ihrige thun nach aller Möglichkeit, soviel sie beranckhomnen können und so lange sie om Feind und Freund nieht infestiret werden i sonsten es ihnen so unmöglich fällen wird als andern vom Feinde occupirten und ganz desolaten Kreisen das Ihrige zuzutragen; Bitton daneben unterth,

dass es ihnen durch die harte winterliehe Verpflegung nicht alzuschwer gemacht werde.

So wäre vor's Vierte auch dem Lande erträglich, oh die militärische Execution ganz abgeschafft und hingegen die Seumende durch iedes Orts bestallte Landreuter zu Erlegung ihrer Contributionen angehalten werden. Und oh zwar Theils der Stände mit obgedachten wolmeinenden Helfunges-Mitteln bis anhere nicht haben können gehöret werden, sondern vielmehr zuseben müssen, wie sie sein ruiniret worden, so ist doch nicht abzusehen, wie mit dem Unterbalt zu continuiren, wofern dieses der Stände als getreuer Unterthanen und redlicher Patrioten wolbedachtes, auf ibre hohe Pflicht fundirtes nnd zu des Landes Bestem und Conservation augesebenes Bedenken und Einrathen nicht solte attendiret und nach der armen Unterthanen Vermögen | auf welcher Conservation nicht weniger, als auf der Soldaten Unterhalt zu sehen, weil man der unterth. Hoffnung lebet, die itzige Ch. D. werde jener länger als dieser zu gebrauchen haben : das Tractament gerichtet werden, sonsten zu befahren, dass alles über einen Haufen geworfen, und in böchst schädlicher Confusion gebracht werde, welches die Stände gern verhütet sehen!"

Ueber Punkt 5, den Spandau'schen Festungsban betreffend, wäre ihre Meinung gar nicht eingeholt, sonst würden sie davon überhaupt abgerathen haben.

"Beim sechsten Punkt, wober nämlieb die Festungsmängel, als Proviant, Munition und andere Kriegsbereitschaften, ersetzet und die Nothdurft herbei möge geschaffet werden, erinnern sich die Stände, dass nicht allein viele bundert Winspel Korn nehst andern Vivres in die Vestungen vor diesem geschicket worden, dahere wel nöthig wäre, dass deswegen Recbnung gefordert würde, wo es gehlieben; sondern es besaget auch Ihrer Cb. D. Christmild. Andenkens Patent wegen der doppelten Metze |: wortiber, wie auch wegen der andern neuen Licenten und Auflagen in den Zöllen, sonderlieb des Salzes, die Stände zwar nicht gehöret noch dieselhe hewilliget, dahero auch boffen wollen, dass I. Ch. D. gn. Erklärung nach mit denselben nicht werde continuiret werden : suh d. Cölln a./Sp. den 12. Aug. 1637, dass dieses Mittel vor das beste und erträglichste bei dem verderbeten blutweinenden Zustand des Landes sei hefunden worden, nicht allein die Vestungen zur Nothdurft davon zu proviantiren, sondern auch denen darin liegenden Guarnisonen behörigen Unterhalt und unenthebrliebe Lebensmittel etlichermassen davon zn entrichten, welche dann Ihrem Bedünken nach ein überaus grosses muss zugetragen haben und demnach zu Ersetzung dieser und anderer Mängel sufficient genug erachtet wird.

Denn sie in denen Gedanken, dass ein grosser Vorrath über dem so verkanfet und in der Krieges Cassa gebracht ist, mäsee gesammelt sein; So sind auch albereit vor langer Zeit Artillerie Gelder gegeben worden, welche auch eingekommen und davon sonder Zweifel wird geschaftet sein, was zu allen angegebenen Mängeln vonnöhebe. — Sollten diese Mittel über Verhoffen bierzu nicht angewendet werden, sondern man wollte das Absehn auf das arme durch Krieg und Contribution ausgesogene Land nebmen, so wissen sie dazu keinen Rath noch Vorrath.

Was endlich den siebenten Punet arreichet, wober nämlich die sowol bei der Krieges Cassa als Hof-Rentei vorfallende unumbgängige Ausgaben, als Legationskosten, Artillerie-Spesen, Post-Gelder u. dergl. bei erschöpftem aerario hergenommen werden können, ist es den Ständen von Herzen leid, dass die Cbf. Hof-Rentei in ein soleb Ungodelben kommen, dass sie auch nicht die geringe Sachen beischafften kann. Daraus aber kann umsovielmehr abgenommen werden, demnach bei so ansehnliebeu Aemtern und untersebiedlich erböheten Zöllen dennoch in der Hof-Rentei ein soleber Abgang gespirret wird, wie es um die gert. Stände, auch derselben Vermögen beschafften sein mitsse.

Und ist kein Wunder, dass in der Hof-Rentei nichts einkomust, dieweil man die Aemter ungebauet liegen lässt, darüber sieb keine Unterthauen wieder finden; So sind auch alle commercia zu Wasser und Lande gehemmet, dass die Zölle nichts tragen können, zumal weil das Rauben und Pfludern auf den Strassen gross und die Brandschatzungen in theils Vestungen und andern mit Guarnisonen belegten Plätzen nielbt nachbleiben.

Anreichend die Krieges Cassa ist den Ständen bewuset und kann bewiesen werden, dass zu derselben jährlichen ein überaus grosses ist hergegeben worden, wie solebes eines jeden Kreises Registraturen und in Händen habende Quittungen ausweisen: So ist auch notorium, dass alle Lieent Gelder, welche sonder Zweifel ein sehr bobes trageu, in seblöger Cassa müsen eingeliefert werden; Niebt weniger ist kundbar, wie fast an allen Orten Metzkorn verkanft und das Geld zu dieser Cassa gebracht worden; Deshalben dann auch vernauthieben ist, dass ein Grosses in der Krieges Cassa müses vorbanden sein und dahero die speicfierte Kosten wol werde abwerfen können.

Es sind auch Stände in denen Gedanken, dass noch theils Aemter in ziemlichem esse sein und ein ebritebes tragen, dabere auch niebt umbillig aus diesen proventibus und Einkommen die in diesem siebenten Punet specificirte Suesen zu nehmen.

Mater. z. Gesch. d. G. Kurfürsten, X.

Ueber dem hat die gn. Herrschaft ja noch die Preussische und Clevische Lande, dahin diese Lande hiehvor ein ühenus grossegeben müssen, dass es also ja nicht mehr als hillig wäre, wann dieselbe hinwieder zu dieser exhaurirten Landen Suhlevation in ihrer Drangsael ein ausschuliches herreichten; Ard dieses elende und his aufs Blut ausgesogene Land hat man sich wegen des angeführten und für Augen gestellten übeln Zustands desselben hinfürn keine hegründete Rechnung zu machen; sinteman die Unmgleichkeit am hellen Tago und gnugsam bezeuget, dass zu diesen Spesen nichts kann hergegeben werden.

Und dieses sind der Stände unvorgreifliche Gedanken auf die vorgetragene Puncta.

Nachdem aher hieraus gnugsam kund und offenbar, dass diese ganz ausgemergelte Lande fast wenig mehr oder auch wol gar nichts bei diesen Sachen thun und der itzigen Ch. D. unter die Arme greifen können; So gewinnen die Stände dannenhero hohe Ursach, wegen der Pflichte, damit I. Ch. D. und dem Lande sie verhunden, Ihro Hoehw. und Gnaden getreulich und unterth. zu erinnern, Dieselhen auch wehemüthig und um Dero Ch. D. selbst eigen, und Ihrer armen Lande, in welchen alhereit so viel Tausend Seelen elendiglich verschmachtet und aus dem Lande ins hittere Elend getriehen worden, Bestes willen zu bitten, zu geruhen, solche Mittel zu ergreifen, damit man aus dieser öffentlichen Hostilität mit Schweden, es geschehe per inducias, armistitium, suspensionem armorum, tolerantiam oder conniventiam, oder wie es sonsten am füglichsten geschehen kaun, gelange. Nicht also, dass dadurch die itzige Ch. D. sieh aus Ihrer Kaiserl, Majestät Devotion oder an Ihren wolhergebrachten Rechten der Pommerschen Landen etwas begeben sollen, sondern nur dass Sie und Ihre arme Unterthanen aus dieser Gefahr, Noth und Elende, die Ihnen angedrohet wird, mögen gerissen werden.

Und dass I. Ch. D. doch aus dem allgemeinen Krieg, weleben die Kais. Maj. und der Churfürst von Sachsen zu führen vermöge des klaren Buchstabens im Pragerischen Priedens-Schluss Ilmen reserviret, nicht einen absonderlichen Particular Krieg zu Bres Hauses und ganzen Status äusserstem Ruin und Verelerben contunirien wollen. —

Viel nützlicher wirde es auch sein, wann man tempori etwas eediret, als wann man in den extremis verharret, und darüber die itzige Ch. D. und ihren Statum in das äusserste Verderhen setzen wollte. Aldieweil es die vor Augen sehwehende höchste North des Landes autze nieht andere erfordert: Massen einem uuvermeidlichen Meersturm man nicht besser begegnen kann, man lasse dann die Segel herunter. Wann dieses erhalten, konnte man die Cavallerie der Kaiserl. Maj, zuschicken. Dero die mehre Dienste als alhier werden thun können; Die Infanterie konnte man, wie oben erwähnet, reduciren und allein soviel behalten als zu Besetzung der Vestungen vonnötben; Es würde Ihro Ch. D. und Ihrem ganzen Lande dieses eine grössere Sieberbeit bringen, als wenn Sie einen starken exercitum auf den Beinen hätten, den man doch nicht unterhalten könnte; die Cbf. Aemter, Hof-Rentei und andere Gefälle, ja das ganze Land konnte in etwas respiriren; diejenigen Kreise, welche von diesen gleichsam abgeschnitten, könnten allmählich durch die Mittel wieder herbeigebracht, die Commercia wieder getrieben, und ein Anfang, das Land wieder in etwas zu erbauen, gemachet werden; hingegen totalis eversio erfolgen muss, wenn man auf der proponirten Intention bestehen und das Land in perpetuis concussionibus drücken und pressen lassen wollte, welches ohne das dermassen verwüstet, dass auch das Kind in der Wiegen, wann es gleich achtzig oder mehr Jahre erleben sollte, dennoch das Land nicht sehen wird in dem Stande - damit man nur der wenigen Zeit gedenket - wie es noch vor sechs Jahren gewesen.

Sollte man so geschwinde zum Armistitio nicht kommen können; ersnehen Ew. Hoebw. und Gn. die Stande in Unterthänigkeit, ihnen inmittels nachzugeben und per conniventiam zu toleriren, dass sie sieh quoeunqne modo vor der Schwedischen Partei, unbeschadet Ihrer Pflicht, eonserviren und versiebern können, dieweil es ja piris naturae, quod omnis honesta ratio sit expediendae salutis, auf weleben Fall dann mit dem Partei-Reiten und Wegtreiben des Viebes, womit der Feiud zu lieferitung des Landmannen sur laessriet wird, einzuhalten.

Es bezeugen die Stände hiermit vor Gott und der itzigen Ch. D., dass sie dieses alles aus keinem andern Respect, als vermöge der thener geleisteten Pflichte und dieweil sie befunden, dass I. Ch. D. and Dero Landen ausserste Noth solebes erfordert, erimern müssen, damit sie also ihre Gewissen satviren und bei der folgenden Posterität entschuldiget sein mögen; Bitten demnach unterth., hiro II. und Gn. diesen der Stände unvorgreifichen Vorsehlag nieht übel deuten und in Unganden vormerken, sondern vielmehr in Gnaden wolle befördern und cooperiren helfen, dass dieses Mittel, wodurch allein diese arme ausgemattete Lande zur Beruhigung kommen können, ins Werk möge gerichtet werden."

Assignationen seien ohne vorherige Berufung und Willigung der Stände ansgeschrieben und erhoben worden, Mitglieder der Ritterschaft und Bürgermeister von Städten seien het fruchtloser Excention la Kreisen and Städten persönlich lanknitt worden. "Als bitten sie in Unterth I.H. und Gin wölle mit den getr Land Ständen und Unterthanen, als welche jederzeit hei der gen Herrechat ungetreten and ihr nasserst anner die Arten gegriffen, so hart mehr nicht verfahren und sie als Rebeilen und Eicelsven tractiren lassen, in sonderhare Erwängen, dass obgleich die Stände in die vorige Werhangen, wormas viel ihres Unglücks bergefossen, niemaln gewilliget, dennoch das Ihried ein Chuff, Völkern dahin gezeben. — —

Also hitten die Städte anch unterth., dass ihnen ihre Jnrisdiction ungeschwächet gelassen und die prima Instantia nicht de facto abgeschnitten, anch, do wider den Magistrat Klage geführet wird, inandita causa nicht condemniret wird, wie es wol leider eine Zeitlang daher gangen.

Sie häten endlich es heim alten Gehranch zu lassen, Stände nicht durch gedruckte Patente, sondern durch verschlossene Schreiben zu convociren.

Schwartzenberg an die Stände. Dat. Berlin 27. Dez. 1640.
[Zurückweisung ihrer Beschwerden. Einrichtung eines gemeinen Kastens.]

1641. 6. Jan.

. Ihre Schilderung vom elenden Zustande des Landes sei übertrieben. Die bezeichneten Kreise nad zumal die Altmant hätten unt eine geraume Zeit dem Peinde nach und nach viel Regimenter und Compagnien, dahingen aber Sc. Ch. D. mehr alcht als die einige Compagnie in der Wertenbernehmz unterhalten. Ihre Vorwirfe wegen der Erpressungen der Soldaten unterhalten. Ihre Vorwirfe wegen der Erpressungen der Soldaten die Beitrage der Soldaten unterhalten. Ihre Vorwirfe wegen der Erpressungen der Soldaten der Soldaten unterhalten der Soldaten der Soldaten unterhalten. Excesse der kurffirstlichen Söldner vorgekommen sein, so wäre eine Bestrachen der Schuldigen unt bei eraumer Ansabe der Kinzehnieten mödlich.

"Sonsten würde I. H. u. G. Ermessen nach wol der beste modus sein, wann die Stände ingesammt oder ein jedwedes Corpus von Ritterschaft und Städten apart einen gemeinen Kasten machten, die Contributiones, so lange man nämlich derer wegen des anhaltenden Kriegeswesens nicht wird geübrigt ein können, dahnien zusammenbrüchten und asodann die Officirer und Soldateu vor der Bank — wie es geunant wird — bezahleten, dann dadurch würden nicht allein der Officirer geklagte Unterschleife uuterbrochen und die gemeinen Kneehte gleich Ihnen lieentiret und bei Willen erhalten, sondern auch die Stände der Kostbaren nad verderblichen Excentionen gebüriget sein können und wollten I. H. u. G. in Wahrheit von Herzen wünschen, dass es dahin zu des ganzen Landes grosser Erleichterung, wie das merkwürtige Exempel der Herren Staaten der Vereinigten Niederlande, die nun den Krieg in die siebenzig Jahre ohne Ruin der Lande führen, dieses nachweiset, zu bringen stillen. E. War hat ham vor etwa anderhalb

Jahren in dem Havelländisch- und Zauchischen Kreise etwas dergleichen versuchen und einführen wollen, dabei dann I. H. u. G. und alle Sr. Ch. D. Räthe auch ein sonderhares Vergrügen gefunden, allein wie lange es gehalten worden und wie es darmit abgelauffen, wird den Ständen hezeichneter Kreise noch wol erinnerfich sein.

Da es aber je auf diesen Weg des gemeinen Kastens nicht gerichtet werden Könnte, so würde der Sachen deanoch nicht wenig beforderlich und den Ständen vergnüglich sein, wann sie einige ihres Mittels von Ritterschaft und Städen Sr. Ch. D. zu den Krieges Expectitionen verordenten Rüthen heisetzen wollten, welche den deliherationliuw von den Unterhaltungsmitteln mit beiwohnen und sodann das Beste und Erprieselischetz uu des ganzen Landes Erleichverung und Aufnahme mit einrathen belfen könnten; Gestalt den Ständen noch wol unabgedilten sein wird, dass Ihnen solches sehon zu verschiedenen Malen von der Höchsteel. Verstorhenen Ch. D. als in annis 1634. 35 und 36 ist frei und an die Hand gegehen worden, welches dann die itstregierende Ch. D., I. H. n. G. Vorsehen nach, anch gn. wol gesehehen lassen werden.

Für den schlechten Zustand der städtischen Renteien, der die Zahlung der Contibutionen und Reste unmöglich mache, ist in erster Reihe die ühle Administration der Consuln, Quatstoren u. s. w. verantwortlich. Ueber einen Aufschuh würde man sich wol verständigen, desgleichen "super modum exigendi, wann nur ein solcher an die Hand gegeben wird, dadurch die resta würklich einkommen mögen, und würde doch zum wenigsten die Execution in die bona eivlatis, als welche tacite davor haften, vermittels eines Curatoris, welcher die gemeine Fälle und reditus his zu Sr. Ch. D. völligen Contentirung an sich nehme und herechnete, verrichtet werden müssen; Und ist gleichwol, dass durch Saumseige hierunter das meiste versehen, unschwer daher abzunehmen, weil dennoch elliche von den Städten, so nicht das geringste Contingent diesfalls an fisch haben, das Ihrige entweder ganz richtig oder doch auf ein gar weniges abgestattet haben.

Was ihre Klage über die Zustellung von Obligationen an die Offiziere beträfe, so sei jenen dieser Modus früher auf das dringende Bitten der Städte selbst gestattet worden, etwaige Ansschreitungen der Offiziere seien zu specifieiren nud würden dann streng natersucht werden.

"Sonsten vermeinten I. H. u. G., weil von den sämmtlichen Ständen insonderheit der Städte Ruin und Erschöpfung so beweglich angezogen wird, es könnte zu deren Suhlevirung ein billig und zureichendes Mittel sein, wann die von der Ritterschaft die eine halbe tertiam, welche die Städte voritzo ther thre dimidialm geben müssen auf ein Interim und solange diese besehwerliche tributa militaria et extraordinaria noch anhalten möchten, wiederum über sich salvo tamen soo jure tam in pettorio quam in possessorio genommen hätten, das würde sonder Zweifel den verderhten Städten zu grosser Erleichterung gereichen und würden dieselhen Gelegenheit haben, sich wiederum in etwas zu erholen und die Last desto hesser tragen zu helfen, in miteidentliche Erwägung, dass die beide Städte Brandenhurg allein, wie von denselhen oft angezogen worden, bis auf ein gar weniges eben soviel als die ganze ansehnliche Ritterschaft des Havelländischen und Zauchischen Kreises geben, welches gleichwol, wann die Anlagen seeundum aes et libram gemacht werden sollten, eine merkliche Disproportion weisen würde.

Für die Werhung der 6 Regimenter im Jahre 1633 sei er nicht verantwortlich, da er zur Zeit abwesend und in Cleve gewesen sei, meine aber, dass die Stände, damals nach Küstrin hernfen, darin eingewilligt hätten. Uebrigens sei diese Massregel zur Sicherung des Landes unhedingt nothwendig gewesen, in einer Nothlage, vor der selbst die ältesten ständischen Rechte weichen müssten. "Dann, worin wollte man eines Landesfürsten Pflicht und Gebühr setzen, wenn er zu Beschütz- und Rettung wie auch Recuperirung seiner Lande und Lente, als deren Wolfahrt ihm hillig das böchste Gesetz machet, nicht dieienige Mittel, welche Gott, die Natur, allgemeine Vernnuft und aller Weisen und Regiments-Verständigen Opinion und Exempel zu allen Zeiten zugelassen und approhiret hahen, zur Hand zn nehmen hefuget sein sollte? Worin wollte anch die reciproca obligatio zwischen Herren und Unterthanen verificiret und gefunden werden, wann der Herr zwar seine Gefälle und schuldige tributa fordern, sich nher der Unterthanen auf den Fall feindlicher Bedrängniss nicht nach ansserster Möglichkeit annehmen und sie vertreten sollte?" Kein Stand im ganzen Reich würde sicherlich in solchem Moment Sr. Ch. D. seinen Beistand versaget baben.

Zur Herstellung der Neutralität seien seit 1635 mehre, freilich vergebliche, Versuche gemacht worden, wofür die Schuld aber jene treffe.

Was die Propositionspunkte und zugefügten Beschwerden der Stände beträfe, so hahe eine Reduction der Truppen 1638 wirklich stattgefunden, die Rasirung der Werhener Schanze könne nur nuch direkter kurf. Verordnung vorgenommen werden. Das Wintertractament müsse wenigstens halb heibehalten werden.

"Dass die Contributiones nicht durch die Soldaten, sonderu durch die Landreuter ausgebracht werden, werden I. H. u. G. gar gerne sehen, und würde Ihr sehr lieh sein, wann es von den Ständen dahin gerichtet und also practiciret werden könnte, doch müsste der Unterhalt für die Soldaten rechteritig aufgehnacht werden, denn wenn darüber reflectiret wird, wird sieh hefinden, dass wann Sr. Ch. D. keine Soldaten haben, Sie auch endlich kein Land und Leurd oder Stände und Unterthanen haben werden, wie das die vorige Zeiten, wann sie mit den itzigen conferiret werden, gungsam hestätigen.

Anlangend ihre ührigen Behauptungen, da ist nicht ohne, was die doppelte Metze angehet, dass S. Ch. D. hei Anordnung derselhen davor gehalten, es würde vermittels deren so viel eiugesammelt werden können, dass dadnrch nicht allein alle zum höchsten entblössete Vestungen und audere importante Orte und nosti mit einem zureichenden Vorrath würden zu versehen, sondern auch audere nöthige Ausgaben, - womit man sonst die Stände absonderlich hätte heschweren müssen, - zu nehmen gewesen sein, wann nur das Werk mit mehrem Ernste von theils privatis selhst, wie es derer Pflicht wol erfordert hätte, wäre secundiret, das Land anch durch der Feinde Gewalt dergestalt wie leider für Augen nicht also von einander gerissen und dismembriret und alle diese, wie auch andere Sr. Ch. D. Gefälle in den vornehmsten und hesten Provinzen derselhen entzogen worden. anch noch date eutzogen würden. Allermassen dann den Ständen nicht unbekaunt sein wird, dass in der ganzen Alten- Ucker- und Neumark, dem Lande Sternherg, Herzogthum Crossen, Lebusischen und anderen Kreisen, vor Sr. Ch. D. nun in geraumer Zeit durch hezeichnete Kriegesmetze fast wenig oder nichts gesammelt oder einhracht worden. Was die ührige Mittelmärkische Kreise angehet, dieselhe siud einestheils ganz verödet, anderntheils gehen bei den Müllern und andern der Unterschleife soviel vor. dass denselhen durch allen auwendenden Fleiss nicht gnugsam gewehret werden kann. Wie dann auch durch der Ziesemeister Besoldung und was an Unkosten, das Getreidich von den Müllern in die Städte und von dannen in die Vestungen zu hringen, jährlich ein gut Theil von solchen Gefällen absorbiret wird, zugeschweigen, was mit Gewalt auf den frontiren von den marchirenden Truppen weggenommen und sonst auf dieselbe gewendet werden mass und in die Vestunge nicht gehracht wird; aus welchem dann in genere die Stände von selbst leichtlich ermessen werden, was solch Werk der doppelten Metze hei itzigem Landes Zustande eintragen müsse. Gestalt dann denenselhen auf Ihr Begehren. eine geuauere Remonstration, was aus einem und andern Ort in specie eingehohen und Sr. Ch. D. zu Nutz berechnet, auch wohin alsolches binwieder verwendet worden, zu ihrer desto vollkommnerer Information eingeautwortet werden kann."

Nir durch den Ertrag der doppelten Metze seien in den letzten Jahren die Festungen mit dem nothwendigsen Proviant zu versehen gewesen; der indess während der schwedischen und kniserlichen Einlager 1636 und 37 heträchtlich habe angegriffen werden müssen, wie eine Verrechung mit den Obristen ergeben würde.

"Was diesem nächst den erhöheten Salzzoll uud die angeordneten Licenten angehet, da wissen I. H. u. Gn. von keinen Licenten, als dass S. Ch. D. in der Werherschantz einen geringen Zoll, welcher demienizen, so zu Havelherg und an andern Orten genommen wird. fast gleichkommt, vor ungefähr 3 Jahren aus gewissen Ursachen angeordnet und es Licenten genannt haben, und werdeu die Stände bei diesem Puncte sich noch wol zurück zu erinnern haben, was es nun von langen Jahren hero und seither die gn. Herrschaft den Salzhandel an die sämmtliche Städte pensionsweise von gewissen Jahren zu gewissen Jahren transferiret um dieses Werk, das Salz, so in dies Churfürstenthum eingeführet wird, betreffend vor eine Bewandniss gehaht hat, dass nämlich die Städte eine gewisse Pension in die Hofrentei und jährlich 20 Last Salz in die Knrf. Kttche lieferten; dahingegen aher sie, die Städte, das Salz so hoch, dass sie zu ihrer jährlichen Pension und den 20 Last Salz gelangen, wie auch sonsten Ihren Nutzen hei diesem Handel schaffen können, zu verkaufen und auszuhringen sind befugt gewesen. Als nun in Anno 1637 solcher Contract expiriret, da haben S. Ch. D. Höchstsel. Anged. dafür gehalten, dass es denen Einwohnern des Landes erträglicher, wie auch nützlicher fallen würde, wann sie einen leidlichen Zoll, und der proportionahiliter der Städte Aufsatz anf jedwede Tonne wegen der entrichtenden Pension adaequirte, auf jede Tonue setzen, die zu Werhen einhehen und männiglichen wer da wollte oder könnte mit Salz handeln liesse. Darhei dann in Wahrheit, wann das Werk im Grunde und sanis oculis angesehen wird, die sämmtliche Stände nicht allein keinen Schaden, sondern anch noch Vortheil haben, indem S. Ch. D., anstatt da die von den Städten eingehohene Pension zu dero Rentei und Kammer eingebracht und daselbst verrechnet worden, diesen Zoll, welcher, wie gedacht, gleichsam in loeum mehrermelter Pension getreten, hei dero Krieges Cassa einliefern, zu den Krieges Ausgaben allerdinge anwenden, und hierdurch die Stände vieler Collecten hefreien liessen. Und können I. H. u. Gn. die Stände wol versiehern, dass alles dasjenige, was nach Ahzug der 20 Lasten Salz,

so jährlich aus dem erhöbeten Salzzoll vor die Hofhaltung geliefert werden müssen, durch diese beide Mittel einkommen, nicht unnützlich, sondern zu Sr. Ch. D. und des Landes Besten, insonderheit aber zu den Bankosten der Werber-Schantz wie auch Ansehaffung Salzes vor die Vestungen und in andre nöthige Wege augewendet und berechnet worden"

Die Krieges-Cassa habe nicht nur keinen Vorrath, sondern sei im Rückstand. Stünde sollten von dem ihnen früher gemachten Vorschlag, Depatirte in den Kriegsrath zur Theilnahme an den Bernthungen und der Rechnungslegung zu senden, Gebranch machen, so würden sie sich selbst davon überraegen.

Die Wiederbestellung der Kurfürstl. Aemter sei zwecklos, da der Feind jeden Angenblick wiederkommen und alles verderben könne.

Was wegen der Prenssischen und Clevischen Lande angezogen, zo erinnerte I. H. n. Gn. sieh gar wo, dass denensche zu gute ein grosses ans diesen Landen hieberor dahin sei gegeben worden; wollte auch für seine Person ron Herzen wünschen, dass in gegenartigen grossen Drangselen auch diesen Landen eitwas von dahero zu erlangen wäre, wie er dann an seiner Bemühnng und Fleiss, dafern dieselbe nur immer zureichen wolle, nichts werde errangelen lassen.

"Allein können Sie zu der Stände guten Nachriebt nicht vorbei, zu grossen Schuldenlasten stecken und die Höchstsel, verstorhene Ch. D. deshalb schon viele stattliche Aemter wegen Abführung der Zinse verarrendiren müssen. Dahero bei also besehaffenem Zustnude wol sedwerlich etwas zu erhalten sein möchte.

Die Clevische Lande betr. stehet es daselbst noch viel ühler, indem nunmehr notorium und welktundig, dass nieht allein die Frau Landgräfin von Hessen Sr. Ch. D. versehiedene vornehme Plätze in selbigen Landen mit Gewalt genommen, sondern auch die Herren Staaten der Vereinigten Niederlande wegen der an Sr. Ch. D. praetendirenden Schuld, so sie vor itzo auf 1,500,000 fl. older 600,000 Rühlr, arechnen, zugeriefen und Sr. Ch. D. die beste Gefülle einzusieben anfangen, dass absolcher Beschaffenheit nach auch wol de præsenti gar sehlechter Staat auf seblige Lande zu nehmen sein wird.

Americhend hiernáchst, dass von I. H. u. Gn. hegebret wird, nachangeben, oder per connivoralian zu toleriren, dass die Stände sich quoeunque modo, unheschadet Ihrer Pflichte, vor die Schwedische Partei conserviren und versichern mögen, da werden auch hierunter dieselhe vor Ihre Person den Ständen nicht adversiren, allein will vors Erste solches bei I. H. u. Gn. nicht bestehen, sondern es wird zufürderst bei Sr. Ch. D. müssen gesuchet werden;

vors Zweite wirde auch von der Noth sein, dass die Stände die modos so sie wollten verstanden haben deutlieh exprimitren, damit I. H. u. Gn. wissen; köunten, was Sie sich deshalb eigentlich resolviren oder an S. Ch. D. unterth. gelangen lassen sollten; Zum Fall unn die Stände sich diesfalls etwas klärlicher berans lassen werden, so siud I. H. u. Gn. erbötig, deshalb an S. Ch. D. unterth. zu sebreiben und der Stände Wolfahrt aufs beste sollieitiern zu helfen."

Das Parteireiten und Viehwegtreiben können von dieser Seite doeh nur unter der Bedingung eingestellt werden, dass auch von Seiten der Schweden keine Feindseligkeiten begangen werden. Solango dies nicht der Fall ist, würde es sehmählich sein, sieh nicht zu revanchiren.

"Den bis hiezu in Ausschreibung der Contributionen observirten modum anreichend, da hätten I. H. u. Gn. nebst den Räthen längst von Herzen gern gesehen, dass von den Ständen ein besseres und dem Lande zuträglicheres hätte an die Hand gegeben werden können, wie Sie sieh dann erinnern, dass dieselbe zu mehrmalen darum ersuchet worden, allein es ist, wie bekannt, nichts erfolget, daher man, subente necessitate, weil man das Volk noch zu metrahlaten gehabt, bei demselben verharren müssen, und haben auch die Auwesende von den Ständen leichtsam zu urthelien, dass, solange S. Ch. D. das Volk dergestalt wie bishere auf den Beinen erhalten, dieselbe nothwendig verpfleget werden müssen, und wollte die Verautwortung ohne S. Ch. Dg. n. Special-febblich bierunter etwas zu ändern Hrer Hoobw. Gn. viel zu sehwer fallen, wollen sich auch nicht versehen, dass Ihr die Stände ein solches gönnen oder zumuthen werden.

Der angebängste Punet wegen Verrichtung der Exceutionen wird durch die Stände selbst resolviret und das dabei eingeführte Gravamen abgesebaffet werden können, wann sie nämlich die Austheilung nach eines jedweden Vermögen machen und die assignationes darauf ausreichen werden. Ausser deme, und wann dem plura possidenti wenig, dem minns habenti aber viel zugesebrieben wird, kann es uieht wol anders sein, als dass auch Irregularitäten bei den Executionen vorgehen müssen.\*

Die Klagen über Eingriffe in ihre Jurisdiction seien zu specificiren; ihm sei ein solcher Fall nicht erinnerlich.

Die Stände an den Kurfürsten. Dat. Berlin 21. Dez. 1640. Präsentat. Königsberg 17,/27. Jan. 1641.

[Beschwerde über die Höbe der Contribution. Die Leistungen der Mittelmark.] 1641.

"— — Damit E. Ch. D. die Ummöglichkeit nur mit Wenigem re- 31. Dez. monstriret werde, so geruhen Sie aus beigelegten Extracten in Ganden zu ersehen, was die Stände in sechs Monaten gehen sollen.

Kurzer Entwurf, was die wenige übrige Kreise von Ritterschaft und Städten zum hohen Winter-Tractament vor die Soldatesqua

zu Ross und zu Fuss ausbringen sollen in sechs Monaten.

## An haarem Gelde.

113,239 Rthlr. 12 gr. die Havelländische und Zauchische Ritterschaft und Städte, zu derer Bezahlung über 8088 Winspel Korn gehören:

21,154 - - die Teltowische Ritterschaft und Städte

4,614 - — - der Stork- und Besskowische Kreis 13.800 - — - die Stadt Berlin

6,900 - - die Stadt Cöllen zu Tafelgeldern

8,758 - — - der Crossnische und Zülchowische Kreis

13,553 - 6 Sh. das Cotthus'sche Weichhild

## 182,018 Rthlr. 6 Sh. An hartem Korn zum Futter

716 Wspl. 6 Schffl. der Havelland- und Zauchische Kreis

316 - 12 - der Teltowische Kreis

186 - - der Stork- und Besskowische Kreis
1218 Wspl. 18 Schffl. den Winspel zu 15 Rthlrn. gerechnet thut

an Gelde

## 18,281 Rthir. 6 Sh. 200,299 Rthir. 12 gr.

Ohne was den Prignitzirischen, Ruppinischen, Niederharnimschen und Lehusischen Ständen, so doch meistentheils wüst und ruiniret sein, assigniret und sonsten in mehr Puncten hegehret worden."

Stände schliessen mit einer wiederholten, dringenden Bitte, dem Statthalter Befehl zu ertheilen, interimsweise nur das Sommer-Tractament zu assigniren und sieh erst, nachdem er sie gebört, zu resolviren.

Nach nochmaligem Schriftwechsel zwischen Schwartzenberg und den Ständen, in dem jener anf die Bewilligung des Wintertractaments, diese anf Dimission des Tags bis zum Eintreffen des kurfürstlichen Bescheids

auf ihre zweite Eingabe uach Königsberg vom 8./18. Jan. (s. n.) bestehen, sieht sich der Statthalter genöthigt, dem Wunsch der Stände Rechnung zu tragen.

Schwartzenberg an die Stände. Dat. 13. Jan. 1641.

1641. Das Schreiben der Stände vom 11. Jan. sei ihm richtig zugegangen.
23. Jan. ....Und nachdem Sie daraus soviel wahrgenommen, dass athier z

"Und nachdem Sie daraus soviel wabrgenommen, dass alhier zu einem würk- und nützliehem Schluss in denen von wegen der Höchstsel. Ch. D. den Ständen proponitren Puncteu nicht zu gelangen sein möchte, als können I. H. Gu. wol gesebeben lassen, dass wolgedachte die von den Ständen nunmehro wiederum von einander und ein jeder zu dem seinigen ziehen, werden auch nebet ihnen zu erwarten haben, was die itzregierende Ch. D. für gn. Resolution bei einem und andera Punct nehmen und I. H. Ga. darüher vor gemessene Befeblich ertheiten werden, welchem dieselbe sodauu in allen Articuln mit böchster Punctualität nachzulehen geflissen sein werden.

Was abermals wegen des Wintertractaments angezeiget worden, da ist den Stäuden unverborgen, wie ausführlich und extense I. H. Gn. diesen Punct in vielen deshalb gewechselten Schriften beantworten und Dero Erklärung mit guten und begründeten rationihus also fassen lassen, dass Sie Ihr nicht wol persuadiren können, dass die Stände theils die Unmöglichkeit dieses Suchens, soviel I. H. Gn. Person und Engagirung hei demselben hetrifft, theils auch die Undienlichkeit desselben als viel die gegenwärtige Conjuncturen und Läufte anreichet, daraus nicht sollten begriffen haben. Und zweifeln I. H. Gn. dannenhero im geringsten nicht, es werden die Stände in reifer Erwägung derselhen, als welche I. H. Gn. anhero wörtlich wiederholet haben wollen, nicht allein I. H. Gn., dass Sie sich bierunter gegen die Officirer per viam praecepti nichts ermächtigen können, wol entschuldiget halten, sondern auch dahin obne weiteres Obliquiren trachten, dass den Regimentern und Compagnien, so lange S. Cb. D. dieselbe im Dienste wird behalten, und deshalh kein widriges verordnen, die Assignationen auf dero böchst nötbigen Unterhalt, als welcher nunmehro bei den meisten in die drei Monat nachstehet, nach der Mass und Weise, wie mit der Höchstseligen Ch. D. sie capituliret und sich hestellen lassen, ausgereichet werden möge, dann im widrigen unverhofften Fall besorgen I. H. Gn., es môchte endlich solche Confusiones und Weiterungen bei der Soldatesca geben, die man zwar sodann beklagen, aber zu remediren nicht wol bemittelt sein würde, wozu dann dieses ponderose und hoch zu attendirende Bedenken kommt, dass man der Soldaten gleich itzo, als da der Feind mit allem Ernste und Gewalt auf die noch bis dato vor seinen Directionen sicher gewesene Ort und Kreise andringet, am allerhöchsten vonuöthen und dahere fast nimmer unzeitiger gefallen sein könnte, mit ihuen der hedürfenden Lebensmittel halher zu disputiren, welches aber S. Hochw. Gn. nicht zum avantage und Vortheil der Soldaten, sondern zu Nutz und Wolfahrt der Stände anführen lassen 1)."

Eingabe der zu Berlin anwesenden Deputirten der Stände an Kurfürst Friedrich Wilhelm in Königsberg. Dat. Berlin. 8. Januar 1641 (überreicht durch Sam. v. Winterfeld)2).

Bitte um Befreiung von den schwersten Lasten wie Winter-Tractament und doppelte Metze, Ermässigung der Contribution, Armistitium mit Schweden und baldige Rückkehr in die Marken. Bestellung eines geeigneten Statthalters und Wiederbesetzung der verwaisten Regierungs- und Verwaltungsbehörden.]

Stände recapituliren den Verlauf des auf den 29. November st. v. 1640 von 18. Jan. Georg Wilhelm berufenen Landtags, stellen den zerrütteten Zustand der Mark dar, der sofortige Wnssenruhe mit Schweden und eine der Schwartzenbergischen entgegengesetzte Politik aud möglichste Reduction des Heeres erheische und geben ihre Erklärung auf die ihnen vorgelegten eilf Punkte ab-

Dem Ausdruck des Dankes für ihre Bernfung durch den verstorbeneu Kurfürsten schliesst sich folgende Darstellung über die verfassungsmässige Nothwendigkeit dieses Schrittes an:

"Dabei dann die Stände alsofort im Eingang mit souderbarem

<sup>1)</sup> Vgl. U. A. I. 406, 407,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die mit der Ueberreichung der Beschwerdeschrift der Stände betranten Deputirten sind S. v. Winterfeld, der Obriet G. Ehreutreich v. Burgsdorf, der Comthur Maximilian v. Schlieben, und die Bürgermeister von Berlin und Perleberg, Fr. Blechschmidt und Joachim Hasse. Diese fünf Deputirten verhandeln während der Monate Pebruar und März mit den kurfürstlichen Räthen zu Königsberg, ohne indess mehr als allgemeine Versprechen zu erhalten, wie dies auch aus der unten folgeuden General-Resolution vom 31. März hervorgent. Gleichzeitig petitiouiren die Städte zwischen Oder und Elhe um Ziusermässigung, Reduction der in leichter Münze aufgenommenen Capitalien, die Monopolisirung des Salzhandels, die Einführung der Generalmittel, sowie die Aufhebung der Haftpflicht von Magistraten und Verordneten für die Schulden und Rückstände Einzelner. Der vom 29. März datirte Bescheid des Kurfürsten verweist die Erledigung der ersten Pankte auf die Zeit nach seiner Rückkehr in die Marken, wegen der Aufhebnug der Haftpflicht auf ein inzwischen ergangenes karf. Mandat, und hält die Einführung der Generalmittel bel dem Widerstand der Ritterschaft für unzeitgemäss.

unterth, Dank gegen Ew. Ch. D. abgelehten Herrn Vater - nachzurühmen, dass Sie aus Landesväterlicher Vorsorge die Convocation Dero getreuen Stände veranlassen wollen, Zumaln solches die vor Augen stehende Noth und die in annis 1540, 1572, 1602, 1611 und 1615 aufgerichtete Land Reverse, worinnen expresse enthalten, dass Ihro Ch. D. keine wichtige Sachen, woran der Lande Gedeihen oder Verderb gelegen, ohne der sämmtlichen Stände Vorwissen und Rath schliessen und vornehmen, Sich auch in keiner Verbundtnüss, darzn die Unterthanen oder Landsassen sollten oder müssten gebrauchet werden, ohne Rath und Bewilligung gemeiner Land-Räthe begeben wollten, erfordert haben. Gestalt dann Ew. Ch. D. wir hiermit unterth, bitten, weiln, wann eine Landesfürstliche Obrigkeit Dero Unterthanen ihrer Landes - Väterlichen Affection uud Manutenirung ihrer Privilegien versichert und in demienigen, was communem utriusque partis salutem betrifft, auch communia suffragia erfordert, dadurch mutua obligatio inter Dominos et subditos gestärket und allerband verkehrte opinioues et suspiciones verhindert werden. Sie wollen Uns die Landes Reverss, unsere Privilegien und Freiheiten gn. renoviren, confirmiren und uns dahei schützen, zu dessen Behuf Ew. Ch. D. wir dann Gottes gnädige Hülfe und des Heiligen Geistes Assistenz adpreciren - - - - - - - - -

Wie sehr aber eine gute lange Zeithere die Land-Reveres und die von Obrigkeit und Unterthaune so hoch betheuerte paten publica bei diesem universali reipublicae morbo kräucklich darnieder gelegen, und die gesammte Land-Stäude übel tractiret, Land und Leute verwitstet, die Unterthanen aufs ausserste verderbet und von dem Ihrigen verjaget worden, Solches zeiget der Augenschein, und werden Ew. Cb. D. aus unten Anzefügteren mit mehren vernehmen."

Denn obwol der Statthalter, Graf Schwartzenberg, ihnen remonstriret, wie der verstorhene Kurflirst, nachdem Sie mit Bewilligung der gesammten Landstände den am 30ten May Anno 1635 gemachten Pragerischen Frieden acceptiret, durch der Schweden Hartnäckigkeit zur Fortsetzung des Kriegs genötliget gewesen, "so muss man zwar solches alles an seinen Ort gestellet sein lassen, erinnern sich aber die Stände, dass sie Sr. ch. D. Scl. Angedenkens zum Pragerischen Frieden zu treten, mit solchen Conditionen gerathen, dass Sie vorbero dabin sehen und sich hemülten möchten, wie die Kron Schweden mehr in der Güte, denn armata mann von des Reichs Boden zu hrüngen. Folgt die Ausführung dieser Behauptung unter Angabe ihrer Vorschläge, wie am schnellsten zum Armistitium mit Schweden zu kommen sei.

"Welcbergestalt ihre treugemeinten Erinnerungen ins Werk gesetzt, wüssten sie nicht, zumalen die Stäude dosieder niemaln mehr gehöret, sondern alles, was vorgangen, wider derselben Wissen uud Willen expediret werden müssen."

Ihre Ausicht sel, dass nicht die Annahme des Pragischen Friedeus sile Urnache von Schwedens Hostilität sein könne, da die anderen Laude, die ihm beigetreten, Wecklenburg, Anhali, davon verschout gebileben waren. Der Grand dieser Hostilität sei ihrer Melmang nach die feindselige Haltung gegen Schweden seit Ende 1685.

Der ius Land gezogene Kniserliche und Siebsische miles hatte dasselbe nicht nur nicht geschützt, sondern wäre desselben selbinmaster Feind geworden. Der Stände Verauche, sich einzeln mit den Schweden abzunichten, seien durch harte Strafen und Drohungen oft verhindert, erfolgte Abschlüsse durch die darund erfolgende Enlüngerung der Churfürstlichen Solidatesch, besonders der Cavallerie, wieder aufgesugt worden, so dass sie alle au den Betelstabs gebracht seien.

"Summa man hat wol solehe Diseurs hören müssen, dass die Ch. D. zu Brandenburg Ihre Land und Leute des Feindes halher nicht eonserviret haben wollen"), Allermassen dann etliche hohe Officirer von der Reutterey, als dieselbe in Anno 1640 kurtz nach der Erndte in dem Prignitizt- und Ruppnischene Quartier genommen, sieb verlauten lassen, sammt sie eben darum ausgeschicket, die Städte der Oertter zu rümiren und alten Vorrath zu verzehren, damit dem Feiude nichts überbleiben möge, nuter welchem Pratetzt auch dieselhe von thelis Städten, sie darunter zu versehonen, auf gewisse Posten Obligationes – erzwungen und genommen.

Da man sich doch aus keinem Seribenten dergt. Exempels zu erinnern, dass ein Potentat darum gutwillig sein Land und Leute ruiniren lassen und sieb selbsten dadurch von aller Macht und Kraft entblösset, dass der Feind nichts finden, sondern demselben dadurch Abbruch gescheben sollen.

Und dieses ist der praeposterus belli modus, wodurch Land und Leute verdorben und wüst gemacht worden.

Dass aber dennoch obbemelte Kreise, sonderlieb die Ritterschaft, his dabero noch in etwas das Contribution Wesen getragen und auf sieh gehabet, ist einig und allein dem Credit zuzuschreiben, so bis dato noch durch eines oder des andern Forderung bei den Kauff-

<sup>1)</sup> Cf. Droysen III, 1, 206/7.

und andern Leuten gehabt baben, Nachdem es aber leider nuamehro dahn kommen, dass sie weder Ihren Privat Creditoribus nebe auch dieseu Leuten, so sie zu Ertragung der Contribution zum öfftern aus Nöthen gebolfen haben, mit dankbarer Zahlung nicht einbalten können, so mess auch nothwendig dieser ihr Credit fallen, und werden bei weitem dasjenige nicht mehr præstiren und thun können, was sie weil bisbere zeitban baben."

Die Zuchtlosigkeit der Soldatesea hat das Elend des Landes aufs hüchste gebracht, da sie sich nit der Contribution nicht begnügt, sondern das Land wie ihr Eigenthum behandelt hat. Der Uebermuth der Officirer und A. sei straflos geblieben, da man stets vorgegeben, den Tbäter nicht zu kennen, gerade als wann nebenst den ordinario nicht ein processus inquisiforius wäre.

Die Unterthanen seien mit Ihren Anzeigen höbnisch gehalten, wol auch nehen ihrem grossen Schaden gleichsam für vogelfrei erklärt und wenn man sie am besten tituliren wollen, vor Hunde und Rebellen gehalten worden.

Dazu käme die Militär-Execution, die um so schrecklicher, als die Contribution oft nach der Officiere Willkür ohne der Stände Consens assignirt und numögliche Leistungen exequirt worden wären.

"Und wird dergleichen den Städten, wegen der bei diesen zerrätteteu Zeiten aufgeschwollenen Rentei-Gefällen auch täglichen angedräuet, welches aber gleichwol unbillig und wieder den in Anno 1633 den Ständen ertheilten Land-Revers und publicirte Ordre läufet, zumal unmöglich, dass einzele Personen bei diesen Kriegs Zeiten, welche alle Mittel und Intraden nebst Menschen und Viehe praeter culpam deneu Unterthanen weggefressen, dasienige zahlen sollen, was wol bei weit besseren Zeiten ganze Communen nicht leisten können. Aus vorerzählten tribulationibus et concussionibus erfolget auch diese Beschwer, dass endlich die Städte, gar wenige ausgenommen, ihrer bona publica et privata, so doch bereits Kircben, Schuleu, Hospitalien und den piis corporibus unterpfändlich haften, wegen der Ilberaus grossen Contributions-Resten, da eine Stadt in particulari über 2, 3, 4, 6, 7, 8 bis zeben Tausend Tbalern, ohne was zeitbero, nach ausgegebenen Obligationen, in etlichen Monaten weiters aufgeschwollen, schuldig worden, nach der Officirer selbst eigenen Notul und als wann sie solche Gelder baar vorgestrecket, verschreiben müssen, da doch rebus ita deperditis die Güter also depretijret, dass sie fast in keinen Preis mehr sein, darum dann die Officirer dieselbe um ein Huudebrod denken an sich zu briugen, und muss man ihnen dieselbe Contribution-, Schoss- und von allen oneribus frei verschreiben, und Consens darüber zu schaffen versprechen, die auch wider Vermuthen erfolget sein sollen.

Ob es aber Ew. Ch. D. und der Städte hohem Interesse halber, zumahn auf den Schoss der sämmtlichen Städte Schuldenverk, so sie Ew. Ch. D. hochlöblichen Vorfahren und Gross Eltem halber auf sieh nehmen müssen, meitsethnleis bestehet, eum effectu gescheben könne, wird fast sehr gezweifelt, zumahn solche bona publica propter tributa singulorum eum effectu Juris nicht oppignoriret und verpfändet, weniger den Rathhäusern, Kirchen, Schulen, Hospitalien zum Prasjudiz verÄussert werden können; Massen dann hiernit dowieder soleanissime protestiret wirt, ungeachtet sie bereits in theiß Haupt- und Incorporirten Städten eiliehe Weinberge, Häuser, Aecker und Wiesen an sich gebracht, und warten nur daranf, wann dieser Convent vorbei, wie sie den Rest vollends an sieb bringen mögen, also dass den Anwesenden Städten grauet, dass sie sieh wieder zu ihren Angsthitten beereben sollen.

Za dem progrediret der Geiz auch bei andern Ew. Ch. D. Bedienten so weit, dass sie um ein geringes die Posten, so auf den Rathäusern stehen, von privatis und andern dürftigen Leuten contra constitutionem Anastasianam an sieh za bringen (suchen), welche sieh nachmals in der Städte gemeiner Güter wollen immittren lassen. Und wird ihnen soweit favorisiret, dass man ihnen wieder die Churffurstiehe Ordnunge Mandata Executorialia von 13 Tagen zu 14 Tagen, ganz sehleunig und ehe sieh der Debitor recht besinnen kann, ertheilet, da doch der Vortheil dem Debitor ize Gute gehen sollte;

Summa die Licentia militum ist so gross, die Disciplina militaria aber so laxa bis dato gewesen, und ima summis et snuma imis commisciret worden, dass man oft es nicht gewusst, ob man vor Mensehen und getreue Unterthanen oder vor was anders gehalten wird.

Woher dann alle Kreise und Stâdte und die ganze Chur und Mark Brandenburg simul viris et viribus destituiret worden, dass daraus alleathalben gaugsam ersebeinet, wie gar der Stände Vermögen dahin gerissen worden, und wie sie ihre bona privata dem publice hingegeben und sie nun nicht meh hernacher könnet.

Was aber dem Publico damit geholfen, ist gnugsam am Tage, dahero dann die übrige Einwohner Anlass nehmen, thelis sieh in Polen, Sachsen, Holstein und Seestädte zu begeben; die aber bleiben, sehen keine Mittel, wie sie sieh sammt den Ihrigen vor Hunger er-

Mater, z. Gesch, d. O. Kurfürsten. X.

halten und etwas mehr thuu können, sondern den andern bald ins Elend folgen müssen."

Dieses alles hätten Stände zur Erklärung dafür voraus schicken missen, dass die Forderungen der Landtags-Proposition von ihnen in ihrem Zustand nicht begehret, weuiger von den Ständen verwilliget und gehalten werden können.

Zu den Punkten der Landtags-Proposition übergehend, wiederholen sie ad 1 ihre Erklärung an Schwartzenberg vom 16/26. Dez. 1640 wörtlich: daran schliesst sich die Darlegung der Exactionen der Officiere.

"Bitten darneben unterth., dass es finen durch die harte winterliebe Verpflegung nicht allzaenbever gemacht werde, wie leider bis
anhero geseheben, sonsten sie unter der Last liegen bleiben müssten
und die Vestungen in höchster pericul gesetzet und gerathen würden.
Die ruinirte aber uud vom Feind occupirte, wie auch die Kreise,
welche quovis momento incursionibus et invasionibus hostium subjugiret und also in praseentissimo periculo versiren, entechuldigen sich
nochmalen unterth., dass sie wegen ihrer notorischen Unvermögenbeit hierbei auftzo und ehe eis sich wieder erholen und zu Kräften
kommen und der stetigen Gefahr geübriget, wenig oder wohl garnichts than können.

Was die Keeruitung der Regimenter betrifft, stehet man in denen umwreifelchen Gedanken, dass theils derselbigen merkleiben müssen zugenommen haben; Aldieweil sie nicht allein etliche Moant lang, mit des Laudes bheraus grossen Schaden, ungenechtet manche Compagnie nicht über 30 oder 40 Mann stark ist, complet haben mässen tractiret herausser gegeben, sondern auch noch darzu diejenige Gelder, so den Ständen der Havelländischen und Zachowischen Kreisen und von Ruppin ihnen zu Erleichterung versprechen worden, zu Kereutgeldern sollen gebrauchet sein. Und würden die Stände ihren sauern Schweiss und Blut sehr übet haben angewendet, wann sothane Kerrit- und Completrung nicht erfolget wäre, zu gesehweigen, dass sie sich auch noch über dem bis anbero hoch geung tractiren lassen.

Derowegen dann diejenige Officirer, die dieser Tractamenten genosen, dahin wirtlen anzuhalten sein, dass sie die Völker, auf welche sie ihre Verpflegung und Contributiones empfangen, auch effective darschaffen und praesentiren, bei Vermeldung eraster Einsebung und Strafe, wo ein Eigennutz bei den Officieren verspierte wirde, und sie privatam utilitatem mehr als salutem patriae gesuchet; und dadurch wirden höfelutich alle nach besehebener Reduction übrige 16 Compagnien, so zur Besetzang der Vestangen vorgeschlagen, completiret und erfüllet, das ganze Land in Einem Jahre ungefährlich auf 361, 968 Thlr. 12 gr. hoch, wann die drei ohne dass sehr schwache Regimenter zu Fuss und acht Compagnien zu R. sammt den Stäben eingezogen würden, erleichtert werden.<sup>14</sup>

Zudem würde, selbst wenn die Neuwerhung von Reeruten gestattet würde, diese Werhung am Mangel an geeigneten Mensehen erfolgtos bleiben. "Wann nun der Werber siehet, dass er nicht fortkommen kann, so macht er sieh selher zussmunt dem Gelde au den Staube, und wird also die zu. Herrschaft und das Laud übel angeführet." Auch erscheine den Ständen eine Remonstration des Kurfürsten beim Kaiser am Platz wegen der verhältnissmässig viol zu bedeutenden Leistungen der Mark seit 1635, die ihr jetzt auf Schonung Anspruch gäben.

- Die Grenzpässe seien so zahlreich, dass die Verpflegung der dafür nötigen Völker das Lund eben so völlig aussaugen würde, wie feindliche Einlagerung, daber impractieabel.
- Der dritte Panct sei noch sehwerer zu practieiren, da dazu eine starke Armee erfordert wird; fremde Armeen aber ins Land zu rufen sei, wie die Vergangenheit beweise, gleichhedentend mit dessen Totalrnin.
- "So ist es auch nichts, dass man sieh auf das Land-Volk verlassen und solehes gehraueben könnte, dann die Mannsehaft ist weg und den Uehrigen ist mit dem Gut der Muth genommen, zagesehweigen, dass es sieh gar nicht thun lassen will, dass sieh die Unterthanen den Actionibus der Soldaten immissieren."

Zndem seien die meisten hisberigen Attaquen ungfürklich abgelanfen, die Ilatung der eignen Truppen bei Belagerung oder Einnahme eines festen Platzes aber derart, als wenn sie im feindlichen Lande sich berkinden.

Was erbentet würde, käne doch dem Gemeinen Wesen nieht zu gus, noch weniger würden die Stände daudrub suheriret und ihre Contributionen erleichtert, "dahere dann von dieser Seite justissian belli causs male agendo verderhet worden, und bat man gleichwie die Insuselter wegen des Arhans bis auf gegenwärtige Stunde niehts glückliches ausrichten, sondern dem Frind jederzit den Rücken kehren müssen.

Der Versneh, dem Schweden allein das Land zu wehren, sei nnnütz, da man es mit dem Kaiser und Sachsen zusammen nicht vermocht.

"Derowegen werden Ew. Ch. D. dem Allerhöchsten Gott in Geduld still halten, his Seine Allmacht zur Recuperation derjenigen Posten, so der Feind innehat, durch einen allgemeinen Friedenschluss Mittel verleihen wird.

Beim Vierten Punct müssen die Stände zwar hekennen, dass

wol Ungleichheiten zwischen sie, der Contribution halber, vorgangen seien. Allein dieselbe seind urspränglich daraus entstanden, dass unt eine Zeithero die Contributiones ohne der Stände Vorwissen und Einwilligung ausgeschriehen und ilmen nur die Assignationes pro unius atque alterius arbitrio zugeschicht worden, und bezeugen es die Stände ingesammt und insonderheit die armen Städte, dass sie mit solchen monstlichen modis contribuendi, so Sciethero innen aufgehrtriet und mit den unbilligen Executionibus abgepresset worden, nicht mehr herracher kommen können.

So viel sonsten der Völker Unterhalt betrifft, wie nämlich dieselbe nach hilligen Diugen ferner zu unterhalten, also dass die Soldaten über nicht auskommendes Tractament, die Unterhanen aber über unerträgliche Lasten zu klagen nicht Ursache haben mögen, können zwar die Städan einkt begreifen noch consilliren, wie beides bei einander stehen können, dieweiln es Contraria, quae simul stare non possuut; sie halten aber dafür und können keine andere Mittel finden, do das Werk unders soll Bestand haben und nicht über einen Haufen gehen, als wann unmwegig, wie oben erwähnet, die fünf Regtmenter zu Fuss bis auf 16 Compagnien, jede zu 150 Mann unter zween Obristen, reduciret werden.

Dohei dann in Acht zu nehmen, dass nicht so sehr auf die Menge, als auf die Qualitäten der Soldaten zu schen: Dann wann noch soviel der untüchtigen Knechte beihanden, kann doch damit nichts fruchtbarliches verrichtet werden, wie solches die Exempla erwiesen haben.

Zum Andern, dass nur die effective præsentes træctivet und denenselben der Unterhalt nicht durch ihre Officiere, sondern durch einen gewissen Einnehmer richtig erleget werde. Also erhielte man willige Knechte, darauf man sich auf alle Fälle zu verlassen, dann wieviel daran gelegen, hat sich mit Driesen, Landsberg und Ruppin ausgewissen ——.

Zum Vierten ist Reduction der Feldprediger und Unterbeamten möglich.

Zum Funften könnten auch die gemeine Knechte und Unterofficiere as Jahr durch nach der publicitren Sommer Ordinantz oder täglich mit 2 l'fd. Brodt und 1 Sgr. verpfleget werden, damit sie sich mitssen verguügen lassen, in Betrachtung, dass die Schwedischen Völcker noch wohl ein Geringers hekonumen und sich nichts desto weniger damit behelfen mitssen.

Und weiln der Unterhalt Niemand anders als denen, so effective vorhanden, darzureicken, müssen die Officirer dahin angewiesen werden, dass sie ibre Compagnien complet hielten, zu welchem Ende sie alle Viertel-Jabr auf einen Tag zu Verhütung Unterschleifs von denen dazu von Ritterschaft und Städten untersebiedlich verordneten Commissariis zu mustern wären.

Wollte man dann bei den Vestungen auch etwas Reuterei haben, on wären etwa in allem 3 Compagnien, jede von 100 Reutera, zu hehalten, die könnten durch 3 Rittmeister commandiret werden, mit welchen man sieh gleichergestalt nach der Sommer Ordinantz oder aufs geringste als immer meigliebt zu vergleichen, daduret dann das inconveniens fiele, dass ein Officirer wohl dreierlei Gagen praetendiret und sieh verreieben lassen. Die übrige Reuterel könnte zur Käiserlichen Reiches Armada abgeühtret werden.

Es müssen aber die Raubereien und Plackereieu durch seharfe zureichende Mittel abgescheifet und deswegen auch die Officiere ohne Respect der Personen abgestrafet und zugleich die Obristen Officirer erastlieb angebalten werden, welln die Servitien bis anhero zu Gelde geseblagen und verreichet worden, dass sie ihnen ihre Holzunge, Licht, Salz, Essig, Pütterung um ihren Sold selhsten sehaffen und weder dem Magistrat, noch den Bürger und Landmann deswegen molestiren, wenigers eigentbätige Executiones anordnen: Massen leider eine lange Zeithero gesebeben, do insonderbeit dem Magistrat mad Bürger in Städten die Servitia, welche doch an baarem Geld unter dem Tractament mit auskommen, vom denen Officierur so sebwer gemachet, dass sie dadurch nieht wenig ruiniert worden.

Zum Achten bitten die Stände unterth., dass, solebe oherzählte gute Intention zu erreichen, die alte aufgesehwollene Resta, obgleieb darüher albereit Obligationes ausgestellet werden sollen, mögen cassiret und keine Excentiones darauf verstattet werden; Aldieweiln seblige nur zum Vorheil der Officirer und nicht den gemeinen Soldaten, weleben sie pro rata gebühren, zu gut kommen, zumaln mittler Zeit der gemeine Soldat und Officirer von Land und Städten ihren Unterhalt nichts minders empfangen.

So wäre es auch dem Lande erträglich, wann die militarischen Executiones ganz abgeschaffet und hingegen die Stumende durch jedes Orts bestallten Landreuter zur Erlegung ihrer Contribution angehalten würden. Und oh zwar theils der Stände mit obgedachten wol meinenden Hilfsmitteln bis anbero nicht hahen gehöret werden können, sondern vielmehr zusehen müssen, wie sie seind ruiniret worden, so ist doch nicht abzusehen, wie mit dem Unterhalt zu continniren, wofern dieses der Stäude als getreuer Unterhanen und redlicher

Patrioten wolbedachtes auf ibre hohe Pflicht fundirtes und zu des Landes Besten und Conservation angesebenes Bedenken und Einrathen nicht sollte attendiret und nach der armen Unterthanen Vermögen ]: auf welcher Conservation nicht weniger als auf der Soldaten Unterhalt zu sehen, welln man der unterth. Höftung lebet, Ew. Ch. D. werde dieser länger als jeuer zu gebrauchen haben: ] das Tractament ergeichtet werden, sonsten zu befahren, dass alles übre einen Haufen geworfen und in höchst sehädlicher Confusion gebracht werde, welches die Stände gerne verhättet seheu.

Wegen des Fünften Punctes, wie man nämlich den Vestungs-Bau zu Spandow möge zur Perfection bringen, köunen sich die Stände nicht entsinnen, dass vor Anfang desselben ibre Gedanken darüber wären erfordert worden; sonsten würde man so viel remonstriret haben, dass es mehr wäre eingestellet als angefangen worden. Es sei aber wie ihm wolle, so können die Stände propter notoriam impossibilitätem hierzu weiters nichts bergeben. Der arme, unwohnende Landnamn ist überdies dadurch bis auß Acusserste sehon erschöpft.

Beim Sechsten Punct, woher nämlich die Vestungsmängel, als Proviant, Munition und andere Kriegesbereitschaft ersetzet, und die Notdurft herbei möge geschaffet werden: Eriunern sich die Stände, dass nicht allein viel 100 Wspl. Korn nebst andern vivres in den Vestungen vor diesem geschickt worden, dahero wol nötig wäre, dass deswegen Rechnung gefordert würde, wo es gehlichen, weiln die Soldaten vom Land unterhalten worden, sondern es besaget auch Ew. Ch. D. Herrn Vaters Christsel, Audenkens Patent, dato Colln a./Sp. den 12. Augusti 1637 wegen der doppelten Metze |; worüber wie auch wegen der andern Neuen Licenten und Auflage in den Zöllen, sonderlich des Salzes, die Stände zwar nicht gehöret, noch dieselbe bewilliget, dahero auch hoffen wollen, dass höchstgedachter Ch. D. Sel. Erklärung nach mit denselben nicht werde continuiret werden : dass dieses Mittel vor das beste und erträglichste bei dem verderbten, blutweinenden Zustand des Landes sei befunden worden, nicht allein die Vestungen zur Notdurft davon zu proviantiren, sondern auch denen darinliegenden Guarnisonen den behörigen Unterhalt und uuentbehrliche Lebensmittel davon zu reichen; welche dann ihrem Bedüuken nach ein überaus grosses muss getragen haben, wie solches die Rechnung, so deswegen die Stände zu uehmen und ihnen zu communiciren unterth, bitten, geben wird, dann sie in deuen Gedauken, dass ein grosser Vorrath über deme, so verkaufet, und in die Kriegs cassa gebracht ist, müsse gesammlet sein,"

Folgt die Darstellung anderer Aufbringungen, die einen grossen Vorrath nach ihrer Berechnung ergeben mussten. Neue Leistungen zum Unterhalt der Truppen seien unnöthig und unmöglich.

"Was endlich den Siehenten Panet aureichet, woher nämich die so wol bei der Krieges Cassa als Hortenthei vorfallende numgängige Ausgahen, als Legations-Kosten, Artillerei-Speece, Pestgelder und dergteichen bei ersehöpftem aerario hergenommen werden Konnen, ist es den Ständen von Herzen leid, dass die Churfurstliche Hof-Reathei in ein soleh Ungedelhen kommen, dass sie auch nicht die geringe Sachen beischaffen kann. Darnas kann aber um soviel mehr abgenommen werden, do hei so ansehnlichen Aemtern und unterschiedlich erhöheten Zollen dennoch in der Hof-Renthei ein soleher Abgang gespitret wird, wie es um die getreue Stände und Luterthanen, auch deroselhen Vermögen beschaffen sein missee, und ist kein Wunder, dass in der Hof-Renthei nichts einkommt, dieweil man die Aemter ungehauel legen lässet und nicht zugehen wöllen, dass sie, zuweilen mit geringen Kosten, conserviret und bestellet werden duffen. Auführe sich keine Unterthanen wieder finden.

So seind auch alle commercia zu Wasser und Laude gehemmet, dass die Zolle nichts tragen können, zumalu weil das Rauben und Plündern auf den Strassen zu gross und die Brandschatzungen in den Vestungen und mit Guarnisonen helegten Plätzen nicht nachhleihen, darum dann hillig dahin zu sehen, dass die Commercia zu Wasser und Land frei und unzehindert zehen mögen.

Anreichend die Kriegs Cassa ist den Ständen hewusst und kann erwiesen werden, dass zu derselhen jährlich ein üheraus Grosses ist hergegeben worden, wie soliches eines jeden Kreises Registraturen und in Händen hahende Quittungen nicht allein ausweisen, sondern auch die Berechnung zeben wird.

So ist auch notorium, dass alle Licentgelder, welche sonder Zweifel ein sehr hohes tragen, in selbiger Cassa missen eingeliefert werden. Nicht weniger ist kundbar, wie fast in allen Orten Metzen-Korn verkauft und das Geld zu dieser Cassa gebracht worden, derohalben dann auch vermuthlichen ist, dass ein grosses in der Kriegee Cassa misse vorhanden sein und dahero die specificirte Kosten wol werde abwerfen können.

Und dieses seind der Stände unvorgreifliche Gedanken auf die vorgetragenen puncta, dabei die Stände klagen, dass sie nicht wissen, wie sie es aufnehmen und verstehen sollen, was des Herrn Statthalters hochw. Gn. zu Ende der Proposition erwähnen lassen, dass sie sich mit Anführung ihrer his dahero erlittenen Drangsals und Ungemachen nicht soweit aufhalten sollen, dass sie darum die gute Vorfass- und Regulirung dessen, was doch sonsten mit Unordnung und vielleicht gedoppeltem Schaden geschehen wird, aufziehen oder gar beiseite setzen sollten.

Dann sie ja nimmer hoffen wollen, haben es auch als getreue Unterthanen nicht verschuldet, dass mas linen dieses schwere Werk uber den Kopf nehmen und noch ferner, wie es anhero gesecheben, aur die Contributiones aussehreiben, darund Anssignationes ertheilen und von ihnen durch unchristliche militarische Execution wolle extorquiren lassen; welches gleichwol vor diesen niemals, als do man zu den letzten Kriegs-Waffen gegriffen und Ew. Ch. D. Herr Vater hochsel. Andenkens in Preussen commoriret, gesethehen. Sondern es seind die Stände erfordert, diesellte haben laudiret, worauf nachmaß die Austheilunge und Assignation erfolget, welches aber, wie ohen angeführet, die Zeither nicht gesethehen, dahere das Land wiste worden und vollends verwüstet werden wird, dass weder Ew. Ch. D. Staat noch der principatus mehr wird bestehen können.

Nachdem aber hieruns gungsam kund und offenhar, dass diese ganze ausgemergelte Lande gar nicht oder gar wenig bei diesen Sachen thun und Ew. Ch. D. unter, die Arme greifen können, so gewinnen die Stände danuenhero hohe Ursache wegen der Pflicht, damit Ew. Ch. D. und dem Lande sie verhunden, Ew. Ch. D. getreulich und unterth. zu erinnern, Dieselbe anch webemütig und um Ew. Ch. D. selbst eigenen und Ihrem armen Lande, in welchem albereit so viel Tausend Seelen eleudiglich sehmachten und aus dem Lande ins bittre Elend vertrieben worden, Bestens willen zu bitten, Sie wollen gerühen:

Vor's Erste, aus diesem Vorerählten Anlass zu nehmen, dero getreue Land und Leute forthin keines absoluto Dominatui, wie bis dato leider gesehehen, allein zu übergeben, sondern dieselbe vielmehr entweder selbsten, darum daun die Stände ganz unterth. bitten, oder, do es aus erhebtichen Ursachen sobald uicht gesehehen könnte, durch verständige treue Patrioten regieren zu lassen;

Zam Andern die fünf ohne das sehr sehwache Regimenter z. F. auf 16 Compagnien, jede zu 150 Mann, so von guteu Qualitäten sein, zu Besetzung der Vestungen unter etwa zwei Obristur reduciren, und die Reuterei, bis auf etwa drei Compagnien jede von 100 Pferden zur Battirung der Strassen bei jeder Vestung, zur Kaiserlichen Reich-Armada ahführen zu lassen;

Zum Dritten die Zeithero wider der Stände Wissen und derselben Vermögen assignirte Centributiones und dahei geführte modos contribuendi, wie auch die darauf oherzählte unbilliger Weise angeordnete Executiones wider Menschen und Viehe, so die alimenta, alles Saat- und Brodkorn, Anspannung, Gesinde-Lohn und also totam substantiam hinweg genommen, abzuschaffen, keiue Executiones wider die Commissarien und Magistrat in Städten zu verhängen, wenigers einen Stand, Stadt eder Person mit des andern ausfallenden quota hesehweren, sondern die trihuta, do noch einige den Ständen, wider hesser Hoffen und Vermuthen, aufgeleget werden köunen, nach Propertion eines jeden Standes und Ortes Qualität und Vermögen, mit Vorwissen der Stände reguliren und um deswillen den Unterhalt vor die reducirte Völker nach dem Sommer-Tractament richten und we immer möglich denen Ohristen und Offieirern, als welche meistentheils Ew. Ch. D. verpflichtete Vasallen sein, eine Jahreshestallung, womit sich wehl vernehmere Bediente contentiren lassen mitsen, zu verordnen; die nnteren Officirer und gemeinen Soldaten aher, se effective praesentes, mit Brod, eder wie Land und Städte am füglichsten dazu kemmen konnen, unterhalten, alle Viertel-Jahr durch die von Ritterschaft und Städten deputirte Commissarien mustern, auch was inzwischen die Officirer und Seldaten wegen des aufgehürdeten Winter-Tractaments zuviel erpresset, den armen Unterthanen zum hesten in Ahzug hringen und deswegen mit jedem Officirer, sonderlich denen, so reduciret werden sollen, und sich Ew. Ch. D. sonsten ganz widrig erwiesen und ihren Beutel vom Schweiss der Armen gespicket. Rechnung anlegen, und nach Befindung ernste Verordnung machen zu lassen:

Zum Vierten und insonderheit solehe Mittel fürderlichst und ohne Verlierung einziger Zeit zu ergreifen, damit man aus dieser offentlicheu Hostilität mit Schweden, es geschehe per inducias, armistitum, suspensionem armonum, tolerantiam oder comiventiam, oder wie es sonsteu am füglichsten geschehen kann, gelangeu möge, und dasselbe nicht dergestalt, sammt Ew. Ch. D. sich aus Ihrer Kais. Maj. Devotion oder an Ihren wol hergebrachtein Rechten an den Pommerischen Landen etwas begehen sollten, sondern uur, dass Sie und Ihre arme Unterthanen aus dieser Gefahr, Noth und Elend, die ihnen angelräuet und angethan wird, mögen gerissen werden; und dass Ew. Ch. D. dech aus dem allgemeinen Krieg, welchen die Kais. Majestät und die Ch. D. zu Sachsen zu führen vermöge des klareu Buchstahens im Pragreischen Friedenschluss Ihnen reserviert, nicht einen abson-

derlichen Particular - Krieg zu Ihres Hauses und ganzen Status aussersten Ruin und Verderben continuiren wollten.

Für den Kurfürsten darfte jetzt; tempori zu cediren" die beste Politik sein, "Aldieweiln es die vor Augen sehwebende höebste Noth des Laudes auftzo nicht anders erfordert, massen man einem unvermeidlichen Meersturm nicht besser begegnen kann, man lasse dann die Segel herunter. Diese Politik wirdt das Land mehr sichern, als ein starker exercitus, den sie doch oh notoriam impossibilitätem zu nuterhalten nicht vermöchten. So auch könnte Ackerbau und Handel und dadurch auch die Hof-Reuthei in etwas respiriren; die kriegerische Politik wird dagegen totalem eversionem des Landes zur Folge haben, welches ohne dass dermassen verwüset, dass auch das Kind in der Wiegen, wann es gleich SO oder mehr Jahre erleben sollte, dennoch das Land nicht sehen wird in dem Stand ]: damit man nur der wenigern Zeit gedenket: ] wie es noch vor seehs Jahren gewesen. Zur Erleichterung der Verhandlungen bitten Stände, jede Feindselijkseit er Brandenhung. Truppen gegeen die Nachbarn zu verhindern.

Es bezeugen aber die Stände hiermit vor Gott nnd Ew. Ch. D., dass sie das alles aus keinem anderen Respect, als vermöge der theuergeleisteten Pflichte und diewelln sie befunden, dass Ew. Ch. D. und dero Lande äusserste Noth solches erfordert, erinnern müssen, damit sie also ihr Gewissen salviren und bei der folgenden Posterität entschuligtet sein möser.

Zum Funften bitten die Stätde, dass Ew. Ch. D. wollten den doppelten Korn Metz wie auch die aufs Salz und Bier, wider der Stände Vorwissen, geschlagene Liceuten und Imposten cassiren, oder do der doppelte Metz: ich ann das Bier muss ohnhin gaugsam vorzient werden, so Können auch sonsten Ew. Ch. D. wie vor diesem beie den Städten vom Salz besseren Nutren haben ; so schleunigst nicht absenhafte werden könnte, zum Unterhalt vor die Guarnisonen und zur Sublevation und Erielchterung der Contributionen anwenden, auch zuförderst von denen, welche Zeithero die Elunahme solcher hohen Imposten gehabt, richtige Rechnung nehmen und solche den Ständen communiciren lässen.

Wegen der Erkeuntniss ihrer traurigen Lage und Verödung geruhen Ew. Ch. D. vors Sechste zu Dero besserer Information solbung alles durch gungsam autorisitte Personen weiter untersuchen zu lassen, damit Sie alsdann in einem und andern um soviel bessere und nachdrückliehere Verordnung machen können wider diejenige, so hierunter in eulpa befunden werden; Zum Siehenten wollten Ew. Ch. D. gu. gernhen, diejenige Contractus et Ohligationes, so üher die hona publien et privata den Officirern wegen der unersekwindlichen Contribution vi metuque amsgestellet werden müssen, vor null und nichtig zu erklären und alle sohane, mit obligationes versicherte resta, als welche einzig und allein den Officirern zuwachsen und den gemeinen Soldaten, welche unterdessen von Land und Städten, wo sie logiret, unterhalten worden, nicht zu gut kommen, etassiren oder zum wenigsten, bis zu gelegener Zeit die cassatie gesehehen kann, suspendireu und keine Executiones darauf verstatten:

Zum Achten hitten sie um eine Ordre an Officirer und Soldaten, die Servitien aus der Gage zu hestreiten uud nicht noch einmal in natura von den Wirthen zu fordern;

Desgl. 9. um Freiheit von der Auslösung der gelegentlich von Executionen gefangenen Reuter und Soldaten;

Zum Zehenden wollen Sieh Ew. Ch. D. auch gn. herichten lassen, wassergestalt theils der Stände vor Ew. Ch. D. Christsel. Vorfahren auf hohe Geld-Posten in Bürgschaft sich eingelassen, wider welche itzo die Executiones, auf der Creditoren Anhalten, aus dero Cammergreicht verordnet werden.

Wann aher so wenig Ew. Ch. D. selbsten als den ausgesatzten Bürgen hei diesen Extremitäten des Landes möglich, solche hohe Geld-Posten, deren Zinsen auch die Capitalia, ja der Bürgen sämmtliches Vermögen übertreffen, abzuführen;

Als hitten Ew. Ch. D. die Stände ganz unterth., Sie geruben solche gu. Verordnung zu maehen, damit die ausgesatzte Bürgen von den Creditoren unangefochten und bei diesen hiesen Zeiten nicht belüget werden mögen, dergleichen dann Ew. Ch. D. auch mit deuen Capitalien, so bei Landschaft, Städten und Privatis stehen, hei itzigen sehr hösen Läuften anordnen und die Executiones nur auf die Zinsen in dero Cammergericht hefelben lassen wollen, doch dass insonderheit das Pflug-Vielte, Anspannung, Saat: und Brotkorn, auch das Gesindelohn dem Debtori aufm Gut gelassen werde.

Als auch sehliesslichen und zum Eilften dem Laude hieraus grosser Schade zugewachsen, dass nam erfihrene, voll meritüre Räthe abgesehaffet, und öfters die Abscheide des Cammergerichts absque causae cognitione mit widrigen Decreten reformiret, dann auch, wann gleich eine Sache an das Cammergericht zur Verhör gediehen, den Herren Räthen der Abscheid per mandata vorgeschrieben und liberat decideuft potestas benommen worden; dabei auch sonsten allerhand ungleiches mit eingeschlichen, dass wol die Protonotarii advocando et scribendo sich gebrauchen lassen und den Städten öfters prima instantia benommen worden, welches alles wider die Rechte länfet und Justitiam nicht wenie hindert:

So bitten die Stände unterth., Ew. Ch. D. geruben, den Gebeimbten Rath mit einem verständigen Canzler und mehrern Rathen, so zugleich auf die Conservation des Vaterlandes und der Unterthanen, dorin Ew. Ch. D. Staat beruhet, ein Auge haben, zu versehen, die Cammergeriehts-Ordunung revidiren und alles in eine solehe Harmonie bringen zu lussen, wie die Justiz ungehindert befordert, allem Unwesen abgebolfen und den Ständen von Ritterschafft und Städten die gebüreude prima Instantia gelassen werden möge.<sup>44</sup>

Schliesslich empfehlen sie sich und das Land dem Kurfürsten mit dem Wunsche, dass der vielgütige Gott doch ehmal seiner Burmberzigkeit eingedenk und diesem Lande wieder gnädig sei.

## Resolution des Kurfürsten auf der Stände abgegebene Supplieation. Dat. Königsberg 31. März 1641.

[Die Confirmation ihrer Privilegies werde auch deren nüberer Elizistit erfolgen. Alle Missatind, eile urch die Soldstene herrogerufen, sollen ands ekarfer Untereschung, unter Betheiligung ständ. Deputirer, abgestellt werden. Die Zahl der Compagnies werder educit werden, die Assignation nuter Zurichungs ständ. Deputirer erfolgen. Kreis-Commissatien und Stadt-Magistrate sollen nicht ferner wir einzeine Contribusble haften, kein Ort einen andern Zuhlungsanfähren übertragen. Mit den Regienetern solle geause Abrechung erfolgen. Ueber die wert. Abschäfung der doppelte Matte, Salz- und and, Impostes werde der Kurfürst anch erfolgter Unternechung resolviren, shallich über die Beschwerden wegen Erpressungen der Offizier.

1641. 31. März.

. "Der durchlauchtigste und hochgeborne Fürst und Herr, Herr Friedrich Wilhelm pp. Ilaben gn. angehöret und Ihr ausführlich referiren lassen, was dero getreue und geborsamste Stände der Churund Mark Braudenburg diesseits und jenseits der Elbe und der Older Abgeordnete, die wolkwräige, woledle und veste, auch ehrenveste und wolweise, Herr Samuel von Winterfeldt, Domdechant zu Ilavelberg, Herr Georg Erentreich von Burekstorff, Obrister und designitiere Commendator zu Schlefelbein, Herr Maximilian von Schlieben, Commendator zur Lietzen, Friederich Blechschmidt, Bürzermeister zu Berlin, und Joach im Ilasse, Bürgemeister Perleberg, hei Ihrer Ch. D. unterth. vorhracht und heruachmalu iu Schriften gehorsamst übergehen.

Und nehmen anfangs högstgedachte Ihre Cli. D. mit sonderharen sie) diese dero gehorsamster Stände beschehene Deputation und Ahordnung auf und an; rerspären daraus deroselhen bestämlige getreue und unterth. Devotion, woran Sie gleichwol zu vorhero niemaln einigen Zweifel getragen haben.

Hiernächst bedanken Sie sich gu, vor die unterth. Contestation ihrer schuldigsten und getreuesten Condolenz und Mitleidens, so sie mit Ihrer Ch. D. wegen des unverhofften früezeitigen, doch seeligen Ablebens des weiland durchlauchtigsten und hochgehornen Fürsten und Herrn, Herrn Georg Wilhelmens, Marggrafen zu Brandenburg, Ihrer Ch. D. gnädigen und hochgeehrten Herrn Vaters Christmildesten Andenkens, tragen und hahen. Es können Ihre Ch. D. in keiner Ahrede sein, dass Ihr solcher tödtlicher Ahgang Ihres numehr in Gott ruhenden seel. Herrn Vatern nicht allein wegen dero Ihr von Natur eingepflanzten söhnlichen Liehe sehr schmerzlichen zu Herzen gehe; sondern massen Ihr auch dadurch zumal bei diesen so schweren und zerrütteten Zeiten und Leuften eine überaus sehwere und mübsame Regierung von dem Allerhöchsten aufgeleget worden, deren Sie, wann es des Allerhöchsten väterlicher Wille gewesen, noch viele Jahre gerne geübriget hleihen möchten. Es gelehen aber Sr. Ch. D. zu dem vielgütigen Gott des ungezweifelten festen Vertrauens, es werde Seine Göttliche Güte Sr. Ch. D. nicht mehr auflegen, als Sie ertragen können, Ihr auch diese Last, so Ihr aufgeleget worden, selbst mittragen belfen, warum Sie dann täglichen den harmherzigen und gnädigen Gott mit ihrem inniglichen Gebet aurufen und hitten.

Und gereichet demnach Ihrer Ch. D. zu besonderm gu. Gefallen, das auch Ihre getreueste und gehorsamste Stände Ihr zu solcher angetretenen Regierung von dem Allerhöchsten dessen reichen und milden Segen, Hulf und Beistand wünsehen und hitten.

— — Diesem nach hätten Ihre Ch. D. an Ihrem Ortte kein Redenken, dero hochgeberher Orfahren den Stäuden erheitiet LaudesReverse, Abschiede und privilegia ihnen gleich itzo zu confirmiren.
Es hefinden aber Ihre Ch. D. eine Notdurft zu sein, dass Sie vorherowegen solcher Laudes Reverse, Abschiede und Privilegien etwas
mehre Information einziehen und die Reverse und Abschiede zuvor in
Originali sehen, damit auch die Confirmation mit desto hesserem
Fundament darauf erfolgen möge. Indessen aber wollen Ihre Ch. D.
die unfehlbare Vorsehung thun, damit die Stände wider Recht der

Landes-Reverse und Abschiede, sowd in Religions- als Profau-Sachen nicht sollen heschweret, sondern überall das Herkommen in fleissige Obacht gewoumen werden. Wie tief aber Ihrer Ch. D. dieses zu Herzen gehe, dass ohn einiges ihr Verschulden ihre Lande und Leute in eine solche Desolation, Noth und Elende und dadurch Ihr ganzer Status in eine gänzliche Confusion und Zerrütung gesetzet worden, können die Stadue hei sich selbst leichtlich ermessen, wann unt ein jedweder auf seine eigene Noth, die ihn bisher gedrückt, seine Gedanken wenden will; dann, so viel ein grössers Interesse Ihre Ch. D. an dem wol und übein Zustande Ihrer Laude, als einige ihrer Unterthauten haben und tragen, so viel schmerzlicher gehet es Ihr auch zu Herzeu, was der Länge nach von den Ständen wegen des Zustandes, in welchem Ihr Churfürstenthum voritze begriffen, dedueiret und angeführet worden.

Sie müssen sich verwundern, dass solehe Noth des Landes, welche von ettlichen Jahren her dernnassen gewächsen und zugenommen, dass sie numehr aufs Höchste kommen, ob sie gleich von den Ständen ohn allen Zweifel vielfältig geklagt und berichtet worden, dennoch Hurer hochseeligen Ch. D. uiemaln recht vorgestellet und solehe dienliche Mittel zugfeich mit an die Hand gegeben worden, vermittelst welcher Sie Ihren Landen aus solchen Elende hätten helfen und Ihren Statum in etwas eonservinen mögen. Dann, wann solches gesehehen, wher nicht zu zweifeln, es wirden Ihr Ch. D. Christmildesten Audenkens aus sonderlicher landesväterlicher Liebe zu ihren Unterthanen und Ihres hierunter versirenden selbst eigenen hohen Interesse halber diesem Unwesen also lange nicht zugesehen und es solche Wege hahen erreichen lassen, da fast aller Rath und Hulf sich verlieren wollen.

S. Ch. D. erachten vor unnöthig, alles itzlichen weitläuftig zu wiederholen, was von den Ständen zu aller Genüge ist augeführet, und gehen demselhigen allen auch vollen Glauben.

Sintemaln Ihre Ch. D. von unterschiedlichen Privatis, so derer Orten heraus kommen, ein ehenmässiges vernehmen müssen.

Es wollen aher S. Ch. D. dennoch durch gewisse hierzu deputitre Räthe volkkommene Erkundigung bher allen Verlanf einziehen, auf die Antores desselbigen inquiriren lassen, und sich absdann darauf dergestalt verspitren und vernehmen lassen, wie es der Saehen Notdurft erheisehen und erfordern wird.

Und werden alsdann die Stände wegen ihres Interesse sich bei Ihrer Ch. D. Commissariis wol anzumelden und dieselbige über deme was sie nothig befinden werden, darauf die Inquisition anzustellen, weiters zu informiren wissen. Gestalt sie dann mehrgedachten Ihren Commissariis gn. anhefeblen wollen, dass sie die Stände mit Ihrer Notdurft fleissig hören und solebes alles hei der ihnen aufgetragenen Inquisition in zuter Ohacht nehmen sollen.

Hiernächst wollen Ihre Ch. D., allermassen Sie albereit damit den Anfang gemacht, Ihren geheimhten Rath und andere Collegia mit qualifieirten Personen hinwiederum besetzen, welche Recht und Billigkeit, auch des Landes Bestes in schuldige Obacht halten sollen, also alsas sieht die Stände weiters zu besehweren nicht Ursaelt hahen werden.

Die Reduction der Regimenter z. F. wollen I. Ch. D. gebetenermassen chist zu Werke richten, sintennal Sis selbst befinden, dass die viele Stäbe und Officirer, waan darhei wenig Kuechte vorhauden, aur das Land in schwere Kosten bringen, Ihre Ch. D. aber wenig Dienste erweisen Können. So wollen auch Ihre Ch. D. der Pferde halber, wie viel sie deren behalten wollen, chiste Verordnung machen. Weiters wollen auch Ihre Ch. D. mit Zuzielnung gewisere Personen aus der Stände Mittel die Austheilung machen lassen, damit Niemand über Vermögen besehweret werde.

Anch soll in den Executionibus der Stände Suehen in Acht genommen, alle Insoleutien verbütet und hinfütro keine Execution wieder Mensehen vnd Saatviehe vollnstrecket werden, auch Saat und Brodkorn sammt dem Gesindelohn ihnen gelassen werden.

Wider die Commissarien und den Magistrat sollen keine Excutiones wegen anderer Seumsal verstattet werden, doch werden sie in Einbringung der Contribution ihren sebnlidigen Fleiss wenden. Die tribata sollen auch hinditro mit Vorwissen der Stäude nach eines jedes Kreisse itzigem Vermögen ausgetheilet nud kein Kreis den andern, viel weniger eine Stadt oder Person die andere, zu übertragen schuldig sein.

Wegen des Unterhalts derer im Dienst hielbender Officirer und Soldaten soll mit Zuziehung der Stände nud zwar aufs errätglichste nach der Stände beschehenem Vorschlage gehandelt und es indessen bei dem Sommer-Tractament gelassen, auch quartaliter Musterung angestellet und der Stände ettliebe mit dazu gezogen werden.

Dass anch über allen Empfang Rechnung mit den Regimentern angeleget und derjenige, welcher zu viel empfangen, zu dessen Wiedererstattung angehalten werde, solches ist Ihrer Ch. D. gn. Ermessens recht und billig.

Die Executiones sollen hinfüro also moderiret werden, dass die dabei geklagete Excesse sowol wegen der Vielbeit der Tribulanten, als der dabei vorgehenten Insolentien allertlings abgeschafft bleiben erteuster Strafe. Könnten auch die Stäude einen bessern Modum erdenken, durch weme das Geld einzunehmen, und da durch den Landreuter die Execution könnte verriehtet werden, wäre solches Hhrer Ch. D. gar nieht zuwider, dann obwol hre Ch. D. bei itzigen uuruhigen Leuften dero gehorsamen Stände Hulf nothwendig betreun, wie dann solches die Stände selbsten gern recht und wol erkeunen; so wollten doch Ihre Ch. D. am allerliehsten sehen, dass solches mit dem weuigsten Schaden und Nachtheil dero gehorsamsten Stände und Unterthauen geschehen möge.

Was zu Tranquillir- und Beruhigung Ihrer Lande immer nüzund verträglich wird können bedacht und erfunden werden, wollen S. Ch. D. förderlichst zu befördern Ihr fleissig angelegen sein lassen, dennoch aber Ihren Pflichten gemäss als ein löhlicher Churstirst des heiligen Reichs alstets iu Ihrer Kaiserl. Maj. und des heil. Reichs Devotion verbleihen. Sintemalen es S. Ch. D. gänzlich davor halten, dass Sie Ihrer Kais. Maj. und dem heil. Reiche weit grössere Treue und Dienste erweisen, wann Sie Ihre Lande conserviren, als wann Sie dieselhe selhst ruiuiren und sich Ihrer Kais. Maj. und dem heil. Reich einige nützliche Dienste inskünftige zu erweisen untüchtig machen. Zu dem erkennen Sie mit dankharem Gemüthe, dass Ihr vornehmlich von der Allerhöchsten Mai, Ihre Lande und Leute anbefohlen worden, der Sie auch davor Rede und Antwort geben mitsen. Diesemnach wollen S. Ch. D. durch die gnädige und väterliche Hülfe und Beistand des vielgütigen Gottes alle ihre actiones dahin dirigiren und richten, damit sie dieselhe gegen der Göttlieben, auch der Kaiserlichen Mai, dem heil, Reiche und sonsten jedermänniglich mit aufrichtigen guten Herzen uud Gewissen verantworten können.

Was sonsten die Stände wegen der doppelten Metze, Aufsätze auf das Saiz, Bier und andern Lieenten und Imposteu vor Beschwer fübren, und dass dieselbige, wofern sie nicht allerdinge abgeschafte werden können, dennoch zu der Stände Subervaiten ausgewendet mei gebrauchet werden mögen, suchen und bitten, bierauf können sich I. Ch. D. aus Mangel genugsamer Information vor diesmal eigenfein nicht erkäftern. Sie wollen naher zuförderst etliche aus der gittle nicht erkäftern. Sie wollen naher zuförderst etliche aus der gittle nicht erkäftern. Sie wollen naher zuförderst etliche aus der gittle nicht erkäftern. Sie wollen haber zufördesselbe eingeführer worden, wohn iss ie verwadet, auch welchergestalt dieselbe eingeführet worden.

Wann sieh auch der Zustand I. Ch. D. nur in etwas besser befinden möchte, so wollten Sie solche doppelte Metze sofort gänzlich deu Ständen überlassen zu ihrer Sublevation. Es ist aber den Stånden selbst bekannt, wie es um Ihrer Ch. D. Patrimonialgiter beschaffen, wollen sich demnach gu. rerseben, es werden die Stände I. Ch. D. zu besserer Ertragung der Regierungsonerum die Hälfte von solcher doppielten Metze bis auf gewisse forenere Vergleichungen noch eine Zeitlang erheben lassen, und verbleibtet die andere Hälfte zu Unterhaltung der Soldatesque den Ständen ungehindert.

So viel die Contractus super hona publica et privata, welche vi et metu von den Officieren etorquiret worden, anreichet, mögen sich die Stände deshalhen jbei I. Ch. D. Statthalter und Geheimen Räthe anmelden, welchen I. Ch. D. deshalh gemessenen Befehl ertheilet, und wollen sich auf heschehener genugsamer Deduction, wann auch die Officirer uit ihrer Notdurft hierunter gehört und vernommen, aller Billigkeit gemäss resolviren und erklären.

Und hefinden I. Ch. D. nicht unrecht zn sein, dass die Execution werden der alten Reste suspendiret worden, sintemal das Land mit den monatlichen Contributionibus ohne das genug beschweret, deswegen dann den Officireru Inhibition gesethehen soll.

Wann die Officirer die Servitän mit in ihrer Gage geschlagen und sie dieselbigen noch hierbher von den Wirthen fordern wollten, so wäre es zumal unrecht, und soll deswegen I. Ch. D. Statthaltern und Gebeimen Räthen nothwendiger Befehl zugeschickt werden. Die andern gemeinen Soldaten können sieh bei des Wirths Feuer und Lichte wol hehelfen, und wird ihnen hierüber die Notdurft an Salz und Easige gereicht.

Dass aher die Stände auf dem Lande und in Städten den Officirern Wagen oder Fuhren in dere eigenen Privatgeschäften zu vorschaffen schuldig sein sollten, können I. Ch. D. nicht hefinden, vielweniger können Sie dieses vor christieh halten, dass sieh die Unterthanen in Karrne einspannen und die Soldaten üher Feld mit ühren Leibern ziehen sollten. 1. Ch. D. wollen solches hinfüro inhihiren, auch gebürlich Inquisition darüber einziehen lassen.

Den Officirern welche nm ihren Sold dienen soll nicht nachgegeben werden, Brau-Nahrung in der Stadt oder auch auf dem Lande zu treiben, Krüge zu verlegen, oder den Städten wider ihrem Willen Salvazuardien aufzudringen.

Wann ein anderer Modus die Exeention zu verrichten könnte bedacht werden, wäre es wol dem Lande am zuträglichsten, und dürfte man der Reuter und Soldaten balber alsdann dergleichen Klagen nicht führen. Es wollen I. Ch. D. wegen derer Reuter und Soldaten so

Mater, z. Gesch. d. G. Kurfürsten. X.

auf der Execution gefangen werden, den Ständen gewissen Bescheid nachschicken, indessen sollen die diesfalls angeordnete Executiones aufgehoben werden.

Wegen der Bürgschaft derer, so vor I. Ch. D. höchstgeehrten Vorfahren ihre Siegel ausgesetzet, haben I. Ch. D. an beiden Ihren Rezierungen geschrieben wie die Conja answeiset.

Es wollen auch I. Ch. D. weiters über deme, was der Landschaft und Städte, wie auch der privatorum Capitale halber und wegen der Exceution gesuchet worden, gewisse Verordnung interinaweisse, damit den Creditoribus gleichwol nicht zu gross Unrecht geschehen möße, zu machen nicht unterfassen.

Was aber bei dem eifften Punct unterschiedlich geklagt und erinnert worden, solchs wollen I. Ch. D. in gn. Obacht hatten, auch den geklagten Mängeln remediren und abbeifen und alles dasjenige, was zu ihrer getreuen Land-Stände Nutzen und Besten und der gesammten Unterthauen Wachsthum und Aufnehmen gereichend sein kann, Ihr mit gn. landewäterlicher Sorgfalt angelegen sein lassen. ——"

#### Landtag vom Juni-November 1641.

Durch Ausschreiben vom 18. Mai werden die Stände auf den 17. Juni 1641 nach Berliu berufeu.

In dem bezüglichen Coucept des Notificatoriums au die drei Commissarien der Altmark Thomas und Hemp ov v. d. Knaes ebeek und Christoph v. Bismark, das zugleich das Ersucheu enthält, für die Anfbringung der Altmärkichen Quoto von 4000 Thaler zu sorgen, beisst es uach der Einleitung, dass der Kurfürst die Besehwerden der Stände und in Gesuch um Rochetion bei dem schlechten Zustand des Landes, wie er ihm erst kürzlich von den Ständischen Deputirten dargelegt zei, gern herücksichtigt hätte, wenn einht die drobende Stellung der Schweden für den Angenblick noch zu voller Bereitschaft nöthigte. Ebeu deshalb sei über folgende Punkte zu berathen.

- "Wie und welchergestalt Unser bisher geführtes Kriegswesen am füglichsten anf eineu anderu hesseren Fuss zu seizeu und wie viel Volk zu uotdürfüger Besetzung der Vestungen uotwendig?
  - 2. Woher der nothwendige Unterhalt und durch wass Mittel?
- 3. Ob nieht zur Verhütung der bisher eingeführten militärischen Extentionen und dabei mit uutergelauftenen nah own tells indisspilinitene Kuechten verühten unchristlichen Proceduren und eigeumächtigen Vergewältigungen eine besondere Cassa nazurischen und sowohl Officiere als Kuechte vor der Cassa durch gewisse von Uas und den Ständen darm Deputirie auszuszhlae?
  - 4. Was für Executionsmittel wider die Säumigeu anzuwenden?

- 5. Ob und wie die Obristen und andere hohe Officirer auf billige Wege zu behandeln?
  - 6. Wie die so ganz gefallene Kriegsdisciplin zu redressiren?
- 7. Und dann will auch fürnehmlich davon zu reden and mit Ernst dahin zn trachten sein, weil diese vorseinde Veränderung des Kriegsvolks sonder eine erkleckliche Snmme baares Geldes |: soll anders grössere nud den Ständen höchstgefährliche Confusion verhütet und dem bisher eingerissenen Land Verderb cum effectn remediret werden : | gar nicht zu practiciren and ins Werk zu richten; es sei dann, dass also fort ein ziemlich Stück Geldes, und zwar von einem jedweden Kreise zum Anfang und auf Abschlag seines Contingents, in der Eile zusammengebracht und dadurch dieses dem Lande so hochnöthiges Werk maturiret, alle fernere Unordnung abgewendet und also dies commune malum Unseres Landes gedämpfet werden möge."
- 8. Der Ban der Festung Spandow sei weit vorgeschritten; erfordere aber noch beträchtliche Summen zur Vollendung. Die Einstellung des Baues in diesem Augenblick würde zum Verfall des schon Vollendeten führen, was aber Uns and dem Lande zumal disreputirlich und schädlich fallen würde\*. Daher würden sie ersucht werden, auch die dazu nöthigen Mittel zn bewilligen.
- 9. Anf Mittel znr Wiederanrichtung der Universität Frankfurt und der Fürstenschule zu Joachimsthal bedacht zn sein.

Die 9 Punkte werden dann in der Landtags-Proposition vom 17./27. Juni noch einmal ausführlich entwickelt.

Am 20. Mai richten die "itzo anwesenden Stände von Ritterschaft und Städten" an den knrz zuvor in Berlin-Cölln eingetroffenen nenen Statthalter. Markgraf Ernst, eine Eingabe, in der sie nm vier Dinge bitten: 1) Die sofortige Reduction der Infanterie und Entlassung der Reiterei in kaiserliche Dienste; 2) die Fusion der an Effectivbestand verringerten Compagnien behufs Ersparung des Unterhalts für die vielen Stäbe; 3) eine Muster. rolle von den Präsenten als Unterlage für die Ausschreibung der Assignationen; 4) einen Status des Ertrags der doppelten Metze, deren Hälfte ihnen verblieben ist. Ernst's Antwort vom 27. Mai macht die Reduction von der sofortigen Einzahlung eines Stücks baaren Gelds abhängig und sagt Erledigung der petita auf dem Landtage zu. Im Namen der Stände beautwortet der Comthur Maximilian v. Schlieben Ernst's Proposition vom Jnni, sie hätten gewünscht es wäre dem Kurfürsten möglich gewesen, sie in Person anzugehen, baten zur Beantwortung um Dilation, "weil es doch auf ein schweres, nämlich Geldgeben, hinansliefe."

Der Statthalter erklärt ihnen daranf, dass des Kurfursten persönliches Erscheinen unmöglich gewesen, und er zu seiner Vertretung da sei. Er mahnt sie zugleich, alles recht verschwiegen zu halten, da er erfahre, dass Leute da wären, die anf ihre Deliberationen Achtnng gäben. In ihrer Exceptionsschrift vom 29. Juni erklären die Stände 16 Compagnien z. F. and 3 z. Pf. für genügend zur Decknng des Landes. Bis znr Herstellung des 7\*

Armistitii mit Schweden seien die dazn nöthigen Leistungen durch gleichmässige Vertheilung allein aufzubringen. Die Mittel dazu seien die schleunige Reduction des Heeres, besonders der Stäbe, die Entfernung der Schweden aus allen Theilen des Landes. Ueber die von ihnen aufzubringende Snnme könnten sie erst nach Beendigung des zwischen Ritterschaft und Städten schwebenden Quotisationsstreits endgültigen Bescheid geben. Zur Bezahlung der Soldatesca genüge die Landschaftliche Kasse zu Berlin, eine besondere Geueral-Kriegskasse erscheine überflüssig. Die doppelte Metze möge als verfassungswidrig abgeschafft, Militärexecutionen und Haftpflicht Dritter untersagt, die Militär-Discipliu verschärft und nur auf wirklich militärische Vergehen beschränkt werden. Die zum Zweck sofortiger Reduction geforderten 8000 Thaler seien nicht aufzubringen. Sie bieten vorläufig 2000 Thaler und bitten nm strenge Untersnebung der vorgekommenen Erpressungen. Der Spandow'sche Festungsbau erscheine eher schüdlich als nützlich. Die Neubestellung der Akademie zu Frankfurt sei wünschenswertb. doch hätten Stände keine Mittel dnzu, bäten übrigens um Bestellung Intberischer Professoren, vor allem in der theologischen Facultät.

Unterm 3./13. Juli erwidert ihnen Markgraf Ernst, dass ihrer Bitte gemäss eine Untersuchung gegen die Urheber der Werbungen von 1637 eingeleitet werden solle. Die Aufbringung der geforderten Geldmittel aber sei zur Reduction wie zur Erfüllung aller underen der Regierung harrenden Aufgaben unbedingt and zwar sofort uothwendig. Im öffentlichen Interesse möchten sle ihren Streit untereinander über die Quotisation der jetzt erforderlichen Kriegsstener bis nach dem Abschlass mit Schweden vertagen. Eine festere Organisation der Kriegsgelder-Receptur, wie sle irrthümlich annähmen, sei gar nicht beabsichtigt. Die jetzige Einrichtung, wobei die Kreiscommissarien die Steuer in den Kreisen, die Magistrate in den Städten erhöben, genüge, wofern diese Organe nur völlig ihre Pflicht erfüllten. Den gerügten Mängeln der Militärexecution werde Abhülfe geschehen. Die von ihnen geforderte Pensionirung der Stabsofficiere verspreche nur eine geringe Erleichterung. Ihre Forderung auf Beschränkung der Jurisdictionsgewalt der Offiziere über die Truppen sei mit der Kriegsdisciplin navercinbar. Der Spandow'sche Festungsban endlich könne nach so vielem Kostenanswand nicht mehr aufgegeben werden. Die Stände bieten darans 120,000 Thir, onf ein Jahr, eine Samme, die nach ihrer Berechnung, unter Zugrundelegung des Sommer-Tractaments für den Unterhalt von 16 Comp. z. F. zu je 150 M. und 3 Comp. z. Pf. zu je 100 M., ansreiche, wogegen Mn kgraf Ernst eine Snmme von 160,000 Thlrn. verlangt, dn die Truppen darauf bestüuden mindestens das halbjährige Wintertractament weiter zu beziehen, während die Stabspersonen sich mit 4 Monaten Winter- und 8 Monaten Sommer - Tractament begnügen wollten. Nach längeren Verhandlungen willigen die Stände endlich unter Zurückgehung auf 12 Comp. zu 200 M. u. 1 Comp. Reiter zu 150 M. in die Aufbringung von 150,000 Thirn., doch beharren sie daranf, dass die Truppen für das ganze Jahr uur nach Massgabe des Sommertractaments gelöhnt würden. Der Statthalter indess, der hei seinen Verhandlungen mit den Ohristen und Offizieren bei dem änssersten Grad des Erreichharen angelangt war, liess dem Landtage, der der Aerndte wegen um seine Vertagung his zum Oktoher geheten, einen Recess-Entwarf unterm 21. Juli vorlegen, der die Beihehaltung von 16 Comp. z. F. à 150 M. und 2 Comp. z. R. à 100 M. sowie die früher erwähnten Bedingungen htr. des Wintertractaments enthielt, entgegen dem hestimmt ausgesprocheuen Verlangen der Stände. Da die grosse Mehrznhl in diesen Tagen hereits in die Heimath zurückgekehrt war, so protestirte in ihrem Namen der in Berlin zurückgehliebene engere Ausschuss in einem amgehenden energisch gehaltenen, an den Kurfürsten 1) gerichteten Schreihen vom 28. Juli a. St. gegen den Bruch der ihnen zu Königsberg gemachten Zusagen durch die Bestimmungen des Recess-Entwurfs üher die Zahl der Compagnien, das Wintertractament n. A. "Diesem allen nach", endet dus Schriftstück, "gelanget an E. Ch. D. unsere ganz unterth. Bitte, hei solcher sichtbaren Impossihilität und elendem, hlutweinenden Zustand des armen Vaterlands einmal die 16 Comp. his auf 12, iede von 200 Köpfen mit dem ersten Blatte, - ahzuschaffen, und die zwo Comp. z. R. |: im Fall dieselhen nicht vollends günzlich ahgeführet werden können : his auf eine Compagnie von 150 Pf. mit dem ersten Blatt welter zu reduciren und einzuziehen; dann, vor's Andere, weil die Soldaten uicht zu Felde ziehen, sondern continuirlich in Vestungen zur Besatzung liegen hleihen, den Commundanten ex officio entweder eine jührliche Besoldung zn machen, oder nebst andern Officirern ans Chnrf. Macht dahin zu halten. dass die sämmtlichen Officirer nehst den gemeinen Knechten mit dem Sommertractament - - durchs ganze Juhr content sein sollen, auch deshalh an des H. Statthalters Mkgr. Ernst fürstl, Gn. zn rescribiren -drittens auch and insonderheit hei der Kron Schweden um ein Armistitium und Heransgnhe der hosetzten Lande: Neu-, Altmark, Priegnitz, Ruppin, Frankfurt u. s. f. einzukommen - -."

Unterm 11.21. Angust sendet Markgraf Ernst dem Karfürsten zu. Königsher ginen vom 29. Juli dattrenden Bericht über den Verlanf des Landtags ein. Nur hei der nicht erfolgten Einwilligung der Obristen der Fusscreginenter in das reise Sommertractamen wäre mit 150,000 Tührn. auszakommen geweren. Das Bestehen jener auf 4 Monate Wintertractament, sowie der hedetenden Austall fast aller Landschaften ergebe ein sehr heträchlichen Deficit von 50,000 Tührn. Nur 105,000 Tühr. blichen für den Unterhalt der Soldatesen verfüghnt. Er habe dies den Depaitren vorgestellt, das Elend sei aher so gross, dass die Eufternang der Schweden als die einzige Rettung erschlens. Mehr als die interinsitische Assgantion des Fatters für die Reiter his Ende Oktober sel von den Depuirten nicht zu erhalten gewesen, alles ührige and die Renassmund oder Tage an 18. October erhalten gewesen, alles ührige and die Renassmund oder Tage an 18. October

b) Die von den "Anwesenden Depatitten von Prälaten, Herren, Ritterschaft. 13 Lädten" anterzeichnete Schrift ist mit den Siegeln von vieren ans der Ritterschaft und der Städte Berlin-Celln verschon.

verschohen worden. Beim Punkt der Eintheilung sei der alte Quotisationsstreit wieder ansgeleht, doch habe die Ritterschaft ihr Anrecht, nur ein Drittel heizntragen starr hehanntet. Nur in dem Lande zwischen Elhe and Oder hatten sich heide Theile nach lauger Verhandlung "etzlicher modorum generalium und einer allgemeinen Casse verglichen, vermittels deren sie die ihrige quotam aufznbringen vermeinen; was aher daraus nicht zn erhehen sein wird, muss von beeden Ständen nachgeschossen und pro nna tertia von der Ritterschaft, pro duabns tertiis aber von den Städten ans andern ihren Particularmitteln ersetzet werden. Wie es nun mit Einführung dieser General-Mittel - - hernacher gehen, und oh sie so schleunig znm Effect zn hringen sein werden, stehet zu erwarten, unsres Orts aher wollen wir an Mühe zu derselhen Beförderung und Handbietung nichts ermangeln lassen." Die Anfbringung des nöthigen Proviants sei, selhst die Forderung der 12 Comp. z. F. und 1 Comp. z. R. zngestanden, nur ans der dem Kurfürsten verbliehenen Hälfte der doppelten Metze zu hestreiten; diese dürfe daher nuter keinen Umständen aufgegeben werden. Für die Oktoher-Zusammenkunft, wo die Frage gewiss von Nenem angeregt würde, bäte er dieserhalh um des Kurfürsten Willensmeinung und gemessenen Befehl. Uehrigens rathe er nicht unr nicht zur Abschaffung dieser Anslage, sondern vielmehr zu ihrer Wiedereinführung in Alt- und Neumark nach deren event. Ränmung durch die Schweden. Nach dem Bericht üher die andern Fragen mindern Belangs gedenkt er zum Schlusa der von den Ständen eingereichten dringenden Gravamina, von denen er einen Extract einsendet. Eine Besprechung derselben habe er abgelehnt. weil diese Zusammenkunft kein ordentlicher Landtag gewesen, sondern "nur gewisse Deputirte ans den Kreisen verschriehen und zwar nicht zu dem Ende, dass von Landgravaminihus, sondern allein von Reformirung der Soldatesque und der künstigen Verpflegung geredet werden sollen." Da einige darunter die Justiz heträfen, so wolle er das Gutachten der anwesenden Geheimen und Kammergerichts-Räthe darüber einholen und dem Kurfürsten seinerzeit ferneren Bericht einsenden.

Extract der von den Ständen beim Statthalter und den Geh. Räthen unterm 5. August 1641 eingegebenen Beschwerden.

1641. 15. Aug.

- "Wird unterth. gebeten, dass I. Ch. D. sieh gn. wollten belieben lassen ihre Aemter zu Erhaltung dero Hofstatt wieder anzubauen, damit die Stände mit ferneren Oneribus zu Erhaltung der Hofstatt nicht dürften besehweret werden.
- 2) Bitten die Neumärker, wie es denn auch alle Stände vor billig halten, dass alle neue Zölle und Auflagen in der Mark Brandenburg als auch in Polen |: woselbsten fast ein jeder Edelmann seines Beliebens Zoll aufschläget, oder den Jüden, denen sie die Zölle gemei-

niglich vermiethen, solches zu thun verstatten: | möge ahgeschaffet und dass ohne der gesammten Stände Vorwissen das Land auf keinerlei Wege möge geschlossen werden.

3) Dass die Dörfer die Churfürstl. Holz und Hütung henutzt für den Niessbrauch während des Kriegs nach dem im Frieden fixirten Canon zur Tilgung ihrer haftenden Schuld mit herangezogen würden.

4) Dass der hohe Salz-Zoll möge abgeschaffet und vermöge det Landes Reverse die vom Adel soviel Salzes, als sie vor ihre Haushaltung voanöthen, zollfrei hehalten mögen, sie mögen's holen, wo sie wollen, desgleichen, dass es mit Korn und andern Vietualien, so die von Adel vor ihre Haushaltung bedürfen, auch ausserhalb Landes an ihrem eigenen eingeworhenen Korn verkaufen, zollfrei haben mögen, inhalts der Churf. Landes-Reverse. (sic.)

5) Weil in dem Justiz-Wesen eine grosse Ungleichheit vorgehet, dass der Adel von den Privatis sehr molestiret und geschimpfet wird, da er doch, wann er nur wider die Communen und Städte verholfen würde, ohne solche Mittel zur Zahlung wol kommen könnte, und daheren nahillig, dass der Adel auf Capital und Zine zeceutiret wird, als wird vorgeschlagen, oh es nicht dahin zu hringen, dass eine Alliegemeine Interins Verfassung gemacht würde, damit eine durchgehende Justiz gehalten und ein Stand vor dem audern mit Executionibus nicht molestiret werden möse.

6) Weil durch die geschwinde Executiones aus der Canzlei nicht geringer Schade dem Lande widerfahren, das was noch bnig von der militärischen Execution verblieben der Landreuter alles hinweggenommen, der Acker nicht weiter wegen Mangelung des Viehes bestellet und ein Gut nach dem andern wiste gemachet worden: Als wird I. Ch. D. unterth. gebeten, gn. Verordnung hei dere Canzlei zu machen, dass keine Executiones über Saat- und Brodkorn, Zugrich, Gesiadelohn und tragende Contributionen, weil das publicum dem privato hillig zu praeferiera, nicht mögen versattet werden, wie dann anch das stattutum moratorium zu renoviren von den Ständen vor hillie md zu des Landes Restauration vor dienlich erzehtet wird.

7) Bäten sie um eine Moderation des Zinses, desgl. 8) um das Verbot der Taxution und Subhastation der verschuldeten Güter; dann folgen noch seebs andere Beschwerden geringeren Belangs.

Resolution des Statth., M. Ernst. Dat. Cölln a./Sp. 5. Aug. 1641.

1) "Soviel die Wiederanrichtung der Aemter, damit die Stände mit 15. Aug. ferneren oneribus zu Erhaltung des Hofstaats nicht heschweret werden

dürfen, anbelanget, da wollen S. Ch. D. es an gebührender Erinnerung bei der Ch. Amts-Cammer, als dero dieses zu befordern oblieget, nicht ermangeln lassen. 2) Gleichergestalt wollen Sie auch wegen dessen, so die Abschaffung der neuen Zölle und Auflagen betreffend erinnert werden, die Notdurft an S. Ch. D. zu bringen unvergessen sein. 3) Was aber diejenige Pension, so etliche Dörfer wegen der von ihnen gehrauchenden Ch. Amtswiesen, wie auch Hölz- und Hütungen zu erlegen schuldig, anreichen thut, deshalb vermögen S. Ch. Gn. keine Verordnung zu machen - -."

Betr. des 4. Punkts soll dem Adel die bisherige Freiheit bleihen. In der Justiz (5) wird gleichdurchgehendes Recht für 'alle zugesagt. Ueber P. 6-8 solle der Kammergerichts-Räthe Bedenken, vor welche diese Sache gehört, eingeholt werden. Bei der Beschwerde über die Widersetzlichkeit von Bürgern gegen die Magistrate (11) möchten sie specielle Fälle auführen. Die neue Kipperei (12) solle nach Kräften verhindert werden; die Tilgnng der Reste (13) könne nur allmählich vor sich geben. Unstatthafte Convoy-Zumuthnagen (14) seien den Offizieren untersagt worden.

Das Kammergericht entscheidet sieh in seinem Gutachten vom 6. Sept. a. St. fast in allen Punkten gegen die Ausprüche der Ritterschaft. Der Vorwurf "geschwinder Executionen" (Art. 6) sei unbegründet. "Wenn aher Debitores sich daran gar nicht kehren, noch ihre Creditores behandeln, so können wir endlich nicht umhin, sondern müssen nothwendig, wollen wir anders nus denegatae justitiae nicht beschnldigen lassen, executiones anordnen." Das sehon unter Georg Wilhelm mehrmals crthcilte Indultum Moratorinm sei als nagerecht wieder aufgehoben, sollte der Kurfürst es ernenern wollen, so möge es auf grosse Capitalien beschränkt und nur auf ein Jahr ertheilt werden. Die Zinsermässigung (7) sei geradezu ungerecht und nubillig; die Forderung wurde von vielen Leichtsinnigen missbraucht. Bei der grossen Verschiedenheit der Fälle sci eine der Billigkeit gemässe jedesmalige Entscheidung durch den Richter weit zuträglicher. Auch die Forderung, Taxationen, Subhastationen und Alienationen der Güter einzustellen (8) sei abzuweisen, da sonst mancher sein Lebtage die Zahlung seiner Schuld nicht würde erlangen können. Freilich entspräche es der Billigkeit, die Schätzung nicht nach dem jetzigen Zustaud der Güter, sondern nach dem vor der Verwüstung durch den Krieg vorzunehmen. Die Besehwerde, dass "theils eigennützige Leute sich unterstehen, der Landschast und Städte Obligationes um ein geringes Geld an sieh zu bringen und hernach das volle Capital und Zinsen zu forderu" sei nicht unbillig. Solchen Gläubigern wäre nur ihre wirkliche Zahlung nebst üblichem Zins zu vergüten. Auch die Forderung der Ritterschaft, dass jeder Gläubiger gehalten sein solle, gnte Obligationen statt banren Geldes anzunebmen, sei nicht angänglich,

Der Kurfürst benntwortet den um 4. Sept. d. J. zu Königsberg eintreffenden Bericht des Stattbalters am 7. Sept. Er ratificirt den Recess-Entwarf vom 21. Juli, unter gleichzeitiger Genehmigung des Wunsches der Stände, die 2,400 M. z. F. in 12 statt 16 Compagnien zu formiren und nur 150 M. z. R. zu bebalten. Diese letztere ganz abzudanken ginge bei dem durch Partbeien gefährdeten Zustand des Landes uoch nicht an, "sondern es wird es die Nothdarft erfordern, dass darch solche die Strassen fleissig battiret werden, damit der Landmann wie anch kleinere Städte desto sicherer bei Ibrem Acker und Nabrung verbleiben und ibr Contingent zu der laudirten Contribution desto besser abführen können." Die Obristen und andern Offiziere möge der Stattbalter zum Sommer-Tructament, das für sie genüge, disponiren; den Soldaten sel eine kleine Zulage zu machen. Die Einführung der General-Mittel in der Mittelmnrk acceptire er gern. Seine Hälfte der doppelten Metze werde ausschliesslieb zur Proviautirung der Soldatesea verwandt werden. Mit der Krone Schweden sei ein Waffenstillstand auf zwei Jabre vereinbart, der für den Unterbalt der Schwedischen Garnisonen bestimmte Anordnungen treffe, die von jenen strikt innegebalten werden miissten.

Auf dem Deputationstage, der am 18. October d. J. zusammentritt, beginnen sofort wieder die gegenseitigen Anfeindungen und Vorwürfe der Ritterschaft und Städte. Die letzteren wenden sich gegen die von der Ritterschaft auch jetzt noch behannteten Immanitäten und Privilegien, die Ritterschaft gegen das Salzmonopol der Städte und deren Forderung um Schliessung des Lundes gegen fremde Kanfleute. Wie der Stattbalter vorausgeseben, ernenern sich hier auch die in den früberen gravaminibns entbaltenen Forderungen auf Erlass eines Indults. Zinsermässigung, die Aufhebnng der doppelten Metze n. A. Zwei Eingaben der Ritterschaft vom 2. und 8. Nov. beantwortet der Stattbalter, 10, Nov. a. St., in meist zusagender Weise, nur betreffs des Salzmonopols der Städte verweist er sie an den Kurfürsten, der darüber allein zu befinden babe. Dennoch vereiuigen sich die badernden Stände auf das Gerücht, der Kurfürst beabsichtige nene Werbungen, zn einem änsserst demütbigen Schreiben an Kanzler und Räthe zn Königsberg vom 14. Jan. 1642 a. St., worin sie nm deren Intereession beim Kurfürsten gegen die Ausführung etwaiger Massregeln dieser Art bitten. "Unsere grossgünst. Herren, schliessen sie, köunen wir mit Bestande versichern, dass die verwilligten Contributiones noch dergestalt sebwerer fallen, dass auf Seiten der Rittersebaft fast alle Verfassungen zergeben und der Städte angewendete monatliche Special-Accisen nn manchem Ort in einem Monat dreifach augeleget werden müssen, wofern ihr Contingent soll hernusgebracht werden, welches dann eine überaus sehwere Last ist und können dahero die Leute im wenigsten nicht emergiren. Würden nun S. Cb. D. sieb dahin bewegen lassen, dass Dero erschöpften Untertbanen noch ein mehres sollte anfgebürdet oder sie gar mit nenen Werbungen heschweret werden, so würde es nm diese Lande gethan sein, denn männiglich seine gute gefassete Hoffaung fallen lassen und hezwänglich zu seinem oder der Seinigen Aufenthalt andere Ort würde suchen müssen —."

Dies Gerücht bestätigt sich zwar znnächst nicht; dennoch heginnt der folgende Deputationstag, der am 5./15. Mai d. J. (1642) eröffnet wird, mit ahermaligen Quereleu der Stände über die ihueu zngemntheten Leistungen, 100,000 Thir. uud 20,000 Schffl, Korn zum Uuterhalt der Schwedischen Garnisonen nehen der dem Knrfürsten Sommer 1641 bewilligten Summe von 150,000 Thlrn. Wenigstens die Leistungen an die Schweden während des Winters 1641/42 mögen auf diese Samme in Ahrechanng gebracht werden; auch die Quote der Altmark, in der jene noch lagerten, müsste ahgezogen werden. Sie fordern, dass zwei ans ihrer Mitte mit den Schweden neben den kurfürstlichen Gesandten über Höhe und Art der an jene zn zahlenden Contribution unterhandelten (21. Mai). Der Kurfürst ist mit dem letzteren Wansch seiner Stände einverstanden. Da auch ihm die Forderung der Schweden, die sich, die Anfbringung der Altmark eingerechnet, nnf mehr nls 200,000 Thlr. jährlich heliefe, die Leistungskraft des Landes zu übersteigen scheint. Demgemäss gehen bald darnuf zwei ständische Ahgesandte nach der Altmark ab, ohne indess mehr als die des Knrfürsten dort auszurichten.

Der Ansfall an den für die Festungsgarnisonen bestimmten Leistungen des Landen söhigte den Kurfürsten hald daraut, eine neue Forderung an die Stände zu stellen. Er lies durch den Statthalter zum 4. Sept. d. J., ein paar von jedem Kreise" und beleih verschreiben und die Retrocession anch der andern Halfte der doppelten Mette fordere, die ihnen noch unter Georg Wilhelm ühreftansen worden war. Auf der freien Verfäugug über den gesamnten Ertrag dieser Steuer heruhte, hei dem Mangel an hasrem Gelde, für den Augenhilet die Existens der Truppen in den Marken, wie dies Markgraff Erus den Zusammehnerdienen in der Proposition vom 3-Jl. Sept. eingehend darlegte. Die Stände verweigern indess, das Geringste nur zu bewiligen und gehen sehon nach weuigen Tagen auseinander, so dass dem Kurfürsten nichts ührig heibt, als die Erledigung dieser Sache gleich aller hirgen und die Zeit nach seiner Rückkelt, Anf 1613, zu vertagen, in-wischen die im J. 1611 hewilligten Summen durch Militär-Commandos einbeben zu lassen.

## Landtag vom Frühling 1643.

Unterm 17. Jan. 1643 beauftragt der Kurfürst seine Geh. Räthe zu Berlin zum An Marz einen Grossen Aussehunstag nach Berlin zu herufen – ein Gleiches wird für die Neumark angeordnet – nach die Kreis in dem Ansschreichen nafanfordern, ihre Deputiren für den Schluss über die sehwebenden Fragen, die höheren Contributionsforderungen der Schweden und den Unterhalt der kurf. Garrisonen, die Regulfrung der Contributionsuforingung und die Ordnung des Kreditwesens zu hevolümachtigen.

Diese drei Pankte, Armistitium mit Schweden, Unterhalt der Garnisonen und Aufbringung der Contribution, werden dem Ausschreiben vom 1. Febr. 1643 inserirt und erscheinen in derselben Weise in den Landtags-Propositionen vom 1./11. März.

Die Erklärung der Deputirten, d. d. Berlin 28. März 1643, verweist Pankt 3 anf mindliche Auseinandersetzung; betreffs des Armistiti ersuchen sie den Kurfürsten, daranf bedacht zu sein, dass was mit den Gesandten abgeredet anch ratificirt und von Feldmarschall Torstenson beobachtet würde.

"So viel dann das Quantum antriffs, bitten die Stände unterth. E. Ch. D. wolle er gen. dabin vermittelln helfen, dass es bei den 100,000 Thirn. und deu 20,000 Schffin. Korn, da es ja nicht geändert werden kann, verbleiben möge; in sonderburer Erwägung, dass der Zustand des Landes durch Schwedische Armee und des ankommenden Succursus in Jahresfrist sich gemindert, — — und ist das ganze Land solcher Gefahr noch täglich unterworfen."

Bei der Berathung hierüber sei auch die geringere Leistungsfähigkeit des inzwischen von den Kaiserlichen besetzten Landestheils in Betracht zu ziehen.

"Der modus collectandi hlehlet einer jeden Provinz, Kreis oder Stadt frei, auf Mass, wie er linne getrauet, am besten mitfortunkommen; da aber die haaren Gelder nicht zur Cassa Känen, sollen die Assignationes durch die Directores dem Schwedischen Commissario oder Deputiten in den nächsten hei den Schwedischen Guarnisonen gelegenen Oertern assigniret werden, weil der Misswachs sehr gross und vor Martini nichts erfolgen kaun.

Die Execution wider die Seumigen kann keinesweges den Schwedischen Commissarien oder Officirern in den Händen gelassen, sondern es lässet ein jeder Kreis-Commissarius oder Director in denen Städten der Magistrat etweder durch Civilische oder Militärische Execution, die er aus den nächst angelegenen Churf. Guarnisonen zu nehmen, verrichten. Und würden die Commandauten hierzu hefehliget sein müssen, auf Begehren der Commissarien oder des Magistrats aus den Städten die Soldaten zur Execution abfolgen zu lassen, doch dass die Execution verrichtet werde auf Mass wie am 21. Julii 1641 verglichen ist, dass der Soldat des Tages 3 Shg, hekomme, davon ihm 2 austatt der Löhnung abgerechnet und den dritten vor seine Mühe behalten; und dass kein Kreis den andern noch ein Privatus den andern, oder der von Adel seine Unterthanen, oder in Städten der Magistrat die Bürger zu übertragen gezwungen werde." Auf Wunsch des Kurfürsten selbst hätten Stände vier Deputirte ins Schwedische Lager gesandt, die sich nehen den Gesandten ihres Herrn um Ermässigung der Forderungen

bemühen sollten. "Insonderheit will zu praecaviren sein, dass das Salz mit keinen Imposten möge oneriret, und da der Anfang gemachet, wie vor Lauwen und Boizenburg, als man an einem Ort 14, und am andern 7, und zu Löckenitz 18 Sgr. auf die Tonne Salz geschlagen, wie anch die Spiringe 9 die Zülle am frischen Haff arrendiret und ihres Gefallens Imposten aufschlagen, dass solche abgethan und gänzlich eassirt werden. So will auch von denen von Adel, so das Inrige mach Polen seiteken oder führen, noch ein absonderlicher 2011 gefordert werden, als bitten sie, dass solches binwiederum bei dieser Handlung zützlich abereschafft werde.

Den andern Punkt anreichend, wie die Churf. Guarnisonen richtiger, als bishere gescheben, unterhalten, dass die Exceutiones verbittet, und sowel die Soldaten als Officiere Feueres Lamentiens und Klagens gelübriget sein müchten, halten die Stände dafür, dass man erst mit der Kron Schweden des Quanti halber verglichen sein müssen, hernacher wäre die Eintheilung zu machen durchs ganze Land gleich wie vor die Schwedische Guarnisonen. Und weil den Ständen sehwer fället, allen Unterhalt mit baarem Gelde allein abzutragen, Als werden die Officier sieh belieben lassen, Tuch, Schuh und audre Waaren, wie auch nach der Erndte Korn in einem gewissen pretio anzunehmen."

Der Kurfürst an die Stände. Dat. Cölln a./Sp. 15. März 1643.

[Ihre Wüssche. Die schnelle Bewilligung des Quantums.]

25. März.

a. her Wün-che würden möglichst herücksichtigt werden, die Ratification des Armästill mit Schweden sei zu Stockholm hereits erfolgt, wäre auch wol bereits publicirt, "wann es sieh nur nicht an dem Quanto, so zu Unterhaltung der hiesigen Schwedischen Garrinomen herzugeben sein mebelte, noch in etwas gestossen hätzer. Soshald dies gestechen, werde die Ratification erfolgen und auch Feldmarschall Torstenson den Bedingungen des Waffenstlitands nachkommen.

"Nachdem aber, wie hoch und eifrig man auch sich bierunter ann zum öfteren heumbet, solches nicht allein nicht zu erribeen gewesen, sondern man Schwedischen Theila, intsitu der Alten-Mark anfangs 12,000 Thir, cadiich aber 40,000 Thir, noch danz gefordetz und haben wollen, so können S. Ch. D. Dero Ständen zu Erlangung einiger Ringer- oder Milderung der obgedachten Samme der 100,000 Thir, nud 20,000 Schll. die geränder Löffung zo gar nicht nuchen, dass Sie vielmehr austehn müssen, oh es

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. über sie U.A. I, 21ff.

auch bis dahlu zu bringen, und die noch übrige 40,000 Thir. gänzlich und zumal abzubandeln sein werden." Ihr Wunsch, die Kosten ihrer Gesaudschaft aus den 1642 bewilligten 5000 Thiru. Legationsgelder bestreiten zu lassen, sei bei der Lage der Dinge unerfüllbar.

"Es seind nnnmehr die allgemeine Friedens Tractaten vor der Tühr und möchte wol in Kurzen ein Tag zum Congress heutannt worden. Was nun dazu für sehwere Kosten und Spesen gehören und dass auch mit denen insonderheit dazu bewilligten 5000 Rühlra. nieht auszureichen sein wird, haben Sie, Stände und deren Deputirte, wann Sie alle Umstände etwas genauer erwägen, vernünftig selbst zu ermessen;

Gesimen derowegen S. Ch. D. an sie gn. sie wollen nicht allein die zu dieser Stettlisischen Legation, sondern auch zu dem bevorstehenden hochheilsamen Pacification Werk bedürfende Kosten nunmehr ungesäumt an die Iland bringen, damit man deren auf begebenden eilenden Fall ohne Fehl habhaft sein könne und ein soleh gemeinnütziges und dieser Lande Heil und Wolfahrt eoncernirendes Werk aus Mangel nöhiger Zehrung nicht remoriret werlen dürfer

Soviel nm diesemnach den Andern Haupt-Punkt betrifft, lassen zwar S. Ch. D. derer Stände hierhei angeführtes unterth. Bedenken, dass man erst mit der Kron Selweden des Quanti halber versichert sein müsse, und hernacher die Eintheilung durch's ganze Land am figliebsten zu machen sein würde aceteris parlüss dahlig gestellet sein. Es werden aher die Stände und derer Deputirte selbst vernunftig wol begreifen, dass durch eine solche verzögerliche Resolution dem Werk und zuforderst den Nothleidenden und wegen hishere erfolgten unrichtigen Bezahlung und erlittenen grossen Mangel zum heftigsten dolirenden und ganz selwierigen Soldaten keinseweges gehoffen.

S. Ch. D. werden so wol von Officieren als Reutern und Knechten at täglich mit ganz beschwerlichen Klagen angelaufen und behelliget, auch dahei von ihnen, was endlich, im Fall den Soldaten die uneutbebrilche Lebensmittel nicht gereichet werden sollten, für höchstge-därliche Inconvenientien darans zu hesorgen, ganz wehentlitig remonstriret und angezogen; auch ist ja den Ständen unverborgen, dass abhereit wegen hewilligter aber nicht erfolgter Verpflegung die Magazin in den Vestungen, hat anders grösseres Unbeil verbütet werden sollen, angegriffen, alles Unterhalts enthlösst und derselbe den gemeinen Kneebten, mu deren Hunger dadureh zu stillen, unvermedilich dahin gegeben werden müssen. So seind auch hlos von Zeit der gehaltenen Reduction die Reste in so Kurzer Zeit dergestalt aufgewashen, dass

sich der Ohristen eingeschickten unterth. Berichten nach, dieselbe nunmehr weit üher die 60,000 Thir. belaufen, welches alles dann S. Ch. D. gewisslich nit ohne Befremdung und zu grossem Ihrem Missfallen vernehmen mitsen.

Und weil dann gleichwol der Soldat vom Winde nicht leben kann, und dieser Punct gar keine moram leiden will, sondern der nothdrifige Unterhalt für die Soldatesque, innittels, obgleich das Armistitium zu seiner Perfection noch nicht gelanget, dennoch einen Weg wie den andern unumgänglich gereichet werden muss, so lassen S. Ch. D. dero Deputite gradigster Meinung hiemit nochmaln treulich erinnern, sie wollen aller Notdurft fleissig und als trenen Patrioten wol anständig nachdenkeu, damit diesen der Officirer und Soldaten fast beschwerlichen Klagen und Lamentiren würklich remediret, der versprochene Unterhalt |: auch auf die noch nuredueiret | richtiger dann hishero gesecheben, ausbracht und dadurch die im verbleibenden Fall den Vestungen und ganzen Landen imminirende äusserste Gefahr abgewendet – werde."

Threm Wunsch entsprechend wird den Obristen die Weisung zugeben, statt des baaren Gelds auch Getreide, und in Zukunft anch Tneh nud Schuhe, anznehmen. Die gewünschte Prüfung des Prüsenzstands seiner Compagnien und der letzijährigen Rechnungen werde er vorsehmen lassen, Es will aber die Notdurft sein, dass auch aus Mittel der Stüdade einige Deputirte solcher Rerision und Abrechung zugleich mit belwohnen und des Landes Notdurft dabei in gebührende Obsehn ehmen."

Die Schlichtung des Quotisationsstreits zwischen Ritterschaft und Städten werde er anf einem besondern Tage selbst in die Hand nehmen.

Die Stände an den Kurfürsten. Dat. Berlin 31. März 1643.

[Der Unterhalt der Garnisonen. Die Militär-Execution.]

101... , — Was den Unterhalt', der Churf. Guarnisonen anreichet, so ist der Stände Meinung gar nicht, sieh mit vielem Queruliren aufzuhalten, sondern hahen nöhlig erachtet, E. Ch. D. nur dieses zu dero gr. ferneren Nachdenken zu eröffnen, dass auf den Unterhalt E. Ch. D. Guarnisonen jährlich gebet, ungerechnet den Unterhalt auf die 150 unredueirte Knechte auch ausgesetzt die Kleidungsgelder, weil E. Ch. D. sieh gn. resolviret dem enervirten Lande zum Besten die Soldatesea zu kleiden, 97,638 Thir. Und oh wol hei anchster übergehener Duplica die Rechnung etwas geringer eingegeben, so ist es doch daher entstanden, weil die rechte Eintelbung nicht ehen zur Hand gewesen."

Hierar das Fatterkorn, den Winspel zu 20 Thim, thnt 6975 Thir., und die jahrlichen 100,000 Thir, der Schwedischen Garaisonen, 16,665 Thir. für 20,000 Schill. Korn zu 20 gr. oder 833 Winspel 8 Schill., 2,000 Thir. für 20,000 Schill. Korn zu 20 gr. oder 833 Winspel 8 Schill., 2,000 Thir. jetzige Legations-Kosten, 1,000 Thir. unr auf der Stände Deputitren nach Stettin, 60,000 Thir. versessene Resta lant der Karf. Offiziere eingegebeneu Liquidationen, ergebe in Summa 288,319 Thir. Rechue man die Nachforterungen der Schweden und des Kurfürsten hizun, so känne uns ongar zu mehr als 330,000 Thirn. Diese Summe aufzubrügen est namöglich; daher im Interesse von Festungen und Garnisonen selbst, eiter erschwigliche Samme von ihneu zu acceptiern. Well dann in diesen Zeiten die Nothwendigkeit der Impossibilität weichen muss, als ersuchen die Stände nuterth. E. Ch. D., es mit dere getr. Land-Ständen auf erträgliche Mittel richten und die Officier auch auf billige Wege disponiere zu wollen, damit sie von den Ständen nicht unsungliche Digte Degebren."

Die Verhandlungen über die Schwedische Contribution dauern bis Mitte April d. J. Erst anf die ernstesten Vorstellungen des Kurfürsten entschliessen sich die Oherstände zur Bewilligung jener Forderung; auch dann nur gegen die Garantie des Quotisationsrecesses von 1594.

## Die Deputirten der Ritterschaft an den Kurfürsten. Dat. Berlin 6. April 1643.

# [Die Höhe der Contribution.]

1643.

Ew. Ch. D. sein dero getreuen Land-Stände von der Ritterschaft 16. Aprilunterth. gehoramste Dienste in pflichtschuldigen Treeue jederzeit bevor. Und haben Sie dasjenige was E. Ch. D. ihnen gestriges Tages loeo Quintuplicae proponiren lassen in Unterhäuigkeit vernommen und mit gebihrenden Fleiss erwogen. Neu wollten sie diejenigen ungern sein, welche E. Ch. D. vorsätzlicher Weise aus Händen gehen, dieselbigen [mit vielem verweislichen Quoruliren aufhalten und das Werk durch unnöthiges Difficultiren noch sehwerer machen thaten.

Allein ist alhier die notoria impossibilitas am Tage und giebt es der Augensebein wie das Land überalls og grausamlich und jämmerlich verheeret, dass gauze vornehme weitleufige Oerter und zowol Haupt- als Incorporite Kreise aussfallen und bei diesem Werke überall nieltes oder wenig zu tunu vermögen.

So seind auch die meisten Städte verwüstet, ausgeplüudert und theils abgebrannt, als dass die ganze Last etlichen wenig Orten alleine

zuwachsen muss. Sollte man nun dieselhige so mit ihren quotis mehr denn zuriel zutun hahen und auch in sehweren Retardaten stecken mit Uebertragung der ganzen Summen graviren, würde das Werk also fort primo mense fallen, und nicht einmal ein Anfang darauf zu machen sein.

Es hahen die Lande mit den Anno 1641 angelegten 97,638 Talern nicht bernach gekunnt, sondern es seind der Officiere Angaben nach in die 60,000 Taler Restauten aufgewachsen, da es doch an schaffen Executionitiss nicht gemangelt hat, als wehele auch wider die vorgenommen werden missen, so man für vermitgene Leute gehalten; man lat aber dennoch nichts als hittere Thränen und Seufzer zu Gott von den armen hetrühten Leuten erpressen Können. Und solches ist geschehen, da die Lande den Vortheil der gedoppelten Metze noch in Händen gehaht. Was will wol erfolgen, da die Contribution der 97,638 Thir. noch gesteigert und auf 15,959 Thir. rehöhet werden, das subsidium aber der lähler des Metz-Korse danehen gänzlich fallen sollte. Und ist hiehei insonderheit wol zu consideriren, dass es mit den Tractaten mit der Kron Schweden noch in sehr weiten terminis stehet. Denn es haben die Schwedinschen ihre Forderung auf 20,000 Schfl. Korn und 140,000 Thir. angestellet.

Nun haben sie solches Geld, wo nicht ein mehrers, aus ihren Quartieren und hahen sich hishero der militairischen Executionen solches mit Gewalt zu extorquiren gehrauchet.

Dahero wol zu vermuthen, dass Sie auf solcher Summe Geldes opiniastrischer Weise hestehen und sich auf die gewaltsame Executionsmittel, welche Sie in Händen haben, verlassen möchten.

Wenn nun von dem Lande noch so eine unerträgliche Geldschatzung erpresset und dennoch auf die hegehrte 117,733 Thlr., oder wann ess sebon weniger und geringer wäre, die Anlagen gemachet werden sollten, wird ja ipsa natura et ratio dietiren, dass dieses lautere inpossibilia postulata sein, welche dem Lande, den Vestungen und E. Ch. D. Intraden den Total-Untergang zuziehen werden.

Thun demnach E. Čh. D. die Land-Stände ganz demütigst, fiehentich und wegen der Armen Leute um Gotteswillen ersnehen, Sie wollen Ihr die grosse Noth und Drangsalen des Landes in Gnaden mitleidentlich zu Herzen gehen, und da ja keine remissio zu erhalten, es bei denen Anno 1641 angelegten 97,638 Thir. oder im Fall ja der Unterhalt der noch ungereducirten 150 Knechte hierbei in considerationem kommeu und also noch 4500 Thir. darzu geleget werden sollen es bei den 102,138 Thirn. hewenden lassen.

Sollten aber E. Ch. D. ther alles Verhoffen damit nicht friedlich sein, so wollen sich die von der Ritterschaft endlich und pro extremo mit Zuziehung der Städte zu 110,000 Thlrn., darin jedoch die Fourage and alle andere praetensiones, sie rithren von Kleider-Kosteu, Steigerung des Soldes oder audern Forderungen her, mithegriffen, anerhoten hahen, iedoch mit der ausdrücklichen Protestation und Verwahrung, weil ihnen des Landes Unvermögen bekannt und sie fast sehr in Zweifel stehen, oh auch eine solche Summe aus einem so sehr verödeten und verderhten Lande erfolgen kann, dass sie die Eintheilung darauf zwar machen wollten, aber Sr. Ch. D. keinesweges der Zahlung halber versichern könueu. Sie erhieten sich ihren äussersten Fleiss anzuwenden die Termine bei Zeiten auszuschreihen, und dasjenige hei dem Werke zu thun, was ihnen ihres Theils müglich sein wird. Derowegen sie sich dann auch um so vielmehr versehen, man werde ihnen hernach nichts weiter imputiren, noch der Ausfallenden Quoten uud Contingent denen so das Ihrige gethan oder noch zu thun erhötig aufdringen. So würden auch solche 110,000 Thir. audergestalt, jedoch mit Wiederholung voriger Protestation, nicht gewilliget werden können, es sei dann, dass hei den Stettinischen Tractaten es bei den 100 000 Thirn, and 20,000 Schffln. Korn der Schwedischen halber verbleihen müge; dann sollten dieselhige, wie fast zu vermuthen, auf 140,000 Thir, praecise bestehen, immassen sie es denn bei der Contribution so An. 1641 gegeben nicht bewenden lassen, sondern den belegten Oertern in der Altenmarck, Neumarck und andern Kreisen die Exactiones in duplum vel triplum erhöhet, so würde nothwendig das Werk in ein Stecken gerathen und heide Contributiones zugleich mit des Landes eussersten Verderh über einen Haufen fallen.

Und haben hiehei die mit Schwedischen Guarnisonen helegten Oerter zu erinnern, dass ihnen so viel als hir Contingent zu E. Ch. D. Contribution austräget von den Schwedischen Exactionilius hergegen proportionabiliter abgenommen oder, da solehes die Schweden nicht zugehen sollten, sie dagegen mit andern Assignationibus pro rata versehonet und ther ihre Contingent uieht beschwerte werdeu mitgen.

Die gedoppelte Metze seind die Land-Stände E. Ch. D. in denen Oertern, da sie hishere noch üblich gewesen, his zur Erndte in Unterth. abzutreten und heranehmals mit E. Ch. D., weil die gedoppelte Metze wegen vielfältiger Untersehleife länger zu continuiren nicht rathsam noch dienlich, absonderlich auf andere Wege sieh zu vergleichen in Unterth. erbütig. Aktenstücke zum Quotisations-Streit, März-Juli 1643.

## Die Deputirten der Städte an den Kurfürsten. Dat. Berlin 12. März 1643.

[Die Schwedische Contribution gleich einer Türkensteuer zu behandeln, d. h. von beiden Ständen zu gleichen Theilen zu tragen.]

22 Mir. — Ob man zwar gerne zugestehet, dass in der Welt unterschiedene Stände sein, und ein Stand vor dem andern sonderbarer Dignitäten und Freiheiten zu geniessen hahe, gestalt solches Gott selbsten also geordnet, und in allen wolbestallten Republicquen, so mit politischer Vernunft regieret werden, beobachtet worden und davon in weltlichen Rechten und derselhen Doctorn viel zu finden und zu lesen:

So lieset man jedoch nirgends, dass die von Adel in easu publieae necessitatis propter nobilitatem tam ratione personae quam patrimonii ah onerihus seu tributis befreiet wären."

Wenn im Quodisations-Recess von 1994 nur die Türkensteuer als solche erwähst werde, heil der die dimidia statt der Zweitritel-Quoision für die Städte eintrete, so sei dies darin begründet, dass man zu jener Zeit von Schweden- oder Pranzouen-Steuern noch alchste gewunst habe. Diese gebörten wie jene zu den ausserordentlichen Steuern über die ein Schluss biser überbaupt noch nicht gefänst ziel und daber jetzt gefönst werden misse.

"Und damit E. Ch. D. die Läsion, Unbilligkeit und Ungerechtigkeit etwas hesser begreifen und deprehendiren mögen, so können wir nicht vorbei, E. Ch. D. etzliche Exempla auzuführen.

Wann 100,000 Thir, der Ritterschaft eingebildeter Meinung nach, nach den Tertien eingetheilet werden sollten, so würde die Alte und Neue Stadt Brandenburg gelen milssen 4464 Thi. 10 Gr. 8 Pf., darinne sieh doch in der Alten Stadt von 365 Feuerstätten und Bürgern nieht mehr dann noch 75 und in der Neuen Stadt von 700 Feuerstätten und Bürgern noch etwa 400 practer propter befinden.

Dagogen dürfte die Havelländische und Zauchowische Bitterschaft nicht mehr als 3149 Thlt. 4 Gr. 3 Pf. contribuiere, die doch unterschiedene Städte, als Ziesar, Cremmen, Werder und Friesack 1: darin mehr Burger als in beeden Städten Brandenburg sein : wie auch etrichehe Fleeken als Saarmund, Pritzerbe, Betzin, Bellin, Plauen und Rinow, ingleichen über 240 Dörfer und 6397; Hufen — in ihren Begriff haben, des vornehmen Adels nicht einsten zu gedenken.

Folge davon ist die unerträgliche Verschuldung der Städte, gestalt dann die Mittel-, Uckermärkischen und Ruppinischen Städte über

13 Tonnen Gold Capitalien und beinahe soviel Zinsen schuldig, zu deren Abtragung der Sitdite und Bürgerschaft Hab und G\u00e4ter itzigem ihrem Zustand nach kaum zureichen werden; hevoraus die Communen auch ohne das mit Schulden beladen, die Bürger auch ]: derer in den 30 Haupt- und invorporirten Sitditen der Mittel, Uckermark und Grafschaft Ruppin üher 2000 nicht viel \u00e4hrig sein werden :] meistentheils des lieben Brods mangeln, dasselhe bitten und nur das blosse Lager in H\u00e4user naben.

Hierüber wolle den armen Städten ihre gebührende Nahrung entzogen werden, dann theils von Adel, anch Priester unterfangen sieb Krüge zu verlegen und allerhand Vieb-, Korn-, und andere Handlungen zu treiben, so ihnen in Landes-Reversen und gemeinen Kaiser-Rechten verboten; die Wolle wird aus dem Lande geführet und so hoch in's Geld gejaget, dass kein Tuebmacher |: darin doch die meiste Bürgerschaft bestebet :] dieselbe auf 'm Werth verarheiten, wenigers davon leben, noch weniger contributien kann.

Die Commercia liegen, weil die Kaaf, Handels- und Fuhrleute vielfältig beraubet und um allen Credit kommen. Die Literati leiden ob defectam Stipendioram Noth, and ist alleuthalt nichts dam Dürftigkeit, Armuth, Jammer und Noth zu finden, und ob man gleich vorgeben will, sammt das geraubte und gestollene Gut in die Städie gebracht und dadurch der Bürger bereichert würde, so ist doch solches allerdinge noch nieht beibracht, wenigers kann's den Unschuldigeu praejudiciren. —

Als gelanget an E. Ch. D., ibren gn. Landesvater und Herra, der sämmlichen anwesenden Deputirten von Städten ihr naterth. gehors. Bitten, Sie wollen doch ihre angezogene Noth niebt allein vor sich sellisten, sondern auch, wie obgedaebt, mit Zuziehung dero Gebeimbten und Cammergeriebts-Räthe gn. erwägen, derselben unparteiisehes Judieium darüber vernehmen, folgends auch die Ritterschaft zur Schwedischen Contribution und E. Ch. D. Soldatesque Unterhalt ad acquales zu contributien abableten.

Um den Verdacht zu meiden, als beabsichtigten sie nur die Eintheilung zu hindere und damit aneh die Ausführung der Stettnissehen Traktaten, übergeben sie betiofgend ein Project der Eintheilung auf die Dimidia. Wofern de Ritterschaft noch weiter die Acqualität ansschlagen würde, wollen sie "Gött und der Zeit befohlen sein lassen, was dessen Allmacht alleracits über sie verhängen wird."

Die Deputirten von Prälaten, Herren und Ritterschaft an den

# Kurfürsten. Dat. Berlin 15. März 1643. [Das bestehende Recht, Ihr kläglicher Zustand.]

1643. 25. März.

 Die Türkensteuer könne nicht ad alios casus bellicos zum Vergleich gezogen werden, ihre Forderung sei als rechtmässig allerseits auerkannt.

"Und können uus nicht grugsam wundern, qua fronte doeb die Städte exceptionem rei judicatae, contrariam observantiam, possessimi temporis einweuden dürfen, da ihuen doeh gaugsam bewusst, dass die littersebat in possessorio sententiam und rem judicatam erhalten und dass sie von Churfürsten zu Churfürsten mit starken Reversalibus versehen, auch Anno 1594 ausserbalb der Türkensteuern zu allen anderu damals gewilligten Collectis Imperii und Anno 1615 zu die auf sieben Landtag vergiebtenen und aufgebrachten 135,000 Thlrn. nur unam tertiam zugetragen."

Mögen auch die Folgen eines andern Kriegs gleich furchtbar sein wie die eines Tülkenkriegs, so folge daraus noch nicht die verfassungsmissige Verpflichtung der Ritterchaft zur Leistung der Dimidia. Selbst die Behauptung der Städte, dass Noth über Privilegien gehe, zugestanden,

"So folget doch daraus noch nicht, dass die Ritterschaft eben dimidiam partem zu tragen, und allein auf die fundos und bona immobilia das onus collectarum mütses geschlagen werden. Es ist in solchen Fällen auch insonderheit auf die commercia und negotiationes zu sehen, welche dem Adel interdiciret, und dagegen aller Vortheil von Haudel und Wandel den Städten allein zuwächst.

Man reversiret hier nicht in terminis der Exemption und Immunitäten, sondern in terminis der Quotisation und desfalls baben die von der Ritterschaft notoriam possessionem für sich und weun sie zu Zeiten ein mehres gethan, ist solches von den Landesfürsten stets für ein precarium gebalten worden.\*

Es sei unrichtig zu behaupten, dass Graf Schwartzenberg das alte terhältais 1838 willkärlich gedander habe; vielunder sei danals dorch ein kurfürztliches Masdat unter Beseitigung der precaria des Oberstands die date Einthellung von 1:2 wiederbergestellt worden. Die Darstellung der Städte von ihrem und des platten Landes Zustande sei theils übertrieben, theils unwahr.

"Man halte die Städte Berlin und Cölln gegen den ganzen Oberund Niederbarnimschen, die Stadt Prentzlow gegen den ganzen Uckermärkischen Kreis, darein nicht mehr dann noch 16 von Adel vorhanden, man wird finden, dass solche Städte mehr dann das ganze Land besäet, der audern Haudlungen und Trafiquen zu geschweigen."

Sie häten den Kurfürsten als gerechten Richter zu entscheiden und es beim Bisherigen zu helassen.

Unterm 29. März a. St. erneuern die Deputirten der Städte der Altmark und Priegnitz, der Mittelmark und Grafschuft Ruppin, gestützt auf das Gninchten der Juristen-Fakultäten von Königsberg, Frankfurt und Leipzig, ihr Gesneh um Entscheidung des Quotisationsstreits nach dem Gutachten der sämmtlichen Räthe. Der Kurfürst setzt ihnen als Termin den Montag nach Joh. Bapt. (12, Juni) 1643. Die Ritterschaft ihrerseits hietet jetzt über die Dimidia hinaus eine Unterstützung von 6000 Thlrn, und 1000 Schfiln, Korn an. Mit Dank nehmen die Städte-Deputirten den Vorschlag des Kurfürsten an, doch mit grösster Entschiedenheit wenden sie sich (10./20, April) nochmals gegen jenes Gehot der Ritterschaft. Zur Aufklärung über die Sachlage seit 1638 bemerken sie noch: "Demnach die Städte sich hierbei erinuern, dass wie der Graf Schwartzenberg sie in Anno 1638 de fa to aus der dimidia gesetzet, und die Städte restitutionem in integrum gebeten, dass zwar darauf in E. Ch. D. hochpreislichem Cammergericht Verhör angesetzt, auch Commission zu Brandenhurg, daselbst die Geh Räthe als Commissarii nehst den Städten erschieuen, angeordnet worden, die Ritterschaft aber nicht compariren oder sich einlassen wollen, sondern sich den Tractateu bis auf diese Stunde entzogen haben und solch des Grafen widerrechtliches Attentatum nonmehr pro possessione anziehen wollen". Sie häten daher der Ritterschaft den Montag nach Joh. Bant, protermino peremptorio festzusetzen, mit der Massgabe der Verbindlichkeit der dort zu fassenden Beschlüsse nuch für den Fall, dass ihre Vertreter dort ansblieben.

Die Propositionen vom 12. Juni 1643, die nehen der strikten Innehlung der Raten der Schwedischen Contribution eine Nachforderung von 6000 Thira für den Militär-Etat des Kurfürsten und von 10,000 Thira. Legationsgelder enthalten, verweisen die Entscheidung des Quotisationsstreits nochmals suf die gültliche Einigung beider Thelle. Ehne Eingabe der Ritterschaft vom 13,23. Juni "Rationes warum die von Städten billig in Kriegsund Land-Steuern mehr als die von der Ritterschaft tragen müssen" fasst noch einmal alle früher vorgerbnethen Gründe zusammen: ihr jun possessorum, uralten Gebrauch, ihre Verpflichtung zu persöultehem Dienst, die gleiche Verfassang im ganzue Reich, die grösere Einbause des platten Lands während des Kriegs u. s.f. Da thun die Städte einen ersten Schritt entgegen, wie die hier folgende Eingabe vom 18,28. Juni heweit. 118

Die Deputirten der Alt- Mittel-Uckermärkischen. Prignitzirisehen und Ruppinischen Städte an den Kurfürsten. Dat. Berlin 18, Juni 1643.

[Neue Vorschläge. Bitte um sofortige Entscheidung.]

1643.

28. Juui. Sie dankten dem Kurfürsten für seine Bemühung, eine gütliche Einigung herbeizuführen.

"Dass sie (die Ritterschaft) aber nicht einsten in der Schwedischen Contribution ihre schuldige dimidiam, welche ihnen ihr eigen Gewissen, die natürliche Billigkeit und publica necessitas selhsten auferlegt, über sich nehmen, noch auch sonsten in Churf, Contributionen - - wie von Anno 1628-1638 geschehen, aequaliter zu trageu noch provisionaliter ein mehres über eine tertiam contribuiren wollen:

Da mitssen die Städte solehe Härtigkeit dem Gerechten Gott und E. Ch. D. anheim geben und nochmals unterth. bitten, waun es menschlich und möglich, dass sie E. Ch. D. gethauem gu. Vorschlage nach die Türken-Steuer aussetzen, und in ührigen Contributionen allen, wie die immer Namen hahen mögen, entweder in perpetuum oder auch nur provisionaliter salvo processa et cuiusque partis jure zu 1000 Thirn, 440 Thir, die Städte aber 560 Thir, über sich nehmen mögen."

Nach einer Berechnung der auf beide Theile dann entfallenden Quoten an Schwedischer und kurfürstlicher Contribution fabren sie fort:

"Wollte dann die Ritterschaft sieb hierzu annoch nicht verstehen. so müssten die armeu Städte lieber eine Decision gewarten, als durch ibr unverantwortliches Einwilligen zu ihrem Untergang einzige Ursach geben und noch dazu des gewöhnlichen Vorwurfs und Verweises gewärtig sein, Unmögliches gewilligt zu haben.

Bitten dannenhero E. Cb. D. nochmaln um Gottes willen, Sie geruhen gn., Ihr eigen Gewissen gegen Gott desto besser zu verwahren, pares enriae niederzusetzen, die Schwedische Contribution, darin die Ritterschaft, welebes ein Jeder, der nach seinem Gewissen reden will, bekennen muss, dimidiam zu tragen schuldig, zu separiren und interimsweise, unheschadet des Processus und eines Jeden Rechtens, eine hillige Verordnung zu machen, wie die Contribution vor E. Ch. D. Vestungen und Soldaten, ausser den schlechten tertien, erträglicher Weise inter status ausgehracht werden solle.

Es provociren hierhei die Städte auf E. Ch. D. sämmtlicher Geh. Räthe christliches Gewissen und Eid, damit sie der Gerechtigkeit zugethan sein, dass sie E. Ch. D. zu einer solehen Verordnung leiten und führen mögen, wie sie es an jenem grossen Tage vor dem Richter aller Welt, in dessen Gerechtigkeit die armen Städte ihr Sach hefehlen, zu verantworten gedenken.

Welches E. Ch. D. die anwesenden Städte aus hoehdringender Noth zu ihrer endlichen Resolution schriftlich übergehen müssen, mit unterth. Bitte, E. Ch. D. wollen es in Guaden vermerken und Ihr gn. Churfürst und Herr sein und verhielien."

Der Recess-Entwurf vom 20./30. Jnni behielt dennoch die Dimidia einfach bei, da die Ritterschaft durchaus daranf bestand. Gegen diese Bestimmung reichen die Städte nnterm 23. Jnni a. St. folgenden abermaligen Protest ein.

Protest der Städte diesseit der Oder gegen den Recessentwurf vom 20./30, Juni. Dat. Berlin 23, Juni 1643.

[Gegen die im Recessentwurf beihehaltene Dimidis sprechen Gründe rechtlicher, wie in seit 1594 stets aufrecht erhaltener Protest, und praktischer Natur, so ihr Unvermögen und der bessere Zustand der Ritterschaft.]

"1) Des H. Taschenhergers") und aller andern Räthe protocolla 3. Jail.

weine här hesagen, dass die Städte per modum conventionis ——
ein mehres ultra dimidiam allein in Schwedischen oder Kurffrstilleen
Steuern äher sieh zu nehmen niemals gewilliget, sondern jederzeit auf
der dimidia hestanden seien und der Bitterschaft narratis —— nicht
nur in etzlichem, sondern in allem widersprochen, angeschen dieselhen
Irregular-Stenern wären, die gleich der Türkensteuer zu hehandeln
seien. Ee hat sich hier nicht nm einen Lande, sondern den Krieg
des ganzen Reichs gehandelt. Zudem ist die Folge der Steuer, d. i.
der Laudesfriede, dem platten Lande viel dieulicher.

Dazn käme 2) ihr seit 1594 stets wiederholter Protest, wie es Knrürst G. Wilhelm auch dahln vermittelt habe, dass von Anno 1635—38 die Stände solche Collecten zn gleichen Theilen salvo tamen atriusque Jure getragen, nach Art einer Reichsstener, vor der die Immunitäten fallen.

3) Der Beweis, dass die Ritterschaft dies Recht in possessorio übte, sie keineswegs erbracht, wie ein Vergleich mit dem Recess ron 22. April 1624 § 16 ergebe, woasch die Siadte auch Anleitung der Verfassung von 1634 contribuiren sollten, d. h. zu Rieloststeuern die Dimidila, sie hätten also "notoriam possessioner nei quasic contribuerd natum dimidiam" für sich

<sup>1)</sup> Protonotar im Geb. Rath.

besage der Verfassung, des Recesses von 1624 und erfolgter zehniähriger Observanz:

4) Gebe es die Verordnung des Recesses von 1635 § Es werden anch n. s. f.

Gegen die Verordnung von 1638 hätten Städte protestirt; es wäre auch eine Tagefahrt nach Brandenburg auf den August angesetzt worden; des Kurfürsten Abreise nach Preussen habe es aber zu keiner Entsebeidung kommen lassen. Daher sei der Streit als sehwebend zu betrachten und müsse es bei dem Stand von 1635 und von 1638 vor extrahirtem widerreebtliehen Bescheide verbleiben,

5) Mit Unreeht lege die Ritterschaft den betr. Puragraph des Recesses von 1594 zn ihren Gunsten ans.

6) Durch einen Rechensehler seien Städte seit 1624 in einen Schaden von 8500 Tblrn. gerathen, der jetzt nicht zu ihrem Praejudiz gedeutet werden dürfte.

7) Das Verbarren bei der bisherigen Quotisation werde die Städte unfehlbar zu Grunde riehten, weshalb sie ibre Bitte um General-Revision der Vermögen ernenerten.

8) "Städte finden sich |: quod iterum salvo honore Illustrissimi, welchen die Städte wol entschuldiget halten, dictum sit : auch darin beschwert, dass in sententionando die gesuchte Revisio des ganzen Landes übergangen und nicht einsten berühret worden, welches ohnzweiflich die Gegentheil und die ihnen favorisiren verhindert; denn sie ziehen an ihr grosses Unvermögen, darin sie vor den Städten viel tiefer stecken thaten, econtra negiren's die Städte und sagen, sie waren in grösserer Armuth als die Ritterschaft begriffen. Gründliche Nachricht hierüber ergiebt nur die gebetene General-Revision, daraus nicht allein der Ritterschaft Ungrund, sondern auch, dass sie in manchem Kreis weniger Hufen collectiren, als besäeter Hufen darin zu finden seiu, herfilr kommen wird."

Vom Entwurf des 20. Juni ergriffen sie daher das benefieinm Appellationis; von des Knrfürsten Gereehtigkeit und Güte sei allein ein erträgliches und für alle beilsames Erkenntniss zu erwarten.

Der Quotisations-Recess d. d. Cölln a./Sp. 28, Juni 1643 (abgedr. bei Wöhner, a. O., III, 18.) setzt fest, dass vom 1. Juli d. J. ab die Rittersebaft zu jedem Tausend Thir. Contribution 410, die Städte 590 Thir, aufbringen. Nach dieser Quotisation werden fortan alle Stenern, als "nach einer von den Ständen einhellig beliebten und von Sr. Ch. D. bestätigten Vereinigung und ewigwährenden und unveränderlichen Norm. Regel nud Richtschnur", eingetbeilt werden. Keiner von beiden Ständen soll indess zur Aufbringung "General-Mittel, so dem andern Stand zu Schaden. Praejudiz und Nachtheil gereieben", einführen.

Quotisat, Recess v. 28. Juni/8. Juli 1643. Die Städte gegen ein Moratorium. 121

Das Indultum Moratorium und die Reduction der Schulden.

Die Deputirten der Städte an den Kurfürsten. Dat. Berlin 22. März 1643.

[Schädlichkeit eines Indoltum Moratorium. Unterschied swischen der Schuld öffentlicher Kassen und Privater. Mittel zur Hehung des Kredits und Meidung der Insolvenz.]

1643.

Die Wichtigkeit des Gegeustands werde die Verzögerung ihrer Erklä-1. April. rung entschuldigen. Zwischen der Schuld öffeutlicher Kassen und derjenigen Privater sei hierbei wol zu unterscheiden.

"Denn oh es zwar kläglich genug, dass die Corpora der Landchaft und Städte nicht dergestalt, wie es vor diesem gesehehen, Zahlung thun können, so seind doch derselben Schulden von der Privatorum Dehitis in viele Wege zu unterscheiden und anderergestalt zu consideriren.

Jene seind eigentlich vor diesem von der gn. Herrschaft den Corporibus zugeschlagen und zu derer Bezahlung gewisse media überlassen und von den Ständen aus treuherziger unterth. Devotion angenommen worden, welche media, weil sie in consumptionihus meistentheils beruhen, in hoc turbulentissimo rerum statu oh defectum hominum zurückgebliehen und noch bleihen; diese seind der privatorum propria dehita, welche ein Jeder in seinem Stand, auch hei guten Zeiten, contrahiret und entweder in propriam utilitatem zu Erkaufung Lehen und Erhgüter oder zu Ausstattung seiner Kinder und Sicherung seines Standes verwendet, dennoch aber his auf itze sparsame Zahlung gethan, ungeachtet er aus seinen Gittern in viele Wege andere erhebliche Zahlungs-Mittel, dergleichen den Corporibus mangeln, nehmen können; darum dann theils von Adel nicht hefuget, ihren Privat Creditorihus der Corporum Obligationes insis invitis zu ohtrudiren, wenigers einige Compensation anzustellen, viel weniger aher der Bezahlung ihrer eigenen Schulden sich zu entziehen, angesehen, dass sie bei Ahführung der Contribution und Landeshürden de patrimonialibus nichts thun; hingegen aber die Bürger in Städten nicht allein ihre Haus und Hof auch liegende Gründe, welche sie zum zehnten Theil nicht gebrauchen können, sondern auch intuitu ihres ganzen Vermögens auch die sterilia nomina, ja die Ziegel auf'm Dach versteuern müssen.

Dass aber von nun an alle Biergefälle, wie die Namen haben, ohne Unterschied und Abzug zur Landschaft Kasten gebracht und unter die Gläubiger nach Proportion eines Jeden Forderung ohne Respect und Favor bei den Quartalen ausgetbeilet und dagegen die Anweisungen cassiert, auch die Zahlung anf die leichten Gelder, bis man deshalb einen richtigen Schluss nach beschehener Relation der Revision zum Neuen Biergelde machen kann, suspendiret werde, damit seind die Städe zum zeitzt.

Sie eriuuern nor daran, dass die Waisen, Witwen und pia corpora dabei zn berücksichtigen, die Ziesemeister anzuweisen seien, nor auf den Rathhäusern, nicht in ihren Privatwohnungen Ziesezeichen anszngeben n. s. f.

"Demnach aber unterschiedene Creditores hei E. Ch. D. Befehl erhalten, dass ihnen zu 3, 4,500 und mehr Thir. ausgezahlet werden sollen, welches hoe rerum statu, da die Gefülle ob defectum hominum so geringe sein, unmöglich; so bitten E. Ch. D. die Städte hierbei naterth., forthin die anhaltende Creditores dahin anzuweisen, mit den bräuchlichen Quartal-Zahlungen zufrieden zu sein; die Execution und Personal-Arrest der Mitglieder der städtüschen Räthe für Schulden der Corporation zu hindern, und eine zeitweilige Suspension der Zinsen, wie die Abrechnung der gethanen Zahlungen auf die Hauptsumme zu verfügen."

Anders verhalte es sich mit deu Schulden Privater, die trotz aller von der Ritterschaft heigehrachte Rationen untilgaar seien. Mit Borneberäg-keit alleiu regiert, ginge jetzt die ganze Welt unter. Die Verschuldeten könnten unterstützt werden durch Erneuerung und Erreiterung des Iod. Moratorii von 14. Febr. 1585, Zimanedhiss auf 3 Jahre "salvis omihus coutractibns prioribus", Bestrafung des Wuchers, Verkauf der Güter nur nach gerichtlicher Taxation.

Gegen den Erlass der halben Zinsen für die Zeit von 1627 bis zum gegeuwärtigen Augenhlick und darüber hiuaus his zum Ende des event. Moratorii protestirten sie dagegen ganz entschieden.

Die anwesenden Deputirten der Ritterschaft der Altmark und Priegnitz an den Kurfürsten. Dat. Berlin 24. März 1643.

[Protest gegen den Erlass des Indultum Moratorium.]

1643. 3. April.

. "— Gleich wie der gemeine Pobel bei einer mutatione Reipublicae absolutae monarchieae übel handelt, wann er ad alterum extremum gar zu sehr deeliniret, und ex monarchia anarchiam quae quaris tyrannide deterior machen that, also will sieh nicht gebühren sub praetextu leniendi summi juris certissiam et indubitata legam principia zu convelliren und es soweit zu bringen, dass fast gar keine institia mebr im Lande zu spüren.

Es wird gleich wie a parte improborum Creditorum et foeneratorum also auch a parte obaeratorum debitorum sebr pecciret, indem mancher allerbaud subterfugia ad eludendum Creditorem suum hervorsuchet, denselben maliciose von einer Zeit zur andern aufhält und wenn es mit grosser Mühe und Unkosten einmal zur Execution kommen, post festum eine Verhör ausbringet, und dann per appellationem die Sache wol etliebe Jahr lang protrabiret und endlich doch eine Commissionem et Concursum Creditorum erreget."

Die Reduction der versessenen Zinsen oder die Zinssuspension auf 4-6 Jahre, die Reduction des Zinsfnsses auf 5 oder 4 % und die Entscheidung der Richter nach Billigkeit unter Anbahnung gütlicher Vergleiche seien genügend, den verworrenen Zustand allmählich zu bessern

"Aber so gar indistincte et generaliter die alten versessenen Zinse nicht allein zur Hälfte aufzuheben, die andere Hälfte in vielen Jahren einzntbeilen, die künftige usuras auf den balben Theil zu richten, sondern auch dem moroso debitori noch ein Indultum und inducias moratorias zn concediren will sich unsers Erachtens nicht wol thun lassen. - Und hat die Erfahrung bezeuget, dass solche Indulten dem Creditori geschadet, dem Debitori aber überali nichts genutzet haben."

Bei der grossen Verschiedenheit-der Fälle sei das meiste arbitrio Judicis zn überlassen. Im Neuen Biergelde würde dagegen die gleichmässige Behandlung aller Creditoren am angemessensten sein. Sie fügen die Bitte hinzn, wie früher geschehen, so auch jetzt wieder die Creditoren der Altmark und Priegnitz an einem Ort ihres Landes, etwa zu Steudal oder Salzwedel, befriedigen zu lassen, statt zu Berlin, was zu vielen Unzuträglichkeiten führe.

## "Ein Theil getreuer Land-Stände" an den Kurfürsten. Sine dato. (Randnotiz: Einkommen 25, März 1643.)

[Protest gegen Indult und Zinssuspension.]

bei E. Ch. D. um die von Anno 1627 aufgeschwollene Zinsen den

"Ob uns wol nicht unbekannt, dass E. Ch. D. bei Ihrer Ankunft 4. Aprilmit des Landes Geschäften dergestalt überbäufet, dass wir billig in Bedenken zieben sollten. Dieselbe mit diesem unseren untertb. Erinnern zn molestiren; dieweiln uns aber gewisse Nachricht worden, dass einestheils anietzo von der Ritterschaft versammelte Deputirte

111

Dehitoribus in diesen Landen meistentheils zu remittiren und auch die künftigen und was deme mehr anhängig ist, auf noch geraume Jahre halh zu decurtiren und ahzuschneiden, einzukommen und anzusuchen Vorhabeus sein sollen; und aber wir ungefärhet dafür halten. dass solch postulatum Gottes Wort und der kundbaren Ehrharkeit zuwiderlaufe, auch vorgewissert sein, dass E. Ch. D. sämmtliche gehorsamen Stände damit nicht einig, ein gut Theil der Dehitoren solches auch nicht hegebren, in Anmerkung wir sowol als andere Dehitoren den Creditoribus richtigst unter Augen zu gehen bei adelichen Ehren, wahren Worten und also an Eidesstatt promittiret; welche Promission and Zusage wir illaesa conscientia und salva honestate nicht würden brechen können; zu geschweigen, dass durch sothanes Begehren Kirchen, Schulen, Wittiben und Waisen defraudiret und um das Ihrige gebracht würden; hingegen seind diejenigen, so dieses dergestalt gern befördert sehen, wol alle schuldig, dahero es auch scheinen will, dass mehr das privat commodum denn das publicum bonum hierunter gesuchet wird:

So hahen wir nicht umhin gekonnt, mit dieser reehtmässigen Protestation E. Ch. D. anfmwarten, gestalt wir dann hiermit aller Derjenigen Begehren, welche dabei E. Ch. D. um Aufhebang deren von ihnen und ihren Vorfahren ausgestelleten Obligationen und Vorwilligungen sammt Erlassung der Zinsen augesucht oder noch Ansuchung than möchten, kräftigster massen zu contradiciren und wisendass derselhe so halten werde was er geredet und mit seinem Nächsten nicht heträglich handle, nach Sirach's Lebre allezeit seine Notdurft finden werde.

Wir zweifeln auch nicht, es werden die Creditores mit denjenigen Debitoren, so durch den Krieg und nicht durch in eigenes Verursachen in Vorderb gerathen, ein Christliches Mitleiden haben und der Gehühr, soviet ihrer selbst eigene Rün zulassen wird, darzu wir unserstheibs auch geneiget, sich bei Präsentir und Ahtbirang der Zinsen also erweisen, dass E. Ch. D. daran ein gn. Gefallen und die Debitores einen Natzen davon haben werden

Dahero setzen wir das ungefärbte Vertrauen zu E. Ch. D., Sie werden nicht gemeinet sein, den Creditoribus inaudita causa das Ihrige abzusprechen, sondern vielmehr justitiam administriren und dem Recht seineu Lauf zu lassen.\*

#### Die "Deputirten der Ritterschaft" an den Kurfürsten. Dat. Berlin 27. März 1643.

[Erlass eiues Iudultum Mor. auf 6 Jahre; Cassirung der Hälfte der Schulden seit 1627. Herabsetzung der Zinsen für diese Zeit von 6 auf 3%.]

1643.

Nach der Erklärung auf die zwei ersten Punkte der Landtage-Propo- 6. April. sition, die Sehwedischen Traktaten und den Quotisationsstreit betreffend, fährt die Schrift mit Beziehung sof den dritten Punkt, das Indulum Moratorium, fort, dieser sei seiner Bedeutung wegen vieht gleich auf dem letzten Ausstubstage, sondern erst nach refülicher Berathung zum Schluss gebracht.

Inmittelst halten die Stände dafür, dass gleichwol, vornehmich soviel das Gorpus des Neuen Biergelds betrifft, dahin zu sehen, dass die Gelder, so von diesem Corpore noch einkommen könnten, richtig alhier eingebracht, aller Unterschief soviel möglich zu vermeiden, und dass keine Anweisung mehr zu erthellen, sondern alles dasjenige, was in diesem Werke fällt, proportionabiliter auszuzahlen und hieruter keinem vor dem andern einig favor oder Gunst zu bezeigen sei; wie denn auch diejenigen, so den gauzen oder doch den grössten Theil der Zinsen erhoben, billig so lange zurückstehen, bis die, so garnichts oder weniger dann sie erhoben, hiene gleich kommen. So aber leichte Gelder in dies Werk gelichen, können keine Zinse mehr be ausgezahlet, weniger mehre Anweisungen gegeben werden, his sie ihre Rechte genugsam erwiesen, worinnen der Grosse Ausschuss bei der nächsten Relation der Revisionen und Abnahm der letzten Rechungen einen gewissen Schluss machen wollen — ...

Mit dem Hufenschoss hat es eine solche Beschaffenheit, dass deme auch schwerlich vor itze zu helfen, dann da man die versessene Schösse, so theils von 17 Jahren, wegen der beschwerlichen Kriegestaufte, herrühren, auf einmal fordern wollte, oder dass der itzige Einwohner, welcher, oder sein Vorfahre, vor der Zeit vier Hufen verschosset, itzo aber kaum eine halbe besäct, gezwungen werden wollte, on allen vieren den Hufen und Giebelschoss zu entrichten, würde das Werk mehr dadurch über einen Haufen geworfen, als in etwas wieder aufgerichtet werden, weil die Contribution zugleich mit fortgehet, und kein Einwohner solches zu ertragen vermag. Sie schlagen daher vor, von den Directoren und Commissarien eine allgemeine Designation ansfertigen und von jeder Hufe, resp. Handwerker, 18 Groschen in die Kasse zahlen, die Auszahlung aber in derselben Weise wie beim Keune Biergelde vornehmen zu lassen.

"Der allgemeinen Städte Kasten betreffend haben die Abgeordneten

der Städte E. Cb. D. absonderlich ihren Beriebt unterth, einschicken wollen, dahero wir verboffen, dass solches wol geschehen wird.

Was dann das andere Membrum des dritten Punkts, als die Privatschulden, belanget, seind die Mahnungen derselhen sehr rigoros angestrengt und die daranf erfolgete Executiones von eines Theils Creditoren wider die Debitoren sehr hart bis dato angestellet. Und hat E. Ch. D. löbliches Cammergericht dieselben dergestalt erkannt, dass anch das sonst privilegirte Saat- und Brodkorn, ingleichen Zug-Vieh und was man bei diesem beschwereten Kriegeswesen fast täglich an Contribution aufwenden müssen, nicht verschonet worden: Wann wir aher gleichwol sehen, dass durch diesen Rigor das betrühte und agonisirende Vaterland mehr zur Desperation und Totalruin als zum Aufnebmen wieder möchte gehracht werden, aldieweil niebt möglich, dass bei diesem itzigen betrübten Zustande, do die meisten gar verarmet und durch das leidige Kriegswesen gar zum Boden getriehen, man zugleich die Contributiones richtig erlegen und die Schulden gänzlich sollte bezahlen können:

So hezeugen wir mit Gott und nnsern Gewissen, dass die auwesende wenige, sie mogen von Condition gehalten werden, wie sie wollen, nicht ihr Ahsehen auf ihren Privatnutz gehaht, weniger hahen, hesondern nachdem sie täglich hei ihren Landesleuten umgeben und nicht ohne Tbränen erfahren, wie mancher redlicher und vornehmer Mann, der da praeter omnem suam culpam durch den langwierigen und nngeheuern Krieg zum Bettler geworden, anitze aber allmählich wieder - - etwas zu bauen gesonnen, anitzo vermittelst derer vorhero gedachten Executionen nicht allein abermal von dem Seinigen verstossen, besondern ex denegata alimonia wol gar ums Lehen, auch wol mit allem zur Kleinmütigkeit gebracht werden will; können demnach nicht vorbei - - diejenigen Querelen, so bei uns einkommen, E. Ch. D. aufs gehorsamste zu eröffnen."

Sie schlagen dem Kurfürsten daher vor, den Creditoren zur Erleichterung einen Zinsnachlass und Zahlungssuspension zu gewähren und begründen ihren Vorschlag mit folgenden Motiven:

.Denn obzwar erstlichen man sich wol erinnert, dass keinem ehrliehenden Biedermann etwas hesser anstehet, dann dasjenige zu halten, was er einmal adelich und aufrichtig versprochen, und ihm dannenhero für's andere gebührete, da er durch Erweiterung seiner Lehne, bei andern ehrlichen Lenten etwan Gelder anfgenommen, dieselben verschriebenermassen zu verzinsen, ja auch wol gar abzuführen, ob auch gleich ferner keinem das Seinige auch nicht von der hoben

Ohrigkeit billig kann genommen werden; vor's vierte keiner durch des Andern Schaden reich werden, sondern alles secundum ins et aequum observiret und heihehalten werden soll; es auch zwar fünftens seheinen möchte, dass dadurch vielen Wittiben. Waisen und andern, so sich blosser Dinge von ihren Zinsen ernähren, zu nahe getreten und geschadet werde; auch den Ständen zum sechsten sollte vorgeworfen werden, es würden sich auswärtige Creditores diesem nnsern per majora getroffenen Landes-Belieben und darauf verhofften E. Ch. D. gn. Confirmation night submittiren, sondern vielmehr allerhand arresta und repressalia anstellen:

So weiss man doch hingegen, dass die Rechte nicht nur einem, sondern Allen und Jeden zu Aufnahme und Besserung introduciret und beschrieben sein, welcher finis entweder utilitas oder necessitas ist, derjenige auch, welcher sich ihrer gebrauchet, seinem Nächsten nicht zu nahe thut: Also hoffen die Obaerati es würde ihnen nicht verdacht, viel weniger zu einem nnziemlichen Behelf gedeutet werden. da sie sagten, dass eine iede Zusage müsste verstanden werden rehus ita stantihus oder aber da die Sachen in vorigem Stande blieben."

Dabei sei also zn berücksichtigen; 1) die Verwüstung des Landes; 2) die Reinheit der Debitoren von jeder eigennützigen Absicht; 3) der Umstand, dass für die Creditoren nur eine Verzögerung, keine Minderung ihrer Rechte einträte; 4) die Debitoren keinen Gewinn zum Schaden der Glänbiger begehrten; 5) die Witwen und Waisen bei solchen Zeiten anch das Ihrige zur Erhaltung des Ganzen beltragen müssten; 6) die ausländischen Creditoren durch das Jns retorsionis in Schaeh gehalten würden.

"Ueberdies und zwar zum Siehenten heisset's ja nach der sonsten gewöhnlichen Regul Cessante causa cessat effectus; nnn dann causa usnrarum diese ist, dass post factam mutationem der Debitor des Creditoris Gelder zn geniessen hofft, solches aber, wo Rauh, Nahme and Brand eine geraume Zeit im Schwange gegangen und noch gehet, nicht sein kann, als kann anch dieser, nämlich der Creditor, kein Zins von demienigen fordern, welches jener nicht genossen, zumaln uti in rebns omnihus ita maxime in jure aequitas spectanda,

Zum Achten sagen ja auch die Rechte quod nemo duplici onere gravandus sit. Es würde aber solches geschehen, waun der Dehitor. der diese Kriegesläufte durch die Landesonera von seinen vermittels geliehenen Geldern innehabenden Lehen hat tragen müsseu, auch die aufgewachsene Zinsen noch dazu abstatten sollte, dadurch die Güter, weil sie den Creditoribus haften, pro parte Creditorum sein und dannenhero auch billig von dem Debitore nur so versteuert und die Collectae auch nur pro rata dero davon hahenden Uebermass gefordert werden sollen."

Die fürstlichen Finanzen selbst seien in letzter Reihe an der Erfüllung ihrer Forderungen im höchsten Musse interessirt und alle Völker hätten in ähnlicher Lage zu ähnlichen Annahmemassregeln gegräffen:

"Daher hitten die Deputirten von der Ritterschaft: dass die alten und his dato versessenen Zinsen seit Anno 1627 inclusive von einer jeden Schuldpost, sie sei in denmelben Jahre oder seithere contrabiret, zur Hälfte fallen; von welchen aber die Zinsen völlig durch Exceutions-Mittel erzwungen worden, selbte wären die nichstenfolgenden drei Jahr ihrer gänzlichen damit zu üherschen, ausgenommen gar arme Wittihen, Waisen, Kirchen, Schulen, Hospitalien, Stipendiaten u. deret.

Und weil die sehwere Contributiones, Marchen und Einquartierungen, deren incommoda einzig und allein auf die liegenden Gründe fallen, immer continuiren, wäre in künftigen sechs Jahren drei pro Cento zu geben.

Die alten restirenden und moderirten Zinsen aber würden abgetragen, als jährlich ein moderirter alter und ein Current Zins, thut doch sechs pro Cento —."

Ferrer häten sie die Schulden der Communen chenno wie die Privater zu hehandeln, mindestens die Cession von Statkobligationen vom Dehlor an den Creditor zu gestatten; wer auch den moderirtea Zins nicht einhalten könne, soll an den Creditor die hahndende Lehandtike nach vorhrergehender Taxation abtreten durfen, lettserer zur Annahme derselben rerpflichtet sein. Die Haftpflich der Bürgene endlich möge haut der Kammergerichtstordnung Johann George's erst wirksam werden, wenn der Principalschuldengreichtlicht im insolvent erkläte sel. Über diese Punkte sei die Ritterschaft per majons, wie anch ein Theil der Städze, übereingekommen. Der andere Theil setzte mit Urnerch tas jus strictum der Billigkeit voran.

"Dean zu gesehweigen der Corporum conditiones, seind die Ratheuer in den meisten Städten also obseiret, dass sie weder Zinsen noch Capital zahlen können; ja deswegen Witthen und Waisen, wo ja nicht gaux an den Betelstals gedieben, doeh grosse Noth leiden müssen; Und haben sie, die Städte, ja keine andere Entschuldigung ihrer Nichtzahlung, als dass der Krieg Haus und Hof ruiniret, die Einwohner diminuiert, die Nahrung entzogen, Handel und Wandel aufgehoben und dadurch alles was vorher möglich unmöglich gemachet, und wird kaum ein Creditor sein, wie er zum wenigsten einen Termin, dass die Capitalia nur auch zum Theil sollten gezahlet werden, erlangen könnte, dass er damit nicht gern zufrieden sein

sollte, aher wenn Einer von Adel Einem aus den Städten was schuldig, so gilt bei ihnen das strictum jus mehr als alle Billigkeit.

Nun sollten sich gleichwol die Städte erinnern, dass wann sie nnr das acs alienum bei den Corporibus in beiden Ständen und ihre Privat-Schulden auf die Rathhäuser mit der Beschuldigten von Adel Schuldenlast in eine Wagschaale legten, dass vielleicht der Corporum und der Rathhäuser die andere weit überwiegen sollte; und das hahen sie ia selber hei dieser Zusammenkunft tota die erwähnet, ia expresse angedeutet, dass sie künftig auf die Zinsen bei ihren Kasten nichts mehr zahlen könnten, sondern was gefiele, das müsste der Creditor auf das Capital annehmen, haben auch keine andere Ursache solches Unwesens als den verderhlichen Krieg vorzuschützen gehaht - -.

Sollen nun alle Rechtspfeile wider den armen ruinirten Edelmaun, der auf dem Laude gewohnet und sich weder mit Thoren und Mauern schützen können, allein und zwar auf einmal abgeben, hingegen andere befreiet sein, das würde ja ein Ansehen haben, als wann man den Adelstand und die alte Geschlechter ganz ausrotten wollte, welches wir doch uicht hoffen, dass E. Ch. D. Clemenz und Christliche Resolution, den bedrängten Unterthanen zu belfen, das zulassen, sondern vielmehr diese böseu Zeiten - den heidnischen scharfen Rechten praevaliren lassen."

Gutachten des Vicekanzlers und der Kammergerichts-Räthe über das Indultum Moratorium. Dat. Cölln a./Sp. 30, Mart. 1643.

"Nachdem E. Ch. D. am 27. d. M. Martii zu späten Abend der 9. April. Deputirten von Praelaten und Ritterschaft dies- und ienseits der Oder Erinnerung in puncto der Zinsen und Indulti moratorii, theils der Landstände Protestation, der Altmärkischen Ritterschaft Erklärung und der Deputirten gesammter Städte Resolution uns zugeschickt mit gu. Befehl selbige zu verlesen und unser Bedenken darauf unterth, zu eröffnen, als hahen wir solchem gehorsamst nachgelehet und folgendes Vormittags ermeldete Schriften collegialiter verlesen und nach Notdurft erwogen.

Befinden aufänglich, was von den Stäuden selhst, zuförderst den Städten, ein Unterschied gemachet wird zwischen der Communen und Corporum Schuldenwerk und der Privatorum.

Jenes werden die Stände hei ihren ferneru Zusammenkünften wol in reife Deliheration ziehen und wie demselben bester Massen zu re-Mater, z. Gesch. d. G. Kurfürsten. X.

mediren, auch was am nützlichsten und zuträglichsten zu verordnen sein möchte, beobachten und effectniren, auch in wichtigsten Pnneten bei E. Ch. D. sich in Unterth. Raths erholen.

Es erinnert die Ritterschaft, dass die Städte ihren Creditoren vor Commissarien richtige Rechunng thun möchten von ihren Ziesesgefällen, Sehefülgrosehen und Schössen, welches wir auch billig balten, weil die Creditoren am meisten daran interessirt und sie principaliter angehet. Aber dass auch die Landschaft und derer Verordetet den Creditoribus vor Commissarien Rechunug vom Biergeld, Land- und eibelscheisens ablegen möchten, abelten wir ob parinten rationis ebenmässig vor recht und billig. Sonsten was dabei von Städten vorgesehlagen wird, das wenige, was gezahlet wird, soll auf die Capitalien abgerechnet, und die Zinsen zurück gesetzt werden, ist widerrechtlich, und wirde den Creditoribus daran sehr ungütlich geseheben, wenn's nicht mit litzen Willen oder durch Belandlung bergebet.

Betreffend aber der Privatorum Schuldwesen vernehmen wir, dass die Deputirte der Ritterschaft |: die sich gleichwol nicht nennen und vielleicht viel darunter sein, so damit nicht einig : dahin zielen und begehren, E. Ch. D. möchten wegen des hoch beschwerlichen elenden Zustandes der Lande die Zinsen von Anno 1627 inclusive zur Hälfte cassiren und in künftigen sechs Jahren die usuras futuras auf 3 pro cento restringiren; dem widersprechen aber theils ihres Mittels in ihrer eingewandten Protestation, wie nicht weniger die Anwesende der Altmärkischen und Prign. Ritterschaft, so wol die Abgeordnete der gesammten Städte. Dass also unsers Ermessens die meisten der widrigen Meiuung sein, denen billig vor jenen Beifall zu geben. Und halten wir gleichfalls dafür, dass angeregtes postulatum der Cassirung halber Zinsen und Restriction auf drei pro centum mit nichten zu concediren sei. Dann es länft wider klare Disposition gemeinen Rechtens, auch contra jus gentium quod vult pacta et acquitatem. Und ist jeder schuldig, sein ausgesetzt Hand und Siegel ehrlieh und aufrichtig zu halten. Und kann sich mit dem Vorwenden rebus ita stantibus nicht entbrechen, quia post rem mutuo acceptam periculum ad debitorem transit praesertim concurrente mora. Ja es konnten sub boc praetextu fast alle contractus gelöchert und zu nichte gemachet werden non sine magno reipublicae incommodo. Jus a Creditoribus rite quaesitum eis invitis auferri nequit ne quidem a principe praesertim sine iusta causa. Uud würde ihnen die grösseste Unbilligkeit widerfahren, wann sie non citati nec auditi sollten um den halben Zins gebracht werden, uud müssen doch einen Weg wie den andern in voriger Ungewissheit sitzen, oh sie der andern Hälfte und der Capitalgelder jemals möchten habhaft werden. Es erfordert solches mit nichten publica utilitas, sondern vielmehr dieses dass jedem das Seine oder was ihm gebühret gelassen werde. Und ist das Begehren nicht wenig ungereimt und contra omnia jura, dass auch diejenigen, so die Zinsen praeteritis annis gezahlet, mögen Macht haben, die Hälfte am Künftigen zn decurtiren und innezubehalten: Repetitio soluti debiti non admittitur, et manifeste cessat ratio petitae cassationis. Hierzu kommt, dass durch Cassirung der halhen Zinsen vielen Wittiben, Waisen und andern, so sich blosser Dinge von ihren Zinsen ernähren, weh geschehen, und sie in äussersten Schaden und Verderb gesetzet würden. Dann sie an Orten, da sie wohnhaft, der Contribution nicht befreiet, sondern das Ihre zutragen müssen, wie auch die andern Creditorn, wann sie gleich keine Lehngüter haben, dennoch von ihren gewissen Geldeinkünften pro rata die onera tragen müssen. Ihrer viel haben durchs leidige Kriegswesen ja so wol Schaden gelitten, als die Schulduer. Viele seind ärmer und dürftiger als die Dehitores: Nicht wenige haben wegen Ausbleihung ihrer Zinsen nicht alleiu ihre pretiosa veräussern, sondern auch zu ihrem und der Ihrigen Unterhalt und Absührung der Contrihntion bei andern Geld aufnehmen und sich in Ungelegenheit setzen müssen. Sollten sie nun ihrer Zinsen entrathen, würden sie multiplici onere gravirt, ihr ehrlicher Nam würde perielitiren und manchem die Lebensmittel gar entgehen: dass nichts als jämmerlich Quereliren. Senfzen und Lamentiren erfolgen würde. Hingegen der Schuldner nicht wenig sein, die gleichwol ziemlich ihre Güter genossen, sich und die Ihrigen davon unterhalten, keine grosse Noth gelitten, sondern guten Nutz gehaht.

Wie anch die vom Adel in Städten, so keine Plünderung ausgestanden, item die im Havelland, Glin und Potstamischen Werder keine sonderliche Ursach haben, Cassation der Zinsen oder langes Indultum Moratorimu zu bitten. Darnoben zu belenken, dass die auswärtigen Glenhiger es hesser haben würden, als die einländischen. Dann sie an die Cassirung der haben Zinsen nicht würden wollen verbunden sein. Würde man ihnen solche denegtren oder aberkennen, so würden sie sich unterstehen zu appelliren an's Kaiserl. Cammergericht oder Kaiserl. Idor der würden Process extrabiren ex capite denegatae justifiae oder aber mandata de solvendo ausbringen. Welches alles zu nicht geringer Verkleinerung E. Ch. D. hohen Privilegien gereichen und allerhand Ungelegenheit eansiren würde. Auch zu besorgen, sie werden nicht unterfassen sich der Repressellen, Arresten und Alnhal-

132

tung Märkiseber Unterthanen an den Zollstätten und andern Orten zu gebrauchen. Wie dann will berichtet werden, dass man in der Nachbarschaft albereit einen seichen Anfang zu machen beginne. Zu geschweigen dass es denen von Adel bei andern fast verächtlich sein
würde, wann ad ipsorum instantiam so nachtbeligte Constitution erginge und promulgirt würde. Und ist ohne das am sichersten, man
blelbe in den Sebranken gemeinen Kaiserrechtens, darauf diese Laude
gewildnet, und in tramtie justifiae, als dass man sub vano praetextu nescio eujus publici commodi davon abweichen und deflectiren
wollte.

Man bat Exempel vor Augen, dass durch dergleichen Abweichung nicht allein das bonum publienm nicht befordert, sondern das Land und die Unterthanen in trefflichen Schaden und Ungelegenheit geführet worden. Die vornebmste Ursach gesuchter Halbirung der Zinsen bestebet auf ietzigen vieler Debitorn kummerlichen bedrängten Zustand. dass ibre Güter durchs Kriegswesen verdorben, sie derselben eine zeitlang wenig oder fast gar nichts geniessen können, und anietzo auf Wiederanrichtung sehen müssen, daran sie durch der Gleubiger exactiones ganz verbindert würden. Aber auf der Creditorn Seite ereugen sich ebensowol viel und mancherlei incommoda wie vorbin albereit angedeutet. Und variiren die Umstände ratione personarum et rerum trefflich sehr, dass man bei Remedirung solcher vorfallenden Inconvenientien nicht wird gelangen können. Damit aber gleichwol zu beiden Theilen das Pecciren verbleiben, das moderamen getroffen, christliche Lieb und natürliche Aequitet in gehührende Obacht genommen werde, ware unsers einfältigen Erachtens die Abbelfung dieses schwierigen Werks arbitrio atque dexteritati indicantinm zu committiren: dass sie die Klagende und ibre Gegentheile vor sieb bescheiden, ibres Zustandes und Gelegenbeit sich erkundigen, Handlung zwischen ihnen mit Fleiss versuchen und sie nach Möglichkeit vergleichen; nnd ob sich die Parten nicht wollten weisen lassen, sie Macht haben sollten inspecta facti veritate, ponderatis circumstantiis, ex bono et aequo solche Verordnung zu machen, dass der bedrängte Debitor nicht zu bart gedrückt, noch der Creditor zu sehr an seinem Recht verkürzt werde. sondern die Billigkeit utriusque statt finden möge und so wenig rigido exactori als tergiversirendem Schuldner ichtwas zur Ungebür verbänget werde.

Dass die Concursus Creditorum sebleunig befördert werden, geschiehet an sich selbst billig. Wir haben's auch bis anjetzo so viel an uns, befordert, der Mangel aber ist bisher entstanden bei den Creditoren, die den Process hres Theils nicht emsig fortgesetzt, sondern öfters geraume Zeit stecken lassen. Der Obacratus that auch nichts daza, wenn er unterdess in Gütern sitzet. Was von Zinsen der prioritätischen Gläbaliger erwähnet wird, dass sis sollten zurütekstehen, bis die sämmtliche Capitulia hezahlt, läuft contra manifesta jura, dadurch wärde jus competens ipsis invitis extorquirt, welches zu Recht verboten. Und wollte unbillig sein, dass sis sich besser vorgesehen, älter Recht oder starke Versicherung haben und ex commiseratione eine Zeit lang mit dem Schuldner Geduld gebabt, sollten der andern Unvorsichtig- oder Unachtsamkeit entgelten, dass sie hei der Dartielhung ibere Gelder sich nicht besser vorgesehen und mit dem contrahirt, eujus conditionem nosse vel investigare dehuerant. In Sachsen ist warz durch sonderbare Constitution eingeführet. Aher man bat mehrmals Bedenken gebabt, in diesen Landen sieh mit dem in Sächsischen Landen üblichen Recht zu eenformiren.

Als dass die Bürgen, so der Ezcussion und Division legitime renunciirt, sich gleichvol derselben non obstante renunciatione sollen gebrauchen mögen, ist auch den principiis juris zuwider und an sich selbst unbillig dass dem Gläuhiger die Renunciation gar nicht soll za staten kommen. Bevorab da der Bürge, wanu er angefasset und besproeben wird, den Debitorem also fort vornehmen und zur Benennung urgiren und antreiben kann. Dass aber die ausländischen Confidejinssorn von den Einheimischen, ob sie gleich renunciirt, nicht dufren ühertragen werden, nis prius excutaintur, ist aus vernfuntiger Ursach bisber dureb üblieben Gebrauch beständig eingeführet und wird billig binfuter auch also gehalten.

Was ferner das auf seebs Jahr lang gesuehte Indult betrifft, ist zwar nicht ohne, dass E. Ch. D. Herr Vater hoehl, Ged. in annis 1631, 634 und 636 solche auf Capitalien gewisser Maassen auf der Landsassen unterth. Ashalten ertheilt. Es laben aher etliche Creditores darüber sich besehwert und ist von eitlicheu Schuldern missbraucht worden, welche dürftigen Creditoribus mit Zahlung vol hätten zur Hand gehen und sich liberiren köunen; hahens aber vorsätzlich unterlassen. Aber weil die Zeiten noch sehr sehwer und den Creditorn an ihrer Forderung nichts abgehet, soudern die alleine differiret wird, stehet zu E. Ch. D. ga. Belieben und Gefallen, ob sie gebetenes Indultum Moratorium ertheilen wolle, nicht zwar auf die Zinsen, dann selbige die Gebuiger zu ihrem Unterhalt und anderer täglich vorfallender Notdurft zum höchsten bedürftig, und wäre damit zu halten und anzustellen, wie vorluit gedacht, sondern allein auf die Capi-

talien und nicht auf sechs Jahr, wie vorgeschlagen, sondern etwa auf zwei Jahr.

Wollen's E. Ch. D. gn. concediren, könnte deshalb gerichtet und modificiret werden nach vorigen Indulten, die absdanu zu revidiren, md was dabei weiter nützlieh zu erinnern sein mochte, mit Fleiss in Acht zu nehmen.

Auch wird ansers Ermesseus deu Bürgern in Städten die auf dem Lande zu fordern haben nicht können anferlegt werden, sich an die Städte, da man jetzo weuig oder nichts bekommen kann, weisen zu lassen. Wie dann ebensowenig die Creditores können gedrungen werden, wider ihren Willeu nomina bei den Landschaften anzunehmen. Da auch ein Schuldner sich von der Schuld zu liberiren dem Creditori sein Gut anträge und dessen Gelegenheit uicht wäre, sich damit zu beladen, kann er zur Annehmung nicht gezwungen werden, sondern sie mögeu beiderseits, zuforderst der Debitor, sich nach einem Käufer umthun, der das Gut justo pretio an sich briuge und den Glenbiger contentire. Dass auch bei dieser schwierigen Zeit mit Distraction der Güter nicht zu sehr geeilet, souderu dahin getrachtet werde, dass sie mögen justo pretio oder ohne sondern Schaden verkauft werden, ist nicht unbillig. Dann weder Creditor noch Debitor des andern Schaden und Ungelegenheit, soweit sie kanu verhütet werden, begehren soll.

Und das seind, Gn. Churfürst und Herr, nusere unverfängliche Gedanken und Considerationes über den nus zugefertigten Schriften.

Stellen solche E. Ch. D. reiferen Nachsinnen, dero von Gott hochbegabten Verstande nach, ohne Massgehung unterth. anheim."

Der Kurfürst an die Stände. Dat. Berlin 6. April 1643.

[Ein Indult auf 2 Jahre für Zahlungsunfähige. Betreffs Reduction des Capitals und Erlass der versessenen Zinsen Verweis auf güllichen Vergleich.]

1643. Just Frass und Verbesseuer Züseln Ferweis auf getünden Vergeten.]
16. April. Der Protest der Altmärkisch-Priegulizirischen Ritterschaft und der Städte hindere ihn, auf die zwei hoben Forderungen der Mittelmärkischen Ritterschaft ohne Beschränkung einzugeben. Er habe daher das Gutachten des Kammergreichts eingeholt,

"Und diesem nach unn und nach fleissiger und reifer Erwägung aller Umstähnde befinden S. Ch. D. nicht, Jass- das von Mittelmärkischer Ritterschaft gesuchte seelosjährige Universal-Indult so schlechter Dinge durchgebend und ohne einige Limitation zu verwilligen sein Könntte. Denn zu gesehweigen, dass die driegen Stände ingesammt

solches nicht begehren, sondern ihnen hiorin vielmehr widersprechen, denen ja wider ihren Willen kelu benefeium obtrudiret werden kann, so seheinet es zumal hart und unbilig zu sein, dass der Creditor, der öfters seine Capitalien zu Bezahlung seiner eigenen Creditoren oder auch sein und der Seinigen selbst eigene Unterhaltung nach Entrichtung der Contributionen und Landes-Onerum zum allerhöchsten bedürftig, soviel Jahr aufgehalten, und daneben in äusersten Schaden, Beschimpfung seines chrifchen Namens, ja wol gar um das Seinige und am Betetlesbare gebracht werden solle.

So sehen auch S. Ch. D. alschon von ferne gar wol, dass dadurch allein dem Publico nichts würde gefrommet, sondern demselben vielmehr geschadet, die Creditores |; deren aufm Lande sowol als in Städten viel Tausend sein: an Wiederanrichtung ihrer ruinirten, abgebrannten Güter und Häuser, auch Abgebung ihrer schuldigen Contributionen merklich gehindert, die commercia dadurch gehemmet, Sr. Ch. D. Zollgefälle geringert, bei den Auswärtigen allerhand Repressalien auch Personal-Arrestationes |: inmassen sich ihrer theils schon öffentlich verlauten lassen : verursacht und in Summa fides publica und des ganzen Landes Credit nicht wenig lahefactiret, ja die ganze Märkische Nation in Schimuf und bose Nachrede gesetzt werden. Auch hat's die Erfahrung in vorigen Jahren gnugsam gegeben, dass zwar die den Ständen in Anno 1630 u. folg. Jahren ertheilte Indulte den Gläubigern grossen Schaden und Ungelegenheit, den Schuldnern aber doch keinen Nutzen geschaffet, sondern von vielen die ihnen indulgirte Fristen zu ihrem selbst eigeuen Ruju nur missbrauchet worden. Und aus diesen und vielen andern von theils Stäuden selbst verutinftig angeführten, bewegeuden Considerationen mehr hätten S. Ch. D. wol Ursach das gesuchte Indult gar abzuschlagen; damit aber dennoch. wie hochbegierig und geneigt Sie sein, aller Ihrer getr. Unterthanen und insonderheit auch der dürftigen und ohne ihr Verschulden durch das leidige Kriegswesen ruinirten Dehitoren Wolfahrt und Wiederaufnahme zu befördern männiglich im Werk zu verspüren haben möge:

So erklären sich S. Ch. D. in mittieldeutlicher Consideration der gegenwärtigen Calamitäten unsers geliehteu Vaterlaudes der supplicirenden Bittersehaft zu Gnaden dahiu, dass Sie die hiebevor der Capitalien halber publiciter Indulte renoviren, auch auf zwei Jahr von alto an zu rechuen dergestalt proorgiren lassen wollen, dass in diesen nächst folgeudeu Jahreu keine Execution weiter augeordnet, sondern suspendiret, auch die albereit eingesatzte Curatores, ob sie gleich auf die Capitalia eingewisseu worden, hiuwieder algesechaftet werden sollen allermassen nud gestalt wie in den hiebevor ertheilten Moratoriis mit mehrem versehen.

Aklieweil aber diese Benefeien nur den Dürftigen, Bedräugten, Gehrauften und Hartbeschädigten zu Gute aufgesetzet, auch von imploirrender Ritterschaft für dieseble allein gesucht und begehret wird, so können sich diejenigen, welche an dem Ibrigen so grossen Abgaung nicht erlitten, auch ihre Schulde durch Abtretung taugücher nominum oder sonsten aus ihrem ührigen Vermägen zu hezahlen wol bemittelt sein, desselben zu der dürftigen Glänbiger noch mehrer Beschwer ob notoriam causse deßeintimm nicht gebrauchen. — "

Ihre zweite Forderung, auf Erlass eines allgemeinen Edikts wegen Cassirung der Hälfte der seit 1627 versessenen Zinse erscheine, bei der sehr verschiedenen Lage der Debitoren, gleichfalls unzulässig.

"Gleichwie nun implorirende Ritterschaft übel empfladen, sich auch zu heschweren billig Ursach haben wirde, oh S. "Ch. D. Jemandem ihres Mittels sein jus agnationis vel conjunctae manus ex pacto et providentia majorum sibi quaesitum wider seinen Willen nehmen wollte; also wenig und noch viel weniger finden Sie sich hemächiget, don Creditoribus ihr jus ex contractu quidem oneroso ipsis invitis non etatis nee auditis zu extorquiren; Sie erinneru sich vielmet, dass einen löbl. Regenten nicht zustehe, pacta and Contracten so juris gentim sein und viuculum naturale in sich baben aufzuhehen oder einem audern sein legitime quaesitum jus unerhörter Sach zu nohmon oder verringern, auch nicht ex plenitudine potestatis." Das arbitrinun Judicis misse in solichen Fällen der Forlerung der Altmärkisch-Priegnitz. Ritterschaft gemäss eintreten. Ihre übrigen Wünsche würden Berücksichtigung finden.

Ermahnen dennach S. Ch. D. die sämmtliche Stände dero Verordnete hiermit ganz gu. and treulich, sie wollen diesem wichtigen
Punet, daran des Landes Ehr und Repatation auch so vieler dürftiger
Creditoren zeitliche Wolfahrt hanget, refifieh uachsituon und bei ihren
bevorstehenden Consultationen soliche zureicheude Resolution fassen,
damit allen bei beeden Corporibus bis hierzu eingerissenen Missbrütachen und Unroltungen wirklich remediret, das Werk recht hiswiederum gefasset und zu Stande gebracht, den Creditoren mit schaldiger Zahlung begognet, auch innitietes die einkommende Gefälle
gleichmässig und nach Proportion eines jedwerden habender Forderung ausgebleilet, Niemand aber hierunter so gar proferiret und vorbei gogangeu werden möge.

Sonsten werden S, Ch. D. nicht umbin k\u00fcnnen auf der Creditoren ferneres nunachl\u00e4ssiges Ansuehen die Hand am Werk mit nazusehlagen, durch gewisse deputirte Commissarien richtige Rechnung von allen und jeden Gef\u00e4llen abzunehmen oder anch sonst sowol wilste die Communen als audere privatos die Exceution durch Beisetzung gewisser Caratoren bei den gemeinen Kasten ohn Ansehen der Porson ergehen zu lassen.

Und well dieser Punct auf Deliberation des Amsehusses annoch bestehet, wollen S. Ch. D. dero unterth. Gatnachten und Gedanken hierüber mit dem förderlichsten gewärtig sein und daranf es au behöriger gn. Confirmation oder aber, nach Befindung, gebührender Verordung nicht ermanglen lassen."

#### Die Deputirten der Ritterschaft an den Kurfürsten. Dat. Berlin 11. April 1643.

(Beachriakung der bisberigen Porderungen anf 1) den Erlass der in den i lettsten Jahren versessenen Zinsen, 2) die Rednetion des Zinsfasses für die nächsten. 3 Jahre von 6 auf 4½, 3) die Verkändigung eines Moratoriums auf der Jahre Vergleich mit den Forderungen der Sindte. Die Nothwendigkeit ührer Forderungen.]

1643

Nach der Recapitulation aller in den früheren Eingaben angeführten 21. April. Gründe beisst es weiter:

- "In welebes allen und andern mehren Betracht haben vorgedachte Almärkische und Friegnitz. Bitterschaft nebest uns vor christlich, billig und recht, ja pro boe statu vor boehnötlig und unnungänglich angeseben, beliebet und gegen Gott und Mänulgilich wol zu verautworten gehalten, befinden auch, dass den privatis eredlioribus und deblioribus, zuforderst dem Statui publico nicht anders vor diesam! ; jedoch zanächst göttlichen gu. Segenst; geholfen werden kann, als den
- 1) die versessene Zinsen von nächst versehienenen sechs Jahren, als in welchen die allergrössesten Hostlitätten von heiden kriegenden Armeen wider diese Lande verübet, auch deshalben an vielen Orten weder gesäet noch gemähet worden, gäuzlich und ohne Unterschied der Debitoren erässen werden mögen;
- 2) in k\u00e4nftigen dreieu Jahren der hohe Cursus Usnrarum von 6 bis auf 4 pro Centum j\u00e4hrlich reduciret, unterdessen alter quotannis nebens diesem neu reducirten auch ein alter Zins abgetragen werde; und dann
  - 3) dass über die Zahlung der Capitalien ein Indultum Moratorium

anf droi Jahr lang, jedoch welches mehr einem favori als odio ähnlich, constituiret und promulgiret werde."

Da jetzt darüber die gesamnte Ritterschaft einig, und von Stätden die der Priegolft, Rappin. Ucker- und Neuanat webst Frankfurft in here Communication für den Erlass der versesseuen Zinsen zur Halfte, die Reduction der neuen Zinsen in den nächsten 6 Jahren von 6 auf 3 Proc. und ein Indultum Moratorium auf 5 Jahre sich aussprechen, so würde der Kurfürst klärlich erkennen, dass dieses ihr unterth. Suchen a maxima populi parte, quae allas pro toto populo zu halten, herrätre; er möge daher lihre Bitte erhören und könne dieses, weil ungestrittenes Rechtens quod Princeps non solum jas alteri quaerendamd at tempus limpedire sed erlan ex enasis justis et quidem intultu utilitatis publicae alleui bons san auferre possist. Der Kurfürst möge der Worte seines Vorgäagers vom J. 1624, einer Zeit geringerer Noth, eingedenk sein: die Noth leidet kein Gestz, weiset anch vor sich, was man thun und folgen soll mod will sich durch keine vernünftigen Ursachen und Beweguissen flectiren und abwenden lassen.

"Welchermassen letztlich E. Ch. D. vor billig erkennen, dass die Justitia durchgehend und sowol wider die Corpora bei Ritterschaft. Städten und Rathhäusern als privatos angesehen werden sollen, solches ist zwar sehr rithmlich und hochlöblich, wann wir aber des ganzen Landes Zustand in Angenschein nehmen, wie nämlich Städte und Dörfer so jämmerlich desoliret, und der meisten Einwohner beranhet, so muss man bekennen, dass die Creditores ingesammt, wo nicht gar keine, doch sehr wenige Hoffnung ihrer völligen und genauen Bezahlung zu schöpfen haben. Und geschichet zum öftern, wenn der Creditor zwei oder drei hnudert Thaler Zins bei deu Corporibus zu fordern, dass eines Theils kaum 5, 6 oder 8 Thir, auf Abselflag, theils aher, ob sie gleich vor sechshundert Thir, 100 Thir, zn nehmen sich erhieten, doch ganz nichts bekommen. Weil nun diesem also, wie kann ein ehrlicher Mann, der das Seinige bei denen Communen ausstehen hat, bingegen andern wieder verbaftet, sich selber helfen oder sich gegeu seine Creditores liheriren, zumaln die Städte in ihrer Schrift anch soweit gehen und die Ummöglichkeit hei ihren Kasten und Rathhänsern also gross machen, dass sie auch I. Ch. D. bitten dürfen, ihre Creditores dahin zu weisen, dass sie mit deme, was ihnen quartaliter nach Proportion gezahlet wird, zufrieden sein und sich bis zu einer besseren Zeit patientiren sollen, ja sie dürfen schreihen, dass sie nicht sehen, wie sie mit dem Zins gänzlich werden fortkommen können, sondern die Creditores sollen sich dasjenige was quartaliter gefället von den Capitalien defalciren lassen.

Weil es nun nicht einen bessern Zustand mit den Corporibus der Rittersebaft hat, viel Privati bingegen aus den Communen ein Ausehnliches wiederum zu fordern haben |: welches wann es erfolgen konnte. der meiste Theil weder auf die remissiones Usurarum noch auf Constituirung eines Indulti Moratorii auf die Capitalia dringen würde : . so sehen E. Ch. D. gn., wie fest eines Credit von dem andern dependire. Und weil auch E. Ch. D. landesväterlichen und mitleidentlichen Gemüths vernommen, wie nun in kurzer Zeit - das platte Land von den marchirenden Soldaten geängstet und geplaget, ja den Einwohnern fast nicht ein Stück Brod gelassen wird, so kommt auitzo wie auch von etzlichen viel Jahren hero kein Hufeuschoss ein, ja die Biergefälle lassen auch sehr und über die Mass nach; als nun von diesem der Creditor Corporum soll beibehalten, der Krieg aber die gemeine Einnahmen verhindert, so kriegt derjenige, welcher hei den Corporihus das Seiue ausstehend hat, ganz nichts und also kann er auch per consequens andern Leuten nicht wieder an die Hand gehen; in Summa, dass in dem Privat-Creditwesen eine solche Uurichtigkeit vorgehet, ist blosser Dinge der Brunnquell die übele Einhaltung der Corporum, derer debita sich wol sechsmal höher als der Privatorum belaufeu, soviel uns wissend. - -

Demnach aber bei einestheits Posten allerhand Considerationes vorgehen, aber welche eine gewisse Erkundigung einzuziehen und dann die von vielen Jahren her geführte Rechnung zu revidiren ans unsern Mitteln gute redliche Leune verordent sein, die denn, wie sie eines und das andere befinden, der gesammten Laudsehaht gebilbrlich Relation thun werden, als verhöffet una mit gottlieher Hillic, das gauze Werk wieder in eine solche Verfassung zu bringen, wodurch allgemählich einem Creditori sowol als dem andern unch äusserster Möglichkeit kann begegnet werden.\*

Die Deputirten aller Städte an den Kurfürsten. Dat. Berlin 19. April 1643.

[Nothwendigkeit des Indultum Moratorium.]

1643.

"Was E. Ch. D. anf der Stäule Bedenken vom dritten Propo-29. Aprilsition Punet zur Resolution ertheilet, solches haben die Städte erwogen, und soviel befunden, dass sie in allen Puneten danuit wol einig sein können, ausser deme, was de aerariis publieis zum Beschlass aunectiret ist; dann bierbei haben sie in Unterth. zu eringern, ohwol nieht nein,

dass die Justiz durchgehend ist uad die Communen sowol als Privati ihre ausgesatzte Brief uad Siegel zu lösen Rechtswegen verbunden ' seia; so ist doch hiehei zu bedenken, oh's auch zu practisiren sei, welches die Städte so wenig mitglich befinden, als sie aus aichts etwas zu machen vermüglich sein.

Dann diese Schulden seind von der gn. Herrschaft vor lauger Zeit bei gutem Zustande des Laades deu Ständen zu bezahlen zugeschlagen. nad gewisse von Herrschaft und Ständen heliebte Mittel an Schössen, Bier- und Mahl-Acciseu zu Ahführung der Zinsen gewidmet und verordent. Dieselbige aber seind hei diesem contiguirenden laudverderblichen Krieg dergestalt ju Abnehmen gerathen, dass sie hoc rerum statu nicht können ersetzet oder in völligen Lauf gehracht werden." Nach einer Darstellung der Folgen des Kriegs für Wolstand und Gewerbe in den Städten fahren sie fort: "Und weil für's Andere kundbar, dass nicht der sechste Theil Einwohner im Lande ist und zu fürchten stehet, dass die Auzahl bei aoch währenden grossen Krieges-Beschwerden von Tage zu Tage sich verringern werde; als folget auch hierans, dass füuf Theile der Bier- nud Mahl-Accisea abgehen, und können demaach von den Ordinari-Gefällen die Ziusen hei weiten nicht zehalten, vielweniger Capitalia gezahlet werden.

Wollte man auch auf die Gedanken fallen, den Ausfall durch neue Contributionen neben denea für die Schwedischen und die Guarnisonen der Landes-Vestungen aufzuhringen, so ginge das nicht an, Sunt euiai impossibilia et incompatibilia, quoties autem duo incompatibilia concurrent praeferendum id quod magis necessarium est. Würden auch einige scharfe media, dadurch mancher vermeinet unmügliche Dinge müglich zu machen, in terminis executioais verordent, so sehen die Städte mit klaren Augen, dass der ganze Status würde umgeworfen werden.

Und weil die Rathbäuser in Städten von gemeiner Städte Kasten Wesen ihre Dependenz haben, indem die Vorfahren von Privatis etzliche Gelder zinsbar aufgenommen, auf die Rathhäuser versichert und sothane Gelder hinwieder hei erster Stiftung des Kastenwerks, welche man alte und neue Anlagen nennet, dear Corpori der Städte vorgesetzet hahea; als erfolget per cousequeutiam, dass auch die Rathhäuser mit Abgebung ihrer Capitalien und Zinsen nicht heruach könaen.

Dieseamach halten die Städte dafür, dass das Schuldenwerk bei den Corporibus und Comiauuen ex summa et inevitabili necessitate eige dispensationem werde leiden können und müssen."

Dergleichen sei nicht ungewöhnlich, wie das Beispiel von Magdeburg, Hessen-Kassel, Leipzig, Goslar, Görlitz, Sagan, Nürnberg lehre; es handle sieh aur um eine suspensionem nicht sublationem Juris. Die Regelung im Einzelnen werde die Schadigung eines Jeden möglichst zu verhüten wissen.

Eingabe der "Protestirenden von Adel" gegen Erlassung eines Indults und Zinsermässigung. Sine dato.

"Dass hiernächst E. Ch. D. nnsere neulichst überreichte Protestation wider derojenigen Ansuchen, die wünschen und begehren thäten. dass E. Ch. D. mit dero unschuldigen Creditoren Untergang und höchsten Schaden ihnen die aufgeschwollene Zinsen schenken und noch darzu ein Indult auf etzliche Jahr vergönnen wolle, gu, auf und angenommen; auch deshalben der von der Ritterschaft anwesenden Deputirten wiederrechtlichen Begehren noch zur Zeit nicht fügen wollen. dasselbe erkennen wir mit höchst dankbarem Gefühl, von Grund unserer Seelen wünschende, dass der Allerhöchste E. Ch. D. dafür segnen und die verspürte Begierde zur lieben Justiz in Sie vermehren wolle. Wann wir dann so viel Nachricht erhalten, dass die Anwesende von Ritterschaft und Städten noch nicht acquieseiren, sondern anderweit bei E. Ch. D. einkommen wollen, um die aufgewachsene Zinsen von Anno 36 bis hierher ihnen zu erlassen und zu verordnen. dass auf die 6 zukünftige Jahr nur vier Procente gegeben werden möchten, auch darnächst auf 3 Jahr ein Indult zu verwilligen, als wollen wir hiermit unsere eingewandte Protestation repetiren und ersuchen E. Ch. D. unterth. Fleisses, Sie wollen nochmals in Consideration ziehen 1) dass man den Creditoren ihre Jura und Forderung nicht wol nehmen, 2) arme Wittiben und Waisen auch Kirchen und Schulen, so zum Theil von Zinsen unterhalten werden müssen, nicht defraudiren können, 3) dass die Zusage so ein Jeder bei wahren Worten and adelichen Ehren seinem Creditori gethan, salva conscientia invitis creditoribus, nicht möge revociret und gebroehen werden, 4) dass dies gemeine and noch brennende Kriegswesen den Creditoren ja sowol als den Debitoren betroffen und dass deshalben die Creditoren deterioris conditionis als die Debitores nicht sein müssen und dannenhero den Deputirten dero Ritterschaft in ihren unbilligen Begehren nicht fügen, sich darnächst versiehernde, dass unserer Protestanten nicht nnrten zwo seind, sondern alhier in loco wol vierzig, und wann es zu Jedermanns Ohren kommen sollte, würden sich gewiss viel getreue

Patrioten und aufrechte von Adel finden, so am allerwenigsten in solch unbefugtes postulatum willigen würden. Wir behalten das ungefärbte Vertrauen zu E. Ch. D., dieselbe werde unsere treuherzige Erinnerung gnädigst vermerken - -. "

Der Mittel-, Ucker- und Neumärkischen Ritterschaft Reprotestation gegen den Protest eines Theils von Adel. Sine dato.

Nach der Bitte an den Kurfürsten, bei seinen ihnen günstigen Absichten trotz des Protestes eines Theils von Adel zu heharren, kommen sie auf die drei Punkte selbst: 1) das erbetene Indultum moratorinm über die Capitalien, 2) den Erlass der versessenen, 2) die Ermässigung der künftigen Zinsen. Zur Forderung des ersten habe sie hewogen:

1) "Die kundbare Armuth des Ritterstands, die jetzt jedem kaum das Nöthige für den Haushalt lässt, 2) die eutsprechende Bestimmung des Röm. Rechts, 3) die durch deu Krieg hervorgerufene Noth der liegenden Gründe, 4) die hohe Forderungen, die die Privati bei den Communen ausstehen haben, 5) der Wunsch, alle adelichen Familien zu conserviren "

Für die Ermässigung der Zinsen spreche das göttliche Recht, der Vorgang anderer Staaten, die Reichsahsehiede von 1495 und 1554, das Herkommen, wie vor allen Dingen die unbestreitbare Thatsache, dass die Hanptlast des Krieges auf Grund und Boden geruhet habe. Dieselben Gründe sowie die Nothwendigkeit, die neuen Contributionen weiter aufzubringen, sprächen für ihre Bitte um Ermässigung anch der künftigen Zinsen von 6 auf 3 %.

1643.

28. April. Der am 18/28. April vereinbarte Recess!) gewährt betr. der Schuldenregulirung die von der Ritterschaft aufgestellten Forderungen in ihrer letzten modifieirten Gestalt. Es heisst darüber: "Soviel hiernächst den dritten und letzten Propositionspunkt anlanget, ist zwar anfänglich Sr. Ch. D. aus vielen den Ständen zu Gemüth geführten wichtigen Considerationen den Lanf der Justiz einigerleiweise zu hemmen hoeh bedeuklich gewesen, haben auch die gewisse Hoffunng gehaht, es würden die Stände mit Sr. Ch. D. ersten gu. Erklärung |: darinnen Sie gewisslich albereit so weit gegangen, als salva Justitia nur immer geschehen können oder mögen : | wol vergnüget gewesen sein, zumal sich sowol aus dem Mittel der Ritterschaft, als der von Städten nicht wenig gefunden, so diesem Snehen hart widersprochen und darwider solenniter protestiret.

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. Mylius VI, 1, 377 ff.

Nachdem aber die Anwesende Depatirte noch eine anderweite bewegliche Instanz gethan und Sr. Ch. D. dabei soviel remonstriret, dass bei diesen noch immer continuirenden verderblichen Kriegszeiten und daher rührenden Landesbeschwerungen, Durchzügen, Einqunrtiernugen und andern Ungelegenheiten denen so hart ruinirten und beschädigten Debitoren namöglich fallen thäte, ihren Creditoren mit dermassen richtiger Satisfaction, wie sie wol schuldig und ihren ansgestellten Obligationen gemäss, zu begegnen; so haben S. Ch. D. sich endlich bewegen lassen und berührter Dep. erwiederten, so inständigem unterth. Suchen insoweit in Gnnden gernhet, dass Sie den gemeldeten Debitoren ein dreijähriges Indult gn. verwilligt, also and dergestalt, dass bis anf Ostern des 1646ten Jahres auf ansgeliehene zinsbare Capitalia keine Execution verstattet, sondern bis dahin in suspeuso gelassen werden solle, es wären denn die Capitalia gar geringe, etwa von 100, 200 oder 300 Thir. oder der Gläubiger begehrt nur so viel von einer grossen Hauptsumme, und wäre dieser Post in fürfallenden Ehe und Nothfällen so benöthigt, dass er sonsten in sehr grossen nuwiederbringlichen Schaden gerathen würde; auf welchen Fall ihm, iedoch auf vorgehende gerichtliche Erkeuntniss, die hülfliche Ilnnd geboten werden muss. Wofern aber einige Summen wiederkäuflich nuf gewisse Juhr gethan. and dieselbe verflossen wären oder auch in Zeit dieses Indults ihre Endschaft erreichten, kann der Creditor nicht gezwungen werden, wider seinen Willen länger in Widerkauf zu stehen, soudern do je der Verkänfer die Wiederbezahlung zu thun nicht vermöchte, hat er sich mit dem Käufer andrergestalt zu vergleichen.

Der restirenden Zinsen hulber hätten zwar S. Ch. D. gern gesehen, dass derer Erlass oder Moderirung auf gütliche Behandlung mit dem Creditor ware gesetzt oder aber Sr. Ch. D. gethnnem wolgemeintem Vorschlage nach dem arbitrio judicis anheim gegeben worden, damit also enm cansae cognitione und inspecta rei veritate ponderatisque singulis circumstantiis ex bono et acquo die Gebühr und Billigkeit jedesmal verordnet, der Debitor nicht so hart bedränget, der Creditor aber auch an seinem Rechte nicht zu sehr laediret und verkürzet werden möge; Nuchdem aber die Mittel-Ucker- und Neumärkische Ritterschaft zu Verhütung aller Weitlänftigkeit auf elue gewisse Determination fest und inständig gedrungen, dem auch endlich die Altmärkische und Priegnitzirische Ritterschaft zugestimmt, so haben S. Ch. D. auch diesem ihrem unterth, postulato gn. geruhet und es dahin gerichtet, aldieweil bei diesen Zeiten auf theils Capitalien sehr viele Zinsen aufgesehwollen, die oft dem Capital nahe kommen oder dasselbe wol gar übersteigen, und dahero, wann solche auf einmal ingesammt exigiret werden sollten, der Debitor in die höchste Ungelegenheit würde gesetzet werden, so haben höchstged. S. Ch. D. diesen Mittelweg und Moderation getroffen, dass in diesen itztlaufenden und beiden nächstfolgenden zwelen Jahren |: damit der Schnidner seine minirte Güter in etwas wieder anznrichten Zeit und Gelegenheit haben möge : | jährlich auf's Hundert vier Thaler, wegen der versessenen und noch rest renden nber |: denn was be144

lie.

reits gezahlet, dabei hat es wie hillig allerdings sein Verbleiben : | jahrlichen zu dem obigen moderirten Current-Zins noch ein halhiähriger Ordinari-Zins, als drei vom Hundert, gezahlet, die andere Hälfte der versessenen Zinsen aber ingesammt, his zu künftiger fernerer Vergleich- oder Verordnung, vor itze ausgestellet und in suspense gelassen werden sollen. Wobei sieh jedoch die Deputirte selbst erkläret, dass sie hierunter arme notbleidende Creditores, wie auch Kirchen, Schulen, Hospitalien, Stipendiaten und andere dürftige Personen, so von ihren Zinsen lehen und sieh erhalten müssen, ingleichen alles versessene Gesindelohn und jährliche Bestallungen nicht verstanden noch gemeinet haben wollen, sondern dass solche privilegiata dehita, item die zu Unterhaltung gewisser Stipendiaten oder sonsten ad pias causas verordente legata sowohl von den Communen als andern Privatschuldneru ohne Abgang und überall, jedoch die versessene auf leidliche und erträgliche Termine, wie man sieh dessen mit ihnen zu vergleichen haben wird, unfeilhar abgetragen und an solche Oerter wohin sie gewidmet verwendet werden sollten, wobei es dann S. Ch. D. aneh Ihres Orts hewenden lassen."

Nach Bestimmungen über die Execution gegen solche die die ermässigten Zinsen nicht rechtzeitig zahlen und diejenigen Kategorien von Schulden, auf die das Indult und die Zinsermässigung keine Anwendung finden, heisst es hezüglich der executionsfreien Objekte: "Damit aber auch bei den Executionen so albereit angeordnet oder noch künftig wider die Debitoren angeordnet werden müssen, gehührend Temperameut gehalten werde, soll dasjenige, was die Deputirte hierbei unterth. erinnert, in gehührende Acht genommen, auch dem Kurfürstl, Kammergericht rescribiret werden, hei diesem des Landes verderbtem Zustande keine Pfändung in Saat- und Brodkorn, Zugviehe, Gesinde-Lobn und instrumenta agrienlturae zu verhängen und dabenehen auch dahin zu sehen, damit zuforderst die laufende Contributiones vor allen anderu Creditoren ex fructibus fendi abgeführet, der Dehitor anch mit allzustrengen Excentionen nicht zu hart heschweret, wie auch mit Distraction der Güter nicht zu sehr geeilet, sondern dieselhe in billige Taxa gehracht, und auf vorgehende genngsame und dreimal wiederholte Suhhastation, soviel zu gesehehen möglich ohne des Debitors Schnden - - plus licitanti verkauft werden mögen, dahin dann die Creditores, sonderlich die posteriores, wol selbst sehen werden -. "

Puncta darüber eine rechtmässige Information bei dem itzigen Zustande des Landes in puncto des Schuldenwesens vonnöthen. (Concept aus der Geheimen-Rath-Stube s. d.)

1643.

 April.
 n, ob Ihre Ch. D. nicht schuldig, gleichmässige justitiam allen Ihren Unterthanen zu administriren und ob es sich verantworten lasse, wider etliche privatos debitores zu verhelfen und ebendieselbige

hernach wann sie von den andern Corporibus ansehnliche Posten zu fordern — hülflos zu lassen.

- 2. Oh nicht bei itzigem des Landes-Zustand die publica onera der privatorum usuris zu praeferiren und dannenhero billig, dass, do ja Curatores in die Güter zu setzen, dieselbige vornemiteh dahin zu weisen, dass sie vor allen Dingen die publicas contributiones, welche zu des gazzen Landes Conservation laudiret, ahrragen missen, damit nicht, wann durch der Creditorum importunas Exactiones die fructus weggenommen, alsdamu die Ander im Kreis Angesessenen, ob sie wol denselbigen Creditorbus nicht schuldig, diejenigen quotas so durch die Creditorse ausgesogen mit abertragen mochten.
- 3. Ob nicht die Lehn allererst in subsidium, wann das allodium nicht zureichend, vor die Schulden haften, und oh man mit Fug einigen Debitorem, der ansehnliche Posten im Lande, an solchen Orten, die noch nicht pro non solvendo erkannt worden, in seinen Lehen molestiren könne, welches auch nicht vonnöthen, wann einem jeden zu dem Schizen verholfen wirdt.
- Ob nicht des Kurfürsten Interesse an den Lehen, als domini directi, dem der privatorum nsurarum zu praeferiren.
- Ob der Kurfürst nicht aus diesem Grunde in praejudicium usurarum Leheu neu erbauen und ihren Besitz verändern könne.
- Ob zuzulassen, dass in hac calamitate publica einige Lehngüter für ein Drittel des früheren Preises durch Subhastation etc. zu Verkauf kämen.
  - 7. Und dieweil voritzo das kundbare Unvermögen der Corporum, der Städte und Dörfer vor Augen, oh nicht durch Suspension der Capitalien und aller andrer fällig gewesenen Zinsen und durch Moderation der künftig fälligen Zinsen auf gewisse Jahre ein solches Mittel zu bedeuken, damit das ganze Land sich wiederum erholen, die Städte an Bürgerschaft, die Dörfer an Unterthanen zunehmen, die Städte her Schoss und was die Städte sonsten einzunehmen, die Landschaft Ihren Hufensehoss erlangen und inseenein das Biergeld wiederum seinen Gang hätte, und hierdurch den Corporibus und aus denselbigen auch den privatis gehoffen werden könnte, welches aber aus einem solchen verwüsteten Lande, Städten und Dörfern nimmermehr zu verhoffen, und wie weit hierunter mehr auf die publica utilitäs als der privatorum commoda zu aschien.\*

Antwort des Vice-Kanzlers und der Hof- und Kammergerichts-Räthe auf diese 7 Fragen. (Eingekommen den 12. April 1643.) 22. April. (ad 1. Gleichmässige Justiz allen Unterthanen zu administriren seien sie vom Kurf. bestellt und bätten sie bisher stets gethan. Jetzt lägen besondere Verhältnisse vor, denen Rechnung zu tragen wäre seitens der klagenden Creditoren). "Wann sie (die Creditoren) Posten zu fordern haben hei Corporihus, die itziger Zeit nicht zahlen können, oder hei heschuldeten privatis, die nicht allodialia haben, darein verholfen werden können; so ist der Mangel nicht an uns, die wir das unsrige thun, sondern an gegenwärtigem Unvermögen oder inopia Debitorum, quae executionem reddit inanem; derowegen sie sich ungleicher Justiz mit Fug nicht zu beschweren hahen: sondern ihre Creditores würden sich denegatae justitiae hoch heschweren, wann man ihnen wider sie nicht wollte verhelfen um deswegen, dass dehitorum dehitores nicht zahlen können. So hahen auch die Verordnete der Corporum hei E. Ch. D. an uns erhalten, dass wider sie bei diesem zerrütteten Zustande nicht sollen executiones angeordnet werden. Weil die Schuldner contra Creditores executionem petentes öfters Verhör aushringen, wann es gleich schon mit Mühe und Kosten zur Execution gehracht und doch die Verhör öfters prorogiren lassen, haben wir zwischen ihnen gehandelt, wollens auch nochmals nicht unterlassen, wann solche Sachen vorkommen. Handlung zwischen den Parten zu versuchen. Do aber der Creditor nicht zu disponiren ist, ein wenig in Ruhe zu stehen, dass der Dehitor etwas von seinen Schuldnern einmahnen und erlangen könne, müssen wir ergehen lassen, was recht ist: dann wir zur Justiz hestellt und hahen darauf geschworen.

2) Der ander punet concerniret onera publica sive contributiones: die hahen wir der privatorum Forderungen an Capital und Zinsen praefeiriret, auch den Landreutern und nothwendig eingesetzten Curatoren auferleget dahin zu sehen, dass vor allen Dingen die Contributiones richtig gemacht und was zu Abführung laufender Contributionen nöthig dahei gelassen werde: Wollens auch hinfurter also halten. Aber das Unwesen gebet bei eitlehen obacratis vor, dass sie die Contributiones lassen hoch aufschwellen, verbringen des Guts Iutraden in andere Wege. Wanu nun Creditori verhoffen wird, so findet sieh ziemliche Menge der versessene Contributionen; die mitseen erst abgetragen werden und wird also die Execution sehr remoriret oder gar eludiret.

 Beim dritten Punkt ist ausser Streit, dass die Leben erst in subsidium, wann der Creditor ex allodio nicht Zahlung erlangen kann, Schniden tragen. Wann auch einem jeden zu dem Seinigen aus des Schuldners Allodialvermögen, darunter auch die fructus und Einkünften mit gehören, könnte stets verholfen werden, so bliebe das Lehn verschonet, und wäre nicht vonnöthen, darein zu verhelfen, ja eben darum wird vorerst an die mobilia - verholfen, damit das Lehn verschonet bleibe. Wenn auch nomina exigibilia hei dem Debitore vorhanden, davon der Creditor seine Zahlung wol erlangen kann, so wird auch daran verholfen. Wann aber der Schuldner Posten im Lande stehen hat, an solchen Orten da denn Dehitores zwar pro non solvendo nicht erkannt worden, aber difficilis exactionis sein, dass davon der Creditor seine Zahlung nicht leicht oder wol, allem Ansehen nach, gar nicht erlangen kann, wie jetziger Zeit bei den Corporihus and vielen privatis sich ereuget, so können wir nicht unterlassen in subsidium an das Lehn und in ipsam feudi substantiam zu verhelfen, sonst würden die Creditores viel zu kurz kommen, und ihnen Unrecht geschehen, wann sie sollten propter nomina inexigibilia hülflos gelassen worden und ex feudo nicht Zahlung haben; da sie doch bei Darleibung ihres Geldes oder Geldeswerth vornehmlich aufs Lehn gesehen, dass in omnem eventum sie daraus des Ihrigen würden können habhaft werden.

4) Vierter Punch betrifft E. Ch. D. als des Domini Feudi grosses interesse an den Lehn, das bestehet vornehmlich in den Lehndiensten, welche die Lehnleute auf Erforderung zu leisten sehuldig und auf begebender Apertur oder Heimfallung. Lehndienst und was dazu gebört gehen jeder andern Forderung vor. Bei Heimfall haftet der Lehnherr für keine Schulden, abgesehen von den Schulden, die mit Consons gemacht sind, derhalben auch in der Lehns-Canzlei auf die Güter die auf dem Fall stehen Consens nicht gegeben wird.

5) Beim fünften Punct sei zu wissen, dass weder der Churfürst, noch selbst die Lehnwettern und Erben pflichtig seien, bei Exceution in feudi substantiam zu verhelfen. "Aber E. Ch. D. höchstgeelnte Vorfahren — haben länger als vor anderthalbhundert Jahren den gesammten Lehnleuten gn. indulgiret und zugelassen, dass sie zu Erlangung Credits und Rettung ihres ebriichen Namens mögen Schulen auf Lehen masben, weiche die Agnati zahlen mässen, wies seiches auch die Land-Reverse Churf. Johann Georgens de Anno 1572 und Clurf. Joach im Friedrichs de Anno 1692 bezeugen und ausweisen, auch die Ritterschaft dies vor ein sonderbares grosses Privitegium hält. Daher rühret, dass im Mangel des Allodial-Vermögens den Creditioribus muss an die Lehen verhelfen werdeu, als welche Recht auch an den 10.1.

Lehngütern erlanget haben, welches ipsis invitis nicht kann genommen werden."

Als Lehnsherr habe der Kurfürst das Recht, die Vasallen zur guten laltung ihrer Lehen anzuhalten, jetzt würde gedeihliche Wirthsebaft und Befriedigung der Creditoren indess durch der Debitoren zahlreiche Ränke eludiret, die executionsfähige Sachen wegschaften oder submirten, die Weiher, die mässen das Vieln und etliche andere Sachen vor das Ihrige, das sie mit ihrem Gelde erkauft hätten, vertheidigen oder auf fräulich Gerechtickeit zehen.

Bei der grossen Verschiedenheit des Zustands der Güter und des Vermögens der Debitoren sei hier fast unmöglich eine allgemein gültige Decision zu treffen, sondern am hesten arhitrio judicantium zu dimittiren.

"Und damit die Lehnleute mit Refection der Güter besser können zu recht kommen, könnte E. Ch. D. das Indult de non selvendis capitalibas auf 2 oder 3 Jahr erthelien und wie solches nach vorigen Indulten auß beste geschehen kann reguliren und rectificiren, etwa mit einer Clausel die die Creditoren zu möellichster Schoung mahnte.

7) Beim siebenten und letzten Punet wegen Moderation der Zinsen beziehen Räthe sich auf ihr voriges Bedeuken und die dort gegen die Moderation geltend gennachten Gründe. Bei guter Wirthschaft der Debitoren und christlicher Ansehischt der Creditoren ist zu hoffen, dass sich das Land erhole und dadurch den Corporibus, an derer Wiederanrichtung die Wolfahrt des ganzen Vaterlandes zu höchst gelegen, auch en privatis gebolfen werden könne und würde E. Ch. D. wol than, wann Sie vornehme, dem gemeinen Nutz wol affectionirte Leute depatrier, welche mit besonderem Fleiss von helisamen Mittell deliberirten und wol beratschlageten, wie den Corporibus hinwiederum mit geuter Gelegenheit aufgeholfen werden möchte. — "

E. Ch. D. Unterthänigste gehorsamste Diener Vice-Canzler und Cammergerichtsräthe

Andreas Kohl. Balzer v. Dequede. Otto v. Schwerin.

Petrus Fritze. Joachim Kemnitz. Andreas Wernicke.

Matth. Wesenbecius. J. G. Reinhardt').

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ein Kurf. Reer, an Vice-Kannier und K. G. Rüthe dat. Cölle 18. April 1613 zeigt ihnen au, dass der Landtag bis zur Verständigung der beiden Stände fiber das Moratorism nater einander auf den 11. Juni vertagt und daher bis dahle jede Execution auf Grund alter Forderungen und Reste suspendirt werden solle.

### Churf. Bescheid, so auf der Stände Gravamina ertheilet. Dat. Cölln a./Sp. 4. Juli 1643.

Dem durchlauchtigsten und hochgehornen Fürsten und Herrn, 14. Juli, Herrn Fr. Wilhelm etc. ist nicht allein, was dero getreue und geborsamste Stände dies- und jenseits der Oder und Elhe in ihrer unterth. Supplication wegen Corroboration der Landtags-Abschiede, Reversen, Indulten, Concussionum, Immunitatum und Rescriptorum tam in genere quam in specie, wie nicht weniger auch die überreichte puncta, die sie in einen Revers mit einzurücken begehren, auch die gravamina, derer Erledigung sie demüthigst suchen and hitten, unterth, vorgetragen worden.

Nun hahen S. Ch. D. dero getreue und gehorsamste Stände albereits zu unterschiedlichen Malen dessen versichert, dass S. Ch. D. alles dasjenige was Sr. Ch. D. höchstgeehrte Vorfahren dero gehorsamsten Ständen in den Landtags-Abschieden zugesaget und versprochen sowol in Religion und Gewissens-, als Prophan und weltlichen Sachen fürstlich halten, dawider nicht handeln, noch Jemand dawider zu handeln verstatten wollen. Solches I. Ch. D. gn. Anerhieten wollen auch S. Ch. D. kraft dieses nochmaln wiederholende und dessen allen dero getr, und gehorsamste Stände hiermit versichert and vergewissert haben.

So viel aher den gesuchten Revers hetrifft, ist den anwesenden Herrn Praelaten, Herrn und Ritterschaft hekannt, dass niemalen einige dergl. Revers als auf offenem Landtage, da alle Stände beisammen and zwar mit Vorhewust und vorgehender Verhandlung so durch gewisse Commissarien geschehen, zwischen den Ständen ertheilet worden, damit nicht über deme was dem einen Stande gewilliget sich der andere Stand zu beschweren Ursach hätte, und solches auch vornehmlich alsdann, wann sich eine ehrbare Landschaft mit Uehernehmung der Herrschaft Schulden oder sonst durch andere Verwilligungen zu der Herrschaft Bestem dergestalt angegriffen, dass dannenhero die gu. Herrschaft Ursach genommen, ihnen vermittelst dergl. Reversen ihre vorige erlangte Privilegien zu exlaudiren und mit Ertheilung neuer Privilegien Ihre gn. Dankharkeit zu contestiren und zu hezeugen.

Vor einen solchen allgemeinen Landtag aber werden die wenige Anwesende von Praelaten, Herrn und Ritterschaft diesen Conventum (erg: nicht ansehen), welcher um gewisser Ursachen willen ausgeschrieben und zwar vornehmlich zu ihrer und der Ihrigen selbst

1643.

Besten, damit sie auf ihren Gütern sicher wohnen, dieselbigen wiederum anrichten und also ihre Nabrung in Ruhe fortsetzen können. Soerinnen sich auch die Anwesender von Praelaten, Herrn und Ritterschaft, dass noch ihrer keiner seine schuldige Lehnspflichte abgeleget und die renovationem ihrer Lehnbriech, wie solches Herkommens und sie vermöge der Rechte zu thun schuldig sein, aufgenommen, dannenhero der ordo hierdurch würde invertiret werden, wann S. Ch. D. sich dero Stünden, ohe und zuvor dieselben sich Sr. Ch. D. mit Eiden und Pflichten verwandt gemacht, mit dergl. Reversen verhündlich machen sollte.

Es wollten aber S. Ch. D. bald nach der Erndte die Stände zu Erstattung solcher ihrer Pflicht erfordern lassen, welches S. Ch. D. nm der Stände selhst Besten willen bis anhero differiret und verschohen; wann nun dieses alles vorhergangen und Ihre Ch. D. zu einem allgemeinen Landtage die sämmtliche Stände beschreiben werden, so wollen alsdann S. Ch. D. sich auch in diesem Punkt also gnäd- und väterlich erklären und erweisen, dass S. Ch. D. dero sämmtliche Stände dann unterth. Dank zu sagen Ursach bahen sollen.

Welches S. Ch. D. denen Anwesenden von Praelaten, Herrn und Ritterschaft zu dero gn. Resolution nicht verhalten wollen, denen Sie mit heharrlichen Ch. Hulden und Gnaden alstet wol beigethan und gewogen verbleiben.

Landtags-Recess d. d. Berlin 11. Juli 1643. (Original.)

21. Jaii. Unser gm. Churffirst und Herr p. p. hat bei jüngsit gehaltenem Covent die gm. Veranlassung gemacht, dass dero getreus Stände von Praelaton, Herrn, Ritterschaft und Städte diesseits und jenseits der Oder und Elbe am 11. jüngsthin abgewichenen Monats Junii durch gewisse Deputirite albier abermal einkommen und die Jüngsthin noch unerörtert gebliebene und zu ferner Verhandlung und Deliberation ausgestellte Puncta zur endlichen Richtigkeit bringen und befördern möchten, dieselbe auch dem zu gehührender schuldiger Folge auf hestimmte Zeit sie ze gebrossant einzestellet:

Als hahen Höchstgedachte S. Ch. D. zuförderst und für allen Dingen die zu gänzlicher Hinlegung des zwischen den Alt-, Mittelund Uckermärkischen auch Priegnitzirischen und Ruppinischen Ständen [: dann die Neu-Markische und zugehörige Kreise hahen ihre absonderliche Verfassung unter sich und sind hieran nicht interessirt: | von langen Jahren hero gesehwehten und bis auf gegenwärtige Zeit eifrig getriebenen Quotisation-Streits fürgeseblagene gütliche Tractator reassumiret und diesen Lapidem offendieuli, wodure halle gute Consiliabishere zu des Landes Sebaden nieht wenig remoriret worden, dermaleinst aus dem Wege zu r\u00e4umen und bingegen zwischen Ibren ohbemelten lichen St\u00e4nden as alte gute Vertrauen postliminio hinwiderum zu restabiliren und wieder einzuf\u00fchren Ibr h\u00f6cbestes Fleisses angelegen soin lassen.

Es bat auch der grundgütige Gott diese Sr. Cb. D. hoebrühniche landesvitetiebe Intention und darunder angewandte bebe unassetzliche Bemübung also väterlich felicitiet und gesegnet, dass Sie diesen gazuen Streich und lange gewehrete Missbelligkeit nach sehwerer und hie in den 17<sup>10-</sup> Tag continuirter Handelung endlich aus dem Grunde mit ibrer allerseits freiwilligen Beliebung und Zustimmung eines all-gemeinen beständigen hauptskebliehen Schlusses vereiniget und vergiehen. Allermassen die hierüber untern alto am 28. Juni dieses jetzt laufenden 1643. Jahres aufgeriebtete sonderbarv Verfassung is so biemit in allen und jedweden Puncten und Chausulen zu gleicher Weise, als oh die von Wort zu Wort bierin auch begriffen und beschrieben stünden, nochmaln anhere wiederholet und kräftigstermassen bestätiget und befestiget sein soll :] der Länge nach und mit mehrem zeiget und nachweiset.

Und ob dann wol fürs ander die Schwedische Stettinische Armistitii Tractaten zu ibrem endlichen und gänzlichen Schluss noch zur Zeit nicht gelangen können, sondern dieselhe, his der Königl. Mai, in Schweden Erklärung auf Sr. Ch. D. an dieselbe gethane freund-vetterliche Schreiben und des Herrn Legati Relation eingelanget, ausgesetzet werden müssen; Alldieweil aber dennoch es interimsweise dabin geriebtet und veraccordiret, dass alle Hostiliteten cessiren und die Unterthanen aufm Lande und in den Städten bei dem Ihrigen sicher und ohne Beschwer gelassen, dahingegen aber zur Unterhalt der sämmtlichen Schwedischen in diesen Sr. Cb. D. Landen logirenden Guarnisonen monatlich Zehntausend Thaler und Eintausend Scheffel Korn, halh Roggen halh Gersten, zu Proviantirung der besetzten Plätze und Verpflegung der marchirenden und durcbgehenden Völker gegeben werden sollen, so haben die Stände und dero Deputirte voritzo alsofort die Eintheilung dieser bewilligten Summ Geldes und Korns nach Anleitung vorherührter Vergleichung nnter sich gemacht, sollen und wollen auch darob sein, damit dieses versprochene Quantum, vom 1. Mai anzurechnen, richtig auskommen

und einer jedweden Guarnison dasjenige was ihr von dem Königh. Schwedischen Herrn Legato davon verordnet und assigniret, als benanntlich der Landshergischen und Driesischen ieder Achtzehnhundert Thaler, und Einhundert und achtzig Scheffel Korn, der Frankfurtischen Zweitausend Thaler und Zweihundert Scheffel Korn, der Crossnischen Vierzehnhundert Thaler und Hundert und vierzig Scheffel Korn und dann letzlich der Gardelegischen Dreitausend Thaler und Dreihundert Scheffel Korn, durch den Kreis Commissarien und Magistraten in den Städten jedesmal unfeilhar erleget und ausgezahlet, nicht aber durch fürgehende fürsetzliche Säumniss den Schwedischen Officirern zu fernerer eigenmächtiger Hinwegnehmung Sr. Ch. D.-und der Landschaft Gefälle oder auch neuen Excursionen und andern Exorhitantien Ursache und Anlass gegeben werden müge. Es darf aber gleichwol das Geld nicht eben an Reichsthalern in specie gezahlet werden, sondern wird gnug und die Schwedischen Officirer sich darmit contentiren zu lassen schuldig sein, wann die Auszahlung an Land gangharer Münze jedesmal aufgehracht und gegehen werden kann. Und demnach man auch dieses Armistitii und dessen endlicher Vollnziehung halher nothwendig noch eins wird zusammenkommen müssen, darzu aher die von vorigen zu dieser Schickung hewilligten Legation Kosten noch ührige wenige Gelder nicht reichen können, so haben die Stände und dero Deputirte auf beschehenes Sr. Ch. D. gnädigstes Gesinnen unterthänigst hewilliget und auf sich genommen, nicht nur die rückständige Summ, sondern auch zu Behuf dieser Stettinischen Tractaten noch fünfhundert Thaler und dann zu der Frankfurtischen Legation, weil dero Ahgeschickter mit denen zu verordneten tausend Thalern ebenmässig nicht ausreichen kann, auch fünfhundert Thaler mit dem forderlichsten zu Haufe zu hringen und darneben die Versehung zu thun, damit diese heede Posten ehesten Tage und zwar an Reichsthalern in specie oder aufs wenigste an Ducaten erleget und Sr. Ch. D. Hof-Rentmeistern ausgezahlet werden mögen; damit die Schliessung und endliche Perfection dieses so gemeinnützigen Werks des Armistitii |; welches S. Ch. D. noch ferner nach höchsten ibrem Varmögen zu hefördern gnädigst geneigt und geflissen sein und verhleiben wollen : nicht etwa durch Mängel des Geldes verhindert werden, auch der Herr Wesenheck auf dem Frankfurtischen Denutation-Tag darauf das ganze Reich, auch die Auswärtige, ein sonderbares Auge geschlagen, zum höchsten Schimpf und Verkleinerung Sr. Ch. D. nicht Mangel leiden dörfte.

3. So seind auch ferner und vor's dritte die Stände die zu denen

bevorstehenden Universal Friedens Tractaton vor diesem bewilligte und noch binterstellige viertasend Rith: nunmehr auß eilfertigste nud zwar die Hälfte derselben noch vor der instehenden Eradte, die ihrige 2000 Rith: aber hald nach Endigung derselben in Vorrath zusammenzubringen und, damit man derselben, sohald die Schiekung nacher Osnahrück fortgängig sein wird, ständlich mächtig sein könne, in parato zu halten anheiseig worden.

4. Als auch hiebeneben ferner wol erwogen worden, dass dieses Pacificationwerk sowol wegen seiner überschweren grossen Wiehligkeit als auch wegen der hohen und vielen Interessenten eine geraume und lange Zeit erfordern und dahero diese ansehnliche Legation mit deuen hieberorn albereit gewilligten und noch restirenden 4000 Thlrn. bei weitem nieht zu verrichten sein wirde;

Und aber Sr. Ch. D. selbst eigene Mittel und Cammergefälle vor itzo derogestalt nicht heschaffen, dass daraus diese Kosten genommen und erhoben werden mögen;

So haben S. Ch. D. dero getr. Stände auch in diesem Stück nm einen erklecklichen freiwilligen Zuschub abermal gnädigst auzulangen und zu ersuchen nicht amgehen können, und nachdem diese auch an ihrem nnterthänigsten Ort, wie hochnöthig, auch wie viel dem ganzen heil. Röm. Reich und diesen Sr. Ch. D. Landen insonderheit daran gelegen, dass von Sr. Ch. D., als welche neben Chur Mainz und Coln anstatt des Gesammten Churf. Collegii darzu peenliariter deputiret und verordnet sein, sowol dieser Ossenbrügische als auch der Münsterische Tag beschieket werde, wol angemerket und befunden; So haben sie zu desto mehrerer Beförderung eines der ganzen Christenheit so hochnöthigen und nützlichen Werks zu ohigen 4000 Rthlrn, noch dreitausend Thir, also und derogestalt unterthänigst verwilliget, dass dieselbige absonderlich eingetheilet und die eine Hälfte auf Martini, die andere aber auf Weihnachten dieses Jahres zur Hand geschaffet werden soll, welches dann S. Ch. D., weil es vor diesmal weiter nicht zu hringen gewesen, mit danknehmigen gnädigsten Gefallen also acceptiret and angenommen, auch die Stände, dass solche Ihre treuherzige anterthänigste Willfährigkeit zur Consequenz nicht gezogen werden soll, hiemit versichert.

5. Soviel die vom 1. Julii Anno 1641 aufgeschwollene und der Chnrf. Soldateque noch rückständige Reste betrifft, wird es derentwegen bei dem was hei jüngst gehaltener Zusammenkunft verrecessiret allerdings nochmal gelassen, nnd weil von solehen Restanten nicht und der nothleidende arme Soldat befriediget, sondern auch die ausgeleerte Magazine in den Vestungen, von deren Conservation Sr. Ch. D. Staat und des ganzen Landes Wolfahrt nächst Gott dependiret, nothwendig und unvermeidlich hinwiederum ersetzet werden müssen, so werden diejenige so noch etwas in confesso restiren ein liquidum machen, sich mit den Officirern benehmen und dann die zureichende und unfehlbare Anstalt thun, damit nunmehr auf gewisse Termine, worther man sich mit dem Ohristen zu vergleichen hahen wird, die Reste richtig eingebracht, hinfüre aber die Contributiones von Monaten zu Monaten zu rechter Zeit abgeführet und dadurch viel andere höse inconvenientia, insonderheit aber die dem Lande so hochheschwerliche Executiones verhütet werden mügen. Und obwol S. Ch. D. Ihre getreue nnd gehorsame Stände zumal hei jetzigen ihrem verderhten Zustande üher die vorhin zu Ihrer Völker Unterhaltung bewilligte 110 Tausend Thir, ungern weiter heschweren, sondern viel lieber noch wol mit einer geringern Summ, wenn nur die Nothwendigkeit dadurch erreichet oder der Sachen sonsten gerathen werden können, gnädigst gerne zufrieden sein wollen,

So ist jedennoch nach beschehener fleissiger und genauer Ueberlegung nicht müglich befunden werden, dass mit dieser Summ das ganze Werk gehohen und die von Sr. Ch. D. den untern Officirern und gemeinen Reutern auf dero höchst flehentliches und unaufhörliches Lamentiren und Anhalten gnädigst versprochene Verhesserung ihrer bisher gehabten alzugeringen Gage zu Werk gerichtet und einen jedweden auch nur ein weniges zugeleget werden könnte, dannenhere dann S. Ch. D. ahermal auch wider Ihren Willen genöthiget worden. Ihre getreue Stände noch um einen Nachschuh und Zulage von 6000 Thlrn. anzutreten. Es haben zwar anfänglich die Stände ihr äusserstes Unvermögen und das zn Erlangung solcher hohen Summen als der Schwedischen und Churfürstlichen Völker Verpflegung alhereit erheischen und sich alschon über 230 Tausend Thir, belaufen thäten, keine zureichende Mittel absehen könnten, ganz beweglichen remonstriret und sie mit dieser angesonnenen Zulage zu verschonen gehorsamst und inständig gebeten; Nachdem aber dahingegen S. Ch. D. der Sachen Bewandnüss und unumhgängliche Nothwendigkeit ihnen noch weiter zu Gemüth zu führen und noch eine Instanz thun lassen, haben sie sich endlich, weil es anders nicht sein mügen, auch hierin Sr. Ch. D. desiderio gehorsamst accommodiret und dahin bewegen lassen, dass sie zur hesseren Entretenirung der Charfürstl. Soldatesque noch 5000 Thlr. in diesem Jahre zuzulegen und dann der Bees- und Storkowische Kreis absonderlich noch 3000 Thir, zuzutragen, und diesem nach, die Eintheilung für Sr. Ch. D. Völker in allem auf Einhundert und achtzebn tausend Thaler zu richten sich pro extremo resolviret, dabei es dann auch endlich S. Ch. D. in Gnaden bewenden lassen und die Ihrer Stände gethane unterthänigste Erklärung zu danknehmigen Gefallen acceptiret. Sind auch solches um Ihre gesammte getreue Stände mit Churfürstl. Gnade und Trenen, auch aller landesväterlichen Fürsorge blinwiederum zu jeder Zeit zu erkennen gnädigst anerbötig und wolzenneizt.

Hierauf nan seind zwarten die Sitände unter sieh zur Particulair-Eintheilung der ohbemelten Posten geschritten, es hat sieh aber bald anfangs soviel herfür gethau, dass wegen etzlicher Kreise notorischen Unvermögens und erlittenen Ruin die alte hergebrachte Quotisirung vor diesmal durchgehend nicht gehalten, sondera ein jedweder Kreis und Stadt nach Gelegenheit seines jetzigen Zustandes und Vermögens consideriret und angesehagen, theils Kreise und Städte auch zum grossen Theil nothwendig übertragen werden müssen, gestalt dann darauf sowol Ritterschaft als Städte sich zusammen gethan und ein jedwedes Corpus mit seinen Zugehörigen und Incorporirten sich hierunter a part und in der Gitte verglichen oder noch ferner zu vergleichen haben.

Es soll auch dieses alles was vor diesmal also verordnet weiter nicht als nur auf ein Jahr geneinet, auch keinem Theile zu einigem Praejadiz oder Verschmälerung ihrer nnter sich habenden Verfassungen und hergehrachten Quotisation gereichend, weniger ein Kreis für den andern [: ausser dem was jetze vergitchen ] zu zahlen angehalten werden, sondern einem jedweden Theile seine jura allerdings salva et integra reserviert sein und bleiben.

Soviel schliesslich den Punctum Crediti et Debiti und darhei im Namen der Riterschaft der Chur und Mark Frandenburg abernalt eingewandte unterthänigste Erinnerung betrifft und anlanget, hat sich zwarten aus deuen von beeden Ständen einkommenen Schriffen kein allgemeiner und einhelliger Schluss, sondern vielmehr in vielen Stücken eine merkliehe Discrepauz hefunden, indem insonderheit die gesammte Städte ihrer vorigen Erklärung und darauf von Sr. Ch. D. erfolgten und dem jüngsten Recess einverleihten gnädigsten Resolution allerdings nochmals inhaeriret, ein guter Theil des Ritterstandes aber ihre vorige eingewandte Protestationes anderweit wiederholet und aus vielen angezogenen rationibus sowol wider das gesuchte Indulti als auch Moderirung und Remission der Zinsen de novo solemitter protestriet und ihnen ihre omweiterde Jura und actiones darwider nochmals hester Massen reserviret, welche ihre Protestation dann auch S. Ch. D. dahin gestellt sein lassen. Aldieweil aber gleichwol durch das ertheilte Indult der Creditoren Schuldforderung nicht überall benommen, weniger die Zinsen gar aufgehohen, sondern den Gläuhigern vielmehr ihre Jura allerdings salva et integra gelassen und nur allein die Executiones auf eine gewisse Zeit und Maass aus heweglichen Ursachen suspendiret werden, S. Ch. D. auch jemanden das Seinige, wozu er Rechtswegen befuget, wider seinen Willen und ohne sein Verschulden zu nehmen nach wie vor nicht gemeinet, so seind Sie der nngezweifelten guten Zuversicht, es werden obgedachte protestirende vom Adel auf diese Sr. Ch. D. wiederholte abermalige gnädigste Erklärung sich numehr zufrieden stellen und es hei dem im vorigen Recess ertheilten dreijährigen Indult, so hiermit nochmaln repetiret, auch dem künftigen Moratorio also einverleibet werden soll, auch ihres Orts bewenden lassen. Dass aber die von der Ritterschaft bei diesem Punct noch ferner unterthänigst erinnert und geheten, dieses Indult auch auf gar geringe Capitalia von ein-, zwei- oder dreihundert Thir. zu extendiren, dasselbe hat so gar indiscriminatim und ohne Unterschied justitia et aequitate salva nicht verordnet werden können. Es hat aber auch gleichwol hei Sr. Ch. D. die Meinung nicht gehabt, dass auch in solchem Fall, weun der Dehitor notorie arm und unvermögend, hingegen aber des Creditoris Condițio also hewandt, dass er seine Capitalien ohne seinen Schaden wol entrathen kann i: welchen casum die Ritterschaft praesupponiren und figuriren : auf diese obherthrite kleine Capitalia exequiret werden sollte, sondern Sie haben diese Limitation allein dahin verstanden, declariren auch dieselbe hiemit nochmals derogestalt und also, dass, wann dem Creditori unvermeidliche Ehe-, Ehr- und Nothfälle zu Handen stossen und es wäre derselhe so dürftig, dass er einer solchen Summ von seinem Capital, ohne seinen äussersten unwiederbringlichen Schaden nicht entrathen könnte, hingegen die Dehitoren vermögeude und wolbegüterte Leute, welche dergleichen Posten unschwer und ohne ihren Schaden oder ihrer Güter Ruin aufzutreihen vermöchten, auf solchen Fall dem Creditori die Hülfe nicht zu versagen, sondern demselhen auf so hoch die hülfliche Hand in alle Wege zu hieten sei, und diesen casum haben Sr. Ch. D. in Gott ruhenden hochgeehrten Herrn Vaters Gnaden in allen und jeden Ihren Indulten jedesmal expressis verhis excipiret. Es ist auch derselbe in göttlichen und weltlichen Rechten, ja in der christlichen Liehe und Billigkeit fundiret und hegründet, und würde es gewiss |: immassen die von der Ritterschaft selbst erkennen : gar ein seltsam Ausehen gewinnen, der christlichen Liebe und Billigkeit in aller Völker Rechten zuwiederlaufen, wenn in boe casu ein anders statuiret und in solcben Nothfällen nur dem Dehitori praevidiret, der dürftige Creditor aber, der seinen Nächsten mit seinem sauren Schweiss und Blut in seiner Noth gerettet und ausgeholfen, in gleichmässiger und wol höherer Necessităt auch in so geringen Posten hülflos gelassen werden sollte. Soll nun der werthen Gerechtigkeit und christlichen Liebe nicht zu nahe getreten werden, so muss das gerechte temperamentum zwischen Schuldnern und Gläubigern ergriffen, gegen des Schuldners Klage auch die Noth und Dürftigkeit der Gläubiger in eine Wage geleget and sowol des Creditoris als Debitoris Condition and Zustand wol consideriret und einem sowol als dem andern die christliche Liebe mitgetheilet werden. Vornehmlich aber dem Creditori, als dessen conditio in pari causa et necessitate weit melior und favorabilior ist und sein muss, als des Dehitoris, zudem für denselhen nicht nur lex charitatis, sondern zugleich auch lex justitiae stark militiret, massen es derowegen S. Ch. D. bei diesem Pass hei voriger Ihrer gnädigsten Erklärung nochmals bewenden lassen, doch mit dieser fernern Erleuterung und Declaration, dass in Ehe-, Ehr- und Nothfällen, darunter auch die Ahführung der Contributionen mit zu verstehen, dem dürftigen Creditori |: der ausserdem sich aus solchen Nöthen zu retten keine zureichende Mittel hat und eines solchen geringen Particels von seinem Capital so boch benöthiget, dass er sonsten in grossen unwiederhringlichen Schaden gerathen würde : von dem Schulduer, wann derselbe des Vermögens ist, dass er solche kleine Post wol abführen kann, neben dem Zinse noch ein- oder zweihundert Thaler Capital gezablet und abgeführet, auch darauf wieder den Schuldner verholfen werden soll.

Dass vors ander die generales renunciationes, wann in den Obligationibus den beneficis Juris und Indultis Principum nur ins gemein renunciiret worden, nicht attendiret, noch auf dieses Indult gezogen worden, lassen S. Ch. D. in Gnaden wol geschehen.

Dass aber derjenige Debitor, welcher nominatim und in specie den beneficis oder induciis moratoriis quinquennalitus, eisern oder Anstandsbriefen, imgleichen allen Kriegsverbeerungen, Plünderungen, Brandschäden und dergl. wissentlich abgesaget, sich denooch mit diesem Indult zu behelfen haben solle, baben S. Ch. D. den allgemeinen klaren Rechten entgegen zu sein erachtet. Die sämmtliche Städte haben diesen Casum szpresse excipiret, beruhen auch nochmaln dabei beständig. Wann auch dergleichen sonderhare und specialia pacta convents nicht attendirte werden sollten, ist zu besorgen, dass da-

durch die vincula humanae societatis, fides data, Treue und Glaube möchten gebrochen und violiret werden, ja des ganzen Landes Credit, ohne welchen kein Land noch Stadt bestehen kann, gar dahin fallen. Wer würde oder wollte auch mit einigen Menschen mehr zu contrahiren oder jemandeu sein Geld weiter zu creditiren Lust haben, wann solche und dergleichen hei dem Contract ausdrücklich bedingte Pacta und Renunciationes nichts operiren oder aber nur hei glücklichen und friedlichen Zeiten ihre Wirkung hahen sollten. Aus diesem und andern erheblichen Motiven mehr ist von Sr. Ch. D. bochbedenklich gehalten auch solche Special Renunciationes, da der Dehitor den moratorischen Indulten und zwar bei währenden diesen Kriegszeiten, do er tam praesentem snam quam ingruentem conditionem wol gesehen, aber dennoch sich der moratorischen Indulten ausdrücklich und wolbedächtig hegehen, sogar aufzuheben und dadurch dem Creditori an seinem ex pacto erlangeten Jure onaesito zu praeindiciren, finden sich auch dazu nicht bemächtiget.

Die dritte der Ritterschaft Erinnerung haben S. Ch. D. für hillig erachtet, soll auch hei Abfassung des Indults in Acht genommen und dasselbe auch auf Kramerschulden, so in mutuum convertiret und zinsbar gemachet, extendiret werden.

Wie dann auch S. Ch. D. ferner und vors Vierte nicht entgegen, dass derjenige Wiederkaufscontraet, in welchen sich beede Theile die Lockfindigung vorbehalten, mit unter diesem Indult gezogen werde, wegen der ührigen aber, so entweder albereit Ihre Endschaft erreichet der Zeit währenden diesen Indults noch erreichen untrien, haben sich beede Theile, aufs beste Sie können oder mögen, von neuen zu vergleichen oder der Käufer auf allen Fall sich seines juris retentionis, his er oostentiret wird, zu gehrauchen und das Gut ferner auf Rechung mat gewähnlichen Zins his zur Wiedernblösung einzubehalten.

Beim funften Punet wiederholen S. Ch. D. Ihre dem jūngst erheliten Recess einverleibte gn. Erklärung nochunha nubero, und wollen in dem kluftigen Moratorio die expresse Vorsehung machen lassen, dass die eine Hälfte der versessenen Zinsen, doch dass neben dem Current Zins jedesmals ein halbjähriger ordinari Zins zugleich mit abgegeben werde, sowol als die Capitalia suspendiret und darauf Zeit währenden Indults keine Excention verstattet werden sollen

Und weilu die Deputirte der Ritterschaft hierbei bedinget, dass gleichwie den Creditoren hierdurch ihre Actiones integrae verbleiben, auch ihnen ihre Jura wegeu practendirteu Vorschusses salva illaesa gelassen werden möchten, so ist solche ihre Protestation hiermit in quantum de jure angenommen worden, jedoch vorbehaltlich der Creditoren Gegen-Notdurft. Was bei diesem Punet ferner wegen vieler pravitatum usurariarum, so in theils Obligationihus, darin den Creditoren an Statt der Zinsen Korn verschrieben, sich hefinden sollen, erinnert worden, lassen S. Ch. D. an seinen Ort gestellt sein und wol geschehen. dass in den Contractibus pignoratitiis oder antichreticis die reditus des Guts ad ordinarium modum usurarum und auf 6 procento reduciret, auch was den gewöhnlichen modum excediret in sortem computiret werde. Auf die Wiederkaufs Contracte aher, darin der Creditor mit Churfürstl, Consens jeden Winspel hart Korn für zweihundert Thaler bona fide und dem Laudesgehrauch gemäss an sich erkauft. können dergleichen moratorische Indulte |: als welche vermöge klarer Rechte in emptionibus et venditionibus keine stattfinden : gar nicht appliciret, weder dieselbe pro contractibus usurariis gehalten werden. Dann sonsten auch alle andere Erhkäufe, darinnen ein Winspel hart Korn vermöge kundbaren Landesgebrauchs niemals höher als auf 200 Thaler taxiret und verkanft wird, pro usurariis zu halten sein würden.

So hat es auch mit solehen Contracten gar eine andere Beschaftenheit, und muss der Känfer im Fall der Winspel Roggen oder Gersten nicht 12 Thaler, sondern, wie zu Zeiten wol geschiehet, nur 8, 9 oder 10 Thaler gilt, den Schaden und Ahgang über sich gehen lassen und hat er deshalb seinen Verkäufer weiter im geringsten nicht zu belangen, muss ihm derowegen auch hillig das lucrum, wann das Korn etwas höher in pretio steiger, dietante ipsa naturali ratione dagegen gegönnet werden. Und über dem sind alle solehe wiederkäufliche Contracte mit Sr. Ch. D. als des Lebnherru Consens i; dann ausserdem sind sie pro validis nicht zu achten :] corroboriret und hat daureh der Cerdior ein zweifsches jus quaestium, so ipso invito nicht genommen werden kaun, vor sich erlanget, dabei er auch billig zu sehtltzen.

Jedoch halten S. Ch. D. so gar unbillig nicht zu sein, dass die bei diesen schwierigen Zeiten zurück gehliebene nnd versessene Kornpächte und zwar jeder Winspel hart Korn zu Gelde etwa zu zwölf, oder im Fall der Käufer darzu nicht zu hewegen, aufs Höchste zu 15 Thirn. aestimiet und angesehlagen, auch die Ahführung derselben auf leidliche Termine hebandelt werden, wollen auch deshalb dero Cammergericht die Notdurft zu reseribiren und zu befehlen nicht unterlassen.

Was supplicirende Ritterschaft wegen des Mülcke Viehes und Refection der Gebäude ferner und fürs Sechste gehorsamst gesuchet. demselben haben S. Ch. D. Ihnen zu Gnaden in soweit geruhet, dass von den executionibus neben vorhin verwilligten Stücken, auch soviel Mulke Viehe als zur Haushaltung, doch allen Ueberfüss ausgeselhossen, erfordert wird, ingteichen die nothwendige Refection Kosten, darüber jedoch der Creditor jedesmals zuvernehmen, eximiret und solches dem moratorior reserptio inseriret werden solle.

- 7. Wäre es auch Sache, dass zwar ein Curator einem Debitori och extra easum concursus eingesetzte werden misste, so soll dersehbe sowol dem Debitor als Creditori sich mit Pflichten verwandt machen, und es im Uebrigen wegen der Schlüssel zu den Scheunen und Kornboden, anch Speiss-Cammer, Küch und Keller also, wie im vorigen Recess deutlich versehen, gehalten werden. Es ist aber jedoch unter dem was an Getränke zur Hausbaltung gehört der Zuwachs an Weine nicht zu verstehen, sondern darinnen wird dem Creditori nicht unbüllig verboffen.
- 8. Mit den adeligen Wittiben haben sich diejenigen, so ihnen an Zinsen Deputat und Alimentgeldern etwas im Rest verblieben, nach billigen Dingen zu vergleichen oder im Churf. Cammergericht darüber Erkenntnüss zu gewarten. Dann dass S. Ch. D. Ibrer ungebört und sine praevis aufficienti causse cognitione bierunter etwas widriges verordnen oder ihnen ihre restirende oder künftige Alimenta zum Theil abschneiden oder auch verringern und dadurch dero Thränen und Senfren über sich und Ihre Lande laden sollen, ist deroselben nicht anzumuthen gewesen.
- 9. So vermögen Sie sich auch wegen der Liquidation Processe, Coacursuum Creditornu und Behandelung der Zinsen bis aufs alterum taatum aber usque ad tempus formati processus zu einem mehren nicht als vorbin gesebehen erklären, sondern lassens in diesem wie auch im Uebrigen allen bei Jüngstem bewenden. Wollen auch die guldigste Anstalt thun, damit ununehr vorigem und jetzigen Recess gemäss das begehrte Moratorium begriffen und dem Churffurtlichen Cammergericht sich darnach gehorsamst zu achten demandiret und aufgeleget werden solle.
- Unterdessen ist vorjetzo gegenwärfiger Recess hierüber begriffen und von Sr. Ch. D. mit eigenen Händen und dero Churfürstl. Major Secret besätiget worden. Gegeben und gesecheben in Cölln an der Spree am 11ten Julii des 1643ten Jahres.

Aus der Correspondenz des Geheimen Raths Thomas v. d. Knesebeek mit seinem Bruder, dem Landeshauptmann Hempo v. d. Knesebeek, und dem Hof- und Landrichter der Altmark

Thomas an Hempo v. d. Knesebeck. Dat Cölln a./Sp. 25, Juni 1647.

[Räth die vnn den Ständen gewünschte Znsammenkunst zn vertagen. Schädlichkeit des Indults. Die Lage der Ständischen Kassen.]

1647.

"Demselhen sein meine hereitwilige Dienste jederzeit bevor, und 5. Jali. hahe ich sein Schreiben vom Herrn Hof- und Landrichter wol empfangen. Es hat auch derselhige nehens seinem Adjuncto nnd dem Deputirten der Mittelmark ihre petita, darüber sie instruiret worden, im Geheimlten Rath eingegehen, und zielen sie ingesammt auf eine Ouvocation und Zusammenkunft, dazu nicht alleine die Ritterschaft der Altr, Mittel- und Uckermark, sondern auch das Corpus Civitatum und die Landschaft aus der Neumark jenseit der Oder mit zu hesechreiben.

Wir wollen solehes Sr. Ch. D. hei der ersten Post zuschicken, nud möchte dieselhige ihnen die Zusammenkunft gern und gn. willigen. Es wird aher nichts fruchtharliches können ausgerichtet werden nist praesente et auctoritatem sunn accommodante principe und dahere duffte siebs mit der Convocation wol verwellen his zu Sr. Ch. D. Wiederkunft, davon wir aber nichts gewisses schreihen können. Die Herren Geb. Räthe haben zu der vorgesehlagenen Zusammenkunft sehlechte Lust und vermeinen, es möchten den Land-Ständen gleichwol mit andern postulatis non adec favorablibus, so auf ein Collectiren und Contribinen hinaus landen, die Obren gerieben werden.

Im Hauptwerk wird allem Ansehn nach das Werk so die Ritterschaft für hat ganz vergeblich sein. Was die Indulten hisher geuntzet haben, hat der Ausgang erwiesen; die Dehitores sind dadurch in ein weiteres Stocken gerathen und ist ihnen das Werk sekwerer denn vorhin geworden. Ich hahe einmal auf Joachim v. Bardelivens Kinder Vormünder die Greditoren, darmuter Christoph von Bismark der vormehnste gewesen, auf eine dreijkänige Dilation und Erlassung dreijkäniger Zinsen disponiret; es ist aher mit grossem Schaden der Ummtndigen geschehen; dann die Güter dadurch je länger je mehr deterioriret und negligentia tutorum, so sich solcher Dilation nur zu intern Vorheil gebrauchet, aufs ärgste verwüsstet und zu nichte ge-

Mater, z. Gesch. d. G. Kurfürsten. X.

machet worden. Bei währendem Indulto, so S. Ch. D. den Ständen Anno 1643 ertheilet, ist nichts gezahlet und der moderirte Zins je so wenig als die graviores usurae auskommen.

Sollte man mit den suhhastationihus et distractionihus honorum ganzer sechs Jahr einhalten, möchten einestheils Güter wol in ein solch Ahnehmen gerathen, dass sie hernach gar keinen emptorem mehr finden könnten und die Zinsen würden sich zum Schaden und Nachtheil der posteriorum Creditorum häufen und das wird all der Vortheil sein, so ex ista protractione et suspensione justitiae zu hoffen. Zudem ist dem Bruder bekannt, dass die Dehitores conventi gemeiniglich eine Commission aushitten und einen concursum selhst erregen; Darauf kann nichts anders erfolgen als eine Immissio emptoris et consequenter honorum subhastatio et distractio und sind viel Güter. mit denen es auch ante helli tempora auf eine Alienation hestanden, als in specie Luthern von Alvenschlebens Antheil Gute zu Calbe, Joachim Steinhrechers Gut zu Neukirchen u. a. m. Wäre man zu rechter Zeit mit der Distraction verfahren, würde es für die Debitores und Creditores gut gewesen sein. Itzo hahen die usurae sortem superiret, und müssen die posteriores Creditores das ledige Nachsehen hahen. Zu dem so sind ein Haufen casus von den Indultis excipiret als verdientes Lohn, Handwerkerschulden, Alimentationgelder, was zn den Kriegescontributionibus und zu Ahwendung der militarischen Execution geliehen, dehita pupillorum, Ecclesiarum et piarum causarum pensiones, census conducti und was dergl, exceptiones mehr sein, also dass einem elementi debitori in effectu mit den Indulten überall nichts gedienet. Dass die Zinsen hei diesen Kriegesläuften moderiret worden, ist billig, aber quotusquisque dehitorum thut auf die Zinsen etwas offeriren oder seinem Creditori Handlung anhieten? Wenn nun ein Dehitor so gar sehr tergiversiret und auf die monitoria. executoriales und Erkundigung des Landreuters sich nirgend zu erkläret, so ergehet hernach die Execution hillig auf Capital und Zinsen, aldieweil excipienti nichts eingeranmt und die Vorschläge von dem Debitore selbst, nicht aber von dem indice ex officio, geschehen müssen. - - Was soll man denn den creditorihns viel aherkennen, da sie zu dem geringen und hehandelten dehito ia so wenig Hoffnung hahen. als zn den graviorihns usuris. Es würde hierbei die gütige Handlung ein mehrers als ipsius principis rescripta operiren, und ergehen ohne das die suhhastationes et distractiones nicht wider den so die zu vermeiden hegehren und tracto temporis mit den creditorihus Richtigkeit zu treffen erhötig, sondern wider diejenige so honis cediren

oder sich judicialiter erklären, dass sie nicht anders als mit Gütern zahlen können. Dass in concursibus creditorum die nsurae in etwas zurück gesetzt werden und die posteriores auf ihre Capitalien auch etwas bekämen, ist admodum favorabile, und könnte hierin, wenn alle Stände damit einig, wol ein Mittel getroffen werden. Ich besorge mich aber auch hierin einer gewaltigen Contradiction von vielen welche vigiliret und churf. Consense ausgebracht oder de jure tractas bypothecas oder privilegia praelationis haben. Sollte nun das jus commune geändert und die dispositio juris Saxonici eingeführet werden, ein solches Werk auctoritatem principis et consensum der gesammten Land-Stände. wie solches bei allen Landtagsschlüssen üblich und gebräuchlich, erfordert. Dass eine durchgehende Richtigkeit gehalten und die Hülfe sowol wider die Communen als privatos ergehe, ist billig, ob aber die Communen solvendo seien, davon lasse ich den Bruder selbst nrtheilen. Es sind die Altmärkischen Städte in die anderthalb Millionen schuldig, dazu werden die bona civitatum schwerlich reichen und hat der Bruder selbst erfahren, wie niebtig und vergeblich alle Executiones so von ihm und mir adversns Civitates angeordnet worden gewesen. Die Mittelmärkischen Städte machen es nicht besser, und wenn die Neustadt Brandenburg, Berlin und Cölln, Frankfurt a. Oder und Ruppin excipiret wird, so ist der übrigen Vermögen nichts werth. Sollte man nun particularia debita einer jeglichen Stadt als Seehausen. Werbeu etc. ansehen, wird prout intuitu der Schuldenlast das Vermögen weit übertroffen und also sich bald ausweisen, ob die civitates solvendo sein oder nicht. Das Schuldenwesen im Biergelde und Hufenschoss ist dem Bruder bekannt, wie geringes einem jedweden Creditori nach der Proportion und weil sie alle in tributum geben müssen, angewiesen wird. Sollte man solches ändern und Executiones anzuordnen sich gelüsten lassen, wird das Werk auf einmal ganz übern Haufen fallen. Und also hat der Bruder leicht zu ermessen, dass alle Arbeit und Mühe, auch alle Zusammenkunften so diesfalls S. Ch. D. willigen möchten vergeblich sein und den scopum desideratum nicht erreichen würden. Der Hof- und Landrichter, so das Werk sehr eifrig treibet, will es nicht glanben. Er wird es aber bald erfahren; der Bruder kann künftig unsern Ständen in der Altmark mit einrätbig sein, und ihre Instruction ein wenig reguliren, damit keine injusta postulata hineingesetzt werden, noch die deputati gar zu viel expostu-

liren und extra limites vagiren mögen etc."

164 I. Die Ordnung der Contribution bis zu den Recessen von 1643.

Thomas v. d. Knesebeck an den Hof- und Landrichter der Altmark. Dat. Cölln 14. August 1647.

[Ein Landtag vor der Rückknnft des Kurfürsten ergebnisslos. Verlängernng des Indults bis zu diesem Termin.]

1647. 24. Aug

.- - Sonsten wird sich der H. Hof- und Landrichter noch wol zu erinnern wissen, was des Indults halben und was solchem Punct anhängig für Discursen unterdess zu Metzstorff') vorgefalleu, und hat ihnen S. Ch. D. gewilliget, dass die Land-Stände diesseits der Oder von Ritterschaft und Städten gegen Bartholomaei zusammenkommen und von diesem negotio consultiren, auch ihre Bedenken den Herrn Geheimten Räthen ühergehen möchten. S. Ch. D. hat auch zn weiterm Bedenken gestellt, oh auch die Creditores mit zu convociren wären, weil mit derselbigen Bewilligung alles billig zugehen sollte. Es hat auch der Herr Canzler in meinem Ahwesen die Herrn Cammergerichts-Räthe zusammen gefordert und ist communihus suffragiis für gut angesehen mit Convocation der Laud-Stände his zu Sr. Ch. D. Wiederkunft einzuhalten. Denn weil die Geheimhten Räthe blos in mandatis gehaht, alles ad referendum anzunehmen, so würde die Zusammenkunft doeh vergehlich sein, und indessen gleichwol grosse und schwere Unkosten darauf gehen, die convocatio creditorum würde wol speciem formati concursus mit sich hringen, wird auch verhoffentlich der Ritterschaft Meinung niemals gewesen sein. Interim ist von Sr. Ch. D. gewilliget, dass das Indult de anno 1643 usque ad reditum principis observiret werden sollte, womit dann auch ein jedweder Debitor wol zufrieden sein kann. - --

Th. an Hempo v. dem Knesebeck. Dat. Cölln a/Sp. 10. September 1647.

1647. 20, Sept.

ot. ,— Die Altmärkische Ritterschaft hat einen Befehl an den Bruder ausgehracht anch dem Churf. indulto auf diesem Quartalgericht und künftig ferner zu erkennen und zu sprechen. Es ist kein Kreis der das Werk so heftig und eifrig treiben thut, als die Altmark, welche das beste und vernünftigste Votum Anno 1643 geführet, darüber sich mäuniglich nicht gaugsam verwundern kann. — .— .

<sup>1)</sup> Dorf in der Altmark, in dem die Kreistage dieser Mark abgehalten worden.

#### Thomas an Hempo v. d. Knesebeek. Dat. Cölln a./Sp. 9. October 1647.

1647.

(Die beiden Briefe H.'s habe er bei seiner Rückkehr nach Berlin vor- 19. Oct. gefunden) "auch aus der Relation gesehen, was in der Städte Schuldsachen zu Stendal vorgangen und worauf die Sachen anitzo beruhen. Es soll davon so bald wir im Geheimbten Rath zusammen kommen geredet und consultiret werden, wie entweder der Bruder zu beantworten oder was an die Städte zu schreiben und denselben zu befehlen sein möchte. Es wird an Schössen ein mehrers als die Städte vorgeschlagen colligiret, wie auch auf andere extraordinaria media müssen gedacht werden, sonsten ist unmöglich, dass das Werk bestehen könne. -- --

Die Schliessung des Landes und Verbietung des Hopfenausführens ist für diesmal weder von der Mittelmark noch auch von den Städten. sondern einig und alleine von dem Licentiaten Berchelmann ') herkommen, welcher vermeinet, es würde ein solches Verbot dem allgemeinen Ziesewerk merklichen Nutzen bringen; und hat also ein Rescript aufgesetzet und die Vollnziehung bei dem Herrn Canzler, so es aber im Hanse unterschrieben und mit unser keinem davon communiciret, erhalten." Diese Massregel sei verkehrt, obgleich der Geh. Rath Striepe vermeint, es gereiche solches Verbot zu Aufnehmung der Braunahrung und consequenter auch der Ziesegefälle etc.

## Thomas an Hempo v. d. Knesebeck. Dat. Cölln a./Sp. October 1648.

1648.

Die Stände seien zusammenberufen, um die an Schweden zu zahlenden 6. Nov. Contributionen in Höhe von 150,000 Thlrn. zu bewilligen. "S. Ch. D. nrgiren sehr anitzo eine arctiorem unionem et foedus defensivum mit der Kron Schweden, damit das Land einen perpetunm militem behalten und unsere Officirer desto mehr Geld sammeln und ihre Reputation behalten mngen. Ob es aber zu rathen, dass I. Ch. D. mit einem potentiori sieh einlasse, demselben certa subsidia verspreche und also ihre libertatem gleichfalls in die Schanze schlage, stelle ich einem Jeglichen anheim." Die libertas eommercioram, Einstellung aller Hostilitäten, communis administratio institiae and was zu guter Freundschaft und Correspondenz dienlich, könne auch wol absque foedere defensivo erreicht werden.

<sup>&#</sup>x27;) Landrentmeister der Stände der Knrmark.

1

D. .....Longle

# Die Auseinandersetzung mit den Ständen 1650—1654.

## Einleitung.

Die folgenden Zeilen sind, hei der Bekanntschaft mit dem Verlauf und den Hauptresultaten des Kampfes von 1652 und 16531), dazu hestimmt, den Blick auf die feineren Einzelheiten desselhen hinzulenken, den Zusammenhang aufzudecken, der eins mit dem andern verknüpft. Sie sollen die Stimmung andenten, in der Fürst und Stände sich in jenem Augenhlick hefanden, als die seit einem Jahrzehnt schwehende Militärfrage so zu sagen acut wurde.

Die Zeitverhältnisse lagen im Beginn jener Auseinandersetzung für den Knrfürsten so ungünstig als möglich, um dies gleich voranszuschicken. Es war die Zeit, in der nur das dreimal verlängerte Indultum Moratorinm die Ritterschaft und Städte vor allgemeinem Bankrott bewahrt hatte, wo die völlige Zerrüttung der öconomischen Verhältnisse jede Leistung doppelt fühlbar machte. Dazu waren seit der Herstellung des Friedens immer wachsende und fast noch grössere Forderungen an die Stände gestellt worden, als selbst in den sehwersten Kriegsjahren: sei es für Zwecke der Landesvertheldigung und der schwedischen Contribution, sei es für Römermonate und Legationsgelder, sei es endlich für den Unterhalt jener Garnisonen längs der Pommerschen Grenze, die jeden Angenblick hereit waren, den übermüthigen Nachhar, der ganz Hinterpommern als Fanstpfand für die Reichs-Kriegscontribution widerrechtlich innehehielt, von Neuem mit Krieg zu üherziehen, falls er unerfüllhare Bedingungen stellte.

Was Wander, wenn die Stände dahei Vergleiche mit dem glücklicheren Loose mancher ihrer Nachharn, so der Sachsen, der Lüneburger, der Brannschweiger anstellten, wenn sie einer ieden ihrer Eingaben. Bittschriften und Beschwerden die dringliche Bitte aufügten, Seine Churfürstliche Durchlancht möge sie doch in Ihrer augehornen Gütigkeit und Milde endlich einmal anch die Früchte und den wahren Effect des süssen Friedens wirklich genlessen lassen, ihnen gewähren, was ihnen so oft in Aussicht gestellt sei, während

die Anflagen sich doch von Jahr zu Jahr mehrten.

Mindestens ebenso grosse Bedenken wie vom finanziellen Gesichtspunkt aus erregte indess das Ansinnen des Kurfürsten, ihm an Stelle einmaliger

<sup>1)</sup> Vgl. Droysen III, 2, 118-132; Erdmannsdörffer, Gr. Waldeck 66-69.

Bewilligungen auf kurze Zeit ein betrichtliches Paauch-Quantum auf einem Reibe von Jahren für zein Herz zu bewilligen, auch vom politischen aus. Wenn jene oft zugeangte und nie verwirklichte Reduction der Soldateseansten da nicht Rechte nut Freiheiten, die ganze politischen Stellung der Stünde in eben dem Masse sinken, wie die fürstliche Antoritäten emporatieg! Und echloss nicht die Bewilligung der einen grössenen Sammen ent auf mehrer Jahre sehen halb und halb das Zugeständniss ein, dass die Erhaltung einer ständigen bewaffneten Macht, des miles perpetuns, eine Nothwendigkeit sei für Kur-Brandenburg, ein Geständniss, vor dem man sich bishes auf das Sorzensmete gebütet hatte!

Wol erkannten die klar Blickenden nater den Ständen die Tragweite des Kampfes, der sich bier entaspann. Wie dem Fürsten, so galt er auch ihnen von vornherein als die Frage, ob fortan die auf ein attet hereites Herr gestützte fürstliche Mackl, der "abboulde Dominint" des Pürsten oder aber das ständische Regiment der toanagebende Practor im Lande sein sollte. Währender der Land der Dinge mit Nothwendigkeit jenen Umschwung berbeiführte, klammerten sich die Stände an den zu Recht bestebenden Zustand. Ein Kampf des modernen mit dem historischem Recht des Ständischen Staats ist es, der sich hier absploit, und eben dieser Gegenaux rerleith den endlowe, ermüdenden Debatten der Jahre 1505—1635 ein böheres Latterses. Im Fürsten erkunnen wir hier den Repräsentinten der nesen Zeit, in den Ständen die des altem sich under keitsneherschigten Zustands, deren Niederlage, so sehmerallich sie deu Einzelnen berührte, doch für die Gesammbteit selblisselbe zum Heit aussehling.

Freilich gaben die alteu Landtagsrecesse und fürstlichen Reverse von 1540 herab bis zu denen von 1615 den Ständen eine feste, scheinbar nuerschütterliche Grundlage. Da stand ohenan das Grundrecht, in allen Fragen, daran des Landes Gedeih und Verderb gelegen, mitzurathen und mitzuschliessen. Eben so klar und nuzweidentig war jene andere Bestimmung, die die Stände nur in vier genau bezeichneten Fällen zur Leistung von Steuern verhand. Umgekehrt enthielten sie nichts von der Verpflichtung zn einer Kriegssteuer oder Contribution, jenem odiosum und odiosissimum nomen, das erst die traprige, ansserordentliche Kricgszeit eingeführt hatte. Wol aber war dort ausgesprochen, dass jede nene, jede ansscrordentliche Auflage ihrer Eintheilung, Anfbringung und Verrechnung, der formellen Zustimming der znm Landtage versammelten Stande bedürfe, so dass iede nicht bewilligte verfassungswidrig wur. Wenn nnn aber doch solche Stenern ansgeschrieben wurden, wie dann? Das Vorhild der Cleve-Märkischen Stände dentete für einen solchen Fall auf die Stenerverweigerung, den offenen Conflikt mit dem Landesberru, und auch unter ihnen mochte es Einzelne geben, die vor einem solchen nicht zurückbebten, die ihn vielleicht geradezu zu provociren wünschten. Dennoch war in der überwiegenden Mehrzahl die traditionelle Anhänglichkeit an das hochverdiente Fürstengeschlecht, das Gefühl vor Allem wach, dass der junge, ritterliche Fürst auf dem Kurstnal nicht der Mann sei, absichtlich Couflikte mit seinen Getreuen heranfzubeschwören. Dies Gefühl simmte zum Entgegenkommen, ohne dass man über eine bestimmte Grenze hinansgehen wöllte. Dem darin waren is alle sinig, dass jener Paragraph nurersehrt erhalten bleiben mitses, der jede Anflage on der Bewilligung eines regelmässig berufenen Laudtage abhängig machte, dass ihnen bei der Bewilligung elner festen Oeidsumme die Befreiung von allen Naturallasten zugesagt werden mitse; sie alle endlich beansprachen als Entgelt für ihre Willigung die Bestätigung und Erweiterung ihrer obrigkeitlichen Rechte dem "Ulterthan" gegenüber, alleinigen Niessbrach der Hanptnanschaften, der Ametre und Pfründen in der Form des Lodigenatsrechts, persönliche Exemtion von allen Lasten, Privilegien versehiedenster Ant.

Was aber sollte geseheben, wens der Kurfürst ihrer ungehört trotzdem ence Auflagen ausschrieb! Dann, war die Meitung, müsse mas aneh anberufen zusammentreten, gegen ein solebes Vorgehen feierlich Protest einzulegen, den Firsten am Bernfünge eines Lendtsgez zu bilten und dalei an seine früheren Versprechungen, die Bestimmungen der bestehenden Verfassung zu maher.

Und dies war der Verlanf der Dinge in den Jahren 1650 nud 1651. 
Jeen unberfieder Znammenkunft des Aussehusses der Markischen Stände, 
November 1650, die Drobang mit einer zweiten im Sommer des folgeuden 
Jahres, unmittelbar nachden die Stände der Altunkt (Mai 1651) unter der 
Führung des dortigen Hauptmanns und Kreiscommissars II empo von dem 
Knesebeek zusammengetreten und gegen die verfassungswidrigen Massregeln der kurfisstlichen Regierung zu Berlin protestirt batten, entrollen 
ans ein Bild ebenso sehr von der erregten Stimmung jener Jahre, wie von 
den fürsthertichen Elend infolge des Krieges, der dem Lande alles Lebensblat aus den Adern gesogen hatte. Sie sind sozusagen der erste Akt 
jenes Dramas der Auseinanderetung zwischen First and Ständen, das im 
Landtages Recess vom 26. Juli 1653 seinen — vorlänfigen — Abschluss 
erhält.

Charakteristisch beben sich von dem Untergrande, auf dem sich ihre Thatigkeit entwiekelt, einige der leinande Persönlichkeiten auf beiden Seisen ab. Noch staud an der Spitze der Ritterschaft jener Comthur Maximilian dv. Oss Shilchen, der die Traditionen seine Oheims nut Vorgängers im Direktorat der Landschaft unter George Wilhelm and in den Aufängen Friedrich Wilhelm se bewährt hatte. Und dass sein Einfüss immer noch als massgebend galt, geht darans berror, dass der Kurfürst sich im Augenblick der Eröffung des Landdags von 1852 zu den ihm gewiss nicht leiebten Schritt entschloss, jenen Führer der Opposition in einem Handschreihen von Clere aus um seins Mitwikkung zur Durchbringung seiner Vorlagen zu eranchen. Schlieben sebeint den Traditionen seines Hauses treu oder alebt einfüssreich geung gewesen zu sein, da dieser Tag ohne festes Ergebniss endete. Speciellere Nachrichten über sein persönliches Auftreten mangeln indess.

Genauer sind wir über des Führers der Altmärkisch-Prignitzirischen

Ritterschaft, des Landeshauptmanns Hempo v. d. Knesebeck') Haltung naterrichtet. Dieser, ein Ehrenmann durch and durch, der seit dem Tode seines ehrwirdigen Vaters, Thomas II., zwei Jahrzehnte hindurch der Altnarn knit grösster Selbstenstaung in der Stellung des Hauptmanns vorgestanden hatte und noch vorstandt, gewährt ein vorzeigliche Beispiel für die Verwirrung, in die ein grosser Tehl der Stinde durch den Widerspruch zwischen den an sie gestellten Forderungen und ihreu bergebrachten Vorrechten gericht.

Knesebeck hegte die Ueberzengung, dass mit der Ausschreibung eines nicht verwilligten Kriegssteuer-Zuschlags, der ebensowenig vereinbarten geringeren Ausprägung von Current- und Scheidemunze, der Einführung einer nenen Stempelstener endlich im Lanf des Jahres 1650 ein Verfassungsbruch indicirt sei, den er and seine Mitstände dem Karfürsten zu notificiren nicht nur berechtigt, sondern geradezn verpflichtet seien. Hätte er mit seinen Nachbarn and Kreiseingesessenen dem im Mai 1651 auf der Reise nach Cleve eben in dem der Altmark benachbarten Flecken Gröningen weilenden Kurfürsten eine bezügliche Eingabe überreicht, so hätte Niemand etwas dagegen haben können. Doch da man, dem Protest grösseren Nachdruck zu geben, ein officielles Vorgehen der Ritterschaft der Altmark als solcher für geeigneter hielt, so beruft der nur zur Ausschreibung der Kriegssteuer und zur Kontrole ihres Eingangs befugte Kreiscommissar in seiner Eigenschaft als Landeshanptmann, die ihn doch zu genanester Befolgnag aller kurfürstlichen Verordnungen verband, die Stände seines Kreises, gleich als wäre er vom Knrfürsten zum Commissar eines altmärkischen Kreistages bestellt.

Die Folge davon ist die sehr ernstliche Anseinandersetzung erst der Geheimen Rakte, dann des Kurfürsten persönlich mit dem Hauptmann über die Pflichten eines kurfürstlichen Besmenn und mit den Stünden der Allmark über den Zesammentrit zu einem Kreistage ohne officielle Berufung. Und hatte sehon der Grosse Ansechuss zum Neuen Biergelde der ganzen Kurmark, Herbet 1651, als er sah, dass man Ernat zu machen begann, den Rückzug ans seiner angleich vorheilhafteren und unabhängigeren Position angetreten, wie viel mehr musste es mit den Stünden dieser einem Mark, dem Joyalen alten Hauptmann der Fall sein, der des Kurfürsten Vorwürfe mit dem Ansdrucke anfrichtigsten Kummers besutvortet und meint, dass er nar nach völliger Verzeihung für sein gutgemeintes und böchstens nubesonnenen Vorgehn sein grauses Haupt rublig in die Grübe legen dönne.

Die Ironie des Schicksals wollte, dass eben der wenig Jahre ältere Bruder Hempo's, der Geheime Rath Thomas von dem Knesebeck?], der, wie aus seiner oben mitgetheilten Correspondenz mit Hempo aus den vierziger Jahren hervorgeht, diesen Auschannungen nicht zu fern stand, ge-

b) Vgl über ihn A. v. d. Knesebeck, Aus dem Leben der Vorfahren etc. 118-129 und Isaacsohn, Gesch. des Preuss. Beamtenthums II, 153.

Vgl. Knesebeck, Ans dem Leben der Vorfahren etc. 96-118.

meinsam mit dem bürgerlichen Juristen Dr. Johann Tornow') den Auftrag erhielt, die mürklichen Städen in dieser Frage zur Partifon zu bringen. Wir können Knesebeck unsere Bewunderung nicht verangen, wenn wir sehen, mit welcher Selbstührerhiedunge er bemült ist, die Absibten seines Herrn den ihm durch tausend Fäden verbundenen Standesgenossen gegenüber energisch zur Geltung zu bringen.

Und Priedrich Wilhelm wusste, dass dieser Mann nicht nur ein "Patriot", sondern ein dem fürstlichen Hause völlig ergebeure Dieser, dass er zugleich der tüchtigste Jurist nuter den ihn zur Zeit ungebenden verratuten Räthen war, mit gleicher Keuntnis des Geffeullichen wie des Privat, des Gemeinen Rechts wie der Luudes-Constitutionen der Marken. Der Korffürst fühltet, dass nur ein Mann wie Knesebeck die Anfaghe lösen kounte, die Ansprüche des modernen mit deuen des territorialen Lehn-Staats in Einkläng zu brüggen, aud daher wol anch die ooch hervorrageudere Stellung, die er ihm später in den entscheidendeu Momenten des Langen Landatgs von 1659 und 1653 awwies.

Sein Gebülfe schon in den Jahren 1650 und 1651 ist Johann Tornow. Tornow's äussere Schickale siud bekannt. Auch über seine Ansichten und seine Gesinnung, seine schwierige Stellung im Gebeimen Rathwie zu den Ständen ist hänreichendes Licht rebreitet. Es wird genügen, hier unr seine Thatigkeit wahrend der ständischen Verhaudlungen dieser Jahre id's Auge zu fassen. Es ist ihm wol — nicht ganz mit Uurreht der Vorwurf gemacht worden, dasse rei biswellen im eutscheidenden Augenblick deu Math habe sitzen lassen, den Ständen uicht durchgehends die unsrehützerliche Energie gezeigt habe, wie etwa Daniel Weimann in Clere-Mark oder Graf Waldeck zur selben Zelt in den westlichen und solitichen Gebiene des Kuffürsten. Dahei ist udess zu berücksichtigen, dass keiner von jenen, selbst Weimann uicht, sich in einer so schwierigen dass keiner von jenen, selbst Weimann uicht, sich in einer so schwierigen dass keiner von jenen, selbst Weimann uicht, sich in einer so schwierigen dass keiner von jenen, selbst Weimann uicht, sich in einer so schwierigen

Wir sehen ihn hier vor uns, wie er die missilebigsten und am meisten anseitbaren Handlungen des Kurffrische, eine wirklich werkehter und neizetz auch als solche anerkanute Münzpolitik, die Anflage der uurevrilligten Stempelate, die bald als zu unpopulär wieder zurückgezogen wurde, die Assignation uicht nur uubewilligter, souderu mehrmals eutschieden verwelgerter Kriegssteuer-Zuschläge, den äusserzt gereizten Ständen gegenüber, mit ihm meist abholden Genosen im Gebelmen Räh im Rücken, zu vertreten bat. Wir sehen ihn trotzdem diese Massregeln mit Geschick und Zrfolg durchestzen, die daggeen Hetzeuden und Handelhden – vor Allem des ult empo von dem Knessebeck – mit grösster Energie verfolgen und die Opposition mindestens zum Schweigen bringen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vergl. über Toruow, Cosmar und Claproth 355; U. A. IV, 830; Erdmannsdörffer 66 ff.; Isaacsohu, Gesch des Preuss. Beamtenthums II, 116, 156.

Wenn er dann aher nach seinerneits dem in Cieva weitsoden Korfürstensten wiederholt und der Ließenderton seines Herres, nor Allem der Ahweiterholt und der Ließender aus der State und der Ließender un Boss sich, — woranf ein Bamp-Gravamen der Stande nicht und ert Ließender un Boss sich, — woranf ein Bamp-Gravamen der Stande han, genügende mit der Noth und dem Elsende franken, die nach diesem Anten, genügenden die der Nothen der Stande angern Zahlung-Induit so gross war, dass auch ihm die derne Reste anger Enderschaften der Stande der Beste und Executionsgehöhrer reissend anschwillede Contribution geradezu nach Erschein. Erst auf Hande sieser Correspondern mit dem Kurfürsten und dessen Umgebung in diesem nod den nichtsfolgenden Abren wird uns die ganze Schwierigkeit der Stination erkennbar, gewinnen wir auch ein richtiges Urhelt über das, was dieser Mann unter den umpfünstigtens Verhältnissen dabt geleiste kalt.

Wann die Schnsucht der Stände nach einem Landtage im alten, ächten Sinne des Wortes, das beisst dem Aufrelten der gesammten Herren und der Ritterschaft in der Residenz, der Verhandlung mit dem Kurfürsten in Person – nach Art der Tage von 1611 und 1615 – gestillt worden wäre, wenn nicht auch den Fürsten swingerde Gründe zur Ausschribtung eines solehen Tages genötligt hätten, ist bei dessen ansgesprochener Abneigung dasseren sehrer zu sagen.

Das Scheitern des Versuchs gegen den Neuburger (Herhst 1851), die immer höher steigendes Forderungsc der Schweden in Pommer neigten, dass der Kurfürst selbst mit den hisher schou gaus beträchtlichen Leistungen seiner Territorie seine nichtste Anfgabe- die Durchführung einer hewaffneten Defensiv-Pollitk — nicht lösen kounte. Es bedurfte dazu klirikch einer anserordesulichen Austrengung aller seiner Unterhänsen, vor Allem der des grösstes und Stammlandes, der Marken, deren Interessen vom Erwerb des das Meer erschliessenden Pommerns am nächsten herbitt wurden.

Unmittelhar nach der Reorganisation der obersten Staatsbehörden (Dezember 1651) ergingen daher die Ausschreihen in alle kurfürstlichen Lande, die deren Stände zum Anfang 1652 zum Landtage und zur Berathung der in jeuem Ausschreiben mitgetheilten Punkte beriefen. Die zum 23. März 1652 nach Berlin berufenen Märkischen Stände kamen hier in seltener Vollzähligkeit zosammen. Der Tag ist auch deshalb bemerkenswerth, weil er das einzige Beispiel eines wirklichen Landtages während der ganzen Regierung Friedrich Wilhelms ist. Weder 1643 noch 1646 waren die gesammten Stände hernfen worden - man darf sich dabei durch den Namen Landtag, der anch jenen Deputationstagen gegeben wurde, nicht beirren lassen - noch wurde die Entscheidung im Juni und Juli 1653 durch einen allgemeinen Landtag berbeigeführt. Der Kurfürst mied seit dem Scheitern selnes Versuchs auf dem Landtage von 1652 geflissentlich, einen solchen zu herufen. Dieser Tag ist daher der letzte eigentliche Landtag, der in Brandenburg überhaupt zusammentrat, falls man nicht die Huldigungs-Landtage beim Reglerungs-Antritt der späteren Regenten als solche bezeichnen will.

Wenn der Karfürst im Frühling 1652 eine Assnahme von der sonstigen Regel machte, os gerichal dies mit gutem Grande. Einmal stellt er an das Leisungsvermögen der Stände höhrer Ansprüche als je zuvor, sodann aber höfte er zuserschieltle, jene von der Nothwendigkeit dieser Forderungen zu überzengen und so zu einem allen genehmen und von allen angenommenen Schluss zu kommen.

Zanächst sollten die beiden Landtage-Commissarien, Joachim Friedrich von Binme utsal und Johann Tornow, eine Summe von 500,000 Thirn. für die nichsten fünf oder sechs Jahre nebst der Retrocession der vier einstglichen altmärklichen Aemter Diesdorf, Arntsee, Nenendorf und Salzwedel für den einstigen Cessionspreis von 20,000 Thalern fordern, eine Forderung, die die Leistungen der Stände während der letzten Jahre noch micht einnal erreichte und daher durchzenetzen gewesen wirz. — Daueben aber — nud das war das novum — wurde ihnen im Augenblick dieser grossen Bewilligung an Stelle der erbetenen Solberation ferner zugennthet, dasjenige Tauspeneffectly, das über die Höhe der Garnisonen hänasging, einige Tausend Mann zu Fuss und die Leibsgrade von einigen hundert Reitern, bis zur völligen Evacuation und Haldigung Pommerss ans ihrer Tasche zu untershalten.

So angehenerlich diese Forderung den erschöpften Ständen erschlien - wie ja sach hieran der einmal nuterbrochene nut dann reassamirte Landtag nach rielwöchentlicher Daner scheiterte — ebenso unerlässlich war sie. Dies geht am besten aus der Motivrinng selbst herror, mit der die Stände diese Forderung ablehnten. Sie sei, annserten sie sich, sehon deshall unannehmbar, weil jeue Räumung eine öfene Fruge, von den Beileben des Stärkeren abhangig sei, dem Schwächeren sein Eigendum herranszugeben, daher eine solehe Verstilligung nuter Umständen im Unerdliche verlingert werden könnte. Eben weil er dies noch klarer als seine Slände erkannte, eine Weigerung aber anch unter Umständen zum cans beili gegen Schweden zu machen breit war, maste der Kruffrest auf seiner doppelten Forderung bestehen, was dann wieder zum Conflikt unt den Ständen führte, die sich nicht berufen fühlten, den letzten baaren Pfennig für das ihnen fremde Pommern ihrem "Unterthan" ans der Tasche zu ziehen.

Doch neben diesem eigentlichen and Hauptgrande gab es noch eines zweiten mehr ässertlich formellen für das Scheiter der Verhaudlungen. Uralter Gewönheit, ihre Gravanlan gelegontlich der Zusammenkanft zum Landtage ihrem Fürsten zu nuterbreiten, blieben die Stände noch diesmal gelren. Noch nie hatten sie eine so ansehnliche Reihe von Beschwerden zusammengebracht, noch nie — etwa mit Aussahme der Tage von 1540 mit 500 — so energisch auf deren sofortige Abhülte, ihre Erledigung vor der Berathung über die fürstlichen Propositionen gedrungen. Die auch soust dafür massgebende Befürstlang, gleich anch der Bewilligung der fürstlichen Forderungen durch vorzeitige Anfösung um die Erledigung ihrer Beschwerten gebracht zu werden, war diessamt einstehlicheder noch als sonst.

Handelte es sich hier doch um die Erweiterung nud Sicherung der ihnen versansngrußsnig nakommenden bevorrechtigten Stellung, um die Befestigung ihrer obrigkeitlichen Gewalt über die Masse des Volks, den "Unterthan", hoffen sie doch, sich in der Erweiterung ihrer Rechte und ihrer Macht nach unten für das schollen zu halten, was nach oben hin die Gürstliche Gewalt durch die Stütze einer uicht ganz unbeträchtlichen Truppe

Der erste Theil dos Laudtags schloss ohne Ergebniss, well die fürstlichen Commissare in dieser wie in jener Beziehung mit den Ständen keine Vereinbarung erzielen konnten. Nur von der persönlichen Auwesenheit des Kurfürsten und unter dessen persönlicher Einwirkung war ein befriedigender Schlass zu gewärtigen. Daher die Vertagung vom Mai bis zur Mitte Juni, die Abreise Blumenthals nach Cleve, dem Kurfürsten über die Stimmung der Stände Bericht zu erstatten; dann bei der Verzögerung der Rückkehr des Fürsten bls zum Herbst dieses Jahres eine abermalige Prorogation nach dreiwöchentlichen neuen Verhandlungen - wobei Thomas von dem Kuesebeck des abwesenden Blumeuthal Stelle neben Tornow vertrat bis zu eben jenem Termin. Als die Berufung Priedrich Wilhelms zum Kaiser Ferdinaud nach Prag, Oktober 1652, auch dann wieder die persönliche Leitung des Kurfürsten verhinderte, trat aus eben dem Grunde eine dritte Vertagung bis zum 8. Jauunt 1653 ein, der um ähulicher Ursachen willen eine vierte, eine fünfte, eine sechste bis zum 2. Mai 1653 folgten; das heisst eine sechsmalige Prorogation binnen zwölf Monaten trotz der flebentlichen Bitten der Stände, der uncrträglichen Ungewissheit über das was vou ihneu gefordert, das was ihnen bewilligt werden sollte ein Ende

Die Stände begannen allmähllich an einer Lösung zu zweifeln und zu verzweifelt. Das aber mochte gerade die Stimmung sein, ind ise Friedrich Wilhelm bei der endlichen Reassumdon des Landtages versetzt zu seben wünschte; denn zur berans am der positiven Erkenntuist von ihrer Obunnacht dem sich erhebenden Militär-Staat gegenüber war anf eine Eiuigung im Slune der Fürstez zu rechten.

Wolveislich nied es der Kurfürst, die Ritterschaft zum reassumitren Landatg striitun zu berufen, da die grosse Masse dersieben, in dieser Frage urtheilisos, durch fortdauernde Agitation an bedaserlieben Schritten hätte hingerissen werden können. Umsomehr als die im Frühling 1655 gemachten Bewilligungen jetzt durch neue beträchtliche Proderungen überboten wurden. Bimmal wurde die doppelte oder Kriegs-Metze, die damals noch auf zahr nuter lebhänfestem Protest der Stände bewilligt worden war, jetzt für die ganzen sechs Jahre, die Dauer der Teranis-Zahlungen der 500,000 Thir, gefordert. Daus rat die Forderung, Willigungen zu machen für die Leibgarde z. R., die der Fürst nicht entbehren und doch aus seinen geschnäten Dominiens-Einkünften nicht unterhalten könute, desgleichen Legationsgelder für den Regensburger Deputationstag und Römermonate zur Anzichtung der Bestimmungen des Frieden-Instrumentes zu willigen, endlich

neben den ersteu 500,000 Thirn. noch andere 20,000 Thir. zn ühernehmen, die der Alt- and Mittelmärkischen Ritterschaft zum Entgelt für die Rückgabe der vier altmärkischen Aemter beransgezahlt werden sollten. —

Der Landtag von 1653 nahm einen ähnlichen Verlauf wie der des vorherrehenden Jahres. Wiederum erfönten ebenso laute, ebenso bittere Klagen über die in dem Ansschreiben nicht angegehenen Nachforderungen, über die man aus mangelnder Instruction zu einem Schlasse nicht gelangen könne; wiederum machte sich die Forderung auf Erledigung der Gravaminn geltend, ehe man an die Berathang irgend eines der Pankte der Proposition berantrete. Der Knrfürst schling den praktischen Weg ein, diesen Tag einfach als die Reassumtion des im Juni 1652 ohne Schluss nuseinandergegangenen and die dort gemachten Willigangen als noch jetzt für die Stände verhindlich zu betrachten. So galt es nur noch, die Nachforderungen von etwa 40-50,000 Thalern dnrchzuhringen. Auch dies wäre ihm sonder Zweifel gelangen, hätte er die von den Ständen geforderte Reduction der Soldatesca formell zugesagt und gleichzeitig die Behandlung der Gravamina in die Hand genommen. Da er jenes nicht than mochte noch konnte, so sah er sich zu einer abermaligen - siebenten - Vertagung von Anfang Mai his Mitte Juni genöthigt, um inzwischen die üble Stimmung der Heimgelassenen, ihre Forderung, sofort und auf jeden Fall zum Schluss zu kommen, auf die in die Heimnt zurückkehrenden Deputirten einwirken zu lassen.

Die neuen Verhandlungen vom 12. Juni bis zum 25. Jali nahmen denn en enlich den gewinschten Verlanf. Auch die letzten Forderungen des Fürsten wurden hewilligt auf das allegeneine Versprechen hin, die Redaction nuch Ablauf der sechs Jahre eintreten um lassen sohald es nur der Zastand von Sr. Ch. D. Landen irgend zulnisse. Die Verhandlungen selbst wurden derurt geführt, dass die Punkte der Proposition und die sätzlichen Beschwerden meist gleichzeitigt und neheneinander in den mindlichen Conferenzen der fürstlichen Landlags-Commissarien mit den Deigtrieten der Stände behandelt wurden. So knu nach abermals sechs Wochen jeuer denkwürdige Recess vom 26. Juli 1633 zu Staude, der zusammen mit den zwei analogen für die Nemansk vom 29. August desselhen Jahres das Fundament hildet, auf dem sich die Stellung der Stände im Brandeburstein-Prenssischen Militär-Staut des ausgehenden XVII. Ind des ganzen XVIII. Jahrhunderts erhebt, um erst im Anfange nurses Jahrbunderts einer neuen Entsieklung Raum zu machen.

Mit Recht ist von nnerm Recess gesagt worden, dass er für die Stellung des Adels in diesem Staat normatir geworden sei, das Herrerecht der Ritterschaft für Juhrhanderte festgestellt habe. Dies sei als eine übersans grosse Estischhäufgung für eine nicht gar grosse und anch zeitlich sehr beschränkte Bewilligung zu bestrinkten. Und als Erklärung für diese sebeinhar so befremdliche Erscheinung ist dann die naheligende Absicht esk Kurfürsten geltend gemacht worden, den Junker auf dem Lande, den Rath in den Stadten zum Halt und Mittelpunkt der lose gewordenen untern Massen zu gestalten, han son diesem Grunde mit einer ohrigkeitlichen

Gewult auszustatten, die ihn in den Stand setzte, den Widerwilligen, den schweifenden Bauer und Hundwerker unter Umständen mit eiserner Fessel au seine Scholle, sein Gewerbe, seine Zunft zu binden.

Eine genauere Prüfung der einzelnen Paragraphen dieses Recesses nud ihre Vergleichung mit den bezüglichen Bestimmungen früherer Abschiede ergiht indess, dass der Gewinn der Stände doch kein so unbeschränkter war, als er zuerst erscheint. Mustert man jeue 72 Artikel des Recesses vom 26. Juli mit ihren zahlreichen Nehenartikeln, so findet man, dass sie zwar dem Adel in materieller Beziehung die Befreiung von fast allen öffentlichen Lasten, in politischer eine grosse Unabhängigkeit innerhalb seiges "Gerichts", in socialer eine noch schärfer hervortretende Sonderstellung gegen Bürger und Bauer gewähren. Die genuuere Prüfung ergibt indess zugleich, dass dieser Recess knum eine Bestimmung fundumentaler Art enthält, die nicht schon früher bestunden hätte. Sehon seit 1550 ist der Gerichtsherr in der Lage, seine Buueru uach Belieben misshandeln und uus ihrem Erbe austreiben zu können. Sehon im Recess von 1572 wird seine Gerichtsherrliebkeit im weitesten Sinne bestätigt und gegen Eingriffe der Vertreter des landesherrlichen Gerichtsbanues geschützt. Seit 1540 bereits ist die Theilnahme nicht nur an der Gesetzgebung, soudern anch an der Verwaltung des Landes den Ständen fejerlich gewährleistet, seit 1615 die oberste Koutrole über die lutherische Landeskirche ihnen neben dem reformirten Fürsten überlassen.

Finden sich im Recess von 1653 besondere Bestimmungen und Beschräusengen für den Unbergang eines Lehnguts uns adligen in ubirdalige Häude, für die Verkürzung des Erblehns bei der Heiruth einer adligen Pran mit einem Jonestem Wann von Bürgeratund, die Verschärung der Bestümmungen über die Leibeigensehnf, die geunneste Beschränkung der landesherrlichen Benuten, Fiskale, Zölliere, Steuereinnehmer, Amuleus, dem "Goricht" des Junkers gegeülber, so gewähren diese Paragraphen dem Adel nicht sowol Vollig nene Rechte, als dass sie — das Abbild des bestehenden Rechtsausands — diese der Ritterschaft jetzt noch einmal gesetzlich gewährleisten. Mas Könste meinen, dies obleite Urberwachers zistänischer zistänische Gerechtsume

sei um Jeden Prels zu bluderu gewesen, und ein energischer und sehon so michtiger Fürst wie Friedrich Wilhelm wäre im Stande gewesen, das zu volltniegen. Dem ist au eutgegene, dass der Preis um den Jener Recess erkauft wurde der einer militärischen Stellung war, ohne die der Drace deuburgisch-Preussische Staat sich überhaupt uicht bildere kounte. Sodann aber därfen wir ausere Begriffe von politischer und soeialter Gleichheit niecht in eine Zeit hinfeitragen, die jene Utterstehiede und Schranken, wenu uicht uls heilige, mindestens als uralte und natürliche betrachtete und sich darin schickte, so gut es ging.

Doch — und dies ist ein zweiter bisber vielleicht nicht genügend hervorgeholener Gesichtspunkt — was der Kurfürst auch immer zugestehen mochte, er hielt sich wenigstens die Möglichkeit offen, Verletzangen des hier festgestellten Rechtsunstundes, wenn sie vor ihn gebracht wurden, schnell und energisch zu sühuen. Nach dieser Richtung bin geht dieser Abschied noch weiter als der nicht ratificirte Origiusl-Haupt-Recess von 1652, der nach mancher andern dem Adel mehr lässt. So tritt nns bei jedem neneu, dem Adel gegenüber dem Unterthanen gemachten Zugeständniss doch die eine Schrunke entgegen, dass dem letzteren bei Uebergriffen ienes das Recht der Klage bis znm Landesherrn hin freisteht. Mochte diese Bestimmung dem armen Unterdrückten in Wirklichkeit auch wenig nützen, hier war doch ein Pnnkt gegeben, wegen wiederholten Missbrauchs auch wieder vorkommenden Falls eine Beschränkung der im Recess bestätigten Rechte eintreten zu lassen. So wird auch hier zuerst in allgemeinster Fassnug (Art. 41) dem Fürsten das Recht zugesprochen, auf den nuch dem Kriege nicht wenig zahlreichen wüsten Flecken neue, freie Bauern auznsetzen, wogegen ein Einsprach der heuachbarten Junker nicht golten solle, nnd so vou Neuem die Grundlage zn einem freien Bauerustunde gelegt. So crhält hier unch znerst der Amtsunterthan in Gestalt seines Amtmanus einen geeigneten und unabhängigen Vertreter auf dem Kreistage und in den Kreisausschüssen, denen die Assignation, Einbringung und Verrechung der Contribution zusteht. So wird hier zuerst für Zwistigkeiten zwischen Amtmann und Junker aud deren Unterthanen ein neues Forum gebildet. Der Geheime Rath wird zu einer Art Oberverwaltungsgericht, was dunn uach wenigen Jahren zur festen Constituirung eines mit Juristen besetzten Ausschusses desselben, des Gebeimen Raths zu den Verhören (1658) führt').

Wenden wir schliesslich noch einmal nusern Blick auf die Persöulichkeiten, die in den Jahren 1652 und 1653 den Kurfürsten vertraten, so tritt uns neben Th. v. d. Kne se beck und Tornow besonders Joachim Friedrich vou Blumenthal eutgegen. Dieser, März 1652 von Halberstadt, das er seit der Hnldigung uls Statthalter verwaltete, nach Berlin zur Leitung des Landtags berufen, mochte als der geeignetste unter den damaligen Räthen des Knrfürsten für die ihm zugewiesene schwierige Aufgabe erscheinen. Von umfussender Rechts- und Verwaltungskenntniss war er, ein märkischer Edelmann, der mit seinen Standesgenossen vielfach verhunden und ihneu in hohem Masse sympathisch war, doch zugleich ein durchaus ergebeuer Diener seines Herrn der sich in die Gedanken desselben genügend eingelebt hatte, um sie unter Umständen mit Entschiedenheit den Ständeu gegenüber zur Geltung zn bringen. Dennoch genügte er dem Kurfürsten zuletzt, als er hier einmal gescheitert war, nicht mehr. Wie weit die Intrignen Waldecks, der den Rivalen aus der nächsten Umgebuug des Kurfürsten entfernen wollte und seine Bestellung zum Vertreter auf dem Tage zu Regeusburg 1653 bewirkte, hierzn beigetrugen, lässt sich schwer ausmachen; sicherlich wird der Graf nicht unterlassen haben, die Weichheit Blumeuthals für dus Scheitern der Verhundlungen von 1652 mit verantwortlich zu machen.

An Blumenthuls Stelle trat seit dem Sommer d. J. 1652 Thomas v. d. Knesebeck, anf dessen Thätigkeit, als eigentlichen Redactors des

<sup>&#</sup>x27;) Isaacsohn, Gesch. des Preuss, Beamteuthums II, 216.

Abschäde, bier mit einigen Worten zneicktukommen ist. Auf Inn fiel die Haupitast der Geckafte. Bald hatte er mit den Delegiene der Stände mindlich zu verhandeln, bald über ihre Winsche und Eingaben dem Kurfürsten und den Orbeimen Rithen zu berüchen, hald Ancheider zu entwerfen, hold wieder einzelne Forderungen seines Herrn den einzelnen Curlen des Landungs gegenüber persölltich zu vertreten. Es wur währlich kein leichtes Werk, die so weit direngienden Ansprüche des einen und andern Thelis, die aufungs unvereilnbar sehienen, ernt zu midtern, zuletzt wenn nicht zu versöhnen, doch durch Compromisse dernat abzuschwär-ben, dass ein Ausgeleich möglich wurde.

K nes e becks Eifer und Ausdaner waren unermidlich. Eineu gauzen, unfangreichen Polio-Baud (üllen seine Protokolle über die Verhandlungen mit des Ständen, seine Berichte darüber an den Kurfürsten, die Recessentsurfe von seiner Hand. Es sehelnt, als habe er sich bier in der Wahl seiner Worte und Wendungen nicht genig thun können, wieder und wieder ändert, verbessert er das eben Niedergeschriebene, das zuletzt bei reiferer Uebergung doch wieder fäuslich verworfen wird. Für jede Mehrforderung seitens der Stände hat er eine Gegenforderung des Kurfürsten, für jeden Elawand eine Entgezumog bereit.

Besonders anzarckennen ist seine Unparteiliehkeit den Standesgenossen gegenüber, denen er doch von Herren niles Gnue gönuto; nech noch, dass es ibm ernstilch darum zu thun war, aus dem Chaos der Herkonmens-Rechte zu den auserrückbaren Bestümmungen eines geschriebuten Rechts vorstedingen mochte hierbei immerbin annelses von dem geopfert werden, was bisher erbalten war. Nieht uur die Lücken, deren der Recess in dieser Beitabung leider nur zu viele entbält, auch die positiven Bestimmungen desselben sind zu berücksichtigen; uud will man ein Uribeil über die Leistungen dieses Annes gelegeneilte des Langen Landages gewinnen, so darf ann nicht den Schluss-Abschied allein ins Ange fassen, sondern muss lim mit den Pordernagen der Stände in Gestalt ihrer Gravannin vergleichen, um zu erkeunen, dass bier schliesslich noch mehr durchgesetzt wurde, als man anfänglich hatze boffen dürfen.

## Die Auseinandersetzung mit den Ständen

1650 - 1654.

Trotz mehrmaligen Protestes der Stände erhob der Knrfürst in den Jahren 1643-1650 die für den Unterhalt von etwa 3000 Maun nöthigen Einkünfte nebst der doppelten Kriegsmetze. Die Besetzung Pommerns durch die Schweden und die Fortführung der Friedens-Executions-Traktaten zu Nürnberg nöthigte zu neuen Ansgaben und damit auch neuen Forderungen an die Stände, die durch die Verlängerung des Indulti Moratorii und Milderung der Zahlungshedingungen, Juli 1650, einigermassen besänftigt wurden. Dennoch wagte der Kurfürst nicht, seine nenen Forderungen für den ferneren Unterhalt einer Truppe Dragoner unter Oberst Arnim, als Grenzwacht gegen Pommern, und die Anslösung seines Gesandten Matth. v. Wesenbeck') anf dem Deputationstag zu Nürnberg den gesammten Ständen' oder auch nur ihrem Grossen Ansschuss vortragen zu lassen. Er liess vielmehr zu Anfang September dieses Jahres nur eine geringere Zahl solcher zusammenberufeu, von deren versöhnlieber und entgegenkommender Haltung er die Annahme der Forderungen erwartete. Dass er sieh hierin tänschte, darüher lassen die Aktenstücke keinen Zweifel. Die Propositionen vom 7. Sept. d. J. forderten von den Ständen die Bewilligung der Kosten für die Arnim-Dragoner bis zur Auseinandersetzung mit Sehweden unter dem Versprechen der Reduction der Soldatesea nach diesem Zeitpunkt, die Einhringung der früher bewilligten, noch ansstehenden Legationsgelder und die Contributiou in ihrer hisberigen Höbe. Ihre Antwort datirt 2 Tage später.

Die Deputirten der Stände an den Kurfürsten. Dat. Cölln a./Sp. 9. September 1650.

1650.

Sie hesehweren sich, "dass nur ihrer etliche wenige haben wollen be- 19. Sept. schieden and deuenselhen die Eintheilung via praecepti angemathet werden",

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. über ihn U. A. I, 694, 799 ff., Isaacsohn, II, 95, 207; Cosmar und Klaproth 359.

1650.

gegen des alten Grundsatz, dass Neubswilligungen nur in corpore statthaft, wären. Sie bliten, dem alten Gebrauch gemäns, zu Landstagen die des gauzen Landes Interesse und Wolfahrt concerniren vorher Ausschreiben an die Kreite zu relassen, zur Instruction ihrer Deputitren. Ihre eigene Instructionalosigkeit über die drei ersten Punkte, d. h. die neuen Forderungen von Geld. hindere leigliche Beschlüssfassung.

"Denn obgleich E. Ch. D. mit den Schweden des Pommersehen Grenzstreits halber noch nicht zur Richtigkeit sein, so wollte doch diesen Landen sehr nugstüch geselehen, wann sie mu der Pommersehen Lande willen noch länger leiden und unerträgliche Beschwerung amstehen sollten. Es wird ande verhöfentlich dem Instrumento Pacies gemäss durch der Röm. Kais. Majestät und auderer Chur- und Pürsten Interposition diesem Werke woll in der Glüte augleublen werden, dafern die Schweden nicht endlich für sich selbsten die aequitatem causse erwägen und sich zu billigem Ziel legen sollten, dass es deswegen, ob Gott will, zu keiner öffentlichen Feindschaft kommen wird! E. Ch. D. sein auch für itzo nicht in einem solehen statn und Verfassnug, damit Sie mit Bestand den Schweden das aequilibrium halten könnten; es würde anch nicht zu rathen sein, dass man um dieses Streits willen zu den Wäffen greifen und in Gefahr sich setzen sollte.

1650. Replik der Geh. Räthe. Dat. Cölln a./Sp. 13. September 1650.

23. Sopt. Die Reduction der Mills k\u00f6nne noch nicht erfolgen, yiel weniger nach der St\u00e4nde Aussta zur 1000 Mann, der naf alle P\u00e4lle zu gering sei. Der Unterhalt der Festuagen solle sie nur vor\u00fchergehend tre\u00dfen. Sie wiederbolten ihre \u00e4tite, die rin in schen V\u00dfene nur noch zwei Monate lang zu unterhalten. Auf doppelte Metze und Licenteu k\u00f6nne \u00fcr til de Zukunft noch nicht verzichtet werden.

Duplik der Deputirten. Dat. Berlin 14. Sept. 1650.

24. Sept. Sie böten 10 Compagnieu und die doppelte Kriegsmetze auf noch drei Monate, September, October, November, d. h. vom Anfang des Ausschuss-Tages an gerechnet bis zum 30. November, als letztes Gebot und ersuehten um die Berufung eines allgemeineu Tages für diesen Termin.

"Dabei aber E. Ch. D. wir in schuldigstem Gehorsam ersuchen, Dieselbe Hirzen getrenesten Land-Ständen die Gnade erweisen und nach Ablauf der drei Monate sie mit der allernöthigsten Sublevation erfreuen, inmittels aber die Reduction mit Dero Herren Räthen nach Notdurft überlegen mid darbier gm. verstatten wollen, dass den LandStänden zugelassen sein möchte, etwa gegen den 17. Novembris alhier per Depatatos in mehrerer eopia wieder einzukommen und sieb ferner mit E. Ch. D. über die Reduction und wie dieselhe mit des ganzen Landes Sieberheit anzustellen und zu Werke zu riehten unterth. vergleichen mögen.

1650.

Der Kurfürst sagt unterm 16. September alles zu, nur nm Bewilligung 26, Sept. der vier Arnimschen Compagnien und seiner bisherigen Soldatesca bittet er.

1650.

In der Quadruplik vom 17. September wiederholen die Stände ihre 27. Sept. Winsche, doch sehon in dringendorer Weise und mit Angabe des Grunds ihrer Bitte um Neuberding:

"Uud ersueben E. Ch. D. wir nochmaln gehorsamst, dass den Ständen vergönnet sein möge, ihre Deputatos gegen den 17. Novemhris anhero zu verordnen, die mit E. Ch. D. sieh alsdanu weiter der Reduction und des Modi halber unterth. zu vergleichen halend eben dafern solele Zusammeukuuft noch weiter bis in den December sollte verseboben werden, so wärde dem Lande gänzlich die Hoffnung benommen werden. derselben vor Winters theilhäftig zu werden."

Da anch hierauf keine günstige Erklärung der Landtags-Commissarien erfolgt, so geben die Deputirten am folgenden Tage, 18. September, folgende Finalerklärung ab:

Der Deputirten Finalerklärung. Dat. Berlin 18. Sept. 1650.

"E. Ch. D. seind unsere unterth. Dienste in unabsetzlichen Treuen 22-Sept. allemal zuyer. Und können unser und des gauzen Landen suumgänglicher boher Notdurft nach keinen Umgang baben, mit wenigem zu recapituliren, was hei dieser Zusammenkunft allenthalben vorgangen und wie weir man his hieber kommeu, da denn zwarten anfänglichen als E. Ch. D. nur die Commissarios der Kreise und etliebe wenige von Städten anhero zur Eintleilung des Unterhalts der Dragoner beschriehen und eitiret, und solches zwarten denen Land-Ständen in gemein etwas hefermeldt und nachteuklich vorkommen wollen:

So hahen sie dennoch sich gehorsamst erwiesen und nns mit gewissen Iustructionihus, auf diesen einzigen Punct gerichtet, weil auch in den Aussehreiben von einem mehren nicht gemeldet worden, anher abgefertiget;

Dahei wir aber sofort erfahren müssen, dass in der in E. Ch. D. Namen, nicht aber in Deroselbeu Churf. Gegeuwart, wie sonst es bei deergleichen Occurentien zu beschehen gebrüuchlich, vorgetragenen Proposition weit mehrere und sebwerere Puncta enthalten gewesen, und dass endlich E. Ch. D. darauf bishere bestanden, nicht allein der Dragoner Verpflegung mit einzutheilen, soudern dass uns auch danelst angedeutet worden, das augmentum zu den Frankfurtischen und Crossensehen Guarnisonen und die Verpflegung der Arnimschen Escuadron auf drei Monat zu verwilligen.

Dahingegen aher haben wir mit genugsamen wolgegründeten rationihus dargethau, dass den Land-Ständen über das, was sie in Anno 1643 überhaupt verwilliget, ein mehres mit Flug nicht könnte zugemuthet werden, und dass man sieh zu dem begehrten augmente, noch weniger aher zu der Arnin'schen Esquadron Verpflegung nicht verstehen könnte, wobei wir insonderheit uebst dem grossen kundharen Unvermögen des Landes uns defectu mandati entschuldigen und es dabei auch nochmaln billig verheitehen lässen milssen.

Weil aber dessen allen ungeachtet E. Ch. D. immerfort Ihren posthulati snistriet, ao haben wir endlich über um genommen und pro ultima mus gestriges Tages dahin erkläret, dass nicht allein noch auf drei Monat, den jetzigen laufendem mensem mit eingesehlossen, der im Augusto eingetheilte Unterhalt auf E. Ch. D. Völker, als 10,300 Thalor, noch weiter sollten hergoreichet, sondern auch durüber der Dragoner Tractament von 1920 Thaler mit eingetheilte werden, doch dass E. Ch. D. hingegen den Ständen die Erhörung widerfahren und den Ständen ga. Treigelasseu würde, den 17. Novembris albier wieder ihre Deputatos einzusehicken, die ferner des modi sublevationis mit E. Ch. D. unterhe, einig werden möchten.

Wir vernehmen aber, dass auch solch uuser ganz, billiges Erbieten noch nicht wolle acceptiret werden, sonderu dass E. Ch. D. immer weiter bei vorigem hestehen und uns danebst entdecken lassen, dass im Fall der nicht erfolgten Einwilligung Sie die Arninische Esquadron selbst eintheiten und verlegen lassen müssen; und was uns noch zum meisten betrübet, so wird den Ständen dahei nicht einmal einige gewisse Hoffuung gemacht, ob nach Ahlauf dieser drei Monaten sie sich einer wirklichen Hillie getrösten könnten.

Hierbei können wir nun zwarten unseren mandatis nach ein mehreres nicht thun, als dass wir alles dasjenige, was bisher passiret ist, ad referendum annehmen.

Dieweil wir aher democh uieht allein für uns selbsten äusserst uns dahin bemühen, E. Ch. D. bei gn. Affection gegen Ihre Land und Leute zu erhalten, sondern auch gerne alle Confasion und Iuconvenientien, tile aus einer solcheu Verlegung der Arnini sehen Esquadron entstehen könnten, verhätten wöllten, so haben wir uns noch weiter hiorther zusammengethan und endlich per majora dahin gesehlossen, dass hher alles vorige und his zur Räftifention nuserer Committenten und Heimgelassenen wir wegen dieser hemelten Völker, die doch dem Lande im geringsten nicht angelen, anch intelt nu dieses Churfürstenthums willen, sondern blos wegen der Pommer'schen Lande beihehalten werden, E. Ch. D. semel pro semper Droi Tansend Thaler verwilligen und dieselbe nehst dem ührigen so sehweren contingenti in diesen vorig henannten drei Monaten mit ausbringen wollen; damit werden E. Ch. D. es alskalum also heschläfen, wie sie es hefinden, dasse es zu Deroselbst eigenem und Ihrer Lande Aufuchmen und Besten gereichen werde.

Dabei aber ersuehen E. Ch. D. wir nochmaln gehorsamst, dass den Ständen gn. möchte concediret werden, gegeu den 17. Novembris lire Deputirie anhero wieder zu verschicken, die weiter nebst E. Ch. D. and Dero Herren Räthen die so nötlige Erdeichterung beschliessen helfen können. Denn is einer so hohen und sekweren monatlichen Contribution will dem Lande weiter zu subsistiren niedt möglich fallen; und gehet gleichwol E. Ch. D. ga. Erkiteten in dem Landtages Recessu de Anun 1643 ausdrücklich dahin, dass, wann sich die Zeiten etwas besserul, E. Ch. D. absidann Ihren Unterthanen nötlige Rülle wilerfahren lassen wölten;

Üeberdas werden E. Ch. D. die Stände auch dabei versiehern, dass diese gutwillige Bezeigung ihnen nicht zu Schaden nud Nachtheil noch zu einer schädlichen Consequenz gereichen und jemalu dafür zedeutet werden sollte.

Wofern aher danu auch dieses nuser in ipsissima acquitate bestehendes Erhieten nicht sollte acceptiret, sondern alles den Stäuden überhaupt genommen werden; so wissen wir weiters zur Sachen uicht zu reden, sondern missen mit betrühten Gemüthe nus wieder nach Hause wenden, und von allem dem, so vorgangen ist, den Heingegelassenen Relation thun, welche allerseits gewisslichen sehr nahe gehen würde, wann auf die Weise dergleichen Collecten und Steuern dem Lande sollten aufgelegt und zegenuthet werden.

Wir gelehen aher nebst ihnen der uugzzweifelten unterth. Hofnung, weil E. Ch. D. von Anfang Dero Churf. Regierung ihre Lande und Leute mit aller Churf. Clemenz und Sauftmuth regieret, und daribber in und ausserhalb Röm. Reichs sieb einen unsterbliehen Namen und Nachruhm gemacht, als werden auch Dieselhe noch ferner in solchem Christlichen und löblichem Vornehmen verharren, und die Laud-Stande nicht aus deneu, von E. Ch. D. Herren Vorfahren eine so geraume Zeit hero continua et non interrupta serie erhaltenen und wolhergebrachten, auch von Deroselhen selbst confirmirten Privilegiis setzen, und dergleichen voluntarias eollectas denselben pro autoritate et via praecepti nicht zuschreiben und aufbürden lassen. Es würde ein solches hei Männiglichen ein sehr grosses Nachdenken haben und Aufsehen gewinnen, dass, da die Röm, Kaiserliche Maiestät und andere Poteutaten, Churfürsten und Fürsten nach getroffenem Universal-Frieden ihre Unterthanen derer durch den Krieg eingeführten Contributionen entheben und empfindliche Sublevationen geuiessen lassen, E. Ch. D. dennoch Ihre Unterthanen unter einer so schweren Last noch verbleiben und darüber ihnen die Völker zuweisen wollten, die doch diesen Landen nicht zum Besten geworben, noch iemaln zu deren Dienste nicht emploiret worden, auch noch anitzo um keiner andern Ursachen willen sollen heihehalten werden, denn dass sie uach erlangter Actualpossession der Pommerschen Lande dahin können verlegt werden, da dann gleichwol diesem Churfürstenthum gar zu ungütlichen geschehen würde, wann dasselbe um der Pommerschen Grenzstreitigkeit willen noch länger leiden, und in stetiger Bedrückung verbleiben sollte. E. Ch. D. hahen bis hieher von Dero getreuesten Ständen dieses Ihres Churfürstenthums mit gutem Grunde sagen können was bei dem Historico Comminaeo stehet: Se hahere populum fidelissimum, qui lihenter imperata faciat, qui nullum onus recuset, qui pacientissime quidvis toleret, qui damnum acceptum moderatissime ferat.

Dahingegen aber steben sie auch in der unterth. Zuversicht, E. Ch. D. werde ihre unterth. gebors. Bezeigung ihnen nicht zu ihrem änssersten Verderh und Schaden gereichen lassen, noch ex absoluta potestate ihnen dasjenige zulegen, welches von den gesammten Ständen niemaln bewilliget, ihnen auch zu erlangen und auszuführen unmöglich fallen wirde.

Welches aus unterth. Schuldigkeit E. Ch. D. wir nochmaln gehorsamst vermelden, unsere vorige petita wiederholeude und dieselhe in tiefster Demuth ersuchen wollen, uns darüber zu erhören und nunmehr gn. Dimission widerfahren zu lassen."

Da der Kurfürst sie ohne ein solches förmliches Versprechen entlässt, so treten die Mitglieder des Gr. Aussehnsses zum Neuen Biergelde, der Ende November zur Rechnungsabnahme in Berlin versammelt ist, zur Aufstrung ihrer Beschwerden am 25. d. M. zusammen. An Dezember kehren dieselben, ohne irgend ein Versprechen erhalten zu haben, in ihre Heimat zurick. Die linte Gravannien enthaltende Schrift dafürt vom 2s. d. M.

## Die "Anwesenden Deputirten" an den Kurfürsten. Dat. Berlin 28. Nov. 1650.

[Die Forterbebung des Unterhalts für die Arnimsche Escadron.]

1650.

Stände hätten die Assignationen für die 4 Annimschen Compagnien ob » Dez. gleich unverwilligt, doch pünktlich aufgebracht "in fester Hoffuung, E. Ch. D. werde solehe Demonstration in Gnaden vermerket haben und hinfüre nicht mehr ex plenitudine potestatis, wider allen wolhergebrachten Gehrauch, einige Soldatesen Ihren Landen ohne der Land-Stäude Consens und Einwilligung einlegen lassen.

Weil dann solche drei Monat nunmehr passiret und E. Ch. D.
in der jüngst übergehenen Triplica sich hoebgeneigt und ga. dabin
erkläret, dass Sie nach deren Verfliessung auf andere Mittel und Wege
gedenken wollten, als haben wir uns aus allen Kraisen albier, bevorab
weil es uns von E. Ch. D. jüngst gu. entanbet worden und die
änssorste Nodurft es erfordert, zusammengethan, und köunen nunmehr nicht fürüber, E. Ch. D. gehorsamst anzufleben, dass Sie Ihrer
gethanen Vertröstang den Effect gehen und die vier Arnim'schen Compagnien ablanken, da ein Ende der Pommerschen Tractaten unabsebhar, die vier Compagnien auch nuzureichend seind.

Anch um die Abdankung der Compagnie Dragoner und Reuter, die nunttz sei, sowie die Reduction der Infanterie und der Festungs-Garnisonen bäten sie. Der Kurfürst thäte damit nur, was alle seine Nachbarn boreits gethan hätten.

"Stellen derowegen E. Ch. D. manasegehig anheim, ob Sie von Dero Geheimen Räthen und Krieges-Officirern etliche deputiren wollen, die mit uns hieraus und wie die Reduction am füglichsten vorgenommen werden könnte, conferiren möchten; so wollen wir uns gewisslich aller Gebhrt zu erzeigen wissen."

Der Kurfürst an die Deputirten. Dat. Cölln a./Sp. 29. Nov. 1650.
[Versprechen der Berufung im Januar des folgenden Jahres.]

1650.

Er wirde, wenn seine Mittel es gestatteten, die Kosten der Landes- 9. Dez-Defension am liebsten ganz aus eigner Tasche decken. "S. Ch. D. könneu auch Dero getr, Land-Stände so gross nicht verdenken, dass dieselbige, ob sie sehon uicht convociret worden, sich wieder eingestellet nud S. Ch. D. um Remedirung und Ahhelfung der bishero continno nud unaufhörlich getragenen Lasten angingen. Wiewol S. Ch. D. am liebsten gesehen, dass sie der Zeit und des Termini, welchen S. Ch. D. selbst anzusetzen und zu praefigiren Willens gewesen und dabei keine Vergessenbeit oder Versäumnüss vorgehen sollen, erwartet hätten.

Gestalt dann S. Ch. D. noebunds entschlossen sein, in mense Januario des Gott gebe mit Glück heraunahenden 1651 ten Jahres, uoch für Ablauf desselbigen Monats Dero getr. Land-Stände von Ritterschaft und Städten dies und jenseit der Oder und Elbe zu convociren, dero gravanina und Beschwerungen zu vereihunen, und an allem, was zur Sublevation Dero getr. Lande und Leute dieulieh, soviel Sr. Ch. D. status publicus nur immer leiden und zugeben will, nichts erwinden noch ermanzelte zu lassen.

Dann in solcher Zeit sich das gewisslich ereignen wird, was S.
Ch. D. Dero Hinter-Pommerischen Laude halben sich zu den Schwedischen miehte zu versehen laben, und was wegen Abführung, Roducirung oder Abführung, Rosolaten und Schwedischen wird, und werden die Land-Stände solche moram unius vel alterius mensis ihnen nicht verdriesslich sein lassen, weil doeh wegen Mangels an Zeit zu Effectulrung ihrer petita für den Monat December jedenfalls die völlige Contribution erleget werden unbesteh.

Die Deputirten an den Kurfürsten. Dat. Berlin 30. Nov. 1650. [Die Militärlast unerträglich, eine Reduction unerlässlich. Das Beispiel der Nachbarn. Des Kurfürsten Versprechen, die Stände im Dezember zu hören, habe zum Zusammentritt ermuhigt. Bitte um Erkörung ihrer petita.]

1650. 10. Dez.

"E. Ch. D. auf unser eingereichte untertb. Supplication erfolgte Churf. Resolution ist uns anbeute mit dem frühesten wol eingehändigt worden.

Nun haben wir zwar dieselbe mit unterth. Respect, massen uns auch nicht auder geblürte, empfangen, seind aber darüber, weil wir uns viel einer aubern Erklärung verseben, dermassen bestürzt worden, dass wir uns kaum begreifen künnen; denn bei der jüngsten Zusammenkunft im September seind wir nieht allein in unsern petitis im geringsten uicht erhört worden, soudern man hat uns austatt der hochubtligue Subbevation noch mit dem Uuterhalt der vier Arnin'seben Compaguien, Verpflegung der Dragoner und andern augmentis, conclusa pace, de facto graviret und belästiget. Autizo abermals sollen wir ohne ciuigen Trost re infecta so gut wieder bürzichen, wie wir berkommen; und ob vir woh auf eine ueuer Tagefahrt in Januario des heranuahenden 1651teu Jahres verwiesen werden, so seind wir doeh ganz ungewiss, ob und wie weit E. Ch. D. unsern desideriis Satisfaction zu gehen geneigt sein mögen.

Solches, gn. Chnrurst und Herr, gereichet uns zu merklicher Beschimpfung gegen Jedermann und wiesen wir uicht, womit wir es vorsehuldet haben, dass wir von E. Ch. D. so rigoros tractiret und deuno secunda vice ohne einige, auch die allergeringste, Sublevation abgewiesen worden.

Vor diesem wird man kein einiges Beispiel haben, dass bei E.
Ch. D. hoehlöbl. Vorfahren Zeiten die Land-Stände jernalt so sehimpflich nud trostlos wären dimittiret worden, denn sie je iu alleu Dingen
und Puneten nicht erhöret und voti compotes worden, so haben sie
obeh jederzeit etwas erhalten und seind nicht so sehelentrewies wie
wir für diesesmal abgewiesen. Bei andern Poteutaten wird es viel
anders gehalten, und gönnen wir zwar deren Untertlauen seich Glück
gerne, möchten es saber von Grund unser Seelen auch von E. Ch. D.
Hand erwarten. — Dass aber im gauzen Röm. Reich ein Exempel
sollte zu finden sein, dass conclusa pace den Untertlauen ein mehres
sollte anfgehitrdet und lauter nichts abgedanket sein, solches wird
nicht demonstriret werden köunen und haben wir diesfalls unser Fatum billig zu heklagen.

Nan kann gleichwol nicht geläugnet worden, dass E. Ch. D. vorblehet- und hochgelachten Potentaten weder au Macht noch Verstand und Weisheit im geringsten nichts nachgeben, soudern vielmehr sie alle und jede ühertreffen, warum wollten Sie dann denselhen auch auf Güte und Mildigkeit, quae propria virtus principum est und dadurch sie den Göttern gleich gemacht werden, weichen. Wir hoffen vielmehr solche Güte, wenn E. Ch. D. die Sache etwas effiriger zu Gemüthe ziehen werden, ebenso mildiglich von Deroselben zu empfangen and zu geniessen.

Wir müssen zwar hekennen, dass wir für dissmal ohne empfangenes Ausschreihen alhier aus allen Kreisen erschienen, leben aber der gewissen Zuversicht, dass mas solches nicht werde verargt werden können mid dass weder in modo petendi noch in petitione ipsa mas werden veratossen hahen.

Denn was den modnan petendi betrifft, so haben E. Ch. D. in Dero jüngsten Quintuplica uns gn. nachgegeben, dass wir nns zusammen betagen möchten, auch sich dähin erkläret, wann wir etwan eirea principium Decembris wieder alhier einkämen, dass Sie unser Erimerung und Gutachten wegen Reductirung der Vülker geren, willig uud in Guaden vernehmen, und an allem, was zur Suhlevation Dero getr. Land Stände dienet und erspriessilch sein mag, soried die Zeiten und Läufte nur immerfort leiden wollen, überall nichts ermangelm lassen wollen. Es ist auch nächsteus hei E. Ch. D. gesuchet worden, akas Sie uns eiren finem Novembris anhere onvoerien möchten; weil aber solehes nicht geschehen und die drei Monat, auf welein der Unterhalt der vier Arzimsschen Compagnieu und Dragoner verwilliget, zu Ende gelaufen, so haben wir nicht vorheigekount, uns proprio motu anhero zu verfügen und bei E. Ch. D. als unsern Landesvater Hulfe und Erleichterung zu suchen, die wir albier auf dieser Erden bei keinem andern zu suchen auf zu erlanzen wissen.

Nan kann ja kehnem Bettler gewehrt werden, seine Supplication bei E. Ch. D. Ginangeben, Sie werden dieselbe auch gewis annehmen; so werden dann E. Ch. D. Dero getreuen, gehorsamen Land-Ständen nieht verdenken köunen, dass sie hir hohes sehweres Anliegen Dero geklaget, das ie näleist keine Erhörung erlanget, ihr petitim reassumirt und solches E. Ch. D. etwas extense zu Gemüthe geführt, denn das heisst ja kein eonelusum machen, sondern omnibus lieitis et legitimis modis die solange gehoffte Halfe von E. Ch. D. emendiferen.

Das petitum ipsam aureichend wird darinnen verhoffentlich nichts unbilliges zu befinden sein; denn da E. Ch. D. im Septembri den Unterhalt auf die vier Arnimsche Connganien Dragoner und das Angmentum auf die beide Frankfurtische und Crossnische Compagnien (hegehri) und sich danchen herausgelassen, dass Sie finitis hiese tribus mensibus auf andre consilia hedacht sein wollten, so wird ja nicht übel gethan sein, dass wir E. Ch. D. Dero Promiss und laudesväterliehe Vertröstunge unterth. erimert und daneben die Cassirung der Reuter, als die weder E. Ch. D. noch Dero Lande die geringste Dienste nicht geleisten, noch leisten können, geseucht haben, geseucht haben,

Bei der Reduction Dero Infanteric hat man hegehret, E. Ch. D. möchte von Dero Geheimen Räthen und Krieges-Officirern etliche deputiren, die mit den Land-Ständen Conferenz hielten, ob und wie weit solehe Reduction zu prætteiren sein möchte.

Wann man solches hätte erlangen können, wären vielleicht Mittel zu finden gewesen, dass man Herrsehaft und Unterthanen ohne sonderbare Discrepanz von einander hätte setzen können; denn man ist nie der Meinung gewesen, dass E. Ch. D. Ihre Vestungen von aller Mannschaft denudiren sollte, sondern dass man durch gute ordre die Völker zusammenstossen, in weniger Compagnien bringeu, die beste Kuechte behalten, und die gar alte, und so nicht sonderlich zu gebrauchen, licentireu und also zugleich E. Ch. D. Assecurance und der Unterthanen Erleichterung procuriren möchte.

Oh man nun hierin Unrecht und zu viel gethan und oh die Land-Stände hierüber nicht vielmehr lobens- als strafwürtlig und dass man sie ultra solitum zu hart traetire nicht meritiret, lassen wir E. Ch. D. und einen jeden unpassionirten gern urtheilen.

Es werden aber hierhei E. Ch. D. selbst gorne zugestehen, dass der Unterhalt der Völker nunmehr eonelnas pace ein subsidium voluntarium und nicht necessarium sei. Irad würde den Laud-Ständen viel zu viel gesehehen, wenn man sie in re mere liberi arbitrii zu hart astringiren und wider die alten Laud Reverse ex plenitudine potestatis böher, als sie selbst nicht wollen oder können, collectiren oder executiren wollte. E. Ch. D. versichere sieh, dass Sie Mittel nus zu belfen, in continenti zu helfen, und in altem zu helfen haben, wie selches gangesam demonstriret werden könnte, wenn man uns die Gnade thun und die vorgesehlagene Conferenz gestatten wollte.

Die Proerastinirung der Hülfe und dass man unsere Graxamine erst nach Verfliessung zweener Menat hüren will, gereiebet den Ständen zu grossem merklichen Schaden, verursachet sehwere Unkosten, die auf das Hin- und Herreisen gewendet werden müssen und es ist neue unsewisse, oh die Land-Stände im Januario, wann die Elbe in Eise gehet, wieder zusammenkommen können.

Bishero haben die Soldaten den Armen Leuten die Thränen ausgepresset; nnn wir in die Hand der Obrigkeit gerathen, wollen wir nicht hoffen, dass dergleichen Sünde und Unglück uns treffen werde, denn der Bedrängten Thränen fliessen zwar die Wangen herunter, sie steigen aher über sich und sehreien zn dem, der Aller Elenden Vater ist und können nimmermehr dem, der sie eliciret, zum besten kommen. E. Ch. D. wissen die Noth Dero armen Unterthanen, und da Sie daran einigen Zweifel hätten, so können Sie es durch Ihre Hauptund Amtleute sattsam erfahren. Der andern Unterthanen, so dem Adel und andern zustehen. Cendition ist nicht hesser, sondern sie seind alle zu solcher Decadence gerathen, dass es eine Gewissenssache ist, wenn man ihnen mehr auflegen oder sie in verigen Pressuren wellte stecken lassen. Werden derowegen Dieselhe Dero gehers. Ständen nicht verdenken, dass sie bei Dere ihnen ertheilten Resolution nicht acquiesciren können, sendern Sie wellen nm Gettes und des bittern Leidens Christi willen gebeten sein, die Sache noch einmal reiflichen zn erwägen und die Stände mit einer andern gewierigen Erklärung zu

erfreuen. — — Es kömnt ihnen auch befremdet vor und
thut ihnen wehe, dass sie ihre Mittel dazu geben sollen, was sie für
Angen sehen, was weder E. Ch. D., noch ihnen, noch dem ganzen
Lande keinen Nutzen sebaffen kanu, sondern vielmehr verbinderlich
sit und verursacht, dass viel Leute, die sich sonst in diesem Lande
wol setzen wollten, sich au andere Oerter begeben, weil alhier des
Contribuirens weder Anfang noch Ende zu finden! So geben auch
bei der itzigen Einquartierung allerhand Issolentien für, wie die Supplication, so die Studt Landsperg an die sämmtiebe Land-Stände alhier
gethan nebst der Beilage mit mehrern meldet, die gewiss ein weites
Aussehen habet.

Es haben die Stände sich gnugsam überwunden und E. Ch. D. zu unterth. Ehren diese drei Monat die ihnen sonst zu schwere Last getragen; nunmehr aber kann ihnen mit keinem Fug mehr zugemuthet werden; denn dass wegen der noch übrigen Differeuz mit der Kron Schweden die Chur und Mark Brandenburg immerzu in vorigen Beschwerungen verbleiben sollte, solches ist ganz unnöthig. Das Instrumentum Pacis vermag, dass die Schweden nicht gehalten sein sollen, Hinter-Pommern zu quittiren, bis die Irrungen vollkömmlich componiret; weil man dann nicht weiss, wie hald solche aufhören möchten, warum lässt man uns länger zappeln und schreitet nicht vielmehr zur hochnothwendigen Sublevation? Es ist genug, dass man versiehert ist. dass die Kron Schweden vi armata wider E. Ch. D. niehts suehen werde. So ist auch E. Ch. D. nicht zu rathen, solcher geringen Zwiespalt halber mit den Schweden zu den Waffen zu gerathen. Die amicahilis compositio muss hierin das Beste thun, wozu E. Ch. D. der Röm. Kaiserl. Majestät und Dero Mit-Churfürsten Interposition, auf den Fall da es noth sein sollte, sich nützlich werden gebrauchen können.

Bitten derowegen nochmals in tiefster Demuth, E. Ch. D. wollen Dero Hulfe nicht bis in Januarium künftiges Jahres anfecilieben, sondern uns Ihrem Wolvermögen nach alsofort zur merklichen Erleichterung verhelfen. Die Abdankung der vier Arnimschen Compagnien Reuter und Dragoner kann wol in acht Tagen gesechehen und wäre höchlich zu bedanern, wenn wir diese alte Pressuren noch ins nene Jahr hincibringen sollten.

Endlich weil die doppelte Metze, und was demselben wegen der Leiten und Imposten anhäugig, ein continuum gravamen in sich hat, und E. Ch. D. uns darafn inlehs zur Antwort werden lassen, so wollen Sie geruhen, auch in diesen Sachen uns einer gewierigen Resolution zu würdigen.

Iu Summa E. Ch. D. wolle den Armen, der zu Ihr schreiet, erhören, und Ihren bedrängten Land-Ständen, die sonst zu Niemanden Zuflucht zu nehmen wissen, unverzüglichen helfen; Gott wird Sie wieder erhören an dem Tage, wann Ihr Hülfe noth sein wird und Sie mit zeitlicher und ewiger Wolfabrt überschütten. Solches wünschen Dero getr. Land Stände von Herzen und thun sieh Deroselben zu beharrlichen Churf, Gnaden und hochgewünsehter Erhörung nnterth. befehlen."

Duplik der Geh. Räthe im Namen des Kurfürsten. Dat. Cölln a./Sp. 2, Dez. 1650.

[Scharfer Verweis ihrer ungehörigen Sprache. Versprechen einer baldigen Erleichterung.

"Der Ch. D. zu Brandbg. Unserm gn. Herrn ist der Gebühr nach 12. Dez. vorgetragen worden, was im Namen derer anwesenden getr. Land-Stände loco Replicae eingeschickt und übergeben. Und hätten S. Ch. D. sich gänzlich nicht versehen gehabt, weil Sie sich in Gnaden erboten, die gesammte Land-Stände im Monat Januario anderweit zu convociren, dero Gravaminibus und Beschwerden nach Möglichkeit zu remediren und an allem, was zu würklicher Sublevation Sr. Ch. D. getr. Lande und Leute dienlich, soviel Status publicus immer leiden und zugeben wird, nichts ermangeln zu lassen; es würden die anwesende Land-Stände bei solchem billigen und gn. Erbieten acquiescirt. and S. Ch. D. mit fernerem Repliciren nicht behelligt, oder, da sie noch ein mehreres einzugeben und zu suchen für nöthig erachtet hätten. solches mit mehrerm Glimpf und nicht so harten und scharfen Worten. als in der übergebenen Schrift enthalten sein, gethan haben.

S. Ch. D. haben dasselbige über die Massen übel empfunden und hätten sich dergleichen zu Ihren getr. Land-Ständen nicht versehen; Sie thun anch gn, und zugleich ernstlich gesinnen, dafern die Land-Stände künftig von Sr. Ch. D. ferner verschrieben werden und noch mit einem mehrern einkommen müssten, dass sie dasselbe anderergestalt nicht, dann mit guter Bescheidenheit und einem solchen Respect, welchen gehorsame und getr. Unterthanen ihrer hohen Obrigkeit und Landesfürsten zu leisten schuldig, thun wollen.

Im Hauptwerk können S. Ch. D. Dero getr. Land-Stände wol versichern und rufen den Allwissenden Gott zum Zengen, dass Ihr die Noth und Klage Ihrer armen Lande sehr zu Herzen gehen und dass wol keinem die militärische Execution so wehe thun könne, als es 13

Mater, z. Gesch. d. G. Kurfürsten. X.

1650.

Sr. Ch. D. wehe thut, dass Sie auch für diesmal Dero getr. Land-Stäude ohne Hülfe, dazu Sie doch von Grund Ihres Herzens geneigt sein müssen, von sieh ziehen lassen müssen.

Alleine werden die Land-Stände dieses gleichwol vernünftiglich zu ermessen haben, dass S. Ch. D. sich eines Gewissen nicht entschliessen können, bis Sie etlichermassen ersehen, wohin die Tractaten wegen der Hinterpommerischen Lande mit der Kron Schweden, so allererst für wenig Tagen reassumiret worden, hinausschlagen möchten. Demnach dieselbige sich anlassen, es sei zum glücklichen und gewünschten Fortgang oder zur gäuzlichen Zerschlagung, so werden S. Ch. D. Consilium pro re nata uehmen müssen und wollen auf den einen oder den andern Fall was zu Dero Lande Wolfahrt und Besten gereichen mag zu befördern und in Acht zu nehmen in kein Vergessen stellen. Das Exempel der andern Chur- und Fürsten will sich anher nicht ziehen lassen, denn ob dieselbige zwar auch anf die Kron Schweden ob vicinitatem locorum ein Ahsehen haben müssen, so ist es doch keinem um die Acquisition oder Verlust einer ganzen Provincien und Fürstenthums zu thun, als Sr. Ch. D. respectu der Hinterpommerischen Landen, wiewol Sie dann noch intuitu boni publici von Ihrem Rechte viel nachgelassen und ausehnliche zu Hinterpommern gehörige Pertinentien abgetreten."

Ohne ausserate Noth werde der Kurfünst keines Krieg beginnen; Allein müssen die Land-Stände bedenken, dass nunmehr die Churf. Laude und Pommern gleichsam membra unius capitis sein. Gleichwie nun die gesammte Laud-Stände Sr. Ch. D., wann Dieselbige um eine Provinz der Churmark Br. pericitüren sollte, sich als gett. Unterthanen würden anzumehmen schuldig sein, also können sie niebt fürüber, auch respectu der Pommerischen Lande, so gleichfalls an S. Ch. D. kommen, etwas auf sich zu nehmen."

Im Uebrigen sollten auf deu für den Januar des folg. Jahrs beabsichtigten Convent alle ihre Beschwerden, soweit thuulich, berücksichtigt werden.

Triplik der Stände. Dat. Berlin 2. Dezember 1650. [Zurückweisung der Vorwürfe. Bewilligung des Unterhalts für die Garnisonen auf die zwei ferneren Monate Dezember und Januar.]

12. Dez. ,— Dero gu. Resolution, so Sie loco Duplicae uns zugeschickt, haben wir anheuten mit gebührender Reverenz empfangen, verlesen und uns darüber zusammengethan und daraus zuförderst vernommen,

dass E. Ch. D. ungerne gesehen, weil Sie albereit sich erklärt, Dero getr. gehorsame Land-Stände im Januario anderweit zu convociren und ihren gravaminibus nach Möglichkeit zu remediren, dass wir nichtsdestoweniger mit fernerem Repliciren Sie behelliget.

Nun wollen wir, gn. Churf. und Herr, gerne acquieseiret und E. Ch. D. des Überhaufens und Molestirens herhoben haben, wann uns nur in etwas wäre geholfen worden. Weil wir aber solches zu erhalten nicht vermocht und nnsere Instructiones uns gleichwu re-binden, des Landes ansserste Wolfahrt beweglich zu repræsentiren und mg. und unvorlängerte Erböring mahlässig anzuhalten, so haben wir nothwendig unsere Petits retierrien müssen, damit nnsere Heimgelassene uns nichts zu impütiren hätten nad hoffen, E. Ch. D. werde solches in keinen Unranden vermerken.

Die scharfe Reprimande aber, die E. Ch. D. uns geben lassen, werden wir verhoffentlich nicht verdient haben. Wir müssen sie zwar von Deresben, als marer Obrigkeit, annehmen und uns selbst mit Geduld überwinden, wüssten nus aber nicht zu erinnern der harten und seharfen Wort, die E. Ch. D. hätten offendiren und zu üblen Vermerkungen verursachen können.

Des schuldigen Respects, den E. Ch. D. als unser von Gott uns vorgestetzen hoben Obrigkeit wir zu leisten schuldig, werden wir Zeit unsres Lebens nimmermehr vergessen, haben darwider vorsätzlich niemals nichts gethan, sondern können E. Ch. D. wol versichern, dass wir Sie von Grund unser Seelen jederzeit gelicht, mit gebührendem Respect venerirt, Ihr mit Hergebung des Unsern bis auf den äussersten Grad unter die Arme gegriffen und um Ihre und Ihres Hanses Wolfahrt namkforlich Gott den Allmächtigen angerufen haben; mid dabei wollen wir mit göttlicher Hillfe continniren und von schuldigem Gelorsam nus nicht abhalten lassen. Den Grund der Wahrheit aber wegen der Pressuren, die E. Ch. D. gett. Unterthanen drücken und derer fishentliche desideria haben wir Derselben unterth. vorzustellen keinen Umgang haben können.

Und obwol solche Klagen an ihnen selbst unannehmlich, so wird och der billig zu entsehuldigen sein, den die äusserste Noth damit herfür zu hrechen treibt. — Bitten derowegen, E. Ch. D. wolle von Dero gehorsamen Land-Ständen keine sinistras opiniones fassen oder sich zu einem Widerwillen wider sie commortren lassen.

Was das Hauptwerk anreicht, ist nns herzlich lieb, dass E. Ch. D. so hoch contestiren, dass der Lande Beschwer Ihr leid thue; wünschten aber gern den Effect dieser Condolenz zu sehen. Dass aber E. Ch. D. wegen der Pommerischen Tractaten in starker Bereitschaft und Verfassung bleiben müssen, können wir nicht absehen, dass es nöthig sei; die werden doch wol zur Accomodation gedeiben.

Und wärde der Churmark Brandenburg sehr ungültich geseheben, wenn dieselbe respectu Pommerne länger suh duriore jugo Contributionis gehalten werden sollte, denn dergestalt wärden die Märkischen Unterthanen exhauriret und dürfte E. Cb. D. an denselben mehr verieren, als Sie in Pommern gewinnen wärden. So betreffen auch die Pommerische Difficultäten nicht eine ganze Provinz, sondern ist nur fre einen Grenzsterit zu achten. Wie nun Pommern, Preussen und die Clevische Lande wenn wegen der Chur Brandenburg ein Grenzstreit vorfiele, sehwerlich uns zu Hülfe kommen oder unserthalben etwas auf sich nehmen wärden, also wird man auch die Märkischen Lande mit der Ausländischen Provincien Streitigkeit nicht wol vermengen, oder ihrentbalben härter als sonst helegen können.

Wenn dann E. Ch. D. Völker anseschahl derer, die in den Vestragen liegen, weder zur Defension noch Offension bastant sein, ao wiederholen wir unser voriges Petitim und bitten nochmals, E. Ch. D. wollen
sich doch so weit erweichen lassen und ms die Gnade erzeigen, dass
die Arminische Esquadron uns alsofort alsgenommen nnd abgeführt
werde, in sonderharer Betrachtung, dass dasjenige was wir auf E.
Ch. D. Völker geben ein subsidium more voluntarium ist, in welches nen einen sonde texentiones von Rechtwegen stattfinden können.\*

Den übrigen Völkern wollten sie zu Bereigung ihres besondern Gehorsams und guten Willens auch ohne specielle Verwilligung den Unterheilt für die Monate Dezember und Jannar weiter reichen. Ohne eine dann eintretende Sulberstion wirde aber der Pommerbes Gerenzticht mit ihrer Unterthanen eignem Verderhen erkanft werden. "Damit wir dann mit State Zusammenkunft im Januario desto gewiser sein mögen, so blitten B.Ch. D. wir gehorsamst noch um diesen, dass Sie alsofort une einen gewissen Tag, etwa, jedoch ohne Massgebung, eiren medium Januaria inhier zu benennen geruben wollten; so bedürfte es keiner ferneren Convocation und würde sich ein Jeder danach zu anchen wissen —"

Der Karfürst lässt ihnen eine diesbezügliche Zasage machen, die vod den "Auwessoden Deputiter nor Prilaten, Herren, Ritterrehaft und Stüdten der Churmark Brandenhurg zum Neuen Biergelde" mit Dank augenommen wird. Doch behalten sie sich auch jetzt für des Fall der Niebtinnehaltung dieses Termins den Zusammentritt ohne Bereinung vor. "Denn weil E. Ch. D. getreuen Landständen bei der Beschwerung die sie itze haben länger zu continalren nunsglieb an die sonsten anch keine andere Hülfe als von E. Ch. D. zn gewarten haben, so werden sie auderweit ihre Anliegen Deroselbeu vorzntragen keiuen Umgaug nehmen können."

Statt dieser Berufnng erfolgt nuterm 9,/19. Jaunar 1651 ein kurfürstl. Ausschreibeu in die Kreise, die Contribution wegen uuumgäuglicher Nothwendigkeit uoch auf kurze Zeit in der bisherigen Höhe aufzubringen. Die Stände beantworten dies Rescript Ende des Monats mit einer abermaligen Petition um Reductiou der vier Arnimschen Compagniecn; die ganzlich unbeantwortet bleibt. Da thuu sie sich zu einem abermaligen entschiedenen Protest unterm 8./18. März zusammen, der mit der Drohung sehliesst, dass sie, falls ihren Beschwerden nicht bald Abhülfe geschehe, wiederum ohne Berufung zusammentreten würden, "Es sind ju bishere von E. Ch. D. hochlöblichsteu Vorfahreu Dero getreue Landstäude, wann sie es gesucht, jederzeit couvoeiret nud mit souderbarer Mildigkeit vernommen and erhöret worden, welches auch von andern Potentaten, ja anch von der Röm. Kais. Majestät nach geschlossenem Frieden hin und wieder geschehen. So wird ja E. Ch. D. uuch uns solche Chnrf. Guade erzeigen, keinen widrigen nngnädigen Concept von uns fassen, sondern uns festiglich zutranen, dass wir bis auf den äussersten Blutstropfen Deroselben getreu verbleiben und jederzeit dasjeuige bei E. Ch. D. leisten uud praestiren werden, was treuen Uuterthanen wol ansteht and gehührt,"

Die "zu Berlin anwesenden Deputirten zum Grossen Ausschuss" an den Kurfürsten. Dat. Berlin 15. April 1651.

[Von dem Engen Ausschuss zum Neuen Biergelde zur Erledigung wichtiger Angelegeuheiten berufen, benutzeu sie diese Gelegenheit, ihre Anliegen vor deu Kurfürsten zu bringen. Die Schwartzenbergische Schuld. Verpfändung des Lenseuer Zolls. Die Neue Münze.]

1651.

.- Und können Deroselben nicht bergen, dass die Verord- 25. April. neten hiesiger Landschaft zum Neuen Biergelde dem Grossen Ausschuss zu vernehmen gegeben, welchergestalt unterschiedliche wichtige Sachen vorfielen, denen sie ohne Assistenz des Ausschusses nicht gern allein ihre abhelfliche Masse geben möchten, auch einige wichtige Consultation erfordern würden. Weswegen man denn in den Kreisen schlüssig worden, bei itziger ihrer Anwesenheit zur Distribution der eingesammelten Gelder ihnen etliche wenige Personen zu adjungiren, die mit ihnen die vorfallenden Sachen überlegen und was zu des Biergeldes Bestem gereichen würde, beschliessen, auch dabei E. Ch. D. in einem und andern unterth, anlangen und Dero gn. Hülfe ersuchen könnten."

Das erste betreffe die Erledigung der Schwartzenbergischen Schuld von nahezu 30.000 Thlrn.

Das zweite, der Landschaft Interesse bei dem im Jahre 1650 verarrendirten Lenzenschen Zoll.

3) sei das Münrwesen in Consideration zu zieben, weil zu besorgen, dass der Schade, welches die obes ihr Zathun eingeführte leichte Münze verursachen würde, zu allererst dies Corpus betreffen, und solche leichte Sorten durch die Accisen, die ziglich nud einzeln nüssten ein und aufgenommen werden, dem Biergeich durfte zugeschoben werden), "dem ob zwarten die Landsätäde noehmaln nicht gemeint sein, sich in E. Ch. Debe Regulia zu mengen, wondern dieselle billig damit nach des Teile ik Röm. Richs Satzungen gebahren lassen; so liaft densoch bei dieser herausgenlassenen geringen Münse ihr metriliebes lateresse mit anter, und befinden

<sup>1)</sup> Vgl. Mylins IV, 1229, das Münz-Edict vom 17. Febr. 1651. Georg Wilhelms Edict vom 1. Jan. 1623 (Mylins IV, 1203) habe zwar durch ansechliessliche Gestattung von Reichs-Schrot und Korn das verworrene Münzwesen wieder anf elnen richtigen Stand gesetzt; durch die Steigerung des Preises von Reichs-Ducaten und anderen Goldmünzen sei aher das Lund derart mit schlechten Ducaten überschwemmt worden, dass der kleine Mann für eine Reihe von Arbeitstagen ansschlieselich mit Ducaten hezahlt worden sei, dafür aber weder Bier noch Brod habe kanfen können, da keiner für einen Ducaten 2 Thir. klein Geld hahe hergehen wollen and können. "Wann Uns dann Unsre gehors. Stände bei ihrer letzten Zusammenkunft unterth. erenchet, Wir möchten Gefallen haben, diesem Uebel abzuhelfen und einige kleine Usual-Münze zu Entscheidung der Lente schlagen zu lassen, auch Uns zu Ohren kommen, dass etliche Unsrer Unterthanen gewünscht, wann sie nur knoferne Current- und Hand-Münze hahen könnten, dass sie dieselbe gern nehmen wollten, and Wir dubei angemerket, wann wir gleich dem Reichs-Schrot und Korn gemäss sothane kleine Münze schlagen lassen wollten, dass jedennoch damit Unsern gehors. Unterthanen wenig geholfen ware, weil man ehen anch diese neue Münze aus dem Lande führen wurde; so haben wir aus Landesväterlicher Vorsorge, damit wegen Mangel der kleinen Usnal-Manzen einiger Unfug und Tumult in U. kanm bernhigten Landen nicht angestiftet und erreget werden, U. Unterthanen aber im täglichen Handkanfen desto leichter von einander kommen möchten, eine Current- und Hand-Munze mit U. Wappen and Scepter, anch auf der andern Selte 2, 1 Groschen, 6 and 2 Pfennige Brandenburg, Landee-Münze bezeichnet, In U. Münze an verfertigen und zu prägen Verordnung gethan, welche Münz-Sorten dann, soviel die nnumgängliche Nothdurft erfordern wird, geschlagen and gleich der andern Reichs-Münze, als 24 Groschen auf 1 Reichsthaler gerechnet, in U. Landen in folgenden 20 Jahren gelten und gange sein sollen - -. Und wiewol Wir nicht vermnthen, dass aus angezogenen Ursachen sich jemand verweigern werde, diese Münze begierlich and willig anzanehmen: So Wir jedoch denenjenigen zum besten, die mannichmal ohne Ureach Lust zum Streiten haben, hiermit ordnen, dass alle Obligationes, so anf Gold- und Reichsthaler oder sonsten auf gewisse Reichs-Sorten getheidiget, gerichtet and pacisciret worden, beständig gehalten und Niemand wider seinen Willen genöthigt werden solle in Zahlung anfe Hundert über Zehen Thir, disser Münz anznnehmen. - - Vgl. anch Riedel, Brandenburg, Prense, Stuntshaushalt in den heiden letzten Jahrhanderten, S. 21, 22,

nicht, wie eine nolche Aenderung sich wol werde practieren und diese Grosehen, die des Hell. Röm. Rielbis Schrot und Korn sicht gemäss sein, und secundum honitatem intrinsecam kaum den hilhen Theil ihres rechteu rahoris behatten, mit Land und Leuten Natzen Köunen eingeführt werden; denn es ist ja in Hell. Göttlicher Schrift die Verringerung der Mass und Gewicht insonderheit ernstilch hilblirt, indem dieselbe für ein Greuel vor dem Herrn erachtet wird, und ist bekannt, wie harte Wort der Prophet von deene führt, so den Epha verringern und den Sekel seigen, und wie sehwere Land- und andere Sitzsen denne gedräset werden, so an solchem Uuwseen schuldig und es mit Rath und That befordern helten.

Danehen sei nuverborgen, dass die Veränderung in der Münze sowl in den gemeinen heschriebenen Rechten, als besonders in den Reichs-Constitutionen günzlich verhoten und speciell mit dürren und deutlichen Worten darin vorgesehen sei, dass die Laudmünze sich nach dem Cehalt und Werth der Reichsatzungen regulire und daunch angeordnet, ingleichen die kleinen wie die groben Münzsorten von gleichem Schrot nad Korn sein sollen.

Eine ganghare heständige Usanl-Münze sei freilich dringend noth. Ein solches erfordert auch die Belegenheit dieser Churlande, denn weil die Eingesessenen mit den henachharten Fürstenhtlmern Sachsen, Braunschweig, Maglehurg, Lünchurg, Mecheluhurg, Pommern, vornehmlich aher mit den Städten Hamburg und Lübeck träffiguiren und ihre commercia treiben müssen; au allen diesen Oertern aber man von keiner andern als guten und sehweren Münze weiss, sois tleicht zu erachten, dass die Exteri im Kaufe und Verkaufe diese Sorten nicht annehmen und daher alle Commercia mit denselhen, die man doch durchaus nicht wird entrathen noch geührigt sein können, an sich selbsten fallen und in ein Stocken gelangen müssen, die ausländischen Kaufleute auch entweder diese Lande meiden oder aber ihre Waaren danach steigern und setzen und also consequenter darüher eine grosse und doch undöhige Theuerung dürfte eausisrte werden.

Da dann die gesammte Beichu-Stäude des Röm. Reiehs alhereits in Anno 1570 hoehvernünftig wahrgenommen haben, dass die Verfalsehung der Münzaorten nicht die geringste Ursach sei der beharrlichen Steigerung in allen Vietnalien und Commercien. Ist nun solches albereits zu der Zoit verspürt worden, wie vielnehr hat man sich anitzo dafür zu hefürchten, da seithero die Waaren von Jahren zu Jahren ersteigert, und nunnehr leider also erhöht worden, dass sie fast mit Gelde nieht zu erreichen sein.

So ist auch mit Händen zu greifen, dass hierbei wol etwas wider die christliche Liehe und den Nutzeu des Nächsten vorgehen dürfte. Sonderlich aber würde Kirchon- und Schuldienern, Hospitalien und Gottesbüusern, Wittiben und Waisen und in summa allen miserabilibus personis durch diese geringe Minze zu nabe gesecheben, auch diejenige, so um Besoldung dienen, merklich verkürzt werden, indem ihnen ihr Lohn dermassen beschmitten wird, dass sie sieh kaum des dritten Theils ibres ordentlichen Salarii und Lohus durften zu erfreuen haben, wobei nur lauter Webeklagen und gegen lliumel sehreiende Seufzer wirden verarseabt werden.

Es wird auch bierbei der Adel und Ritterstand, ingleieben diegrossen Abgang und Schaden empfinden, denn dadurch dass die Unterthanen ihre Dienste und Erhzänsgelder, welche ganz einzeln von einem
und andern anfkommen, mit einer solchen Land-Mitmze einbringen,
auch in geringen Summen, dem Ediet nach, von ihnen angenommen
werden milssen, so bekommt der Guts- und Zinsberr darnther nicht
ein geringes Partikel seiner Intraden und also eine ziemlich bohe
Summa der geringen Grosehen in den Beutel uud wird nicht wissen,
wo er damit in grossen Zahlungen bie seinen Besechwerden hinwieder
verbleihen solle, und dergleichen wird auch E. Cb. D. eignen Aemtern
und Zölben zu Händen kommen.

Allermeist aber wird der Schaden und die daraus entstehende confusiones die aeraria publien, als das Biergeld, der Städte Kasten und jeglichen Kreises Schuldenwesen betreffen und werden dieselbe damit trefflich erfüllt werden. Denn oh es zwarten das Ansehen haben will, dass E. Ch. D. darch das ausgelansene Eliet solehem zuvorkommen wollen, in deme Sie verordnen, dass keiner genötligt werden solle, in Zahlung aufs Hundert über zehen Thaler dieser Münze anzunehmen, so ist doch wol zu erwägen, dass die Aersien von denjienigen, der sied der Braunahrung gebruscht, nicht in Summen, die sieb über zehn Thaler erstrecken, sondern in ganz einzelnen und Partichalr Posten — eingebracht werden.

Auch der grösste Theil der städtischen Schösse wirde in dieser Möne eingebracht werden. Die Auslander aber wirden sieht weigen dieselbe in Zahlung zu nehmen, sieht wol gar an andern Orten darüber besehweren Dies würde die sümmtlichen Ständischen Corpora in Verruf bringen "dezen doch gleichwol ein solches nicht zu gönuen, weil sie ans unterh. Treu E. Cb. D. Abnhereren und hochlöhl. Vorfahren Schulde über sieh nehmen, solche ju diese Gesammtwerke hineinseblagen und anderweit mit Entlehauge sehwerer Summen sich beladen müssen". Böse, gewinnsichtige Leute würden um leichte Münze das Gold umd Silber aus dem Lande herauszieben, wodurch anch Polizei- und Tax-Ordnung ins Stocken gerathen würden.

\_So ist ebenmässig noch bei männiglichen in recenti memoria, was das verfluchte Münzwesen für wenig Jahren in diesen Landen für Unruhe, Irrungen und Zwiespalt angerichtet, da doch dasselbe kaum bei zwei Jabren gestanden. Was wollte dann gescheben, wann das Land ganzer zwanzig Jahr, welche für eine lange Zeit zu halten und in quibusdam casibus gar eine praescriptionem einführeu können, damit sollte affligirt und beschwert verbleiben, und wird alsdann keinem der Schade, den er sofort zu Anfange apparenter genug an seinem Vermögen biedurch erleiden muss, nach Genügen können erstattet werden. Es dürften auch bei zutragenden menschlichen Fällen, welche doch der grundgütigste Gott in alleu Gnaden verhüten wolle-E. Cb. D. Erben und Successores wol difficultiren, ob sie an die Einlösung solcher geringer Land-Münze astriugirt oder nicht vielmehr befugt sein sollten, auch ihres Theils damit weiter zu continuiren zu nuwiederbringlichem grossen Schaden und Verderb dieser armen Lande und Unterthaneu.

Uud weil dann nuu, gn, Churf, und Herr, E, Ch, D, als ein so hochverstäudiger Fürst bieraus selbst erkennen können, was für grossen. unwiederbriugtieben Schaden Dero getr. und gebors. Unterthanen aus einer solchen Veräuderung der Münze zu gewarten, und gleichwol anitzo keine so grosse Necessität vorbauden, um derentwillen man zu solchen extremis und verbotenen Mitteln greifen müsste, sondern E. Cb. D. vielmebr, als einer Fundamental-Säulen des Röm, Reichs, selbst daran gelegen, dass die Reichs-Absebiede und Constitutiones, darin die Grund-Veste des Reichs besteht und daran E. Ch. D. majores so eifrig mit arbeiten und dieselbe ad effectnm befördern helfen, in ihren Kräften und Würden verbleiben mögen; auch wider E. Ch. D. selbst eigene Reputatiou laufen würde, wann dawider gehandelt und unter Dero Autorität und Namen eine untüchtige Münze sollte introduciret werden; So gelanget derowegen an E. Cb. D. Dero getr. Stände und gehors. Unterthanen untertb. und ganz flehentliche Bitte, Sie geruhen gn. diesem Unwesen in Zeiten entgegen zu gehen und es dahin zu verordnen, dass diese leichte Münze wieder möge abgetban oder wenigstens ad justum valorem reducirt und gebracht werden, ebe uud zuvor dieselbe weiter einreissen und die Reducirung bernach um so viel schwerer fallen möchte; seind auch der gewissen Zuversiebt, dass E. Ch. D. Dero Laude hinfuro mit mebren Beschwerungen und Neuernngen nicht belegen werden - -.

Mit grossen Schmerzeu und Webeklagen haben Stände erfahreu müssen, dass ihnen noch ein mehres zugelegt worden und auf E. Ch. D. Völker weit eine hölner Summe monatlich müsse herzegeshen werden, denn vorhere, da die Lande doch in der Flamme des Krieges noch gestanden, darauf gerichtet gewesen. Nun ist es aher eine wahre Uamufgliehkeit — "(denn) es hat ein Jeder wegen der hohen nach sehweren Schwedens Genäfsteitun-Gelder, die in so gar geringen Fristen nach eiuander aufkommen sollen, damit den theuern Frieden endlich zu redmiren und die Deslegirung fermeder Nationen, Völker und Armeen zu E. Ch. D. selbst eigene Besten abzuschaffen und anszukaufen, daspeinge hingeben müssen, was er gleichsam hei dem Herzen gehaht und ist damit das noch wenige Vermögen ganz hingangen."

Dazu komme Missvachs, Uebersehwemmang der Elhe und anderer Ströme u. a. m. Sie hoffteu, dass der Kurfürst die Versprechen, die er Herhst vorigen Jahres und zudetzt im Schreihen vom 9. Jauuar d. J. rücksichtlich der Entlassung der 4 Arnim'schen Compaguieen und der Reduction der Miliz gemacht, jetzt eindosen werde. Zu letzterem Zweck erscheine, wie schon früher proponitt, der Zusammentritt einer Commission aus Geh. Ratben, Offizieren und ständissehen Deputitren an zweckmassigsten. Die Reise nach Clere, von der sie gehört hätten, bäten sie his nach dem Schluss mit Schweden, am ihrer Gnade willien" zu verschiehen.

Die Anwesenden Deputirten an die Geheimen Räthe. Dat. Berlin 16. April 1651.

(Als Begleitschreiben zur Eingahe an den Kurfürsten vom 15. April.)

[Bitte um Befürwortung ihrer Anliegen.]

1651. 26. April.

April. "Denenselhen verhleihen unsere ganz hereitwillige und geflissene Dienste bestes Fleisses zuvor.

Und ist Ihnen allerseits ohne einiges weitlänfiges Anführen hewusst, welchergestalt bei Sr. Ch. D. unserm gn. Herrn Dero gehorsamste und getreneste Stände der Chur- und Mark Brandenburg seither dem allgemeinen getroffenen Friedensschluss naterth, ganz beweglich und inständig angehalten, dass S. Ch. D. in Gnaden geruhen wollten Dero gehorsamste Stände zu convocireu, sie in ihren Beschwerungen und Gravaminihus sowol in militaribus als politicis zu hören, auch so viel als müglich denenselben landesväteriich abzuhelfen.

Oh nun gleich S. Ch. D. den Ständen darauf gn. einige Hoffnung machen lassen, so sein dennoch, als von Neuem darum demüthigst Eriunerung beschehen, dero uuterth., mit allen gehührlichen Respect,



Glimpf and Bescheidenheit abgefasste Supplicata nicht eiumal einer einzigen Antwort gewürdigt worden, welebes dann den Ständen allerseit sehr nahe gehet, haben sich auch ein solches nicht versehen, in Anmerkung, dass S. Ch. D. ja zu Anfang Ihrer hochlöblichen Regierung den Ständen nicht allein zu achtum allemal geren gegonnt, sondern sie auch in ihrem unterth. Suchen soviel der damalige berüthte Zustand des Landes erleiden wollen gerne geholfen und sich jederzeit zu. erhoten, wann die Zeiten sich äudern würden, dass Sie alsdann ferner Ihren erschöpften Landen helfen und alle Gnade erweisen wollten.

Sr. Ch. D. Herrn Vorfahren haben dergleichen convocationes den Ständen ganz gu, und willig wiederfahren lassen, sie auch selbst in angelegenen und wichtigen des Churfürstenthums Notdurft angelegeuen Sachen nicht alleine erfordert, mit ihnen die vorgefallene negotia communiciret und ihr unterth. Bedenken gehört, sondern sich auch in den ausgegebenen Landes-Reversen dahin jederzeit erklärt, dass Sie keine Sachen daran des Landes Wolfahrt gelegen oder daraus einiges Verderben oder Nachtheil erfolgen könne ohne der Stände Wissen und Willen nicht heschliessen und anwenden wollten. Solche Landes-Privilegien bahen nun S. Ch. D. selbst den Ständen in allen und ieden Clausuln und Pnneten zu Gnaden confirmirt. Derowegen denn ihnen sehr tief zu Herzen und Gemüthe gehen thut, dass sie nunmehr den so viel und auf's beweglichste gesuchten Access nicht erlangen und noch darüber vernehmen müssen, dass durch Anstiftung etwan widerwärtiger Leute S. Ch. D. noch wol gar ein widriges Concept wider Dero Land-Stände mögen gefasst haben, da wir doch für ups und unsere Committenten und Heimgelassenen mit Gott und reinem guten Gewissen Sr. Ch. D. das gewiss versichern können, dass Sie von allen und ieden Ihren Unterthanen dieser Churlande zum höchsten gelieht und venerirt wird. - -

Wann aber gleichwol grossgünstige, hochgechrte Herren die unserste unumgängliche Notdurft erfordert, dass des Vaterlandes Noth und Anliegen Sr. Ch. D. repraesentirt und unumgängliche Hülfe ]: dafern anders der Total-Ruin dieser Churfürstl. Landen soll verhütet werden ; la arfs beweglichste angehalten werden, und innittelst das Biergeldwesen erfordert hat, dass für diesunal deu Herra Verordneten aus jeden Kreisen etliche zu Berathsehlagung der vorfallenden Sachen adjungirt würden, so haben uusere Heimgelassene uns mit gewissen Instructionibus anher abgefertigt, die wir auch in einer uuterth. Schrift zusammengetragen und unsern beobecherten Herrn hiermit dienstlich offeriren mit hochfleissiger Bitte, solche unserm gn. Churfürsten und Herrn mit gebührendem Respect vorzutragen, welche dann vornehmlich auf drei Puneta beruhen thut: Als dass 1) bei dem Zoll zu Lentzen einige Verordnung vorgenommen und dabei der Landschaft hohes lanterses zur nicht considerit oder erwähnt worden.

Da doeh unsern grossgünstigen Herra wol wissend ist, quo titulo admodum oneroso die Landsehaft bei diesem Zoll interessirt und wie sie aus unterth. Liebe und Affection gegen die damalige Herrschaft mit Darlegung der darauf verpfändeten und versehriebenen hohen Summe den Zoll gleichsam es mann potentioris Regis errettet und denselben dem Chur-Hause zum besten bis an diese Stunde beibehalten haben.

Die andere Beschwerung besteht auf die wider der Stände Vorbewusst eingeführte Nene geringe Münze, dabei die grosse Inconvenientien und Confusiones auch andere böse Nachrede bei Auswärtigen die daraus zu befahren Sr. Ch. D. allerglimpflichst für Angen gestellt wonden.

Und der dritte Punct antrifft die so längst desiderirte Sublevation in der beschwerlichen Contribution und dass doch endlich auch diesen Landen der gewünschte effectus pacis gegönnt werden möchte.

Und weil nun bei allen nnd jeden Sachen nichts Unbilliges, nichts Ungereintes, noch auch etwas, was wider unsern schuldigsten Gehorsam und Treu, die wir allesammt bis an unser Ende beständig erhalten wollen, laufen sollte, gesucht wird:

So gelangt derowegen an unsere hochgeehrte Herrn unser gam fleissigen und dienstliches Bitten, Sie wollen als Patres patriae und die der allerhöchste Gott gewürdigt, Sr. Ch. D. an die Seite zu geben, damit durch Ihr Einrathen Land und Leute mit Recht und Billigkeit köunten regiert werden, sieh eggen Ihr Vaterland als getrene Patrioten erweisen, diese unterth, Schrift Sr. Ch. D. nicht allein bestens vortragen, sondern auch mit Ihren Consiliis uns also assistiren, damit wir guädigsten Zutriit und Erhörung erlangen mögen.

Die Stände suchen hierbei niehts anders, denn dass sie Sr. Ch. D. den Zustand Ihrer Lande und deren Anliegen für Augen stellen und soviel möglich einige Remedirung erlangen mügen. Denn dafür seind ja je und allewege Convocationes und Land-Tage von allen Polities für gut befanden worden, damit bei denselben Herrschaft und Unterthanen gleichsam in ein Privat-Colloquium treten und rathschlagen möchten, was dem Vaterlande zum besten gedelinen wollte, auch damit der privatorum querelben absque dolo et faco der Herrschaft recht

für Augen kommen möchten. Und hat es jederzeit um das gemeine Wesen daselbst wol gestanden, wo eine solche liebliche Harmouie zwischen Herren und Unterthanen befunden worden."

Der Kurfürst an die Anwesenden Deputirten zum Grossen Ausschuss. Dat. Cölln a./Sp. 20. April 1651.

[Die Schwartzenbergische Schuld. Das Gnthaben der Stände am Lenzener Zoll. Die Sublevation der Unterthanen. Nothwendigkeit der Clevischen Reise.]

1651.

Betreffs Untersuchung der Schwartzenbergischen Schuldsache schlage 30. April. er ihnen die Bestellung einer gemeinsamen Commission vor. Ihr Guthaben am Lenzener Zoll wolle er durch Theilzahlungen in möglichster Kürze ausgleichen.

"Den Punct des Münzwesens betreffend müssen S. Ch. D. gänzlich dafür halten, dass die Land-Stände in facto nicht gnugsam informirt sein, sintemaln Sr. Ch. D. niemaln in den Sinn kommen. mit einer solchen Münze das Land zu erfüllen, dadurch die reditus der Landschaft, Städte, anch andrer Communen und eines jeden Privati Einkünften verringert und verschmälert, die pretia rerum gesteigert und die commercia cum exteris sollen gehemmt werden, welches alsdann zu besorgen; wann in grosser Menge und unaufhörlich eine solche Münze geschlagen werden sollte; welche Meinnng es denn bei Sr. Ch. D. niemaln gehabt, sondern weil an Usual-Münze ein so grosser Mangel gewesen, dass in concursibus an schlechten Summen keiner von dem andern kommen, noch für Ducaten, Reichsthaler und andere grobe Sorten klein Geld gewechselt werden können, so seind dahero S. Ch. D. auch auf Einhalten Dero Land-Stände bewogen worden, keine Reichs-, sondern Land-Münze, welche nur im Lande gelten und in modica summa geschlagen werden sollen, münzen zu lassen, welches auch in infinitum nicht continuiren, sondern sobald als möglich wieder aufhören solle."

Die Fortdaner der Pommerschen Tractaten verbindere vorrerst noch die anch von ihm erstrebte Sublevation der Unterthanen. Die Verpflegung der Dragoner and Reiter solle mit Ende Mai anfbören; die Arnim'sebe Eskudron in Fortfall kommen, soloald der Pommersche Handel geordnet sei, desgl. dann allen übrigen Beseihwerden abgebolfen werden. Die Reise nach Clere sei durch das Befinden der Kurfürstin ernöbligt; seine Gehelmen Räthe würden in seiner Abwescheit das Beste des Landes zu wahren wissen. Replik der Anwesenden Deputirten. Dat. Berlin 21. April 1651.
[Acceptiren die Vorsehläge betr. der Schwartzenbergiechen Schuld und der Amortisation ihres Gisthabens am Lensener Zoll. Röcksichtlich der Reduction und Mügne verbleiben sie bei ihrer Forderung. Die Stempletsver.]

1651. Und Munts veroletene sie eet inter roteering. Die Stempissteuer, 1 Mai. Wegen der Schwartzenbergischen Gelder sei ihnen nochmalige gemeinsame Präfung genehm. Sein Erbieten jährlich 12,000 Thir. Carrent- und 4000 Thir. vertessene Kinsen des Leuzener Zolls ass ies zu zahlen, acceptirten sie mit Dank. Den Vorschlag wegen Behandlung der Restanten im Zoll nähmen sie ad referencom.

"Man wirde auch solcher Reste halber in E. Ch. D. nicht dringen, wonn nicht die äusserste Notdurft des so gar zerfallenen Bierwesens ein solches requirirte, denn Deroselhen ist aus vorigen unterth. remonstrationluss bekannt, dass durch die Dennemarkische Post bei Zeiten der leichen Minze dies Schuldenwerk mit mehr als 600,000 Thirn. an Capital Posten |: andrer Ungelegenheiten dabei zu geschweigen :| aggraviret worden, da dann leicht zu gedenken, was daraussen vor Zinsen angeschwollen, davor man gegen andere haftet.

Soll nan guter Credit erhalten werden, so ist dem Ausschuss nicht zu verdenken, dass sie hinwieder hei deme, was die Landschaft mit Recht zu fordern hat, vigiliren müssen; wohei man sieh dennoch der unterth. Moderation jederzeit gehraucht hat, dass man E. Ch. D. ratione der Schäden und Ungelegenheiten, so nau Bezahlung der Dennemarkischen Post entstanden, und wozu Deroselben Herr Grossvater hochsel. And. expresse sich verpflichtet gemacht hat, nicht behelitgen mögen."

An Usnal-Münze sei kein Mangel; auch widersprüche die nene Münze den Reichssatzungen. Die Behanptung, dass nur geringe Quantitäten davon geschlagen seien, könnten sie nicht zugeben. Auch selbst dann wirde sie zu grossen Unbequemlichkeiten führen, auch die Falschmünzerei erleichtern.

"E. Ch. D. werden sich auch nicht dahin überreden lassen, als wann in solcher leichten Muzac einiger Vorheil steckens sollte. Den wie wollte hei einer solchen Sache, die mit vielen Excerationen wider Gottes Wort und die Liehe des Nächsten lauft, einiger rechstehaffener Vortheil und Gedeihen zu gewarten sein. Und da gleich einiger Gewinn dabei sein könute, so ist doch solches wider die Reichssatungen, sintemaln in Constitutione Spirensi de Anno 1570 diese Wort enthalten, dass die Münzgerechtigkeit keine Mercanz sein solle, sondern dass dieselbe für ein sonderbares Regale zu achten, so die Reichs-Stäuße nicht zu ühren selbst gesuchten Vortheil, sondern dem Heil. Reiche zu Ehren und Wolfahrt gehrauchen sollten."

Die Reduction der Miliz sei unausschiebbar; sie bäten nochmals um eine bezügliche Conferenz mit einigen der Geheimen Räthe und der Offiziere.

"Und wie wir nun, gn. Churf. und Herr, eben im Werke hegriffen sein, Dero getr. Stände äusserste Noth und Anliegen noch weiter unterth. also zu repraesentiren, so wird uns wider alles Vermuthen vorgebracht, als sollte ein novum emergens sich hervorthun und durch ein neues Inventum des Stempeln die Canzlei-Gebühr auf ein grosses erböbt, den Supplicanten anch die Verordnungen solange vorenthalten werden, bis sie zuvor diesen Aufsatz nehst voriger Gehühr hezahlt haben. Nun können wir zwar zur Zeit noch nicht wissen, wie hoch dieser Impost angelegt werde, auch worauf er eigentlich angeseben sei, weil davon mit den Ständen vorbero nichts geredet, noch etwas publicirt worden; unterdessen aher seind wir von Herzen erschrocken, dass bei so anhaltender schwerer Contribution and Belästigung des Landes noch andre neue modi wollen erdacht werden, womit die Armnth könne gedrückt und der ührige wenige Vorrath der so bart bedrängten Unterthanen herausgepresst werden. Wir haben uns anch dergl. nimmermehr versehen können, weil E. Ch. D. in dieser Ibrer gn. Resolution sich noch dahin erklären, dass Sie hinfüre alle Ihre consilia und actiones dahin richten wollten, damit Ihre Land und Lente in den vollkommlichen so lange gewünschten Frieden wieder gesetzt und zu allem glücklichen Aufnehmen gelangen möchten. dessen auch E. Cb. D. in Ihrer selbst eigenen Churf. Gegenwart hei Dero Valetndinirung uns nochmaln gn. versiebern lassen. Leicht können E. Ch. D. den Jammer der Heimgelassnen ermessen, dass in dem Moment, da E. Ch. D. den Fuss von hinnen gesetzt, zugleich auch alle Billigkeit weichen, und mit Einführung einer solchen unerbörten Art und Weise männiglichen ein unerträgliches Joch über den Hals wolle gelegt und die hisher gehahte Lihertät gänzlich entnommen werden.

Denn daftr halten wir es ganz gewiss, dass solange dieses Fürstenthum gestanden, noch weniger aher bei Regierung des hochlöbl. Stammes der itzigen Markgrafen zu Brandenburg dergleichen nieht vorgangen, noch den Ständen wider Ihr Wissen und Willen einiger neuer modus contribuendi dergestalt anfgedrungen sei; sondern im Fall die gn. Herrschaft in einigen Anliegen begriffen gewesen, dahei Sie der Lande Hulfe und Zusehuh benöthigt gewesen, so seind die Stände allemal convoeirt, mit ihnen alles reiflichen üherlegt und dann etwas Gewisses beschlossen worden, womit der Herrschaft gebolfen werden konnen. Der modus aber der Anlagen und wie das, was bewilliet zewesen, herheizusehaffen, ist allewege den Ständen in Händen verden und ihnen allemal starke Reversalien darüber gegeben worden, dass in Sachen, daran des Landes Gedeiben oder Verderb gelegen, nichts ohne der Stände Rath und gemeiner Bewilligung sollte geschlossen werden.

Es rathen auch alle Politiei, dass man nicht leicht zu einiger. Neuerung treten oder etwas einführen solle, was bei einem Lande oder Statn nicht hergebracht gewesen; und könnte mit Exempeln ex Historiis wol dargethan werden, dass solche Veränderungen zu grossen motibus und Uurube auch Verden Utrasche und Alanss gezeben haben.

Nun weiss man aber, Gott Lob, so wenig in diesen als allen andern Oertren des Hiell. Röm. Reichs von dergt, schädlichen Inventionen noch deren Inventionen, man hat anch bei allen diesen schweren Kriegszeiten, da doch viele Arten und Weissen erdacht worden, wie man von den armen Leuten Gelt herausbringen möchte, noch nie einen solehen modum ergriffen, und ist daher zu erharmen, dass nunmehr erst wolle darauf gedacht werden, da man höchste Urssch hätte, alle Consilia dahin zu richten, dass Land und Leute wieder zum Aufnehbarten und hir gedangen möchten. Ein solches will hei allen Benachbarten und him und wieder einen hösen Nachklang haben und werden anch die Ausländischen sich darüber beschweren, dass die Justifia wolle venal genacht und dadurch gleichsam der ordentliche Laut der Gerichte gebenamt und aufgehalten werden.

E. Ch. D. Land-Stände werden hierdurch wider dero Privilegia graviret, und da in denselbeen ausdrücklich enthalten, dass die Taxa in der Canzlei hei dem alten Gebrauch verhleiben, und Niemand darin zur Unbilligkeit solle besehwert werden, so wird doch dieselhe derestalt hoch hinnagetrieben, dass mancher arme Mann, der das Selnige unnungfangig der Justiz suehen mass, seine gerechte Sache, indem er die sehweren Kosten nicht ertragen kann, verlassen und anstatt der gesuchten Hulfe solche Gott wird hefehlen müssen, und werden viele Leute aus Ungeduhl beschwerliche Reden und gegen Himmel schreiende Seufzer herzus und über sich steigen lassen;

Besonders würde der Ritterstand bei seinem Grundbesitz dadurch gravirt und gegen den Usus und seine Privilegien zur Propulirung seines Vermögens genöthigt.

"In Summa, es seind die hieraus besorgende Ungelegenheiten und Belätigungen dieser Churlande so gross, dass nicht wol fehlen dürfte, dass darüber männiglich Hände und Füsse sinken lassen und maneber gar ad desperationem gehracht werde. Es müssen anch E. Ch. D. getr. Stände es dafür gänzlich achten, dass diejenige, so diese und andere neue modos auf die Bahn bringen, es weder mit E. Ch. D. noch Deroselben hohen Reputation viel weniger aber mit Ihrem Vaterlaude und diesen Landen und Leuten gut uneinen, sondern nur bloss auf ihren geldsschigen Nutzen und Privatgewinn sehen und sich wenig um den Schaden Joseph bekümmern noch darauf gedenken müssen, was recht, chrbar, billig und einer christlichen Regierung wol anständig sei. Wir seind auch gewiss, dass diese exactiones dennoch den effectum nicht erreichen werden, der E. Ch. D. will dabei imprimir und eingebliett werden.

Des Kurfürsten ruhmvolle nud gerechte Regententhätigkeit werde ein solches nicht zulassen.

"So gelangt an E. Ch. D. unser ganz flehentliches nad um Gottes willen gehorsamstes Bitten, Sie vollen dies grosse Unwesen bei Zeiten abthun und nicht zugeben, dass dadurch Dero erschöpfte Unterthanen noch ferner Mark und Bein ausgesogen und endlich das Land in äusserste Durftigkeit gesetzt werte.

Die Geh. Räthe ernachen den Kurfürsten in dem Begleitschreiben vom 25. April, mit dem sie him die Schrift der Stände übersenden, bereffis der Minze es belim vorigen Beseheide verbleiben zu lassen, dass nämlich nur eine geringe Quantität leichter Münze für den Kleinerschei geschlagen werde, die bald ansser Landes gelieu würde; zu ihrer sehwereren Ansprägung seien keine Mittel vorhanden. Die Besehwerde über die Stempelsteuer erscheint ihnen "nicht de nihilo"; daher dürfte die Suspension der betr. Massregel angedzracht sein.

Der Kurfürst an die Geh. Räthe. Dat. Grüningen 13. Mai 1651.

[Die drei ersten Forderungen erträglich. Beschaffenheit der Stempelsteuer.]

1651.

Wegen des cedirteu Gräß. Schwartzenbergischen Geldes werde ihnen 23. Mai. Rechnung abgelegt werden. Betreffs des Lenzuer Zolls verbleibe er bei seinem Gebet von 80,000 Thlru. Der dortige Pensionarius solle sieh den Ständen and gewisse Masse verpflichten.

"Die neue Usual-Müze, gleichwie dieselbe dem armen gemeinen Manne sehr angenehm ist, hätten Wir vermeiut, auch ihneu, Ständen, nicht zuwider sein würde, zumal sie nicht leugnen können, dass sie selbst Uns unterth. darum ersucht, und also ist Uns um so vielmehr entgegen, dass sie, Stände, wider solch nützlich Werk reden und mit den in Unserm Ediet und neulielst ertheilten Resolution angeführten rationibus und Versicherungen nicht content sein wollen.

Mater. z. Gesch, d. G. Kurfürsten. X.

Letzlieb müssen Wir mit sonderer Befremdung vernebmen, dass Umer Stände sort von dem kleinen Siegel, welches Wir nirgends mehr dann nur bei Unsere Geh. Kanzlei einführen lassen, machen, wie Wir deunoch dessen ganz unbillig und ohne gungsame Information beschuldigt werden. In der Erwartung, dass man eine so ungerechtfertigte Beschwerle zurückriehe, lasse er es für diesmal dahingestellt; der Stempel solle weder im Kammergericht, noch wo sonst der Stände Consens erforderlieb ist, gebraucht werden.

Die Deputirten der Stände an die Statthaltenden Geh. Räthe.
Dat. Berlin 16. Juli 1651.

1651. 26. Juli.

I. Sie bätten im März eine enterth. Sopplikation über die Münze dem Karfürsten in Grüniagen überrichen lassen, die ohne Resultat gehileben set, "sondern ist vielmehr letttmal zu Gröniagen uasere nuterth. Sopplication ohne einige Remedfrang, wordber wir hedig hestigat worden, unsern Deputiten zurückgegehen worden." Im Jahre 1621 als sie bei ähnlicher Bewandfunis om das Glieben gebeten hätten, sei ihren Bitten willfahrt worden. Sie hofften, dass auch jetzt trotz aller bisherigen Weigerungen dassetble husen werde zu Thell werden.

Ausschreiben des Landeshauptmanns von dem Knesebeck zu einem Kreistag der Altmark. Dat. Tilsen 28. Mai 1651.

1651, 7. Juni.

"leb Hempo v. dem Knesebeck, Hanptmann der Altmark, auf Tilsen erhesesen, entbiete denen sämmtlichen in der Land Reuterei Tangermünde gesessenen und beseblossenen von Adel meiner ferundliche Dienste, und ist ihnen sonder Zweifel gungsam hewusst, wie oft und fehentlich man sieder dem Decembri verwiebenen Jahres bei I. Ch. D. zu Brandbg, unserm gn. Herrn, angehalten, dass die vier Arnimische Compagnien abgedaukt, die Compagnie Reuter und Dragoner cassirt und die Soldatesen in deen Vestungen redneitrt werden möchte, damit das Land dermaleinst nach geseblossenem Friede den Effect desselben realiter zu empfinden hätte.

Es ist aber auf solch instandiges Sollicitiren weiter nichts erfolgt, als dass nur blos der Unterhalt der Dragoner nus in diesem Monat ahgenommen. Weil dann diese Linderung viele zu geringe, so ist I. Cb. D. ferner von den Land-Ständen unterib, ersucht: Einmal mit Abdankung der vier Arminischen Compagnien dermaleinst zu verfahren und die hochnothwendige Reduction der Soldatesea in den Vestungen nicht länger aufzuschieben; Fürs andere, die leichte Münze abzuthun oder ad justum valorem zu redigiren; Und drittens, das verhasste Stempelwerk nicht einzuführen, sondern alsofort zu verhieten. Es ist aber hierauf von der gn. Herrschaft, ausserhalh im letzten Punct, keine annehmliche Resolution erfolgt. Wenn dann gleichwol solche Last in die Länge zu ertragen unmüglich und davon zu deliberiren sein wird, wie man die zn. Herrschaft mit gebührendem Respect erweiche, als habe ich eine Notdurft hefunden. Ritterschaft und Städte dieser Kreise zu convociren: Thue derowegen vorbemelte im Tangermündischen Beritte gesessene und beschlossene von Adel sammt und sonders hiermit bescheiden, sie wollen auf den 14. Junii. ist der Donnerstag für Johannis, jedoch des Ahends vorhero, einkommen, zu früher Tagezeit in Mestorff sich gestellen, der angestellten Conferenz mit beiwohnen und einen solchen Schluss mit machen helfen, der zu des Landes Erspriesslichkeit gereichen möge; darinnen werden sie sieh gutwillig bezeigen.

Tilsen den 28ten May, Anno 1651.

An den Land Renter zu Tangermünde, wie auch an den Landreuter zu Arnehurg.

> Dr. Johann Tornow an den Kurfürsten. Dat. Berlin 11. Juni 1651.

[Die nene Münze. Kuesebecks Berufung eines Altmärkischen Kreistages.]

Er habe seit der Abreise des Kurfürsten von Lehnin nach Cleve den 21. Jani. v. Schwer in ), mit den ihm das Münzwesen gemeinsam anfigertagen worden, stets von dem was sich dischezüglich ereignet in Kenntniss gesetzt.

Da er vernehme, dass Schwerten vernehitet sei, so wende er sich mit
seinem Bericht darüher jetzt direkt an den Kurfürsten. Er könne mittheilen,
"dass die neue Lantles-Minze dem gemeinen Manne nach wie vor
sehr augenehm sei und soviel nicht gemacht werden könne, als
täglich von den Leuten gleichsam bittweise begehrt wird. Nur
manzelt's eitlich Mal an Silber, dann solches habe ich, wie sehr ich

<sup>&#</sup>x27;) Otto v. Scweriu, Geheimer Rath und seit 163's Ober-Präsideut aller Collegieu. Vgl. über ihn Droysen III, 2, 31, 52, 221ff., 395 ff. Erdmanus-dörffer, Graf Waldeck S. Ji, 61, 72. Isaacsobn, Gesch der Preuss Bennetenhuns II, 101, 109 ff. Cosmar und Klaproth 350; U. A. I, IV, VII, IX passim.

mich bemüht, in einer grossen Quantität nicht zur Hand schaffen mögen. - Obgleich über 10,000 Thlr. sothaner Laudes-Münze fertig gemacht und ausgegeben worden, so ist doch weuig davon zu sehen, denn der Mangel der Landes-Münze continuirt an allen Oertern -.

Sonsten hahe ich eine Zeithero mit sonderm Fleiss hei einigen getr. Ständen alhier erforscht, dass die harte protestationes und supplicata wider diese so nützliche Landes-Münze in der Altmark ihren Ursprung genommen, und ist mir im Vertranen gesagt worden, ob hätte iemand von E. Ch. D. Bedienten denen Altmärkischen Ständen von Grüningen aus geschrieben, sie müssten nicht ahlassen, E. Ch. D. unterth, zu sollicitiren, die Münze abzuthunde, dann sie würden von denen henachharten Fürsten deshalben hald Assistenz bekommen. Ich halte den Herrn Oberkammerherrn ') dessentwegen entschuldigt und stelle es zu dessen Verantwortunge, der solches gethan, wie wol in Zeiten viel dahin geredet wird. Meine Gedanken confirmirt beigefügtes copeiliches Convocations-Patent'); darans E. Ch. D. erlernen, mit welchen Ständen Sie es eigentlichen zu thunde haben. Ich wollte unvorgreiflich dafür halten, E. Ch. D. liessen einen solchen Befehl, wie mein Concept hierhei verwandt suh Lit. B zeigt 2), an die beide Hof-Advocaten alhier ergehen; dann, würde solches nirgends mehr zu dienen, so würde es einige Leute and zum mindesten dieienige, die E. Ch. D. Brod essen und grosse Gnade von derselben gehabt, scheu machen, E. Ch. D. in Ungüte zu gedenken oder Ihro in billigen Sachen zu contradiciren die Unterthanen auzufrischen."

Gelegentlich eines Anschreibens des Schwedischen Generals Carl Gnstav Wrangel an den Kurfürsten zu Sachsen über die Münze habe er Informationen üher die Bewandniss der Schwedischen Land-Münze in Pommern eingezogen. Die dort übliche Sorte, Witten genannt, ergabe einen Schlagschatz von über 30 %. Angenblicklich ständen die Schweden im Begriff eine noch geringere Münze anszuprägen. Als Antwort auf das "Schwedische Proclama" (vom 10. April d. J.), das die Ausfuhr des guten Pommerschen Silbers und die Einfuhr fremder Landmünze verbiete, sehlage er Retorsionsmassregeln gegen Pommern vor.

<sup>1)</sup> Conrad v. Burgsdorf.

<sup>7)</sup> Liegt nicht mehr bei; vgl. den hier gegebenen Abdruck aus dem Tylsener Archiv S. 210, 211.

<sup>3)</sup> Der betr. Entworf Edicts an die Hofadvocaten Eckhardt und Zaunschleiffer trägt ihnen eine General-Inquisition der Altmärkischen Wirren auf, in deren Folge eine Spezial-Inquisition die Hauptschuldigen beranziehen werde.

Der Kurfürst an Dr. Tornow. Dat. Cleve 4. Juli 1651.

#### [Das Verfahren gegen H. v. d. Knesebeck.]

1651.

.- Im Uehrigen gereicht Uns zu gn. Gefallen, dass Ihr so 4. Juli. fleissige Nachforschung wegen des autoris der so harten wider besagtes Münzwesen eingelangten Protestationen thun wollen.

Wir hätten Uns dergleichen, zumal zu dem Hauptmann der Altemark, als dem Wir so viele und grosse Gnade erwiesen, nimmer versehen. Und ob Wir wol Ursach gnug hätten, ihn wegen seines unhesonnenen Beginnens mit behöriger Schärfe anzusehen, so hahen Wir doch noch zur Zeit den gelinden Weg gehen und zuvor wider ihn wie auch alle audern seine complices inquiriren lassen wollen, gestalt Wir dann zu dem Ende das vou Euch an die heiden Hofadvocaten aufgesetzte Rescript volinzogen und hierhei zurlicksenden.

Wir haben auch über das nöthig befunden, ein absonderlich Abmahnungsschreihen an unsere Altmärkische Stände abgehen zu lassen, damit sie ins künftig auf eines Edelmannes Convocation sich nicht gestellen sollen."

## Der Kurftirst an Sämmtliche Altmärkische Stände. Dat. Cleve 4. Juli 1651.

"Unsern gn. Gruss zuvorn. Veste und Ehrbare. Wir bringen in 4. Juli. glauhhafte Erfahrung, was gestalt sich Unser Hauptmann der Altemark Hempo v. dem Knesebeck ganz unbesonnener Weise unterstanden, Euch als Uusere getr. Stände, dem Herkommen zuwider, ohne einigen hahenden Befehl auf den 14ten nächst abgewichenen Junii zu convociren und gleichsam zur Contradiction in Unserm billigeu Suchen wider Uns anzufrischen. Nun zweifeln Wir nicht. Ihr werdet allerseits selhst wol hegreifen, dass dieses eine Sache ist, die Uns, als dem Landesfürsten zum höchsten praejudicirlich und dahero umsovielweniger so schlechter Dinge darliber hinzustreichen anstehen will. Allermassen wir es dann zu seiner Zeit schon der Gehühr nach zu ahnden wissen wollen.

Damit aber hinfuro dergleichen ungewöhnliches Werk tanquam perniciosi exempli nicht ferner angestellt oder in Observanz gehracht werden möge, so hahen Wir der Notdurft zu sein hefunden, Euch Eurer unterth. Treu und Pflicht zu erinnern und zugleich gn. und ernstlich zu ermahnen und anzubefehlen, dass Ihr Euch inskünftige so wenig auf dieses, als auch sonst einiges andern Edelmannes eigenmächtige Citation zusammen thut, sondern es zu Verhütung allor sonst daraus besorgenden Incontrenientien bei dem Herkommen alterdings verbleiben lasset; gestalt Wir Uns dessen eigentlich verseben wollen."

Die Geheimen Räthe an Hempo von dem Knesebeck. Dat. Cölln a./Sp. 29. Juli 1651.

[Aufforderung eich wegen der Convocation zu verantworten.]

"Unsere freundliche Dienste zuvor. Hochedler, Gestrenger, Vester, in-1651. sonders hochgechrter, lieber Herr und Freund. 8. Aug. Wir mügen demselben nicht berren, dass S. Ch. D. — vom

Wir mögen demselben nicht bergen, dass S. Ch. D. - vom 2ten Angusti st. n. uns gn. roseribirt, dass Sie für ein ganz ungewöhnliches, weitaussehendes Werk hielten, dass der Herr, als höchstbesagter Sr. Ch. D. Rath and Diener, deme Sie so viele und grosse Gnade erwiesen, einvorwahrte Convocation der Eingesessenen vom Adel in der Altmark durch die Landreuter daselbst herumtragen lassen und dass wir ihm solches gebühreud vorhalten, auch denselhen hierüber punctuellement vernehmen sollten. Gleichwie wir nun pflichtschuldig seind. Sr. Ch. D. gn. Befehl zu gehorsamen, so than wir demselben anstatt mehr höchstbenannter Sr. Ch. D. hiermit befehlen, für nnsere Personen aber freundlich ersuchen, er wolle für eine Churf. Gnade achten, dass Sie seiner ungehört nichts widriges gegen ihn verordnen und dessentwegen, falls er autor dieser berührten beiverwahrten Citation, auf zngelegte Puncten mit Ja oder Nein antworten, auch sothane Verantwortung durch Zeigern uns zusenden, damit Sr. Ch. D. wir davon gehörige Relation gehorsamst thun mögen.

Womit wir unsern hochgeehrten Herrn Gottes Obacht befehlen, nnd verbleiben Ihme zu angenehmer freundlicher Diensterweisung nnsres Ortes allezeit willsam."

Geben zu Cölln a/Sp. Churfürstl. Brand. Hinterlassene
am 29. Julii 1651. Statthaltende Gebeimbte Räthe daselbst.
Dom. George Gans. Ewald von Kleist. Job. Tornow D. mp.

Edler Herr zu Potlitz.

#### Puncta

Worauf der Herr Landeshauptmann in der Altmark, Hempo von dem Knesebeck, inhalts beiverwahrtes Convocationsschreibens zu antworten.

- 1. Ob ihme zugelassen, die Ritterschaft der Altemark wider seinen gn. Churfürsten und Herrn zu convociren?
  - 2. Oh er solches in seinem Namen thun mögen?
- Weil er pro ratione in der Convocation anziehet, dass man vom Decembri her um Reduction und Cassation der Soldaten angehalten, ob er Wissenschaft habe, wer die deshalh Sr. Ch. D. üherreichte harte Supplicata concipiret?
- 4. Oder oh er selbst der Concipient sei und etwa dieselhe in seiner Gegenwart versiegeln lassen oder solche zum Versiegeln herumgesandt und jedem vorlesen lassen?
- 5. Aus was Ursachen er Sr. Ch. D. neue Münze öffentlich eine leichte Münze nenne?
- 6. Oh er nicht solches Sr. Ch. D. zum Despect thue, weil er so auch dem Churf. Edict, so auch aus dem Gepräge der Münze ersicht, dass je in Zeit der Noth ad tempus eine Laudmünze und als schwer Geld ausgegeben werden solle?
- 7. Dieweil er gedenkt, dass diese Münze ad justum valorem zn reduciren, oh er per justum valorem nicht verstehe, dass die Münze des Reichs Schrot und Korn gemäss sein solle?
- Oh ihme gnugsam wissend, dass es in der Altemark an kleiner Münze mangle, und man keinen Ducaten hald gewechselt bekommen können?
- 9. Oh ihme nicht dahero bekanut, dass ans Mangel der kleinen Musez in der Altenmark allerhand Sorten, die den Reichsconstitutionen und dem Churf. Ediet de anno 1623 nicht gemäss, gänge und gähe seind?
- 10. Ob er wol gethan, dass er, als ein Churfürstl. Diener, die neue Canzleitax, so doch sehon, seinem Zugestehen nach, aufgehohen gewesen, gegen die Ritterschaft zu Sr. Ch. D. Verkleinerung nochmals so gebhassig und spötlich als ein Stempelwerk augezogen?
- 11. Oh die Ritterschaft auf seine Citation zu Messdorff erschienen?
  - 12. Und was sie daselhst verhandelt?

### Concept der Rechtfertigungsschrift H.'s v. d. Knesebeck s. d.

"Was auf die 12 Inquisitions-Pomete, die mir die Charf. Branchenurgische Geb. Räthe an 29. Julii d. J. zugeschicht, ich gecantwortet, das kann und werde ich uicht leugnen. Ich weiss auch, dass soleles, bevorab wenn man den ganzen Context liest und nieht nur etliele Wort, einen verhasst zu machen, herauszicht, so eingerichtet ist, dass es Niemand, der es mit unpassionirten Augen besehen wird, tadeln kann, und könnte ich wol leiden, dass soleches in Glentlichem Druck ausgeben wirde, dass die ganze Wett drüber erkennen möchte. Dass aber soleches I. Ch. D. etwa so nieht vorgebracht, wie ichs gemeint, sondern Etwas dran in einen andern Verstand, als mir niemals in Sinn kommen, ausgedeutet werden will, das muss ich Gott dem Allechöchsten befehlen und wollte wünschen, dass man meine Verantwortung darbier was übel aufgenommen begehren möchte.

Ich verhoffe, ich wollte meinem gn. Herrn solehe Satisfaction tbun, das I. Ch. D. nicht nur allerdinge zufrieden sein könnten. Möchte ich aber die Gnade erlangen, dass mir diejenigen, die mieh bei Sr. Ch. D. ohne Ursach angegeben, benennet würden, wollte ich dieselbe mit Grundle der Wahrheit so eintreiben, dass sie einen ehrlieben alten Cavalier, der Zeit seines Lebens keine andere Iutention gebabt, tal saz ut hun, was er für Gott den Allmächigen und seiner gn. Herrschaft zu verantworten und zu des Landes Nutz und Wolfahrt gereichen mag, hindtro olnangefechten lassen sollten 7.

# Des Hauptmanns der Altmark Erklärung auf die ihm vorgeschickten Puneta:

"Ad primmm. Wider seinen gn. Churfürsten und Herrn einige Convocation anzustellen gebühret sowenig mir als Einem von I. Ch. D. Räthen und Dienern; es wird mir auch in Ewigkeit dass ich solebes gethau niebt erwiesen werden können.

Das Patent an ihm selber, wenn es mit unpassionirtem Gemüße angeseben wird, demonstriit vele ein anderes. Ich hätte annd der Convocation gerne gelbrigt sein wollen, weil aber der Landstlade Abgeorintete an I. Ch. D. von Groningen wieder zurückkommen und von ihrer Verrichtung Relation ihun wollen, so hat albie in der Alte-

Vgl. Aus dem Leben der Vorfahren auf dem Schlosse Tylsen S. 125.

mark Niemand auders als ieb, dem das Directorium aufgetragen, die Stände zusammenbescheiden können. Dass aber dasselbet etwas so I. Ch. D. mit Fug offendiren könnte vorgangen, wird sieb nimmermehr befinden. Ich weiss Gott Lob wol, wie ieh meine Landesobrigkeit lieben, ehren und respectiren soll und woza mich meine Leubsyfflicht und juramentum subjectionis et homagii verbindet, werde auch bei materth. Devotion und Treu gegen I. Ch. D. und Dero Churf. Haus bis auf meinen letzten Blutstropfen und ius Grab mit göttlicher Hülfe continuiren.

Und damit hat auch der andre Punct seine Abfertigung.

Ad tertium et quartum. Weil ich sieder dem Decembri verwichnes Jahrs in Berlin nicht gewesen, so kann ich nicht ebeu wissen, wer die ahgangene supplicatioues und Schriften concipiret, halte aber davor, weil solche seripta von den sänamtlichen Ständen vollnzogen, dass ic von ihnen missen approbirt sein. Zademe kann man bei solchen Conventitus nicht wol sagen, wer der Autor dieser oder jener Schrift sid, denn weil die vota aller Kroise zusummegebracht werden mitsen und hernach die Schrift eoltgefalter vorgelesen wird, so liegt sehr oft vor, dass viel geändert werden muss. Die Versiegelung aber gesebbt allezeit ooltgefalter omnibns pracesentibus; harte Reden werden soviel möglich vermieden und jederzeit dahin getrachtet, dass die supplieata mit gebührenden Bespet eingerichette werden.

Ad quintum. Die itzige Neue Minze, so vor kurzer Zeit geprägt worden, habe ich zwar etwan leichte Minze genennet, aber im geringsten ans keinem bösen Fürsatz oder Verrichtung, sondern weil sie von jedermännigtleh so intitulirt wird und ad differentiam der bishere gebräuchlichen Kupfer- und andern alten guten Silbergroschen.

Ad sextum. I. Cb. D. zum Despect etwas zu thun ist mir nimals in den Sinn oder Gedanken kommen. Denn ob ich zwar von Herzen wünschen wollte, dass diese Neue Münze nie wäre introducirt worden, ob multas praegnantes rationes, so weiss ich doch wod, was der schuldige Geborsam gegen die Obrigkeit mit sich bringt, dem ich mieb keinesweges zu entziehen gedenke, sondern werde auch nur männiglieb darzu ermahnen.

Ad septimum. Dass die Münze ad justum valorem redueirt werden möchte, dadurch hahe ich nichts anders verstanden, als dass sie des Reichs Schrot und Korn gemäss sein sollte, wie solches in den Reichs-Constitutionibus auch von der Laudmünze erfordert wird.

Ad octavum. Dass kleine Münze überflüssig in der Altemark sein sollte, solches kann nicht eben asserirt werden. Es hat sich aber



dennoch derselben bis dato soviel funden, dass man von einander kommen können. Sonst ist die vornehmste Ursach, warum die Altmärker gebelen, dass die Neue Münze uleit introducirt werden möchte, diese, dass sie zu Hamburg, im Herzogtbum Braunschweig und Limeburg, wie auch im Fürstenthum Magdeburg, wobin alle unsere Commercia gehen, gar nicht genommen wird.

Ad nonum. Die Kleine Münze so bishere in der Altemark günge und gäbe gewesen wird meines Erachtens dem Churf. Edit de Anno 1623 wol gemäss sein, denn die Braunschweigische und Lüneburgische Groselen seind ganz gut und des Reiels Schrot und Korn gleichförnig. So seind auch die Hamburgische in und Magdeburgische Groseben solunge nicht getadelt worden. Die Churf. Brandenburg. Kupfergroseben seind auch von iedermann zerne enommen.

Ad decimum. Dass ich die Neue Canzlei-Tax, I. Ch. D. zn Verkleinerung, ein Stempelwerk gebässig und spöttlich angezogen, wird mir kein ebrlicher Mann überbringen können. In re nova et inusitata usus sum vocabulo communi, bevorab weil ich gesehen, dass die Landstände in ihrer Schrift an I. Ch. D. solcbes Worts gebraucht. Ich weiss gar wol, dass ich ein Cburf. Diener biu, werde mich auch in gebührenden Terminis wie einem treuen Diener geziemt wol zu balten wisseu. Wie kann man mir denn Schnld gebeu, dass ich I. Cb. D. zur Verkleinerung etwas thun sollte. Ich halte Sie in meinem Herzen hoch und respectire Sie als meinen Churfürsten, Landesvater und Landesherrn. Gott verzeihe es denen, die mich bei I. Ch. D., da ich doch gegeu Dieselbe unschuldig wandele, ohne Ursach denigriren und mir auf meine alte Tage einen Schimpf zuziehen wollen. Das Beste ist, dass ich mich eines guten Gewissens tröste. Darum wird Gott in dieser Sacben Richter sein und die Zeit dermaleins geben, wer es treulich gemeint oder nicht.

Ad undecimum. Auf die geschehene Citation haben sich etliebe Deputirte von Ritterschaft und Städten gestellt.

Ad duodecimum. Das Commune Conclusum in der Altemark ist gewesen, oh man wol grosse Ursache bätte, um Reduction der Soldatesea in den Vestungen und dass der Abwesenden Unterhalt dem Lande abgenommen wirde anzuhalten, dass man doch damit, weil I. Ch. D. itzo mit andern Enterprinsen unginge, etwas ansteben und sieb bis Bartholomach, wenn etwa der Grosse Aussebuss zusammen käme, patientiera solite.

Wegen der Nenen Münze aber bat man davor gebalten, es würde nicht undienlich sein, eb das Land damit überfüllt würde, denuo an I. Ch. D. zu supplieiren, dass solche ad jnstum valorem gebracht und solche Sorten nicht mehr geschlagen werden möchten, nnd solche Supplication, weil die andre Stände jenseit der Elbe auch damit eins gewesen, ist neulich abgangen.

Im Uebrigen ist wegen Räumung der Ströme der Diese und Milde wie aneh, wie denjenigen die ihre Elbteiche nicht wieder in Stand bringen könnten auf ergangenes Churf. Reseript sucenrist werden möchte, dann auch, wer zum Assessore im Hof- und Landgericht zu constituiren, deliberirt worden.

In einem Schreiben an die Geh. Räthe d. d. Tilsen 3. Aug. 1651 betheuert Knesebeck noch einmal seine gute Absicht und bittet die Räthe, für ihn beim Kurfürsten einzutreten.

Hempo von dem Knesebeck an den Kurfürsten. Dat. Tilsen 14. September 1652').

[Entschuldigt sich mit seinen guten Absichten. Bitte um das alte Vertrauen.]

Durchlauchtigster, Hochgeborner Fürst. E. Ch. D. seind meine 24. Sept. nnterth, gehorsamste Dienste in nnabsetzliehen Treuen bevor. Gnädigster Herr. Ich erfahre mit sonderbarer Bestürzung, dass E. Ch. D. über mein, als Dero geringsten, jedoch treuen Diener, geführte Actiones zu einiger Displicenz sich hahen bewegen lassen, und Dero gu. Zuneigung zu mir etlichermassen geändert. Wie schmerzlich nun mir solches zn Gemüthe steige, kaun E. Ch. D. ich mit Worten nicht entdecken, denn wie ich in dieser Welt nächst der Gnade bei dem Allerhöchsten Gotte nichts höheres als E. Ch. D., die ich in meinem Herzen jederzeit geliebt und geehrt, und für Dero Wolfahrt ich ohne Unterlass Gott angerufen, beharrliche Churf. Hulde geschätzt, so wehe that mir zu vernehmen, dass dieselbe nicht allerdinge ohnverrückt geblieben. Ich bezeuge mit Gott und meinem guten Gewissen, dass ich von Jugend auf alle meine Actiones dahin gerichtet, dass sie Gott gefallen und zu meiner gn. Herrschaft sonderharem Aufnehmen und des Landes Wolfahrt ausschlagen möchten."

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dieser Brief ist, obgleich erst dem Jahre 1652 angehörig, doch gleich hier des Abschlusses wegen eingereiht. Vgl. übrigens: Aus dem Leben der Vorfahren etc. 125, 127.

# Joh. Tornow an den Kurfürsten. Dat. Berlin 13. Aug. 1651. (Einkommen zu Duisburg 20./30, August.)

[Die nane Münze nimmt guten Fortgang. Kuesebecks Behauptungen unbegründet-Dennoch Gnade vor Recht anzuwenden.]

1651.
23. Aug. Es empfehle sich mit der Münzung in bisheriger Weise trotz Wrangels Edikt fortzufahren, da die Pommerschen Witten weit leichter seien, auch Chrrachsen jetzt Silber anfkaufe, am eine ähnliche Landesmünze prägen zu lassen.

"Dabei erinnere ich demüthigst, dass, ohgleich der Herr Landeshauptmann in der Altenmark ein anders hezeugen will, dennoch aus Mangel der kleinen Münze daselbst allerhand untüchtige Münz im Gehrauch und gänge sei. Um solches recht zu erfahren, habe ich durch den hiesigen Gewardein die Altmärkische Münz prüfen lassen, der mir beriehtet, dass er souderlich allerhand Sorten Drever nicht auf 2 Pf, werth befinde. Er will von allen Sorten unter seiner Hand einen Probe-Zettel mir zustellen, den will ich über 8 Tage E. Ch. D. zusenden. Also stelle ich gleichfalls zu E. Ch. D. gn. Gutfinden, ob im berührten Edict nochmals alle solche Münzsorten verboten werden sollen, die des Rom, Reichs Constitutionen nicht gemäss seind. Mir ist vor gewiss berichtet, dass I. Ch. D. zu Sachsen allenthalben Silber aufkaufen lassen; was Sie vorhahen, weiss ich nicht, - (jedoch) pracsumire ich, Sie werden E. Ch. D. folgen, denn es gewiss ist, dass E. Ch. D. Landesmünz auch ausser Landes begierlich genommen werde, und wird der von Kleist nachrichtlich sagen, wie diese Münz des Wrangelschen Edicti unerachtet in Pommern gänge sei -- -- --Weiters werden E. Ch. D. aus des Herrn von Putlitz und meinem unterth. Memorial ersehen haben, wie sich der Herr Landeshauptmann in der Altenmark entschuldigt und vormeint, wolgethan zu haben, Ich will nicht ihn, noch andere Leute denigriren, sondern wünschen, dass E. Ch. D. denselben zu Gnaden nehmen und nichts widerliches wider ihn statuiren mögen. Dieweil ich aber vom Secretario Joh. Friedr. Müller vernommen, dass E. Ch. D. mich (nach Cleve via Lüneburg und Hamburg) bescheiden, so bitte ich der Sache bis nach persönlicher Besprechung Anstand zu geben etc."

Des Kurfürsten Antwort d. d. Duisburg 6. September eutscheidet demgemäss. Joh. Tornow an den Kurfülrsten. Dat. Berlin 27. Aug. 1651.

[Nachweis. dass in der Altmark uur sehr geringe Münze umlaufe.]

1651.

Vermittelst unterth. Darbietung meiner pflichtschuldigen Dicuste 6. Sept. und gehorsamer Aufwartunge sende ich gehorsamst des Gewardeins Probir - Zettel der Altmärkischen Minzsorten. Er entschuldigt sich. dass viel bei der Münz eine Zeithere zu thunde vergefallen, darauf er nicht alles vor diesmal ausführen und deutlicher setzen können; will aber dasselbe künftig gehorsamst verrichten. Ich kann wann es vonnöthen ist heweisen, dass in der Altenmark wider das Churfürstl. Brandenburg. Münz-Edict de anno 1623 und des Nieder-Sächsischen Kreises Valvation, am 25sten Octobris Anni 1622 zu Halberstadt gehalten, aus grossem Mangel der kleinen Münze viel leichte und bekannte böse Münzsorten von etlichen Jahren hero his auf diese Stund gänge und gäbe gewesen; aber E. Ch. D. davon eine wahrhafte Probe zu zeigen, habe ich meiner unterth. Schnldigkeit nach auch den erwähnten Zettel übersenden wollen; bin also noch der unvorgreiflichen Meinung, dass kein Altmärker Ursach habe, sich über E. Ch. D. gute und gn. Intention zu heklagen und lieber fremden Potentaten als Deroselben den Vortheil zu gönnen. Ich habe mit Wahrheit geschrieben, dass bis auf diese Stund nicht soviel Landesmünze gemach werden können, als die Unterthaneu begierlich allemal gewechselt, erfahre aber, dass dem von dem Knesebeck alhier mit dieser Post geschrieben, dass er am besten wissen würde, ob dem also wäre. Die von mir nach Cleve mitzubringenden Rechnungen werden dies auch bezeugen. Ich kann auch sousten geru leiden, dass diejenigen, die einig Misstrauen in mich setzen, sich bemüheu, das Wiederspiel zu bestärken. Ich will ihnen uuerschrocken autworten etc."

Beilage: Des Münz-Guardin Carol Thauer Bericht über den Gehalt der Münze in der Altmark.

Keine einige in der Altenmark gangbare Minz, soviel mir derer an Grosehen und Dreyern zu probiren egeeben worden, hat sich dem Reichssehrot und Korn gemäss befunden, allermassen ich siches künftig mit mehrem berichten werde, unter denenselben aher:

Ein unbekannter und wie man au dem fast verdunkelten Gepräge nosehen können, ein Holsteinischer Groschen, derer 24 Stuck einen Thaler gelten sollen, anfgezogen, probirt und nach den Churfurst. Sächsischen Reichsgroschen, da vermöge der Reichsmunz und Probation-Ordnung anno 1559 aufgerichtet an Schrot 1081/2, St. auf die Cöllnische Mark gehen und an Korn 8 Loth fein Silber salva exceptione remedii halten, valviret, gehen solcher Groschen auf die Cöllnische Mark 162 Stück, seind an Schrot zu leicht 531/, Stück; an Korn hält eine Mark 7 Loth 16 gren, seind an Korn zu gering 2 gren ist Verlust an 100 Thlrn. 32 Thlr. 10 Gr. 14%, Pf. und das Stück ist werth 713/1, Pf.

Allerhand in der Altenmark gangbare Dreyer, deren 274 Stück auf die Cöllnische Mark gehen und 5löthig sein sollen, seind an Halt befunden worden 4löthig und gehen 316 Stück auf die Mark, thut Verlust auf 100 Thir, 30 Thir, 15 Gr. 33/, Pf. and

das Stück ist werth 2108/res Pf., so etwa 21/, Pf.

Carol Thauer. Dat. Cölin a./Sp. 27. Aug. 1651.

In den ersten Tagen des Jahres 1652 tagt noch der Grossc Ausschuss zu Berlin. In einer Eingabe vom 10. Januar bittet er am die längst zugesagte Reduction bis anf die nothwendigen Garnisonen, zu deren Unterbalt er seit Ende November nicht mehr verpflichtet sei, zumal seit dem 1. Dezember 1651 die bisher nicht verwilligte Anflage für den Unterbalt der Leibgarde z. Pf. hinzugetreten sei, "weil bei Friedenszeiten die Landstände zur Unterhaltung der Völker nicht verbunden seien". Die Petition sebliesst mit der erneuten Forderung, die None Münze, von der der Kurfürst selbst keinen Nutzen gezogen, schlennig abzuschaffen.

Unterm 13. Januar st. n. rescribirt der Kurfürst von Cleve aus an den Stattbalter Blumenthal und die Gebeimen Räthe, die Stände zu convociren und zur Bewilligung seiner Forderungen noch auf einige Zeit zu bewegen: "ibre Beschwerden zu vernebmen, ibnen aber gleichwol zu versteben zu geben, dass Wir bei so beschaffenem Zustande die Contribution und andere onera nicht fallen lassen könnten, sondern sic würden nothwendig noch etliche Jahre damit continuiren müssen", da die Domänenintraden derart geschmälert seien, dass sie nicht einmal zum Unterhalt des Hofstaats binreichten.

Das Landtagsausschreiben vom 24. Januar auf den 23. März fordert zum vorberigen Zusammentritt der Kreistage auf, die ihren Deputirten auf folgende 7 Pankte Vollmacht ertbeilen sollten:

- 1. Die von den Ständen bisher seit 1610 innegebabten vier altmärkischen Aemter Diesdorf, Arntsee, Neuendorf und Salzwedel mit Rücksicht auf die für den Hofbalt anzureichenden Mittel des Karfürsten zurückzacediren. 2. Die Contribution zum Unterbalt der Soldatesca noch auf einige
- Zeit fortzusetzen. 3. Auf einen billigeren modns contribuendi zu denken "und ob es dann
  - nicht Sache wäre, dass die Generalmittel wieder eingeführt, und durch die-

selhe und andere billige und nicht sonderlich empfindliche, auch sowol Reiche als Arme hetreffende Wege das Quantum der verwilligten Contributionen aufgehracht und darze eine Generaleassa gehalten würde".

- 4. Die Erhaltung der Arnimschen Escadron noch auf einige Zeit mit Rücksicht auf Pommern auf sich zu nehmen.
- "Wann nuch Wir Uns zuträglich nnd dem Lande nicht sehädlich zn sein hefinden, dass die neue Canzlei-Taxa wieder eingeführt würde, so werden die Stände derselben Taxen gemäss künftig die Gebühr zn verrichten sich heonemen."
- Für eine Reparatur der Wege, Brücken nad Dämme eine Bewilligung zu machen; dabei möge ein Vorschlag eingebracht werden, "dass ein Wegepfennig auf die reisenden Lente gelegt werde".
- 7. "Wird nicht weniger zu bedenken sein, wie Unserm, der Landschaft und der Städte Schuldenwerk zu helfen."

Unterm 1/11. Februar berichten die Geh. Räthe dem Karfürsten üher die ständischen Gravannian. Dieselben zerfiellen in derei Gruppen, solche die anbedingt gerecht, solche die streitig wären und bei denen sie nachangehen empfehlen, und solche die unhedingt nicht zu bewilligen seine. Sie bitten, dies ihr Gutachten zur Grundlage der Verbandlungen machen zu dürfen. Sie würden die vier Aemter und auf 5 Jahre eine jährliche Contribution no 120,000 Thalern fordern, wovon die Ritterschaft der Alt- and Mittelmark, als Pfandglünbigerin der vier Aemter, 20,000 Thir. jährlich zurück-behalten sollte.

Instruction für die kurfürstlichen Geheimen Räthe zum Tage Oculi 1652. Dat. Cleve 16. März 1652.

[Die sieben Punkte, auf die der Kurfürst bestehen müsste. Seine Leistungen für das Land. Nothwendigkeit der Erhaltung der Truppen.]

1652. 16. März.

"Anfauglich und vor's Erste sollen Unsere Räthe den Anwesenden is. März. Ständen Unsere Churf. Hulde und Landesväterliche Vorsorge für die gemeine Wolfahrt und Aufnehmen des Landes zu vernehmen geben nnd sie dessen ferner versiehern, auch dass sie auf Unser gu. Gesinnen geborsamst ersebienen rühmen und hiernächst folgendergestalt ihnen hautischlich prononiers.

Es würde sowol ihnen annoch in unterth, dankharem Angedenken schweben, als es sonst ausser und innerhalh Reichs jedermänniglich bekannt wäre, welchergestalt wir hald hei Antretung Unserer so schweren und geführlichen Regierung nur darauf bedacht gewesen, wie Wir dem fast agonizirenden Vaterlande zu Hulfe kommen und demselben zur Respiration einige Gelegenheit und Erleichterung geben



meehten. Zu dem Ende hätten wir derer Stände nacher Proussen abgeschiekte Deputirte nicht allein ga. gehört, sondern ihnen auch in allem ihrem untertilt. Begehren Satisfaction gegeben; wie wir dann unsere Reuterei ausser Landes geschaft und die Fass-Völker reducit, auch sonsten damalen eine und andere ga. Verordnung zu des Landes Besten gemacht; wodurch diese Lande, gleichsam mitten in der Kriegs-Flamme, in etwas in Frieden zu leben angefangen, auch eise, wie die Släude gern zugestehen werden, gestalt es auch der Augenschein geben, auf ein grosses bis auf diese Stunde verbessert, worinnen sie dann alle die Jahr hero vor allen audern Landen im Röm. Reich einer grossen Vorzug gehaht, welches sie gleichwol zuforderst der göttlichen Providenz und dann Uns und Unserer gn. Vorsorge einig und allein zu danken und zususchersten hätten.

Nun wäre aber dagegen am Tage, dass wir Unser eignes nut zwar so hohes Interesse darüber zum guten Theil verlieren und hint-ansetzen mitssen; ja es wären i: well wir von der Contribution nichts participirt, sondern alles zur Defension und Conservation des Landes nur auwenden lassen: ! Unsere Aemier und Cammergitter in solchen Verderb darüber gerathen, dass Wir auch nicht Unsere Statt und Tafel davon hinten und halten köuuten, und könnten Wir dessentwegen ohne einige Hillfe Unserer getr. löbl. Stände Unserm fast zerfallenen Staat nicht vol wieder aufhelfen.

Waun Wir danu, wie auch Unsere hoehlöbl, Vorfahren, hei Unsern gehorsamen Ständen zu ieder Zeit eine sonderbare getr. Devotion verspärt, so hätten wir nicht umhin gekonnt, von Unserm itzigen Zustande mit denselben gn. zu communiciren und in Churf. Gnaden an sie zu gesinnen, dass sie ihre hergebrachte unterth. Willfährigkeit auch nochmals anitzo bei dieser gegenwärtigen Occasion durch freiwillige Abtretung derer nun etzliche 30 Jahr hero innegehabte Altmärkische vier Aemter, Arntsee, Diesdorf, Salzwedel und Neuendorf, wie in Unserm Ausschreiben erwähnt worden, erweisen wollen; inmassen Wir nun umsovielmehr in guter Zuversicht stünden, weil sie, die Stände, bei auswärtigen und fremden Potentaten hiebevor wol ein mehrers gethan, dann diese Gelder, so auf sothane Aemter ausgeliehen worden, austragen, und dass sie dahero unter sich schon eine Vergleichung treffeu würden, wie sie nach Gelegenheit des itzigen Schuldenwesens Beschaffenheit, da die Creditores, wann sie nur baar Geld wüssten, alle Zinsen remittirten uud die Hälfte des Capitals gern nehmen, denen Alt- und Mittelmärk, löbl, Ritterschaften, als welche die berthrte Gelder allein ausgezahlt, gerecht werden wollen.

Vor's Andere, ob Wir wol, so hei denen Osnahrügischen, Münsterischen und Nürnbergischen, als noch itze bei denen Pommerischen Tractaten ein grosses Geld aufwenden und spendiren müssen, so hahen Wir iedoch gleichsam vor allen andern Chur- und Fürsten des Reichs das Unglück gehabt, dass Wir bis auf diese Stunde Unsere völlige Beruhigung nicht erlangen können, sondern es wrüden Uns, wie es am Tage, Unsere von Gott und Rechtswegen gehörige Hinter-Pommerische Lande nicht allein vorenthalten, sondern man wollte noch in's künftige unerträgliche onera und Servituten auf solchen Landen hehalten, dahero Wir vor Andern gleichsam des Friedens unfähig gemacht würden; zudem auch noch iu- und ausserhalb Reichs sich hin und wieder allerhand motus ereugeten; dahero die hohe Notdurft erforderte, dass Wir Uns noch zur Zeit der nöthigen Defension des Landes nicht gänzlich enthlössten, sondern die Vestungen wol verwahren und auf eine und andere Occasion gute Aufsicht hahen liessen; hätten demnach das zuversichtliche Vertrauen zu Unsern gehorsamen Ständen, sie werden mit der gewöhnlichen Contribution und Unterhalt der Soldatesca noch eine Zeitlang continuiren. -

Und weil drittens von verschiedenen Kreisen und Städten ganz wehemüthige Klagen einkommen, das sie nicht wol mit ihrem Contingent hernach könnten und Wir dafür hielten, dass diese Klage von einiger ungleichen Eintheilung, da man diesem oder jenem Kreise eine grössere quotam aufzuhringen öfters aus einer hlossen Opinion oder aus einer alten Verfassung, die jedoch hei itzigem Zustande garnicht practicahel ware, aufdringe, nur herfliessen müssten; so wollten Wir zu Unsern getr. Ständen die gute Hoffnung geschöpft hahen, sie würden sich nunmehr dieses Puncts halher etwas hesser unterredet und verglichen hahen, auch dannenhere veritze mit Unsern Geh. Räthen sich zusammensetzen und eine solche Verfassung und modum contribuendi einführen, dadurch, soviel müglich, dergleichen Klagen möchten abgestellt werden. Unmassgeblich hielten Wir das heste Mittel zu sein, dass man, wie hiebevor wol geschehen, hei der Landschaft uud der Städte Gewölhe eine General-Cassam einführte und dass man dahin aus allen Kreisen und Städten die Contributiones bringen und dann wieder auszahlen liesse. Die Media, die Contribution aufzubringen, könnten durchgehend general sein, also dass man im ganzen Lande oder in gewissen Kreisen nach dem Ort des Ackers von jedem Scheffel Aussaat, von jeder Person, Viehe, Waaren, Handwerkern und dergl. ein gewisses gebe. Wo dann ein Kreis oder Stadt wol hesetzt wäre oder nicht, der oder die gehe viel oder wenig, dass also die Stände

viel geruhiger und einiger sein könnten. Sie würden auch, indeme sie sich heftissen keinen vor dem andern zu heschweren, Gottes Segen desto beser zu versoffren haben.

Weiters und vor's Vierte hätten Wir Umern getr. Ständen nicht bergen können, dass die Vestunge im Lande nicht allerdinge mit Volk versehen wären, dabero Wir auch nicht daraus einige Völker nehmen oder eutrathen könnten. Wann Wir denn denselhen Esquadron, welchen der Ohirste Lieutenant Bern dt Friedrich von Arniuh hiebevor commendiret gehaht; zu dem Ende heihehalten müssten, auf dass Wir Colberg dermaleins damit hesetzen könnten, als liessen Wir au Umsre getr. Stände gesinnen, sich des Unterhalts dieses Esquadrons nicht zu verweigern und zwar nur his Colberg, welches ja incht lange mehr anstehen könnte, übergeben wirde, dann Wir keinen ferneren Rath zu deren Unterhaltung wüssten.

Vor\*s Etafte hätten Wir ganz ungern vernommen, als Wir vorm Jahr hei Unserm Ahreisen eine neue Canzlei-Tax eingeführt, dass die Stände so gross Beschwer darüher geführt, gestalt Wir dann nicht absehen können, ob sie sondere Ursach dazu gehaht, sintemaln verhoffentlich dieselhe wol wissen würden, dass an andern Höfen die Canzlei-Taxen viel höher denn diese sich heliefen; nud wann Wir voll micht vorscherben lassen können noch wollten, was und wiertel Wir an Canzlei-Gebähr und der Tax nehmen lassen sollten, sonderlich hei Unserer Geh. Canzlei, so wollten Wir numehr verboffen, die löhl. Stände würden sich ins künftige alles Beschwerens und Klagens dessentwegen enthalten und was ihnen desfalls gehührt, verreichen und

Seebstens, wann auch nicht geleugnet werden könnte — dass ein Wege, Dämme und Brücken an den meisten Oertern des Landes sehr verderbt und schadhaft worden — als hegehrteu Wir gn. sie, die Stände, wollten doch selbst dermaleins darauf bedacht sein nud uns ihr unterth. Gutfinden hierher hei der itzigen Zusammenkunf eröffnen, damit alles in möglichster Eil reparirt und dann endlich conservirt werden möchte; dann obwol gewisse Städte und Dörfrer einige Wege, Teiche und Dümme auch Brücken zu halten sehnläg wären, so wären jedoch die meiste Oerter anitzo ganz ausser Gewohnheit kommen, hätten auch öflers weder Nachdruck noch Mittel, ein solebes anzuordnen oder zu Werk zu richten. Dahero würde nicht undienlich sein, dass zu Anfange das ganze Land die ins Verderh gehrachte Dämme und Wege reparirte und in esse hinwieder brächte, nachmals aher auf die reisenden fremden Leute ein Wegepfennig gesehlagen und von joden oft im Lande um ein geringes jährlich verreicht würde; so wollten

Wir einen Brückenmeister hestellen, welcher mit Fleiss beobachten sollte, dass von solchen Mitteln die Wege allemal in Würden erhalten würden.

Letzlich und zum Siebenten wäre mäuniglichen unverborgen, wie sowol Wir als die Landschaft und Städte mit einer grossen Schuldenlast besehwert und behaftet. Nun erforderte gleiehvol die hohe Noth, darauf zu gedenken, wie man endlich mit guter Manier und sonder grossen Schaden aus diesem Werk gelangen und sehreiten möchte. Wir wollten dannenhero Unserer gehors. Stände unterth. Gedanken darüber vernehmen und daan durch Unsere Geh. Räthe fleissig cooperiren heißen lassen, damit das Schuldenwerk auf einen gewissen Frass dermaleins gesetzt werde. Gleichwie Wir nun nieht zweifeln, Unsere getr. Stände werden sich sowol wegen Abfretung der vier Aemter und Lutenhaltung der Soldatesen als auch auf andern Punteen Unserer gn. Intention gemäss gehors, und ansterth. erklären, also haben sie sich dabingegen wol zu versiehern etc."

Falls die Stände auf diese Forderungen nicht eingingen, sondern "der Gewohnheit nach die bekannte Exceptiones und hiebevor vermeinte Gravamina anführten und einwendeten", so sollten die Geh. Rathe nochmals auf das hinweisen, was bisher durch ihre Leistungen für das Land erreicht sei. Es folgen dann eine Reihe von Specialvorschlägen, die die Räthe den Ständen bei den einzelnen Punkten als Grundlage für ihre Besprechungen an die Hand geben könnten. So heisst es betreffs des ersten Punkts, der Retrocession der vier altmärkischen Aemter, dass die Gesammtheit der Stände für die Ritterschaften der Alt- und Mittelmark 100,000 Thir. als Entschädigung aufhringen könnte, eine Summe, die hinreichen werde, um alle oder fast alle von diesen letzteren darüber ausgegebenen Obligationen und Hypotheken zu decken. "Bevorah, da sie hiehevorn selbsten ausgegeben, sammt hätten sie dieser Aemter auf so hoch die Zinsen sich betragen niemaln jährlich geniessen können, sondern hätten die aufgenommenen Gelder in den Hufenschoss schlagen müssen; dass also, wann sie auch gleich mit 100,000 Thlrn. die hergeschossene Summ von den Creditoren nicht völlig einlösen könnten, sie dennoch ohne Schaden wären; zumaln sie noch itze kaum jährlich 6000 Thlr. davon zu beben hätten. Sollten aber diese und andere Motiven bei den Ständen nichts gelten wollen, auf solchen Fall sollen die Räthe den Ständen etwas näher und deutlicher zusprechen und ihnen nur zu erkennen geben, wie Wir ob ihrer Undankharkeit und ungehorsamen Widerwillen ein ungnädiges Missfallen haben und desselben nimmer

vergessen würden. Und würden Wir Erkundigung einziehen, oh es sich in der That also verhalte, was Uns zu Ohren gekommen, dass nämlich die Altmärkische Ritterschaft, respectu des Hufenschosses, keine Creditoren mehr hätte, sondern dennoch die Schösse einforderten nnd zu ihrem Nutzen und Freigebigkeit verwendeten; wie Wir dann auch unvergessen sein würden, endlich von allen Corporibus Rechnung nehmen zu lassen." Mit hesonderm Nachdruck wird auf die Vorzüge der indirekten Steuern vor der Contribution hingewiesen, wobei sehr wol auch die Armen berücksichtigt werden könnten. Er, der Kurfürst, "wäre auch wol versichert, dass solehes zu des Landes Aufnehmen merklich dienen würde. Dahingegen, wann es hei dem itzigen modo verbliebe, nur Städte und Dörfer langsamer bewohnt würden, sintemaln öfters einer geringen Stadt oder Dorfes Contingent so hoch kommen, dass die Einwohner davon liefen, zu gesehweigen, dass sich mehr Leute finden sollten." Nach ähnlicher Beleuchtung der übrigen Punkte wird zum Schlass alles der Dexterität der Räthe anheimgestellt. Die Landtags-Proposition vom 23. März d. J. a. St. bringt dann die hier aufgezählten sieben Punkte mit derselben Motivirung.

Der Kurfürst an Maximilian v. Schlieben, Direktor der Mittelmärkischen Landschaft zum Neuen Biergelde und Comthur zu Lietzen. Dat. Cleve 2 Mar 1652.

[Wird ersucht, bei den bevorstehenden Landtagsverhandlungen für die Vorlagen 1652. des Kurfürsten zu stimmen.]

2. April.

1. Es wird Euch zur Genige bekannt sein, welchergestalt Wir aus sonderharen Erhebliehkeiten in Gnaden resolvirt hahen, denen sämmtlichen getr. Ständen Unser Chur Brandenburg gewisse propositiones thun zu lassen, gestalt Wir dieselhen, um solche gehorsamst zu vernehmen, gegen den 3.48mil unser Residentien Berlin und Cölln a./Sp. gz. verschrieben haben.

Wann Wir dann nicht zweifeln, Ihr werdet Euch persönlich insonderheit mit dahei hefinden, so haben Wir aus der in Euch gu. gesetzten Zuversicht und Vertrauen, indem Wir jedesmal Euren gegen Uns geführten Respect, Devotion, und unterth. treue Zuneigung in sonderharen Churf. Gnaden angemerkt und versphrt haben, hiermit gu. au euch begehren wollen, sowol bei Euren alldort erscheinenden Mitständen als den Abwesenden, Euren unter ihnen habenden Uns gungsam bekannten guten Credit dergestalt zu employiren und anzuwenden, auf dass sie mit solchem Schluss gegen Uus sich gehorsamst bezeigen mögen, damit Wir der Sachen Notdurft nach zu Unsrer Intention unfehlbarlich hierunter kommen und angelangen mögen etc."

Ein Zusatz des Concipienten besagt, dass acht andere Schreiben dieses Wortlauts an hervorragende Vertrauensmänner aus der Ritterschaft zur selben Zeit angefertigt und abgeschickt worden seien.

Erklärung der Anwesenden Deputirten auf die ihnen am 23. März gethanen Propositionen. Dat. Berlin 27. März 1652.

[Die Ablösung der vier Aemter in diesem Augenblick nicht möglich. Die Arnimsche Escadron abgelehnt. Desgl. die Generalmittel. Die neue Kanzlei-Taxe, Wegebesserung und Hebnng der Finanzen.]

1652.

"— Sr. Ch. D. müssen Dero getreueste Stände auch billig den 6. April. hohen Ruhm ertheilen, dass Sie sofort bei Antretung Ihrer sehweren und gefährlichen Churfürstl. Regierung den erbärmlichen und elenden Zustand, darinnen Sie die Lande gefünden, Sich tief zu Gemitth gehen lassen, den Standen in Ihrem untertb. Begehren gu. Satisfention gethan, die damaln auf den Beinen gehabte Reuterei aussem Lande gesebafft, die Fuss-Völker reducirt und damit den Anfang zu einer empfindlichen Ericiebterung gegeben haben.

Dagegen S. Ch. D. auch selbsten gn. bei Sich ermessen, und es Dero vornehme Ministri in keinem Abreden sein Können, dass damaln kein ander Mittel noch Weg vorhanden gewesen, womit dem in agone liegenden Vaterlande zu Sr. Ch. D. selbst eigenem Besten und der Ultertbanen Liberation bätte können geholfen und ab imminentissimo tali exeidio errettet werden, darüber Dieselbe deun auch den unsterhiehen Ruhm erlangt und bei der Posterität behalten werden, dass Sie nater allen Chur- und Fürsten des Röm. Reichs den Anfang gemacht haben, durch Ihre beilsame Consilia einen Weg zu erfinden, dadurch sie mit Abstellung aller Instillätten tempori edeiret und Ihre Lande und Leute aus der Klemme und nuausbleiblicher äusserster Pein herausreissen können.

Und als nun S. Ch. D. selbst befinden und in der Proposition oern geständig sein, in was grossen Verderb uud Abnehmen Dero Aemter und Kammergüter durch den heilliesen Krieg gerathen, so können Sie um so viel desto besser erkennen, zu was, grossem Abnehmen, Arnauth und Unvermögen Ihre gehorsamste und getreueste Unterthanen müssen gedieben sein." Ihre Leistungen liessen sieh kanm noch berechnen und überstiegen seit 1640 2 Millionen an Contributionen iu baarem Gelde und ebensoviel an ausserordentlichen Zulagen.

Seine Eröffnungen betr. "die liehe Justiz und Polizei hätten sie gern vermmen und ohtgleich in der Proposition davon nichts gemeldet, welches gleichwol den Deputirten in etwas befremdlich fürkommt", so wollen sie dennoch nicht daran zweifeln, dass es im Ernst gemeint gewesen.

Zum 1. Punkt, der Retrocession der vier altmärkischen Aemater an den Krüfürsten, hemerken Stünde, dieselhen seine zuerst, 1614, an Markgraf Christian Wilhelm, Administrator von Magdehnrg, um 210,000 Thlr, von diesem an die Ritterschafen der Alt- und Mittelhanek abgetreten worden. Jene Samme sel zu hoch, un in diesem Augenhlick von den Ständen anf einmal aufgebrachet zu werden.

Was die feraere Contributionszahlung betreffe, so verweisen sie auf den betreffenden 1 zuragraphen des Westfälischen Friedens, der solchen Zahlungen mit dem Ende des Kriegs ein Ziel gesetzt habe. In Wirklichkeit zahlten sie jetzt 11,000 Rühlr, monatileh, mehr als zur Zeit des Kriegen. Zum Unterhalt der Festungen seien sie nicht verpflichtet; sie würden das dafür Nothwendige dennoch einige Jahre lang aufbrüngen, doch nur wenn die Garnisonen redeniet würden, durch deren Höhe "elieht den benaeibarten Schweden Ursache zu einiger Jalousie nud Gegenverfassung gegeben werden mechtes"

Aus demselben Grunde könnten sie auch die Arsinische Escadron sieht unterhalten, die für Colberg nochwendige Besatzung wirdte sich aus den Reductionen der märkischen Garnisonen leicht beratellen lassen, event. würde eine Neuwerbung minder kostspielig zeita. "Est kann auch je diesene Lunden nicht zugemuthet werden, dass sie intuitu der Ponmerischen Lunde weiter Ungelegenheit haben sollten, and wollen die Stände nimmernzehr hoffen, dass dieser Esquadron Ihnen ahermal werde zugelegt werden."
Was die General-Mittel beträffe, so entstammten dieselhen den Kriegs-

zeiten und höchster Nuth. "Es ist res plane nova et inustianta, deret die Leute dieses Orts and in der Benachbarschaft gar aleht gewohnt, and nicht vol daran en briegen sein würden, end fihrt dergestalt eine Aenderung und Muatton mit sieh, die doch allemal in einem wolhestallten Regimenf für schädlich ernehtet wird. Und wann gleich durch solehe Innovationes etwas gutes auszurichten wäre, so doch sehr zweifelbaft ist, so sollte mas is denuoch nicht leicht zur Hand enbanen, weil sie nieht ahseque mittls et nagnis cladibus reipublicae mögen eingeführt werden. Nun kann aber einen Internehmen der deren Einfahrung die alten Verfassungen weichen und ühre einen Haufen mitssten gestossen und die communio hie den Ständen wieder augerichter werden, weiche an sich selber schädlich ist und zur Uneluigkeit und Verwirung unr Anlass giebt, da doeh die Vorähren sich so enmig bemätt gestabt, sich aus derzelhen heraus zu helfen. Es haben sich auch dieselbe hei solchen Verfassungen wol befunden. — Wie wollte es sich denn aimmermehr gegen die Posterität vernatworten.

lassen, dass man nan allererst darinnen ein Loch machen nad solche andheben wollke. Das Gescheir dirben eicht von der Art, sondern von der Höhe der Erhebang her; sollten sie ferner contribuiren, müssten sie anch den modus in Händen behalten, wie hanen dies 1623 nach dem Scheitern ähnlicher Versache George Wilhelm garantir sei. Das Beispiel der Niederlande sel für die Marken, ein aekerbautreibendes Land, nicht massgebend; um Gegentheil, die indirktek Steuer würde den Handel der Marken sehädigen. Der Landmann würde seine Victualien, Hering, Stockfasch etc. ans den bebarten Orten bolen.

"Und oh man gleich meinen möchte, dass dem durch fleissige Aufsicht und Verordnung gewisser Personen könnte remedirt werden, so läuft doch solches einmal contra naturalem libertatem, und würden die Unkosten und Unterhaltung der Inspectorum, derer denn über und viel sein müssten, soviel wegnehmen, dass wol wenig in das aerarium gehracht und dem Publico zn Gute kommen möchte. Es würde auch sehr heschwerlich sein, wann eheu der Contractns sollte belegt werden, dessen in communi vita keiner einen Tag, ia fast keine Stunde entrathen kann, und würde dieser modus eine maximam speciem servitutis nach sich ziehen, allermeist aher dem Adel und Ritterstand sehr beschwerlich fallen, weil sie auch den Gemeinsten im Lande gleich gemacht würden und in ipsa patria deterioris conditionis sein müssten, als anderswo, judem sie alles und jedes verzollen und verlicentiren müssten, da sie doch sonsten allenthalhen von den Zöllen befreiet sein. Es möchte ebenmässig wol schwerlich die Intention hierdurch erreicht werden, welche S. Ch. D. gn. und wol gemeint haben mögen, weil solche Imposten allermeist die Armen, Prediger, Schul-Collegen und andere miserahiles personas, auch gemeine und schlechte Handwerker treffen würden; denn diejenige so etwas zu verkaufen und zu verhandeln hätten würdeu wol sehen, damit sie die Waaren darnach steigern und der Auflagen halher indemnes bleihen könnten!" Auch sei zu heachten, dass viele wesentliche Artikel, wie Brod und Bier hereits belegt seien. Auch beruhe der Ertrag solcher Steuer. der monatlich wechsle, in incerto. Dann würde ein solcher modus, einmal eingeführt, selten wieder aufgehohen. Daher habe man sieh gegen iede neue Auflage zu wahren.

Gestalt dann auch S. Ch. D. sie in aller Demuth anliegen, sie mit der neuen Canzlei-Taxa, davon in dem 5ten Punct der Proposition Meldung geschieht, in Gnaden zu üthersehen. Denn ohzwarten Stände ganz und gar nicht gemeint sein, in Sr. Ch. D. hohe regalia zu greifen und sich dahei etwas anzumassen so ihneu nicht geübltrt, noch weniger aher Derseehlen vorzuschreiben was Sie thun oder lassen sollten,

welches Ilneu niemalu zu Sinne kommen, so ist doch die Erhöbung der Canzlei-Taxa eine solche Sache, daran die Stände ihr merkliches Interesse haben, daher auch in den Landes-Reversen, die von Sr. Ch. D. den Ständen zu Gnaden confirmit sein, ausdrücklich versehen, und zwischen der Herrschaft und Ständen dahn paciserit worden, dass dieselbe im alten Gebrauch verbleiben und Niemand zu Unbilligkeit besehwert werden solle, wie man sich desfalls auf den Klaren Buchstah der Reverse de aumo 1572, 1002 und 1611 will gezogen haben.

Es ist liberdies ein modus in Germania plane norus et inauditus und wirde in andern Landeu nugletieb Kashrede erwecken, sonderlich weil damit die Justifia will voualis gemacht und die processus darzher gratis sollte administrirt als etwas darzuf gelegt werden; ist auch fast eine Gewissenssache, wann dirrüge und arme Lütgauten durch Erhölung der Canzlei-Geblirv on Austbung ihrer Sachen sollten zurückgebalteu und abgesehreckt, auch ihnen ihr Recht zu erlangen noch sehwerer gemacht werden.<sup>8</sup>

Ant die Einrede, dass die Steuer einzig auf die Kurfürztliche Gebeime Canzliel beschänkt bleiben sollte, erwidern sie, sie wurde doch von dort in die andern Collegia hinübtergenommen und in infinitum erhohen, ause zu Retorsiommssergelen seltens der Benachbatren führen, ause hürde dadurch die Rittersebaft vor anderm gravirt und eines Jedweden Vermögen und Unvermögen explorit.

Betreffs des 6. Punkts, der Wegebesserung, sei meh vorangegangenen lokalen Rechereben nach jedes ofts Gelegen und Beschaffenheit zu verschiere. Sie könnten für den vorgesehlagenen nenen Wegepfennig nicht stimmen, der fermede Häudler, besonders die von Hanaburg, revallassen nach würde andere Wege aufztsueblen, nach zur Vertbenerung der Wnaren nad Retorsionen der Nachbahar führen würde.

Was 7. und letztens die Besserung des Schuldwesens angehe, so sei se boch nütligt, doch vorrest nicht möglich, weil mit einem Wenigen hei einem so grossen Werke nichts anszurichten, ein merkliches aber, ehe die Leute in wenig respiritri, tielst anzatzbringen stände. "So sehen die Stände nicht, was sie jerzo heit der Sache thun und reden sollen, weil das Unvernögen ihnen im Wege seht, die Beschaffenbetid der Chauffratt. Sehulde Ihnen anch annoch unbekannt ist, und wann sie mit einem guten Nach-druck hierinnen fibre unterh. Bedenden eröffene sollten, so würde die Not-durft wol erfordern, dass Sr. Ch. D. Schulde in ein gewiss Corpus gehracht und hiernach angesehen würde, welche eigentlich davon diese und welche die andere Sr. Ch. D. Lande affeiren möchten; was anch Dieselbe zu htnn gemeint sein möchten, well die ganze Last diesen Chauffratethum allein nicht kann mf den Hals gewälzt werden. Und zuförderst würde man wissen mütsen, was S. Ch. D. na Der ore iggenen Mittels dabei möchte hun

können, weil gleiehwol Dieselbe von dem Allerhöchsten mit soviel Landen and Einkommen begabt, dass nicht wol fehlen kaun, dass nicht mit einer guten mesnage ein guter Vorrath alljährlich sollte gesammelt werden." Dazu seien sie erbötig nach Kräften beizutragen.

Doch, schliest diese ausführliche Erklärung, oher die sofortige Beseitigung jeglicher Contributions-Auflagen sei eine neue Leistung irgendwelcher Art uumöglich. Daneben wiederholt sich die Bitte um Abstellung der schriftlich anfgesetzten und eingereichten Gravamina in Militaribus, Ecclesiststies et Politicis.

Unterthänigster Aufsatz derjenigen Gravaminum, welche Sr. Ch. D. zu Brandenburg, Unserm gu. Herrn, Dero getreueste und gehorsamste Land-Stände von Prälaten, Herrn, Ritterschaft und Städten der Chur Brandenburg unterth. vorzutragen und um gn. Remedirung gehorsamst auzufiehen haben.

.1. Ob zwar S. Ch. D. auf unterth, Suchen derer getreuen Laud-Stände die Privilegia und Gebränche, so sie von Deroselbeu Vorund Gross-Eltern Christmilder Gedächtniss erlaugt, gn. confirmiren und bestätigen wollen, welches sie billig mit unterth. Dank jederzeit zu erkennen und zu rühmen haben und gar nicht zweifeln, sie werden dabei allerdings gelassen und gn. geschützt werden, und aber in solchen obgedachten Reversalien ausdrücklichen euthalten, wie es in der Religion mit der Universität Frankfurt und der Fürstenschule zu Joachimsthal solle gehalten werden, als ersuchen S. Ch. D. die sämmtliche Stände demüthigst, dass nach Inhalt derselben in Ihrem ganzen Churfürstenthum | doch ohne Massgebung Sr. Ch. D. Hofes und Schlosskirchen : kein ander Exercitium Religionis als der Ungeänderten Augsburgischen Confession, wie sie Kaiser Carl dem Fünften Anno 1530 übergeben, möge vergönnt und admittirt, die Universität Frankfurt mit Professoribus von der gleichen Religion in allen Facultäten versehen und die Fürstenschul zu Joachimsthal mit Praeceptoribus einsdem Religionis bestellt, die Legata dazu restituirt und aus diesem Churfürstenthum eine gewisse Anzahl Edelknabeu, Bürgers- und andrer Land Kinder, und so zum Studiren tüchtig, dariunen genommen uud die gesatzte Jahr über mit Institution, Habitation und Kost - gratis mögen erhalten werden."

Das Petitum wird noch damit motivirt, dass der Besuch der Universität sonst sehr abnehmen wurde.

"2. Und weil auch allerhand Leute, so irriger Meinungen und Secten, als da sind Pontificii, Arriani, Photiniani, Weigeliani, Wieder-

täufer, Manisten, item Juden i: denen dann auch in specie kein Handel und Wandel im Lande zu verstatten i! und wie sie sonst Namen haben mögen, sieh stat inu uud wieder häufig eindringen wollen, so wird unterth. gebeten, dass solelle nicht mögen geduldet, vielveniger ihnen einiges publieum vel privatum Excretium Religionis verstattet werden.

3. Die Pfarr-Lehen und Jura partonatus, item das Jun nominandi et praesentandi, werden S. Ch. D. gn. geruben den Ständen also zu lassen, wie sie dieselben von Alters erlangt und hergebracht haben, und dass die entledigte Pfarrstellen allemal mit titchtigen Lenen und Personen wieder mögen versehen werden, den Ständen auch nochmaln frei stehe die Pfarrherrn aus erheblichen Ursachen i: jedoch praevia eausae eognitione: i inhalts voriger Land-Recessen wieder zu enturkauben.

Demnach sich auch befindet, dass allerhand untüchtige Personen und dioten zu den Pfarr-Aemtern gelangen und solches gutes Theils daraus entsteht, dass dergleichen inbabiles personae zu der Ordination verstatitet werden:

So wird unterth, gebeten, dass S. Ch. D. den Superintendenten aller Orteu gr., und zugleich renstlich befehigen wollten, dass sie die Ordinandos nicht allein von allen Articulis Christlieber Ungeänderter Augsburgischer Confession mit Fleise befragen und examiniren, sondern auch, wo es die Zeit erdelten will, ingleichen eine Prob-Precligt thun lassen sollen, auf dass man vernehme, was die Ordinandi vor Gaben im Lehren haben mögen.

Die untüchtig und ungeschiekt aber, sie sein Ein- oder Ausländische, werden billig abgewiesen, maassen unterth. gebeten wird, die Superintendeuten dahin bei Verlust ihres officii zu vermabnen.

Mit den Confirmationibus aller und jeder Pfarrherren soll es wie bisher gehalten werden, die Confirmationes auch einmal semel pro semper mögen geuommen und keiner bei angebender Churf. Regierung damit von neuem beschwert, auch nicht zu hoch übersetzt werden.

- 4. Die Pfarren, Commenden, Gotteshäuser und Cüstereien were billig bei ihren alten Privilegiis, Einkommen und Gereebtigkeit erhalten, mit keiner Neuerung bosehwert und ihnen an ihren reditibus nichts entzogen. Die Visitationes, um die sie 1643 gebeten und die erst an den wenigsten Orten besehehen, mögen fortgeführt werden.

nöthigerweise zu disputiren und Kouerung zu machen. — — Sollen uuch wol fürhaben, als oh sie ohne Vorhewusst der Stände eine disciplinam ecclesiasticam introduciren wollten. Weil aber gleichwol ihnen solehes nicht gehührt und zusteht, so wird gehorsaust gebeten, dass dem Consistorio möge anbefohlen werden, solehe Inspectores hiervon ahzumahnen, sie mit dergleichen unförmlichen petitis zurücke zu weisen und nicht zu verstatten, dass sie extra limites ihres officii schreiten sollten.\*

- Bäten sie, das Gnadenjahr der verstorbenen Pfarrherren wieder wie früher auf 6 Monate herabzusetzen.
- 7. "Es will auch ad instantam der Geistlichen von dem Consistorio befolite werden, dass bei Concursiban Creditorna und Verkaufung der wüsten Häuser in den Städten diejenige debita der Kireben, os ex maton herrübren und suh bypotheca bonorum von Dehitore verschrieben, an Capital und Zins allen andera Creditora, auch allen onerihus realibus, Schössen, Buden-Zinsen und Contributions-Resten sollten praeferit werden. Weil aber solches zum Theil witder die manifesta jura, als wider die hisberige Observanz läuft, so wird unterth. gebeten, ein solches heim Consistorio abzustellen.
- 8. Es repetiren auch die Stände dasjenige auterth, was wegen des Messkorns und Zebenden bei den in Anno 1643 thergebenen Gravaminibus gesacht und erinnert worden, nämlich dass den Pfarrherrn nicht möchte verstattet werden, auf diejenige Dörfer so ganz wüste stehen und da die Pfarrherrn ihr Ant inmittelst nicht bestellt haben einier Practensiones zu machen.
- 9. Es unternimmt sieh auch das Consistorium an theils Orten, sonderlich in der Uckermark, mittelst Anordnung der Exceution von den Unterthanen und Pfartherra, so doch erst neutlich introducirt seiu, das versessene Cathedral- und Hufeu-feld, so wol von dreissig, Jahren ber restiret, abzufordern, welches gleichwol unbilitig; derowegen unterth. gebeten wird, dass solches möge abgestellt, dem Consistorio inhihirt und hefolhen werden, damit solch Cathedral- und Hufengeld nicht weiter als von Zeit der Priesternanzige möge gefordert werden.
- Auch die Steigerung der Forderungen für Taufen und Trannngen auf 2 Rthir. möge abgeschafft werden,
- 11. "Gleichfalls ersuchen S. Ch. D. die Land-Stände gehorsamst, dass die Comproteien und Stiffe-Gapital inhalts vorjeer Land-Eleversen in ihren Würden und Wesen auch bei ihren Freiheiten und Gerechtigkeiten nochmaln verhleiben, darimen keine Veränderungen vorgenommen, noch einiger Eintrag gesehohen, auch die Praelaturen und

Canonicaten alle Wege Sr. Ch. D. einheimischen Unterthanen, sonderlied nen von Adel, conferirt und verlieben werden, sonderlieden jeuigen, welche der Herrschaft und Laude in gemeinen Laud-Tagen, Consultationen, Legationen, Commissionen und dergt. Sachen mit Rath und Nutzen dienen können.

Insonderheit aber wird darum gebeten, dass die Comptoreien nieht megen erblich gemacht, sondern allewege erfahrenen tapfern Krieges-leuten und andern gelehrten und wol qualifeirten Personen, die sieh um's Vaterland wol vernlient gemacht haben oder sieh noch darum meritten können, erthielte werden. — —

Und weil die Dom-Capitula sieh eines Theiles beschweren, gestalt beigelege absonderliche Gravanina besagen, dass sie mit Ablagen und Ausrüstung fremder durchreisenden Herrschaften zu hoch gravirt werden, so wird uuterth, gebeten, dass sie damit soriel müglich mögen verschont und eine solche Moderation davon gemacht werden, auf dass die Canonici ihr ziemliches Auskommen haben und behalten könner.

- Bäten sie um die verfassungsmässige Erhaltung der Jungfrauen-Klöster, speciell Heiligen Grabe, Dambeck, Lindow und Zehdenik.
- 13. "Nächst diesem nud als auch je und allemal vor diesem gebräuchlichen gewesen, die Laud-Beverse auch solches expresse besagen, dass, wann wichtige Sachen vorgefallen, es sein Verbündnisse oder sonsten, daran des Landes Gedeihen oder Verderb mit hänget und denselhen mit angehet, ohne der Laud-Stände Vorbewusst nichts geschlossen oder vorgenommen werden solle, so werden S. Ch. D. noch and gehorsants gebeten, ost künftig anch also zu halten, and do dergleichen obhanden wären, dass die Stände insgesammt und nieht eilen wenige Personen darzu erfordert, ande die Puncta Propositionis den Ausschreiben möchten einverleibt werden, damit sie zuvorber erfüllet daraus deliberiren und ihre Deputatos mit gungsamer Instruction abordinen können. Wann auch die Laud-Stände sonst etwas bei der Herrschaft zu suchen, dass sie allemal gn. möchten admittirt, gebört und mit billiger Abfertigung versehen werden.
- 14. Bitten die St\u00e4nde ganz nuterth, weil laut den alten Landes Reversen von den Churf. Aentern und Tafelgt\u00e4tern nichts ausschahl der St\u00e4nde Vorbewusst ver\u00e4nussert oder versetzt oder, da solches gesehehen, hinwieler beigebracht werden sollen, dass solches m\u00fachte renorit und in den Laud-Recess mit helten Buchstaben einverleibt werden.
- Es wünsehen zwarten die Land-Stände von Herzen, dass nimmer u\u00f6thig sein m\u00f6ge, dass nuter einem Churf. Statthalter diese

Lande dürften beherrscht werden, sondern dass sie die gu. Hersehaft je und allwege selhst in Dero Residenz bei sieh haben und hehalten mögen; dafern aber ja um der Herrschaft Ahwesenheit wilden ein solehes hesehehen mitsste, so wird unterth, gebeten, in aeta publica za hringen und es dahin ga. zu veranlassen, dass binfüre kein Auswärtiger zu der Statthalter-Dignifät solle erhohen, sondern in eurentum eine aus dem hoehlöbl. Hause der Markgraften zu Brandeuhurg entsprossene Fürstliche Person dem Lande vorgesetzt oder aber dasselbe durch aufrichtige, verständige nud worfaftnene Leute, so eingehorne Land-Kinder und die zuförderst Evangelischer Religion sein, auß beste und getreulichste receiver worden.

16. Und weil auch nunmehr die Chur Brandenburg mit dem Herzogthum Prenssen, Cleve und Pommern unter einer Herrsehaft consolidirt ist, so gelangt an S. Ch. D. Dero Land-Stände gehors. Bitten, dass Dieselbe durch Ihre hohe Autorität und Iuterposition es gn. dahin vermitteln wollen, damit das Jus indigenatus und nebst demeelben alle Landes-Gerechtigkeiten, Freiheiten und Dignitäten aus ohgedachten Fürstenthümern und aus der Chur Brandenburg in vicem communicahel möchten gemacht worden.

Do aber solehes an denen Orten nieht zu erhalten, so werden S.
Ch. D. sich verhöfentlich gegen diese Lande ande so gn. erweisen
und die Dignitäten, Praelaturen, hohe uud niedere, in diesem Churfürstenthum niemand anders, als landes-eingeborenen ovangediselen
und wod quahlifierten Leuten conferiren und dergestalt hierinen eine
hilligmässige Gleichheit halten, zumal da in allen Königt. und Fürstl.
Regierungen, auch vornehmen Republiquen dahin gesehen und von
vornehmen Politieis gerathen wird, dass dergl. officia publica mit einheimischen getreuen Patrioten sollen besetzt werden; welches den
die Gemtther anfrischt, dass ein Jedweder dahin trachtet, wie er
sich möge capahel machen, dass er zu Dignitäten gehangen und der
Herrschaft na seinem Vaterlande nützliehe Dienste leisten Könne.

17. Es worden anch S, Ch. D. demtthigst ersucht, Sie wollen Ir zuförders ga. belieben lassen, dase Cammer-Gericht hinftro mit tächtigen Personen in pari numero tam ex equestri quam eivien ordine zu heestzen, den Horren Räthen zu inhibitren, dass sie die Vormundschaften und Commissionen, als dadureh die l. Justiz kann protrahirt und die Parten in grosses Kosten und Weitläufligkeit geführt werden, siebe untaltaten sollen, hingegem ihnen andere Besoldung maschen, dabei sie verhleiben und ihr Auskommen haben können, auch die eingeborene Land-Kinder vor auderu hierzu befördern.

18. Und dieweil im Cammer-Gericht zuweilen die Reverse nieht ad observantiam gekommen, solches aber zum Theil das fundamentum ist, darauf dieser status und dessen politia mit berubet, so hitten die Stände unterth., S. Ch. D. wollen die gn. Verordnung thun, dass alle die Landeseonsustudines und was in den Churf. Reversen, Edietis, Reseriptis publicis und Decretis den Ständen erthelit, in allen Judieiis möre observit; und darnach allerdings gewonden werden.

19. S. Ch. D. werden auch in tiefstem Gehorsam ersucht, es dahei ga. zu lassen, dass der Rittereshaß und denen von Adel wie auch den Rathhäusern die erste Instantia über die Ihrigen möge gelassen und ihnen darin kein Eingriff gethan werden. Bitten auch unterth., dass zu dem Ende in allen und jeden Judieisi möge Verordnung bescheben, damit die erste Instanz nicht möge angenommen, sondern sofort an jedweder Obrigkeit die Gebühr zu verordnen remittirt werden, directe Appellation ans Cammer-Gericht von Utterfericht und andern Judieis anbefohlen werden, dass dergt. petulantes litigatores abgewiesen und mit einem gebührlichen Verweis ad Judieem primaen instantiae verwiesen werden.

20. Es ist auch in den vorigen Land-Reversen de anno 1540 und 1572 wol versehen, dass, wann ein Pauer über seine Obrigkeit Kiage führt und dieselbe nieht gaugsam behaupten und ausführen könne, dass alsdam derselbe mit dem Thurn und Gefängniss solle algestraft werden. Nun nimmt der Matwill der Unterthanen nud die malitia etlieber rahulorum forensium, welche niehts andres thun als dass sie die Unterthanen wider ihre Magistratus aufwiegeln, dass ein mi jedwede liederliebe und unerhehliebe Ursaehe willen alsofort ihre Obrigkeit in Judicium fordern und ziehen müssen, gar zu sehr überhand.

Sonderlich aber untersteben sich die Puuern mit denen man bei diesem Kriegeswesen in die Gelegenheit gesehen und sie nicht so striete zu ihrer Gehühr in Leistung der Völligen Dienste und Abstatung der Pächte und Maltern angehalten hat, damit sie die schwere Contributiones und Unpflichten desto besser releiden möchten, dass eins Theils derselhen die Pächte wol gar in ein Leugnen setzen und danunter dem Gutsherrn einen Process an den Hals zu werfen sieh unterstehen dürfen. Oh nun zwarten keinem kann verweigert werden selne Notdurft zu suchen, so bitten dennoch die Stände unterth., dass S. (b. D. vorige Verordungs wieder einführen und sowol hei dem Cam-

mer-, Quartal-Gericht in der Altenmark, Hof- und Land-Gerichten, als auch der Regierung zu Cüstrin und andern Judieiis die gn. Verordnung ergehen lassen wollten, damit in solchen Fällen, da die Uuterthanen ihre Ohrigkeiten aufm Lande und in Stätten zur Ungebühr belangen und ihre Sache wider sie nicht behaupten können, sie alsdaun mögen mit Gefängniss belegt und abgestraft werden, auf dass Andere dergl. mutwilliger Klagen sich zu enthalten mögen angewiesen, auch diejenige Advocati welche die Leute dazu instigiren und anführen abgeschreckt werden, ihre Clienten nicht in dergt. Ungelezenbeiten und Beschimfungen zu führen.

Es wird auch gebeten, dass denen vom Adel noch ferner freischen müge, da grugsame Ursachen vorhanden, einen mutwilligen, ungehorsamen Pauern zu relegiren, auch nach billiger Taxa und Landesgehrauch auszukaufen und Pauergüter an sich zu bringen. Wo aber die Leibeigenschaft im Gehrauche, muss dem Adel billig frei verbieben, mit den Pauergüter allerdinge nach seinem Gefallen zu gebahren.

21. Es ist auch leider am Tage, wie in theils Stadten die Bürger sich wider den Rath autwerfen und sub- et ohreptitie es dahin bringen, dass entweder der Rath oder etliche Personen Ihres Mittels auf fallschliches Angeben litres Amtes inaudita, viel weniger eeguitu causs entsetzt, beschimpft und an dero Statt friedinissige Personen surrogiret werden. Werden demmach E. Ch. D. gehorsamst ersucht, dass den Leuten, die sich aus Mutwillen und Boschi wieder den Rath aufworfen, nicht zuviel möchte eingerkunt, noch inaudita causs wider den Rath ensav verordnet, sondern zuror beide Theile entweder im Cammer-Cericht oder Geheimen Rathe nach Notdurft gehört werden, gestalt die Privilegia solches ausdrücklich im Munde führen. Im gleichen wird gebeten, dass die Städte hei ihrer freien Wahl, dem alten Herkommen gemäss, mögen gelassen und keine neuen Collegia der officiales wider das alte Herkommen ihmen obtrudirt werden.

22. Bäten sie nur Eliasetzang einer Commissio mixta zur Fixirung der Connentudines, worze 1062 der Verweuhe gemecht worden; 23. dass das Quartalgericht unter dem Vorsitz des Hanptmanns der Altmark immediat nnter dem Karffurten, d. h. dem Cammer-Gericht eoordinitt bleibe; 24. desg! das Quartalgericht der Uckermark, vie auch dass ein Landvogt aus der Ritterschaft und ein Hofriebter zu Prenzlau bleiben. "Und wann auch bei diesem Puncte die Prieguitzirische Stände sich erinnert, dass in vorigen Land-Revensen albereit bewilligt, dass gleichfalls in der Prieguitz ein Hauptmann, vor welchem in prims instantia die Sachen zu erörtern, solle verordust werden; so werden S. Ch. D. gleichfalls gehorsamst ersucht, dass es dashei nochmaln verbleibe nud förderlichst at effectung gehracht werde.

Auch im Ruppinischen Kreise möge dem Herkommen gemäss Justiz und Verwaltung einem Hauptmann wieder übertragen werden.

25. "Wann auch der Fiseus zum öftern in Strafen andern Creditoribus, ja auch denen, die jura separationis und ältere hypotheeas haben, will vorgezogen werden, welches aber wider die allgomeine Rechte läuft, als wird gebeten, dass in diesem de facto nichts vorgenommen, sondern der Justiz der ordentliebe Lauf nichts weniger als in andorn gelassen werde, und os dahin zu riebten, dass die delieta uos autores treffen und den Unsehnldigen kein praejudicium zuwachseu, auch, vermöge der Land-Reverse, der Fiscal an den Muletis nichts participiren, sondern zu Verbütung Unterschleifs seine Besoldung in andere Wege baben möge.

26. Der Hof-Fiscalis hat sieh in Neuliebkeit in der Neumark unterfangen, denen von Adel in ihren Geriebten zu greifen nad, Sie unersuebet, ande hohe Ihren Vorbewusst, Ihre eigenen Diener und Untertbanen gofangen zu nehmen, bat aneb wider theils Unschuldige von Adel in Jagdsachen fiscalisebe Inquisitiones angestellt. Weil aber solches wider der Ritterschaft Freibeit und wider die Land-Reverse laufen thut, so wird gebors, gebeten, dass dergleichen möge inhibirt werden.

 Den Pachtherren wüster Güter möge beim Verkanf derselben kein Vorzug vor den Dienst- nnd Gerichtsherren gegeben werden.

28. "S. Ch. D. baben in Anno 1643 auf Ansuchen Dero gebors. Land-Stände gn. beliebet, dass die Contributions-Reste auf den wüsten Gütern, welebe der Kreis inmittelst über sich nebmen und vorsebiessen müssen, in keinen Concurs sollen gezogen, sondern für alle andere Schulden, die sein ausob besehafen wie sie wollen, von des Debitoris Vermögen bezahlt werden; welches aber bei den Concursibus Creditorum im Cammer-Gerieht niebt will attendirt, sonden alle väterliebe und privilegiata debits diesen praeferirt werden.

Weil dann gleichwol S. Ch. D. absque ulla distractione et limitatione der Praelatorii dieselbe für alle andere Sohulde gesett und denselben zu praeferiren gn. erachtet, als wird gehors. gebeten, dass os bei soloher einmal gegebenen Churf. Resolution simpliciter verbeiten und dom Cammer-Gericht möge anbefolhen werden, solehe Contributions-Resta allen und jeden debitis sive paternis sive hereditariis et propriis zu praeferiren und dass dawider koine Distinction, sie Tullre ber ex quoeunque capities éta auds wolle, sattifiaden müsse. —

29. Wird S. Ch. D. gebeten, für die baldige Abtragung der Contributious-Rosta aus deu Aemtorn zu sorgen oder dass der Ritterschaft,

wie vor Alters, freistehen möge, auch von den säumigen Aemtern ihr Contingent per executionem einzufordern."

- 30. Sie protestirten gegen den unbewilligten Binucuzoll, der trotz der Versprecheu vom 7. Juli 1646 und vom 2. Juli 1650 noch immer von Schäferu und Hirten gefordert werde 31. Es sollen die Zölluer und Ziesemeister sich zum öftern de facto et sub practextu et colore cines aus der Amts-Cammer expracticirtes maudati der Execution in der von Adel Güter uuterfangen. Weil aber solches deu Land-Reverseu uud Bierziese-Ordunugen zuwider laufe, so würde gebeten, solches abzuschaffen und die Zölluer uud Ziesemeister dahin zu weisen, dass sie sich bei jedes Ortes Obrigkeit, es sei in den Städten oder Dörfern, gebührlich angeben sollen. 32. Sie hofften anch von den neuen hohen Korn- und Mühlenstein - Zöllen laut ihreu Privilegiis befreit zu bleiben. Bitten ähnlicher Natur euthalten die Artikel 33-35; iu Art. 36 bitten gesammte Ritterschaft und Städte uochmals um Communication der neuen Zoll-Rollen vor ihrem Druck und Publication "damit ein Jeder sehen könne, was ihm au Zoll zn entrichten gebühret"; 37. bäten sie um Aufhebung des Peitzer Eisen-Mouopols; 38. nm Aeuderung der zu hohen Sätze der Holzordnung von 1622 -..
- 40. Oh auch zwarten den Sünden nicht gebührt, Sr. Ch. D. in Administration Ihrer Aemter einige Mans noch Ziele zu geben, solehes anch billig von ihnen ferne sein lassen, so scheint es doch, dass an theils Oertern, da den Schreibern die Haushaltung allein in Händen gelassen wird, es damit nicht so allerdinge richtig zugehe, sondern ein oder ander Untersehleif möchte verblitet werden: Derwegen die Städade aus unterth. Schuldigkeit dieses zu Sr. Ch. D. freiem hohen Nachdenken nur baben erinnern wollen und möchte zu Anrichtung der Aemter nicht undlenlichen sein, wann die erledigte Hauptmansehaften bei den Aemtern mit getreuen Edelleuten, so eingehorene Landkinder und Hauswirthe sein möchten, könnten wieder ersetzt, hestellt nach beibehalten werden.
- 42. Wenn Adeliche Lehen endue werden und an die Herrschaft gelangen, so wird unterth, gebeten, dass dieselbe keinen andern als adelichen einheimischen Gesehlechtern möchten zugewendet und nicht zu den Churft, Aemtern gezogen werden, damit der Adelstand als eine Zierde eines Landes-Fürsten desto beser heibehalten verhleihe, die gemeine onera des Landes auch desto füglicher von dem Ritterstande mögen können getragen werden. Wohel ande zu erimern, dass an theils Oertern die losgefallene Lehen zu den Aemtern gestossen werden, die doch für sich selbsten auch wiste und eines grossen Anbanens bedürfen, darihter denn sowol die Aemter als die Cadue-Güter nur ohne Anban verheliehen zu merklichem Schaden Sr. Ch. D. Selbsten,

der doch sowol als dem ganzen Lande damit mehr gedient sein würde, wann solche Güter an gewisse Possessores gelangten.

Die Stände finden nicht undienlich zu sein, damit die beschuldigte Lehngtter desto eher wieder zu einem gewissen Besitzer gelangen möchten, wann hei den Concursihus Creditorum der eursus usurarum, wie in theils benachbarten Fürsteuthümern gehrändehlich, Könnten sistirt und aufgehoben werden, denn sonsten sitzen die prioritätische Creditores bei denselhen stille und treiben die Liquifations-Processe nicht zure Endeshaft, weil sie wissen, dasse sie dabei ulektu verlieren und die Zinsen ihnen täglich zuwachsen, den posteriorihus aber das blosse Nachsehn erelassen wird.

Derowegen uuterth, geheten wird, S. Ch. D. wollten es dahin gn. veranlassen und danebst auch concediren, dass gegen Ausländische, woselbsten die usurae nicht weiter als his an das alterum tantum erkannt werden, das jus retorsionis stattfuden uud in allen Judiciis darnach erkannt werden möge. — —

- 46. Bei theils Kreisen stehen solche civilia debita, die von etichen Jahren contrabit sein, anitzo aber nur von den presentilus wollen exigiret worden. Derowegen gehors, geheten wird, dass wofern deren etliche von den præsentilus hereits bezahlt worden oder inklinftig gezahlt werden mitsean, dass ihnen der Regress zu denjenigen, so anitzo wiste sein und inklinftig entweder wieder angehaut oder verkauft worden, michte verstatett werden; welches denn auch von denen Steuern zu versteben, so Dero Ch. D. Herrn Vatern oder Vorfahren Christmilden And. sein verwilligt worden. —
- 48. Sr. Ch. D. Beamte und Bediente etliche wann sie wüste Pauer-Hufeu unter sieh haben und dieselbige gebrauehen, so wollen sie davon die gebührliche Unpflichte nicht leisten, auch die Beamte sieh von der Contribution eximiren, da doch wann einer von Adel von seinen witsten Hufen etliche aunimnt, dieselhe gleich andern Paner-Hufen verschossen muss; derowegen denn unterth. gebeten wird, dass alle solche liufen mögen gleich geachtet werden und keiner desfalls einige Exemiton praetentiern möge. — —
- 51. S. Ch. D. werden gehors, ersucht, hei Dero Aemtern die gr. Vorsehung zu thun, damit diejenige Unterthanen nud Pauern, die hei dem gauzen Kriegeswesen bei dem Ihrigen gehlichen, die grosse Pressuren ausgestanden und die allgemeine Birden mit übertragen belfen, nicht mögen ausgedrungen und dagegen neue, ausländische Leute, derer Herkommen, Handel und Wesen Niemanden bekannt ist, ihnen surrerit werden; die sieh dam dabei unterfangen, sieh von denen Sehössen,

Contributionen und audern publicis oneribus zu eximiren mit Vorgeben, dass ihnen deswegen Beferiung zugesagt worden. So werden auch solehen nen ankommenden Unterlinanen von den Beunten gar zu viel Freijahre eingeräumt zu Nachtheil der Kreise und Eingebörigen, die inmittelest alle Last über sich nehmen und zueben mitsen, dass diese Leute von deme allen allerdinge befreiet sein. — Derowegen denn unterth, gebeten wird, das deme auch möchte remedirt und hierinnen eine hillignässige Gleichheit gehalten werden, inmassen solches auch den vorigen Land-Reversen gemäss ist, darinnen ausstrücklich versehen, dass keiner von den Sehössen und Steuern ermitri sein solch

52. Ohzwarten in der neuen revidirten und verbesserten Gesinde-Ordnung Vorschung gemacht worden, dass ein ieder Unterthan sieh zu dem Seinigen wieder anfinde, so stehet doch dieses hierbei für, dass, wann eines Unterthanen Haus und Hof ganz desolat und hei dem Kriegeswesen an Wohnung und Gehäuden totaliter entleeret worden, und die Ohrigkeit will zwarten solchem Unterthanen seines Vorfahren Aecker, Wiesen und andere zu dem verwüsteten Hof gehörige Pertinenz-Stücken einräumen, ihm auch darnehst, his er seine Gehöfte wieder aufbauen könne, die Habitation auf einem andern mit Gehänden annoch versehenen Gute einräumen; so verweigert sich doch derselbe dessen, mit Vorgehen, er konnte seinen Hof nicht ehe antreten, his zuvor auf seiner wüsten Stätte die aedificia wieder angeriehtet sein möchten, blos zu dem Ende, dass er nur damit sich seiner Schuldigkeit entziehen möge. Wird derowegen gleichfalls um eine solehe Verordnung gebeten, die auf solchen exprimirten Fall die Unterthanen dahin anweise, dass sie inmittelst die von der Obrigkeit ihnen offerirte Wohnung solange acceptiren und dahei des Ihrigen anmassen müssen. bis mit der Zeit solcher Pauer für sich oder mit Hillfe des Gutsherrn seine eignen Gehäude wieder anrichten könne. - - "

Den 62 Hauptpunkten folgen sehn Special-Gravanina betreffs der Reformen der Justit, des Erlasses von Polizel-1, Aza- und Kleiderordunagen nuter Zuziehung der Stände, der Landschliesung, die nur mit Bewilligung gesammter Stände erfolgen solle; sollten torotzelm Eislige ohne Wissen der Ritterschaft solche Mandate zu extrahlren sich unterfangen, so möge der nicht gestatten, noch auf cines Standa Anhalieu allein vergönnen, sondern es bei der vorigen Resolution lassen, und wanu ja des Landes Wolfnahr solches erfordern sollte, sie, sätumtliche Stände, ingesammt darüber vernehmen. Dann wird um Verlängerung des Indalts bis zum Erlass einer Reiches-Constitution auf dem nachsten Reichstag, endlich um Wiedereinfährung der alten "Ausrichtung" der Land-Stände während der Danzer des Landstass gebeten.

16\*

Fast gleichzeitig mit dem Berieht der Geheimen Räthe vom 31. März der die vielen Forderungen, besonders aber deren allgemeine Fassung hervorbebt, gegen die sich gar nicht ankämpfen lasse bei der schwierigen Stimmang der sehr zahlreich erschienenen Stände, ergeht d. d. Cleve 12. April st. n. ein Rescript des Kurfürsten, das den ständischen Forderungen bis auf einen gewissen Punkt Rechnung trägt, nur ihrem Verlangen nuf Controle der Hecresausgaben widerspricht, und sich mit drei-, auch zweijähriger Bewilligung einverstanden erklärt, wann nur Stände seine Hanpteinkommensquellen, Contribution and doppelte Metze, ihm angesehmälert liessen. Der Knrfürst wolle sie dagegen von dem Unterhalt der Arnimschen Eskadron entbinden; er sei ferner bereit die Compagnic Dragoner gänzlich abzuschaffen and die Compagnie Reiter nur noch dreiviertel Jahre beizubehalten. Endlich wolle er ihnen einen Nachlass auf die Contribution gewähren. Dagegen sollen sie die darüber verbleibende Contribution noch auf 3 Jahre vom 1. Mai d. J. an gerechnet bewilligen mit eventueller Minderung noch vor Ablauf der 3 Jahre, gleichzeitig mit and neben dem geforderten Pauschquantum.

Anch wolle er auf die militärische Execution verzichten, wofern nur die ländlichen und städtischen Commissarien für den Eingang der Contribntion sorgten. Nur in die für die Sieherung der Lande getroffenen Massregeln durften Stände nicht bineinreden. "Dass Uns aber Unsere getr. Stände vorschreiben wollten, wie wir Unsere Vestungen besetzen oder die Völker reduciren sollten, solches können wir nicht dulden, sondern da dergi. vorkäme, wollet Ihr dieselbe damit abweisen, dann Wir wollen sehen, wie Wir die verwilligte Summe zn Vorsehung Unserer Vestungen anwenden. Allein weil Wir dennoch einige Völker anf diesen Fall, da eine solche notable Summa von der Contribution abgehen wird, erlassen müssen, so werdet Ihr anch Unsere Stände dahin disponiren, dass sie etwan 10,000 Rthlr. Abdankungsgelder verwilligen mögen." Die Canzlei-Taxe ist bis auf Weiteres fallen zu lassen. Als "vor sieh" sollen sie vorstellen, dass, wenn der Kurfürst Gewalt hätte anwenden wollen, er dazn die beste Gelegenheit gehabt, daher möchten sie sieh noch in etwas patientiren. Die doppelte Metze sei kanm fühlbar, ähnlich die andern Beschwerden, so die Licenten, da der Kanfmann und Krämer doch darum seine Waaren nicht wolfeiler geben würde.

Gegen Klagen fiber die Münze sollen sie sieh hinter das Münz-Ediet verschanzeu, das Ueberbürdungen numöglich maehe. Zum Punkt des Sairbandels sollen sie bemerken, dass derselbe sebon von des Kurfürsten Vorfabreu in Angriff genommen und den Städten nur in Pension ausgethan worden sei.

Die Generalmittel seien nochmals dringend zu empfehlen; ein besert gestellter Kreis, der mehr zahle, thue dies nur für's erste, bis der andres sich eben dadurch erholt, und statte zugleich dem Himmel dafür seinen Dask ab. Auch auf den Wegepfennig verziehte er. Das Schuldenwerk endlich sei jetzt der nie zu ordneo.

In ihrer Replik vom 3./13. April auf die Erklärung der Stäude vom 2./12. d. M. weisen die Statthaltenden Geheimen Räthe znnächst darauf bin, dass der Kurfürst jener Soldaten bedürfe, um desto ansehnlicher auf Reichstagen and sonst zu erscheinen. Sie erkennen an, dass Stände seit des Kurfürsten Regierungsantritt mehr als zwei Millionen Thalor gezahlt, fügen aber binzu, dass sie sonst "gewiss mehr Millionen Geldes dahin zu geben würden gezwungen sein". Daran schliessen sie die Anfzählung dessen, was sich der Knrfürst persönlich zugemntbet und was er den Ständen nachgegeben habe. "Den Herren Ständen baben Sie mit dem modo contributionis selbsteu pro lubitu zu gebabren vergönnt, ibnen Ihre eigene Amts-Unterthanen dazu unter Handen gegeben, Niemanden von der Contribution eximirt, Selhst nichts davon participirt, sondern vielmebr gn. gewilligt, dass derer Beskow- und Storkowischen Kreise Steuern die Herren Stände zu ihrer Erleichterung dahin nehmeu mögen, die Sie doch sonsten für Sich hehnlten können." Dies sei der Grund der schlechten Verbältuisse des Hanshalts. "Wogegen aber, wann man die Zeit Sr. Ch. D. Regierung gegen den vorigen berührten Jahren halten will, sich klärlich und in Wahrheit befindet, dass das Land an Manuschaft, Vermögen und vielen Gütern merklichen zugenommen."

Der Kurfürst hoff daber auf die Cession der vier Aemter, wofür sie Freilich 210,000 Thir gezahlt, doch zum grösseren Theil am ibrem aerario, anm kleineren aus dem Ertrag der Hufenschösse, so dass der Einzelne diese Last nicht empfunden, zumal das Geld im aerario sonst natzlos gelegen hatte oder woll gar den Schweden in die Hande gefallen wäre. So könnten die Ameter gleichsam compensando abgetreten werden, wie Stände ja den Schweden und dem Kaier Stalisfentionsgelder gegeben hätten und der Kurfürst werde doch nicht deterioris conditiouis in seinem Kurfürstentbum als der Klaste im Riche sein missen.

"Werden aber dennoch und dessen allen so angezogen worden unerabet die Herren Stände mit Abtretung der öfters berührten Aenter St.
Ch. D. gehorsamst nicht an die Hand gehen, so können ibrer Instruction gemass die Herren Rathae dieselhe wol versichtere, dass S. Ch. D. solchen norerbofften Widerwillen für eine grosse und unerboffte Widerwillen für eine grosse und unerboffte Widerwillen für eine Rosse und unerboffte Widerwillen für eine Rosse und und eines ben, wie hre Worte expresse lauten, Zeit ihres Lebens in kein Vergessen stellen werden."

Das Aufhören der Contribution sei nicht möglich bei der Cession Vorommerns, der Cecupistin lliniterpromnerns, der schwachen Besetzung der Festungen und der Nothwendigkeit die Reiter gegen Strassenräuberel noch etwar zu behälten. Daber bätten sie um Continuriung siebt nur der bisberigen Contribution, sondern anch Erbaltung der Arnim'schen Escadron bis zur Erzeaustion von Colberg zu biten.

Die Geseralmittel seien nur der vielen Klagen und wirklichen Ungleichbeit wegen in Vorseblag gebracht, da "mansichmal ein wolbesatter Kreis kaum so viel zurägt, als eine einzige Stadt und die ruinirte und noch nicht wiederbesetzte den wiedereingerichteten Kreisen gleich gehalten werden sollen. Sünde selbst missten sich bei den Generalmitten, die arm und reich, fremde and einwohnende Leute gleich träfen, besser stehen. "Und warum wollte sich im ganzen Lande nicht practiciren lassen, was die Herren Stände in jedem Kreise und in einer jeden Stade tingeführt and noch itzo beständig observiren. Da sie inter effective praesentes das Contingent der Contribution vertrellen und nieht libe altem noch selbehalten wollen noch können". Sie kommen nochmals darauf zurück, dass die Ritterschaft von diesem onnse vämirt beihen und die Verwaltung der General-Kasse in der Hand behalten könnte als Garantie, dass dieser modus nieht perpetuirt würde.

Die Canzlei-Taxe sei an keinem Ort im ganzen Reich so gering wie in Kurhrandenhurg. Sebon am almnärkischen Quartal-Gericht sei sie höber, kerkrandenhurg. Sebon am stematischen Quartal-Gericht sei sie höber, bezwecke fibrigens unr, die Richter und Canzleirerwandten desto besser zu marchalten. Niemand solle überürdet werden, "Wie Sie dann anch sowol die den Herren Ständen gebässige Perion Gerhartz Dieckmannen als das am heisigem Orte nugewöhnliche Stemplewierk von soleher Sache absehafen und dergestalt behntsam damit nangehen und gebahren lassen wollen, dass mit Pax keitner sich darüber beschweren solle."

Der Wegepfennig sei nothwendig, bei den Nachharn üblich und zu ihrem eigenen Besten. Auch die Ordnung des Sehuldwerks sei möglich und untzlich. Doch vor Allem solle und müsse Punkt 1 und zwar schnell geregelt

werden.

Der Anwesenden Deputirten Erinnerungen auf das von den Geh. Räthen am 24. April eingegebene Project eines Landtags-Abschieds. Dat. Berlin 29. April 1652.

[Die Erledigung der Gravamina vor den Bewilligungen. Die neue Münze. Das Salz-Monopol.]

1652. 9. Mai.

Dem Herkommen gemäss bäten sie zuerst nm Erledigung ihrer Beschwerden, ehe sie an die Bewilligungen herangingen. Ihre Kritik der neuen Münze sei sachlicher, nicht persönlicher Natur.

"Wollen aber hingegen nicht hoffen, dass S. Ch. D. entgegen sein sollte, wann Sie wider die Munze mit genugsamen und sattsamen Grifinden, jedoch mit gebührender Submission und Bescheidenheit Ihre Beschwerungen einführen, denn weil die Inconvenientien, so daraus zu befürchten, ihnen allenal für Angen gestanden, so haben Sie ja billig dieselbe Sr. Ch. D. als getrene Land-Stände und Unterthauen, die sowol mit der Herrschaft als dem Lande getreu und gut meinzur repræsentiren müssen; und vermeißen nochmaln, dass sie vermige

der Land-Reverse dessen wol befugt sein, indem in dem Bei-Revers de dato den 11. Martii, Anno 1602, ausdrücklich Vorsehung heschehen, dass im Münzwesen die Stände mit einrathen sollten.

Und hezeugen die vielfältige annoeh vorbandene Acta, wasgestalt Sr. Cb. D. hoebgeehrten Herrn Vaters Ch. D. hoebsel. Andenkens de Anno 1619, 20, 21, 21 23 bis 24 der Minze, deren Veränderung und Verordaung halber mit den Ständen tracifit und deren unterth. Sentiment darther ganz m. ois- und angenommen hahen.

Und kann zwar nicht geleugnet werden, dass für zwei Jahren etwas Mangel au Uzual-Minze sich ereugen wollen, welches die Stände auch bewogen, dass S. Ch. D. Sie ganz unterth, ersuehen wollen, damit bieselhe auf einige mehrere Herheibringung derselhen gn. bedacht sein michten. Allein dass gleichwol daraus eine so überaus grosse Necessität will gemacht werden, das können sie nicht allerdinge finden, und mag jedoch dahet gleichwol, wam die Sache nur mit recht anpassionirtem Gemüthe überlegt wird, nicht geleuguet werden, dass diesem Lande mit einiger soleher Münze nicht könne geholfen sein, deren sie nicht auch in den hennehbarten Landen sieh sollten zu gebrarchen haben.

Dass der Ducaten in einer geringen Zeit so wenig worden, dass sie fast nicht mehr zu finden, solches wird ein Jedweder leicht spüren können, der nur ein wenig mit Umschlägen zu thun haben muss.

Bei den Reichsthalern ist dergleichen auch zu hesorgen, und möchte darin auch bereits der Mangel sich herfür gethan hahen, wann es nicht an dem wäre, dass in dem Niedersächsischen Kreise die Niederländische und andere Thaler devalviret worden, welches verursacht, dass die au Oerter abgesetzte Thaler nunmehr hieher ins Land für voll auszegehen und hereingebracht werden. Dass die Mark Reichs-Thaler 14 Loth in fein und die Rothe Münze 8 Loth in fein hält, solches geschieht daher, dass eine solche Verordnung unter die Stände des Römischen Reichs im Müuz-Edict beschehen und von ihnen allerseits placitirt worden. Dass aber ein Stand des Heil. Röm. Reichs oder die Kaiserl, Majestät selbst, als das Ohriste Haupt, von den Münzsatzungen für sich alleine sollte abtreten können, das wird in den Reichs-Abschieden nicht leicht, sondern vielmehr dieses herheizubringen sein, dass ein jedweder Stand sich derselben gemäss verhalten und auch die Land-Münze absonderlich auf den Gehalt und Werth der Reichs-Münze anzulegen sieh dadurch pflichthar gemacht hat.

Die in Anno 1622 alhie im Lande angelegte Münz-Ordnung mag wol den Reichs-Constitutionibus nicht gleichmässig gewesen sein, welches doch pro ratione temporis beschehen sein mitses, als im ganzen Rönischen Reide in ihrenau gross Unwesen in der Münze entstanden und in allen benachbarten Fürstenthümern dergleichen leichte und nichtswirdige Sorten gångig gewesen, og gar leicht bei denen darauf vorgenommeuen Devalvatioulbus haufenweise in dies Land hätten können hereingeschoben werden, daher man postulante necessitate ex duobus malis id quod miniumn fürl eligiren mitseen, und kann daher der Stände ihr damaliges unterth. Bedenken keineswegs so sinistier interpretirt werden.

Die Stände und Sr. Ch. D. eingesessene Unterthanen werden dieser itzigen eingeführten Münze jederzeit nicht auders Erwähnung thun, denn dass gleichwol Sr. Ch. D. hoher Respect allemal dabei in schuldigster Observanz gebalten werde.

Dass aber nicht allein in Pommeru, sondern theils in denen Braunschweigischen und Lineburgischen Landen diese Mluze verboten und darüber geringschätzig von deu Exteris gehalten wird, solebes kann den Ständen nicht imputirt werden. Und ist nun gleichwol allerdinge gewise und unleughar, dass diese Mluze fast ganz viel im Lande wird, und dass absonderlich das Biergeld damit gar zu sehr will aberladen werden, indem viel Bürger sieh unternelmen ]: wie solehes mit der Stadt Tangermände Excupel wol zu beweisen :] dass sie ihre völlige Acciesen bis auf ein sehr weniges an lauter solchen Groschen eilnringen wollen. Derowegen denu der Grosse Aussehnss nicht wenig hesorgt ist, dass die Menge dieser Münze der Landschaft zienliche Ungelegenheit sowol bei den Aus- als Einländischen Creditoren verursachen darfte, ——"

Betreffs des Salzhandels wollen sie Sr. Ch. D. durchaus keine Maasse geben, hitten nur um einen hilligen Preis und Befehl au die Factoren, die Münze dafür in Zahlung zu nehmen.

"Dabei aber zweifelt zuförderst die Ritterschaft ganz nicht, wei ihr Privilegium und Freiheit, so sie jederzeit hierbei gehabt, durch die Land-Reverse gnugsam dargethan werden kann, dass auch daber dasselbe ihnen allerdinge in vorigem Stande verbleiben werde.

Der gn. Herrschaft mag darüber ein sehr geringer Vortheil zuwachsen, ihnen aber würde es sehr verkleinerlich und nachtheilig sein, wann sie sich ihrer Freiheit also schlechterdinge begeben und ihrer Posterität einige Beschwerung über den Hals ziehen sollten.

Der Unterschleif mit den Frei-Zetteln wird dabei wol können verhütet werden; diejenige aber, so adeliche Güter auf Rechnung oder Pension innehaben, werden gleichfalls nicht uubillig sich einer solchen



Libertät, die dem Adel und ihren Gütern zugelegt sein, mit zu geniessen haben.

Die Altmärkischen und Priegnitzirischen Stüdle aber berufen sich nochmaln auf die angeführte Observanz und Freiheit, die sie ab immemoriali tempore bier gehabt, das Salz zu holen, wo sie wollen, welches ihnen, nebet andereu Privilegiis, von Sr. Ch. D. gn. confirmitt worden und verhoffen, sie worden darauf gehört werden.

Desgleichen ziehen die Neumärkischen Städte ihr jus radicatum laut den Recessen von 1539, 1614, 1615, 1618 an —."

Sebon untern 14/23. April können die Geh. Räthe berichten, dass die Stände endlich in 500,000 Thalter, zahlbar in 6 Jahren und die doppelte Metze auf fernere 2 Jahre gewilligt, nuter der Bedingung, dass vorher alle Gravanian beseitigt wirden. Sie meinen, dass nebr nicht zerhalten sein wirde; böbelsens der Begind der neuen Bewilligung von ersten Juli statt ersten Juni d. J. and Abhandlung der Altmarkischen Aenter von der Alt- und Mittelmärkischen Ritterschaft, unter den vom Krüfirsten vorgeschägenen Bedingungen.) Diese Bewilligungen werden gleichzeitig mit den Erinnerungen und den dem Recess einzurerleihenden 15 Bedingungen untern 20 Aprillo. Mal eingereicht. Die Bedingungen sind:

- Das Aufhören der Contribution; sodann der doppelten Metze nach Ahlanf der 2 Jahre.
- 2) Die Versieherung, dass "diese zu Unterhaltung der Vestungen, Redressirung des zerfallenen Churf. Estats und Einlösung der Altmärkischen Aemter semel pro semper verwilligten Gelder ande gewiss hierzu und sonsten ad nullos alios uuen sollen angewendet werden".
  - Dass dies ein volnntarium suhsidium sei.
  - 6) Der alte Stenermodus ohne Execution einiges Kreises ihncu bleibe.
  - 10) Als Anfangstermin 1. Juni 1652 gelte.
  - 11) Quartalzahlungen in landesüblicher Münze erfolgen.
- Die Einlösung der Altmärkischen Aemter aus diesen Geldern stattfinde.
  - Deren Nichtveränsserung noch Verpfandung.
- Redressirung der Gravamina, darunter die vornehmsten Münze, Salz und Licenten heträfen.
- 15) Versicherung, dass der augenbliekliche modns, erst Behandlung des Quanti, daun Erledigung der Gravamina, zu keiner Cousequenz gezogen werde.

Vgl. Erdmannsdörffer, Graf Waldeck 67.

Des Kurfürsten Resolutiones auf der Stände übergebene Beschwerungspunkte. Dat. Cleve 1. Mai 1652,1)

1652. I. Mai.

Betreffs der ersten 10 Gravamina, die Ecclesiastica betreffend, wird alles bis auf die Beschräukung des Kurfürstlichen Patronatsrechts sowie desjenigen zur freien Besetzung der Professuera zu Frankfurt und Jonehinsthal zugesagt. Das Jus Iudigenatus (11) wird für alle Stellen, geist- und weltlich, zugesichert nebst der Zusage die Stellen nicht in ertlicher Weise, soudern nach Verdienst und Brauechbarkeit zu besetzen. Sollten in Clere, Mark und in Prenssen die Stände der Kurmark von Bedienungen ausgeschössen beiden, so wirden hier Retorsionsmassregein getroffen werden.

13. Das Ständische Berathungsrecht auf Laudtagen wird bedingungswies garautt. Dass in wichtigen Sachen, besonders bei Friedenz-Zeiten und di die Sache Anstand leiden kann und kein periculum in mora, die Laudstände erfordert, ad consultandum convorirt und die paneta propositionis den Ausselaus-Scheriben mit entwerleicht werden, ist den Rechten nad aller Billigkeit gemäss. Es wird auch Sr. Ch. D. solches nicht entgegen sein, und werden Dieselbe Dere getreue Laudstände, wann sie etwas in Unterthänigkeit zu suschen haben und solches mit gebühreudem Respect verriebten, jederzeit gu, hören.<sup>2</sup>

ad 14. Aemter und Tafelgüter sollen fortan uicht veräussert, noch versetzt werden; wofern nur Stände zur Wiedereinlösung und Hehnng der Wirtschaft contribuiren wirden.

ad 15. Auf den Lauf der Justiz werde der Kurfürst mit höchster Sorgfalt halten, auch hindern, dass Richter Vornundschaften übernehmen. Die Uebertragung von Commissionen sei dagegen öfters unerlässlich, da dieselbeu sehr zur Abkürzung des Verfahrens beitrügen.

ad 16. Beim Rechtsprechen sind die Bestimmungen der bestehenden Reverse zu beachten.

ad 17. Das Jus Primae Instantiae solle Niemandem gekürzt werden, ad 18. Bert, der Bestringe mutwillig klagender Bauern beisst est "plie Pauern, so ohne Noth vorsätzlicher und hartnäckiger Weise über hire Ohrigkeitete Rhage führen, sollen, wann sich befindedt, dass sie neque justam neque probabilem litigandi causam gehabt, pro qualitate delicit und ihres Feresle mit gefänglicher Haft abgestraft werden. Das Auskruße der Pauern wird desjenigen vermöge der Land Reverse de anno 1540 und 1572 gestattet, welche solche Güter sehbst hewohnen wollen und sonsten keinen Sitz noch Wohnung haben und müssen auf solchen Fall den Pauern ihre Güter unch Würderung-, was sie gütlig, bans hezahlt werden.

Die Widerspänstigen ob grave et enorme delietum zu relegiren kaun der Obrigkeit anch allerdinge nicht gewehret werden, nur dass es gesehehe eum eausse cognitione und Einholung Urtels und Rechtens, auch nicht weiter, dann soweit sieh eines jedweden Magistrats Botmässigkeit erstreckt; wird

<sup>&#</sup>x27;) Gedruckt bei Mylius VI, 399-414.

aber dem Delinquenten des ganzen Laudes Verweisung zuerkannt, mnss und kann solehes ander gestalt nicht geschehen, noch exequirt werden, dann mit Sr. Ch. D. als des Landes Fürsten gn. Consens und Ratification."

ad 19 gibt er das Versprechen, nicht gegen den Rath in Städten in-

audita causa auf Drängen einzeluer Bürger vorzugehen; ad 20 seine Zustimmung dazu, dass ein Jus certum durch eine Com-

mission von Räthen und Ständen baldmöglichst gefertigt werde;
ad 29 weist er die Forderung galunge Leben nicht zu Aemtern :

ad 29 weist er die Forderung caduque Lehen uicht zu Aemtern zu schlagen als unberechtigt zurück.

## Resolution ad Articulos Additionales.

- 1. Die Justizreform betr. "hebarren S. Ch. D. bei Ihrer ersten und vorigen Erklärung und seind gur zufrieden, dass die Landstäude von der Ritters-haft und Städten erliche Deputirte beneuneten, die mit den Canmergerichtsrätten das Wert überfegen und von Mittelu zu reden haben, däurreh die Canmergerichts- und Landreuter-Ordnung revidirt und alle Beschwerungen und Missbräuche abgeschaft werden mögen; S. Ch. D. wollen dienige so die Landstäude dazu deputiren werden in Gunden oonfirmiten, auch deuenselben eilliche von Dero Geh. Rathen adjungiren lassen, damit im Werk von so hoher Importance wol erwogen und nicht deuütrofe damit verfahren werden möge. Und in die neu verbesserte Cammergerichts-Ordung ist auch der finste Punct inti bineitzurütene, die Arresta betreffend, welche wider einen der im Laude getessen und sich zu Rechte erbent in debilis nondum elnis et liquidis mieht gestatet, oder do sie sub et obreptitie ausgebracht, alsofort binwiederum relaxirt und losgegeben werden sollen.
- Die Consistorien sollen nur in den 4 bestimmten Fällen zu cognoseiren, jedes Eingriffs in die erste Instanz der ländlichen und städtischen Obrigkeiten sich zu enthalten haben.
- Streitigkeiten zwischen den Amtleuten und denen von der Ritterschaft sind durch gemischte Commissionen in der Güte beizulegen.
- 4—6. "Die Anricht und Erhaltung guter Policey-, wie auch Kleider- und Taxordnung ist ein nöttig und uttkilch Werk, und hat man insonderheit dahin zu sehen, damit aller unnötliger Luxus abgesehafft werden möge. S. Ch. D. seind ga. erhötig, in allen und jeden Kreisen deshalben Commissarieu zu verordnen und diejenige so die Land-Stände darzu fürschlagen werden zu confirmiren, auch über dem so publierit wird fest und unverbriekig zu halten.
- In der Altenmark kann der Hauptmann daselbsten, allermassen es ihme bereits anbefohlen worden, verfahren und seind S.Ch. D. über die neu publicite Gesinde-, Schäfer- und Müller-Ordnung ernstlich zu halten allerdinge gesonnen.

252

publicum denn auf eiuiges Privat-Interesse seine Reflexion haben. 9. Das Indultum Moratorium, welches S. Ch. D. Anno 1643 den Land-Ständen mit gewisser Maasse und Condition gn. verwilliget, waren zwar S. Ch. D. noch in etwas zu prorogiren und dasselbe in allen damals abgehandelten Puncten und Clausulen anderweit zu renoviren nicht ungeneigt, allein sehen Sie nicht, wie solches ohne der Creditoreu |: welche soviel Jahr albereit das Ihrige entrathen müssen : Schaden und Nachtheil geschehen könne. Auch hat es die Erfahrung bishero gaugsam gegeben, dass denen, so dgl, am meisten begehrt, die Indulta am wenigsten zustatten kommen, indeme sie die Zinsen immerhin ferner aufwachsen lassen, daher dann sowol auf die Currentals moderirte Zinsen die Executiones wider sie ergehen, anch eines Theils Creditoren, so in dem Indulto excipiret, in partem sortis verholfen werden müssen. Es haben über deme die Indulta speciem denegatae et protractae Justitiae und ist de Jure derjeuige so sie erhält zuförderst und vor allen Dingen den Creditoribus cautionem et idoneam satisfactionem zu leisten schuldig. Auch kann es durch gütige Handlung - viel weiter auch mit mehrem Glimpf des Debitoris und Reputation der Churf. Tribunalien dann durch die Indulta - gehracht werden."

Die Statthaltenden Geh. Räthe an die Stände.
Dat. Cölln a/Sp. 12. Mai 1652.

[Unabweisliche Dinge nöthigten zur Vertagung des Ständetage vom 27. Mai auf

den 25. Juni. Hoffen dann um so schueller zu glücklichem Schluss zu gelangen.] 1652. 22. Mai. "Ob Wir zwar Unsres Theils nichts liebers gesehen, als dass es

..., 0b Wir zwar Unsres Theils nichts lebers gesehen, als dass es bei der genommenen Verabreduug, dass allerseits Deputirte von Prälaten, Herrn, litterschaft und Städten auf den 27sten d. M. sich alhier hinwieder gestellt, die angefaugue Land-Tages-Tractaten weiter fortgesetzt und zum guten und gedeiblichen Schlusse gehracht hätten, allerdinge verheiben mögen, so seind doch über unser besser Verhoffen einige unnähwendige Verhinderungen in Wege kommen, dass wir das Werk nothwendig etwas weiter und zwar bis auf den 25sten schirstkünftigen Juni Abends einzukommen prorogiren missen.

Haben demnach Unsern hoebgebrien Herrn diese Beschaffenheit unverzüglich zu wissen machen wollen mit dem freundlichen Ersuchen dieser Verzögerung halber etwan keine ungleiche Gedanken zu schöpfen, vielmehr aber Ihnen helieben zu lassen, die Anstalt zu machen, dass hire Deputirte zu diesem Male ihre Anberreise einstellen, dahingegen aber auf henannten 25sten Junii sich alhier wieder beisammen finden, und die noch übrige Puncta zum guten Schlusse — — bringen helfen.

Eine Einigung werde dann nm so sehneller erzielt werden, als bis dahin von dem zu Cleve weilenden Kurfürsten neue und eingehendere Instructionen über die noch zweifelhaften Pinkte eingelanfen sein wirden.

Der Bericht der Rathe vom S. Mai bittet um diese Instructionen, die noch nicht in dem nüchsten Reseript des Kurfürsten vom 11/21. Mai, sondern erst in dem zweitfolgenden vom 22. d. M. ertheilt werden. Die Stande ührerseits waren nur zu geneigt, aus der ahermaligen Vertugung jene "ungleichen Gedanken" zu sehöpfen, von denen die Geh. Rathe reden. In den umgehenden Protest vom nichstfolgenden Tage geben sie diesen Gedanken zuweidenigt Ausdruck.

Die Anwesenden Deputirten an die Statthaltenden Geh. Räthe. Dat. Berlin 13. Mai 1652.

[Bitten, falls es spater zum Schluss komme, ihnen die inzwischen gezahlte Contribution in Anrechnung zu bringen.]

1652.

"Wohlgeborne Herru und sehr werthe Freunde. Derselhen vom 23 Mai. 12 Mai angleassene Reseripta an die Bitterschaften, Kreise und Stüdte wegen Prorogation des Land-Tages bis auf den 25. Juni, alsdann die Sewammte Deputitre der Stände sieh wieder gestellen, die angefangene Land-Tages-Traetaten weiter fortsetzen und vermittelst göttlicher Bildfe zum guten und gedeihlichen Schlusse bringen helfen sollen, seind uns, denen alhier zur Stelle gelassenen Deputitren, theils insiniuriet.

Nnn hätten wir nichts liebers gewünscht und gesehen, denn dass es bei dem veranlasseten Termino des 27. Mai allerdinge verhleiben konnen, gestalt Männigliehen nach dem Land-Tages-Schluss verlangt, einem Jeden viel daran gelegen, auch albereit grosse Unkosten darauf gangen und je weiter er versehoben wird, noch mehre Unkosten darauf gehen werden; indeme die Stände nicht alle verrücket, sondera uns Deputirte von Ritterschaft und Städten aus allen Kreisen der Veranlassang nach hinterlassen haben, so den angefangenen Land-Tag repraeseutiren. Wir seind auch nochmaln resolvirt, den angesetzten Terminum abzuwarten, alsdann die andere, in voriger Auzahl, sich wieder gestellen werden.

Nachdeme aber, über besser Verhoffen, einige nanbrendige Verhinderungen in Wege kommen, dass der Land-Tag bis auf den 25. Juni versehobeu werden masste, anch von Sr. Ch. D. unserm ga. Hierra, die Statthaltende Geh. Herra Räthe noch einige vollständige gründliche Justruction und Resolution erwarten, so lassen wir Anwesende Deputirte es hei dem 25. Juni zwar bewenden. Aldieweil aber die sehwere Current-Contribution solebergetsalt durch dem Monat Junium laufen würde; so hitten wir im Namen unsere Heimgelassenen, im Fall man zu einem beliebigen und vollkommenen Land-Tages-Sehluss kommen würde, dass das-Jenige was im Monat Junio gegeben wird an dem Quanto der hewilligten Summe des ersten Jahres und zwar am ersten Termin mochte deeurtrit, auch hinfürder der det ertenmitrie Land-Tag nicht weiter proregirt, sondern vielmehr nach Möglichkeit zum Schluss befordert werden.

Ingleichen ersuchen wir die Churf. Statthaltenden Geb. Räthe, im Fall vor dem anderweit angesetzten Termino wegen dieser Laud-Tages-Tractatien noch etwas vorfallen sollte, dass die Herrn Statthaltenden Geb. Räthe solches an uns wollten gelangen lassen und mit uns communièren.

Wie nun dies unser Suchen der Billigkeit gemäss, also getrösten wir uns gewieriger Resolution etc."

Ein Schreiben der Geh. Rithe an den Kurfürsten d. d. Colln a/Sp. B. Mai theit ihm mit, dass sie, um seine Willensnehung beser kennen zu lernen, den allmählich sieh auflösenden Ständetag vom 27. Mai and den 25. Juni prorogirt hätten. Gleichreitig suehen sie ihn von ihrer eigene Ausirht zu überzeugen, dass nämlich die Contribution und die 500,000 Thaler nie miteinander ron den Ständen zu erreichen seien; erstere daber mit dem 1. Juli, als in 'a Auge gefassten Aufangstermin der Zahlungen, fallen gelnssen werde. Fast alle zu Berlin anwesenden Rathe, A dam George Gans zu Patlitz, Thomas von dem Knesebeck, Claus Ernst von Platen, selbst die in erster Reihe mit den Ständen verhandelnen Joachin Priedfrich v. Bilmenthal und Johann Tornow waren

dleser Ansicht and, sie vir nicht zu zweifeln Ursache haben, der fe-sten Ueberzeugung, dass die gleichseitige Leistung beider Abgalen nehen den zahlreichen Auflagen von Reichswegen, für Legationen, der doppelten Metze and andern Naturalhagaben, in der That unersehwinglich seien. Dass dem nicht so wart, leihrt die Geschleibte der nichtsetz zwölf Monate. Der Kurfürst, der von Cleve ans die Dinge kühler betrachtete, beharrte daher bei der von ihm als anthwendig erkannten Forderneg.

Der Kurftirst an die Geh. Räthe. Dat. Cleve 21. Mai 1652.

[Die Contribution für das erete der sechs Jahre. Zurückweisung der ständischen Forderungen im Punkt der Religion.]

1652.

Eine Deenrtation der für das erste Jahr zugesagten 110,000 Thir, sei 21, Mai. unnöglich. Lieber wolle er so lange das Ant Salzwedel samm Pertinenzen entbehren. Mit der hisher gezeigten Willfährigkelt der Stände sei er zafrieden; nar verstünde er nicht ihre wiederholten Gravaminn hetreffs der Religion.

"Bei dem Puncto Religionis aber hätten Wir Uns dergleichen unnöthigen Difficultäten zu denen der also genannten Lutherischen Religion zugethanen Ständen nicht versehen. Gestalt sie es auch gewiss keine Ursach haben; dann, soviel das Exercitium Augustanae Confessionis anreicht, da ist ja unleugbar und liegt hell am Tage, dass ihnen dasselbe frei und ungehindert gelassen, auch dem geringsten Unterthanen unter ihnen ein andres zu glauben von Uns niemaln zugemuthet worden; weniger haben sie über die geringste Turbation mit Fig sinige Klage zu führen; am allerwenigsten aber, dass sie ab officiis publicis tam Ecclesiaticis quam Politicis excludiret und die Land-Kinder gleichsam des beneficii der Communität bei den Universitäten und Schulen priviret werden sollten. Dann gleichwie solches mit Bestande nimmer wird erwiesen werden können, also ist hingegen klar und offenbar, dass die meiste und ansehnlichste Chargen und beneficia auch bei den vornehmsten Collegiis his auf diese Stunde mehr mit Lutherischen als Reformirten besetzt und genossen werden. Wir halten auch eigentlich dafür, dass kein einiger Lntherischer Religion zngethaner Chur- oder Fürst im ganzen Röm. Reich zu finden, der dergleichen den Reformirten zu gestatten und dieselbe gleichwie Wir indiscriminatim befördern sollte.

Dem ungeachtet aber werden Wir Uns hierinnen nicht ändern, seind auch nochmaln, gleichwie bishere geschehen, gu. entschlossen, sowol Lutherischen als Reformirten Unsre Churf. Gnade und Beförderung, ohne Ansehung der Belürion, widerfahren zu lassen. Wann auch solehe friedliebende Theologen und Gemüther |: welches aber heutigen Tages fast rar: | miehten gefunden werden, die ihren uzzeitgen, ja gar nicht nötligen hittern Eifer und Affecten soweit dominiren und sich des unchristlichen Schmähens, Lästerns und Verdammens in Schuleu und auf den Cauzeln enthalten könnten, wirdner Wir kein Bedeuken tragen, auch dieselhe hei der Theologischen Facultät zu bestellen. Diejenige aher zu berufen und ihnen die Jugend, welche ins kinflige bei den geistlichen und weltlichen öfficis bestellt werden solle, zu untergehen, die Unsere Religion verketzern, lästern und verdammen und Uns also selbst hei Unsern Unterthanen verhasset zu machen — gleichwie Wir damit Unser Conscienz graviren würden, also hoffen Wir nicht, dass es denen Lutherischer Religion zugethauen Ständen ein Ernst sein sollte. — — "

Die Geheimen Räthe an den Kurfürsten. Dat. Cölln a./Sp. 26. Mai 1652.

[Misstranen der Stäude vor doppelten Lasten bei erfolgender Willigung der geforderten Snumen.]

1652. 5. Jnni.

Blumenthal sei dem Befehl des Kurfürsten gemäss diesen Morgen nach Cleve abgegangen.

"Die grösste Schwierigkeit der Land-Stände rührt daher, dass mit der hishero gewöhnlichen Contribution noch immerfort continuirt wird, daher sie nicht wissen, wie hald solche Anlage ein Ende nehmen und a quo tempore die ietzt aufs neue gewilligte Steuer angeben möchte. Und gerathen ihrer viele in die Gedanken, sammt sie dupliei onere gravirt werden sollten, welches dann dem Lande zum äussersten Verderh und Desolation gereichen würde und hei E. Ch. D. die Meinung uimmer haben kann. Es ist eine Notdurst gewesen, weil so viele Puncten vorgefallen, welche E. Ch. D. specialem resolutionem fordern, dass man zu Verhütung der Unkosten die gesammte Stände. so iu grosser Anzahl beisammen gewesen, ad tempus dimittiren müssen; zuerst bis auf den 27. Mai, dann sie auf den 26. Juui prorozirt, iedoch dergestalt, dass immer etliehe verblieben uud noch vorhanden seind, mit welchen aus E. Ch. D. einkommenen Rescriptis zu communicircu wir Gelegenheit gehaht; gestalt sie dann anch dasjenige, so ihnen proponiret, an ihre Consorten gelangen lassen. Und verhoffen wir noch das Werk vermittels göttlicher Hülfe und Beistandes, wann nur die Contribution nicht gehäuft oder dupliret wird zum Stande zu

bringen. Welches dann auch hochnöthig, dann wann der Laud-Tag re infecta sich zerschlagen sollte, würde es grosse Ungelegenheit und Schwierigkeit im Lande verursachen und E. Ch. D. den scopum, welchen Sie sich löblich vorgesetzt, schwerlich wieder erreichen.

Der Kurfürst an die Geh. Räthe. Dat. Cleve 24. Mai 1652.

[Die Contribution werde mit dem Augenblick der Evacuation Pommerns ihr Ende erreichen. Die Befürchtungen der Stände grundlos.]

1659

Er hoffe, Stände seien von seiner Resolution auf ihre Gravamina gänz- 24. Mai. lich befriedigt worden. ')

"Was die Current-Contribution und deren Cessirung ratione tor-min betriffi, darunter ist in Unsere jüngsten Resolution kein error vorgangen. Wir mögen auch nicht absehen, wie solches praeter et contra mentem nostram ausgedeutet werden können, dann Wir und ausdrücklich dahin erklärt, dass solche Contributiones ante plenariam restitutionem vel evracuationem eiterioris Pomeraniae, wie gern Wir es sonst den Ständen gönnen möchten, nicht esseiren können.

Es ist aber hierbei Unsere Meinung niemaln gewesen, wie auch noch nicht, dass die Stände duplici onere gravirt werden sollten, sondern es kann mit Anschlag- nud Aufbringung der gewilligten 500,000 Thir. so lange wol zurückgehalten werden, bis die Evacuation Unserer Hinterpommerischen Lande, welches verhoffentlich in ganz kurzen, wie Wir dessen mit itzteingelaufener Post Nachricht erhalten, gesehehen wird, würklich erfolgt. Unterdessen aber wollen Wir nicht zweifeln, es werden Uns die Altmärkischen Aemier ohnverlängert zu unterth. Ebren abgetragen werden, darzu Ihr allen müglichen Fleiss nochmaln auwenden wollet, und wollen Wir die Verscherübung defalls mit kluftiger Post zurückschicken, gestalt Wir Uns dessen also versehen."

Der vom Knrffrsten sehon sub dato Cleve S. Juni 1652 ausgeertigte und den Geh. Räthen zugesandte Original-Recess (bei Myl'ins VI, 419—426) kam eben aus jenem Grunde, der Furcht der Stände vor der doppelten Steuerlast, daneben dem Zwiespalt über die Forderungen im Punkt der Religion und der neuen Munze nicht zur Annahme, so weit auch der Kurfürst ihnen in allen jenen 7 Propositions-Punkten entgegenkam, indem er fast sämmtliche darin anfgestellten

b) Vgl. Mylius VI, 415—420 Sr. Ch. D. fernere gn. Resolution auf die noch übrige, unerörterte Gravamina der Märk. Stände. Dat. Cleve d. 13. Mai 1652. Mater. E. Gesch. d. O. Karflissen. X.

1659

sonstigen Forderungen fallen liess und fast alle ihre Gravamina in gewährender Weise erledigte. Charakteristisch ist darin vor allem der Ausdruck des Verzichts auf die indirekte Stener, die "General-Mittel". Der Verzicht selbst gestaltet sich zu einer Art von Pression vorzüglich auf die von der Contribution persönlich eximirte Ritterschaft, für den richtigen Eingang jener direkten Steuer zu sorgen, widrigenfalls er, der Kurftirst selbst, die Sache in die Hand nehmen würde: "Es werden aber die Stände erinnert, dass die von der Ritterschaft ihren incorporirten und ansfallenden Kreisen und die von Städten auch den Ihrigen, so nicht hernach können, mit billiger und christlicher Uebertragung, auch andern erspriesslichen Hülfsmitteln beispringen und aushelfen wollten, denn da dieses nicht geschehen sollte, and es wurden die ausfallende and vor andern ruinirte Kreise und Städte, auch Unterthanen und Contribuenten Klage führen, würden Wir nicht umhin können, die Sache untersuchen, gütlich vergleichen oder hören, entscheiden, auch sonsten auf gnugsame Erkundigung zureichende Anstalt und Verordnung desfalls ergehen und machen zu lassen."

Da die Stände indess alle Geh. Rathe für ihre Ansicht von der Unmöglichkeit grösserer Leistungen gewannen, so sah sich der Knrfürst bei der Unmöglichkeit, in jedem Augenblick von Cleve nach Berlin zu eilen, veraalnast, die Versamminng, bis auf einen kleinen Ausschnss, Zeit seiner Abwesenheit zu vertagen.

## Die Anwesenden Deputirten an die Geheimen Räthe. Dat. Berlin 29. Juni 1652.

[Bitten nm sofortige Erledigung der Gravamina, vorzüglich hetreffs der Religion nnd nenen Münze, nuter deren Voraussetzung die grosse Willigung erfolgt sei.]

 Juli, Im Anfang der Verhandlungen sei ihnen anf die Erledigung aller ihrer Beschwerden Hoffnung gemacht worden.

"Und in solcher Hoffnung hat man sich überwunden und anstatt da von den gravaminibas hillig hätte der Anfang gemacht werden sollen, ist man zu Abhandlung des Quanti getreten und sich auch dabei also erwiesen, dass sowol S. Ch. D. selbsten in Dero gn. Schreiben an die Stände vom 29sten zurfeikgelegten Monats Maii solche unterh. Bezeigung in Gnaden rühmen wollen und nassere bedigeehren Herren alleresit der Stände unterth. Devotion hättlichen erkennen müssen, denn ausser der Bewilligung der 500,000 Thir., welches gewisalieh eine solche Summe ist, derreichen Sr. Ch. D. Herren Vorfahren nie-

main auf einmal nad in solchen geringen Fristen gewilligt worden, hat man sich auch zu Ahtretung der Altmärkischen Aemter unterth. orboten, an der Wiederkaufseumme nicht allein ein sehr grosses an Capital remitirt, sondern auch darüher über 200,000 Thaler nachstehende Zinsen nad Schäden, die mit allem Rechte inhalts der starken, wol elausulirten Verschreibung hitten unfehlbar den Possessorihus missen erstattet werden, gänzlich fallen lassen. — Dagegen aber würde es nunmehr ohne grosses Scufzen, Queruliren und Wehklagen nicht abgehen können, wann die arme, ersehöpfte Unterthanen ihrer darüher gefänsten guten Hoffnung sollten frustrirt werden und ohne Riteksicht auf die so grosse Bewilligung noch eine monatiiche Contribution zahlen.

Die Differenzeu mit Schweden, jetzt, nach Beilegung des Grenastreits, bier die Licenten, seien inkt derart, um in weitgen Monaten erledigt zu werden. Es könnte darans ein Rechtsprocess mit Schweden ohne Eude und hire dergielehen Belastung mit der Coutribution erfolgen; währeud das gauze Reich durch den Friedeusschluss zur Rebe gekommen sei, würden sie sich dann durch ihre Gutwilligkeit perpetuam servitutem erkauft und über den Hals gezogen haben. Nicht als ob sie verlangten, dass der Kurfürst seine Festungen ganz entblösse, soudern sie wollten uur, dass die frühere Höhe der Contribution wicht überschritten werde. Sie bäten die Räthe dringend um die Abschaffung der hisherigen Coutribution, Erfedigung der noch übriree Gravandan und endliche Dmission.

Unterm selben Datum noch berichten die vier zu Berlin auwesenden Gh. Räthe, Haus George zu Putlitz, Thomas von dem Kresebeck, Ernst Clans ron Platen und Dr. Joh. Toraow, üher die Stimmung der Deputiren. Sie hofften auf die Bewilligung der 110,000 Thir. als Rate fir das erste der sechs Jahre, einer Summe, die zur Erhaltung aller gegenwärtigen kurfürstlichen Volker, his unf eine Ausahl Offiziere, ausreichene von dem ihnen zugesenden Recessenswurt (vom 8. juni) würden sie den Deputiren Mittheilung machen und wären sie der Ausieht, dass des Kriffristen Erkfürsnegen in Junetor religionis und wegen der neem Münze, jene befriedigen müssten, wofern ihnen danehen unr einige Suhlevulion an den bisher getragenes schweren Lasten wiederführ.

Die Anwesenden Deputirten an den Kurfürsten. Dat. Berlin 30. Juni 1652.

[Dringende Bitte um Erleichterung.]

Unngenoe Bitte um kritectaterung.) 1652.

Die Aufbringung der 500,000 Thlr. gleichzeitig mit und nehen der his- 10. Juli. berigen Contribution sel unerschwinglich für das verödete Laud. Sie häten dringend um annehmbare Bedingungen, da Ihnen elu fester Schluss bei

ihrem Wiederzusammentritt am 25. d. M. in sichere Aussicht gestellt worden sei.

"Und ersuchen E. Ch. D. wir dahei unterth. gehorsamst und nm Gottes Willen, Sie wollen doeh solche rationes in Gnaden ponderiren, die überaus grosse Noth Dero äusserst erschöpften und fast agonisirenden Unterthanen Ihr zu christlichem Mitleiden und tief zu Horzen gehen lassen und nicht zugehen, dass mit Dero Land-Stände grosser Beschimpfung und so ungleicher Nachrede, die an allen Orten darther gefallen würden, dieser Landtag ohne allen Nutz zerschlagen sollte. — — Sie erhitzen hierdurch ferner die Gemüther Ihrer getr. und gehorsamen Unterthanen zu fernerer Devotion, von denen Sie alsebon so herzliche gelicht, veneritt und geeht werden und haben sich Dero unterth. Assistenz und Darsetzung Gutes und Blutes im Fall der Noth gewiss zu versehen."

Alle Bitten der Stände konnten deu Kurfürsten nicht dazu bewegen. von dem was er für unerlässlich hielt auch nur das Geringste uachzulassen. Daher beanftragte er in ebeu diesen Tagen (durch ein Rescript d. d. Cleve 22. Jnui/2. Jnli 1652) seine Räthe zn Cölln a./Sp. den Deputationstag bis auf die Zeit nach seiner für den September in Aussicht genommenen Rückkehr zu vertagen, da er sah, dass nur sein persönliches Eingreifen zum Abschluss führen würde, möglicherweise auch, nm Zeit zu gewinnen, da die Contribution juzwischen forterhoben wurde, die erste Rate der 500,000 Thir. aber zn Johanni d. J. ejugezahlt werden sollte. Die Deputirten indess weigerteu sich, nach einem Bericht der Räthe an den Kurfürsten vom 13./23. Juli, diesem Befehl Folge zn leisten, ehe nicht die Antwort des Kurfürsten auf ihre letzte Eingabe (vom 30. Juni st. v.) eingetroffen wäre uud suchten auf alle Weise die "Zerschlagung" des Tages zn verhindern. Ohne Erfolg. Der Tag wurde trotzdem auf den Herhst prorogirt, zum dritten Mal'seit seinem Zusammentritt im Mai d. J. Doch anch damit war dem Kurfürsten noch nicht gedient, da die inzwischen mit Schweden fortgesetzten Verhandlungen über die Licenten trotz alles seines Drängens nicht aus der Stelle kameu. Daher kam ihm die Einladnug Kaiser Ferdinands III, zu einer Zusummeukuuft in Prag für das Eude Oktober d. J. änsserst gelegen. Er vertagte dieser Zusammenkunft halber die Reassumtion des Tages auf deu November und hefuhl inzwischen den Ständen "via praecepti" (durch Maudat vom 19. Oktober st. v.) die von ihneu früber geweigerte fernere Aufbringung von mouatlich 989 Thlru, ueben den übrigen Leistungen zum Unterhalt für seine Leibgarde z. R. "bis zn fernerer Verabredung auf dem uächsteu Tage". Da der Kurfürst den angegebeneu November-Termin wegen der Verlängerung seines Anfenthalts zu Prag nicht einhalten konnte, so erfolgt von hier aus eine vierte Vertagnug auf den 8. Januar 1653. Gleichzeitig erlässt er von hier, auf die Nachricht von der Weigerung der

Stände zur Anfbringung der ihnen zuletzt dictirten Anflage für den Unterhalt der Garde, nuterm 4. Dezember d. J. folgendes Mandat an die "renitenten Stände".

1652.

"Wir vernehmen mit sonderharem Missfallen, dass Unsere Churf. 14. Der. Brandehnurgische Land-Städad auf heschehense Ausschriebten wegen Verpflegung Unsere Leibgarde z. Pf. bishere nichts ausgebracht, noch eingeschiekt. Als ergehet Unser gn. und zugleich ernster Befehl biermit an Euch, dass Ihr Euer Contingent zu 700 Thirn. monatileher Verpflegung von einem Monat aufs schleunigste einschieket. Im widrigen Fall warden Wir keinen Ungang haben können, Unserer Garde zu verstatten, dass sie sich hei Euch einlege und durch Mittel der Execution sich selbst bezahlt mache. Wir versehen Uns aber zu Euch, Eurer Uns bekannten unterft. treuen Zuneigung nach gn., Ihr werdet es zu solchen Extremitten nicht kommen lassen."

vom 8. Januar anf den 12. März 1655 an. Inzwischen tagte gegen Ende dieses Jahres der Enge Ausschuss zur Abnahme der Nen-Biergeld- und underer Rechungen zu Berlin and diese Züsammenkunft gab den Ständen die ersehnte Gelegenbeit, die fribenen Klagen ühre die Uerzeis-Weinglichkeit der ihnen zugemutheten Leitungen in noch drügenderer Form als bisher zu aussern. Immer eutschiedener auch bekundete sieh die Schusseht nach einem Abschluss, der Ruf nach dem so oft in Aussicht genommen und eben so oft proregirten Landtage — eine Stimmung, die dem schuelten Schlusser benoch bedürftigen Ersten nicht numflichmen sein konte. Sie bäten drügend, beiset es in einer Eingabe des Engen Ausschusses vom 1653. Ils Januar 1653, den zum 8. d. Mi. Aussicht gestellten, jedoch abermals 28. Janvertagten Landtag eber als zu dem ihm nan bezeichneten Termin (8. März) ursammenteten zu lassen. Sie protestiere gegen die Ausschreibung unverwilligter Auflagen für Legationen und die Leibgarde, die beide in den Domaken-Etat gebörten, bieten aber dennoch abschildum mere volnatarium

Ein Reseript vom 21. Dezember d. J. ordnet "wegen der Pragerischen Reise und vieler anderer naufschiebbarer Geschäfte" eine fünfte Vertagung

Darch eine Verfügung vom 25. Jan. a. St. hält der Karfürst beide Forderungen in voller Höhe aufrecht, und uzeigt wiederum, dass eine frühere Berufung dringlicher Geschäfte halber nicht angäuglich sei. Die Depatiren bieten in einem Schreiben vom seiben Tage, wol die Virkung des festen Anftretzen liebes Fürsten, die doppelte Summe, 4000 statt der früheren 2000 Thir., und erklären sich für befriedigt, wenn der Landaug nur für die Mitte Februar berufen werde. Würde dies zugestanden, so würden sie die Einheilung auf die Legations- und Garde-Gelder bis zur Reassmiton gleich vorsehmen.

1300 Rthlr. für jene nnd 700 Thlr., d. h. eine Monatsrate, für diese "semel

pro semper", 1)

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. Droysen III, 2, 118.

Der Kurfürst acceptirt dieses Gehot unterm 28. Januar, lässt es übrigens rücksiehtlich der Reassumtion beim ersten Ausschreibungs-Termin bewenden.

Unterm 1. März erfolgt mit ähnlicher Motiviring wis vorber eine abernulige, nach der Zählung des Karfürsten, dritte, nach der genanzeren der Stände, sechste Prorogention vom 12 März auf den 16. April und endlich genan wieder 12 Tage vor diesem letzten Termin, eine siebente auf den 2. Mai, gleich mit der Weisung, auch dann, wie häber, am Deputitre mit Vollmacht für die Heinigealsassen nach Berlin zu needen, nicht aber in corpore zu erseheinen.) Seit der Rückschr von Cleve contrasignirt der Director des Geh. Raths, B Ilmenthal, wieder sämmtlebe Erlasse in dieser Angelegenheit, wie er denn zunächst in erster Reihe mit den Ständen verhandelt, his heit seiner Abreite nech Regensheing. Ende April d. J. Thomas v. d. Kneseheck seine Vertretung überummt, um sie his zum Schluss des Landtages zu behalten.

## Kurfürstliche Landtags-Proposition vom 3. Mai 1653.2)

[Die bisherigen Forderungen. Legationsgelder nnd Römermonate. Versprechen anf Erledigung ihrer Beschwerden.]

- 13. Mai. Die Proposition spricht im Eingrang des Kurfürsten Bedanern darüber ans, dass er darch seine vorjährige Ahwesenheit und die Zeitunstände zur Vertagung genötligt gewesen sei. Die Pommersche Frage sei jetzt his auf den Abschluss, die Einräumung und Huldigung, erledigt. Daher möchten Stüdech his zu diesem Zeitpunkt die Couthindton in häheriger Weise aufbrüngen und zugleich die monatlichen 700 Thir. für die Leibgarde z. Pt. noch ferner auf die 3 Monate Mai-Judi bewilligen.
  - s. Ch. D. sie dagegen versiehert, dass alles dasjenige, was Dero getreue Land-Stände wegen ihrer Sublevation, Remedirung der gravaminum und Reassumirung des Landtages begehren und unterthänigst gebeten, effective erfolgen soll; denn dass die Reassumirung des Landtages incht früher erfolget, haben Sr. Ch. D. publica nicht erfahere wollen."

Es schliessen sich daran zwei nndere Forderungen: 1800 Thaler monatlicher Legationsgelder his auf Weiteres und 20,000 Thaler als Brandenhurgs Beitrag zu den bewilligten 25 Römer-Monaten.

<sup>9.</sup> Gn. begebrende, well wir das Werk gerne conecticit seben, nur ein par-Personen aus Eirem Kreise, gestalt von den andern auch geschehen wird, auf den 2. Mai mit gungsamer Vollmacht anbero zu schicken, welche folgenden Tages nicht allein anzubere, sus ratione conservationis Wir dienlich erschete nud vertragen lassen werden, sondern anch darüber einen dem Lande gedeilhichen Schlass zu machen. Worte aus dem Mandat an die Mittelmark.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Das Concept der Proposition, wie fast sämmtlicher ans der Kurfürstlichen Canzlei während des Landtages hervorgehenden Schriftstücke ist von der Haad Knesebecks.

Erklärung der "Anwesenden Deputirten von Prälaten, Ritterschaft und Stüdten der Chur und Mark Brandenburg diessund jenseits der Oder und Elbe" auf die am 3. d. M. gethane Pronosition. Dat. Berlin 5. Mai 1653.

[Ihre Leistungen in deu letzten Jahren. Nothwendigkeit eines Abschlusses. Bitte um einen allgemeinen Landtag zu diesem Zweck.]

1653.

Anwesende Deputirte bedauerten zunächst, dass die Capita Proposi- 15. Mai. tionis dem Ausschreiben nicht inserirt gewesen.

Dass der Kurfürst die ihm bewilligten 560,000 Thlr. mit Dank annehme, habe sie erfreut, dagegen hoch betrübt, dass die Contribution zieht, wie früher verheissen, mit dem endlichen Schluss über Pommern, sonders erst mit der Einräumung und Huddigung, was eine undefiniehze Zeit seit, ein Eude schnens solle. Sie wiederholten ihre Bitte um die versprochene Minderung der Lasten. Vom 1. September 1650 bis zum 1. April 1653 seien an ordentlicher Contribution 381,440 Rühr. von ihnen aufgebracht worden, daueben die Extraordinaria und die doppelte Metze.

"Sie bitten, ohne einigen Aufenthalt znm gewünschten Ziele, (d. h. der Aufhebung der Contribution.) zu gelangen; zumaln auch nunmehr durch göttliche allergnädigste Assistenz und Beistand die Pommersche Tractaten zu einem guten Schluss kommen und das obstaculnm, warum E, Ch, D, daftir gehalten, dass Sie Ihren Ständen noch nicht allerdinge helfen konnten, aus dem Wege geräumt und sie nunmehr versiehert worden, dass E. Ch. D. Ihr von Gott und Rechtswegen zustehendes Antheil der Pommerischen Lande sollte ansgeantwortet und eingehändigt werden, an dessen Erfolg E. Ch. D. nunmehr, ob Gott will, nicht zu duhitiren haben, Sich anch darüber einigen Zweifel so wenig machen, dass Sie nunmehr |: dessen wir denn gern seind herichtet worden : die Reduction Ihrer Völker zum Theil angefangen. Und thun nnn die Stände E. Ch. D. hierhel sicherlich zutrauen, dass Sie nicht gemeint sein werden, sie mit Wiederantretung des Land-Tages solange aufzuweisen, his in Pommern alles in Stand gehracht und Sie mit den Pommerischen Ständen zur Richtigkeit sein; denn solches ist eine Sache, welche diese Lande gar nicht angeht, und wollte denselben sehr nngütlich geschehen, wann nm solcher willen hiesige Stände noch mehr Leiden und Ungemach erdulden sollten."

Sie bäten zur Eriedigung der Propositionen und Beschwerden um einen algemeinen Landtag, den des Kurfürsten Clemenz ihnen gewiss gewähren werde.

"Da denn die Clemenz nad Gütigkeit eine solche Tugend grosser Häupter und Potentaten ist, darinnen Sie von andern nicht können superiret werden, Sie aber kommen darinnen gleichsam der Gottheit in etwas nahe und werden dahero auch in heiliger Schrift Götter geheissen."

Anch die Nähe der Erndte dränge zu einem schnellen Schlass mit erwünschtem Ergebniss.

"Gelänge dies nicht, darüber würde alsdann den armen Unterthanen alle gute Hoffnung auf einmal entzogen werden, und würde über die Massen grosse Ungeduld und Unwillen sich bei Ihnen ereugen. E. Ch. D. können uns sicherlich wol zutrauen, dass albereits die Magistratus in den Städten und auf dem Lande, allermeist aber diejenigen, so zu diesen Tractaten deputirt und geordnet worden, bei dem gemeinen Pöbel wollen in Verdacht gezogen werden, als würde nicht die Notdurft E. Ch. D. nach Genüge vorgetragen, und sie nur unbilligerweise in ihren Aengsten gelassen, da wir doch unsres Theils die glückliche Endigung dieser Sachen von Herzen wünschen und dabei so wenig Vortheils haben, dass wir vielmehr das Unsere darüber verabsäumen und Ungelegenheit davon haben müssen. Und über das, so wollte es den Land-Ständen über alle Massen despectirlich sein. wann ferner hierinnen einiger Verzug vorgehen und wir auch für diesmal re infecta und ohne einigen Schluss sollten dimittirt werden. Es fallen albereits bei den Exteris mannigfaltige judicia davon und würde zu noch mehrer ihrer Verkleinerung ein solches Anlass geben. Vielmehr wollen wir unterth. verhoffen, E. Ch. D. werden gleich allen andern Potentaten auch Ihre Land-Stände mit einem reputirlichen Land-Tage erfrenen und Ihnen einen erwünschten Schluss desselben ertheilen lassen."

Aus dem Protokoll der Conferenz zwischen den Kurfürstlichen Landtags-Commissarien und den Vertretern der Deputirten auf dem Schloss zu Cölln a/Sp. vom 7. Mai 1653,

1653. 17. Mai.

ii. Der Deputitren Verlangen um Berufung aller S

kande zur Eriedigung der schwehende Fragen est ans Mangel an Zeit für derartige langwierige Verhandlungen unerfüllbar; da der Knr

fürst in den n

keine die R

Die mündliche Besprechung führe schneller zum Ziele als das schriftliche Verfahren, darum würden Deputirte auf ihr am 6. d. M. eingekommenes Memoriale folgendermassen beschieden:

 Die Anfnahme aller Forderungen in die Landtags-Ausschreiben würde in Zukunft dem Herkommen gemäss beobachtet werden. Die drei

W III

diesmal vorgehrachten betreffs des Unterhalts der Soldatesca und der Garde z. Pf., der Legationsgelder und der Römer-Monate seien ihnen von früher her hekaunt gewesen.

2. "Was belangt das Uebrige derer Herren Deputiren Einwenden, erinners sich S. Ch. D. ga. wool, dass die Stände die Ahttertong der vier Altmärkischen Aemter und Herreichung die 500,000 Tühr, auf gewisse Masse verwilliget, warum aber hishere die so inständig gesachte Sublevation uicht erfolgen, noch ihnen in ihren desideris, wie begierig auch S. Ch. D. darzu gewesen, Satisfaction gegeben werden können, solches wollen S. Ch. D. kinftig bei Reassumtion der Land-Tagee-Tractaten satisam eröffnen lassen, auch behalten his dahni das nanbestelliche Vertrauen zu Dero Ständen, sie werden von ihrer gehorsamen Verwilligung nicht abweichen, sondern vielmehr beständig dabeit verharen.

3. Die Tractatee aber des Land-Tages vor itzo zu reassumiren, solches fallt Sr. Ch. D. hedekulich, ja gleichann unnöglich, weil Sie, wie gesagt, in wesig Tagen verreisen müssen, mit sorielen Richs- und andern publicie uegotilis occupirt, anch ooh. zur Zeit vor Restritution der Tommerinchen Lande uicht praeparatoria zur Reduction Ihrer Völker und also zur Sublevation mache könen."

Alle ihre Gravamina sollteu aber auf einem wegen der nahen Erndte his uach derselbeu vertagten reassnmirten Land-Tag gewissenhafte Erledigung finden.

Der Deputationstag heruhigt sich indess dabei nicht. Noch zweimal, 8. und 12.222 Mal, maches die Deputitren der Versuch, des Kurfitzsten durch böbere Gehote und Vorstellungen über die Nothwendigkeit zum Schluss zu kommen zur Anfehung der Vertagung zu bestimmen, heide Mal vergebens. Der Tag wird abermals auf den 12.22. Juni prorogirt. Wie eutschieden die unch zu Berlin weidende Deputitren, trotz zweimaliger mindlicher nad schriftlicher Ablehaung ihrer Forderung, auf der Fortsetzung der Verhandlungen bestanden, geht daram herror, dass sie am 16. d. M. noch eine Versuch machen, ein Pro Memorie dinarreichen, das indess uicht zeceptitr wird.

Gliebzeitig mit diesen Verunchen tritt eine Petition "Sämmtlicher mit Garnisonen helegter Plätze in der Chur und Mark Bran- 1653. denharg" vom 16. Mai doch lu einen gewissen Gegennatz zur Darstellung 26. Mai. der Deputiren. Die festen Plätze beschweren sich direkt helm Kurfürsten über ihre verhältnismässig zu hoben Leistungen sowie die Vernachkaisgung ihres Interesses seltens ihrer Mitstände und hitten um Remedur unter Erinauerung an ein ihneu im September 1628 gemachtes bestägliches

Ein umgehendes Rescript des Karfürsten lädt die Stäude-Deputirten und diese festen Plätze zum Verbür üher diesen Gegenstand auf den 18. Mai in die Geheime-Rathsstuhe trotz der eingehenden Entgegnung der "Auwe1653. senden Deputirten" vom 17. Mai. In letzterer heisst es:
27. Mai.

"Auf der sämmtlichen mit Guarnisonen belegten Städte an Uns

ausgewirkten Citation, dass wir uns nemlich morgenden Tages vor Dero Geheimen Räthen gestellen, der Sachen Verhör mit beiwohnen und rechtmässigen Bescheids erwarten sollen, vermelden wir in untertli. Gegennotdnrft, dass uns nicht wenig befremdet fürkommt, dass sub nomine aller in der Chur Brandenhurg mit Guarnison belegter Städte ein solch Supplicatum einkommen, da wir doch wissen, dass etliche von denen helegten Städten um das Suchen gar keine Wissenschaft haben. So ist es auch zu verwundern, dass diese Leute sowol ratione praeteritorum als futurorum serviciorum militarium ihre Mitstände in Anspruch zu nehmen sich nicht scheuen, da sie doch bedenken sollten, was andre Stände und Städte dagegen ausgestanden, wie sie dem Raub und dem arbitrio der Soldatesque stündlich und augenblicklich exponirt gewesen, wann sie hingegen bei den Ihrigen in guter Sicherheit auf ihren Betten schlafen. Ein unparteiischer Vergleich wird ergeben, wer denn eigentlich zu viel geleistet, ratione futurorum aher hat man noch zur Zeit nicht nöthig mit Supplicanten sich einzulassen, weil der Punctus der Besatzungen hei itzt wieder angehendem Landtage noch erst in Behandlung zwischen E. Ch. D. und den Ständen kommen wird.

Dieserwegen nun befinden wir uns nicht instruirt, sofort mit Supplienten uns in Verbrie einzulassen, sondern unsere Heimge-lassenen hahen nus dieses in Mandatis gehen, dass wir zaforderst darauf dringen sollen, damit diejonige Stättle, welche mit uns dieserwegen zu thun haben wollen, sich in speele nennen, dann auch worauf ihre Klage sie zu fundiren gemeint, und was sie wider ihre Mitstände zu liquidiren haben, richtig aufsetzen und ante andientiam einbringen mögen, damit man sich daraus ersehen und ein jeder Kreis und Städt mit seiner Gegenliquidation sich dawider gefasst halten könne, dann dieses eine solehe Sache, die in einer mündlichen Audienz sich nicht will sehlichten und heben lassen.

Gelangt also an E. Ch. D. unser unterth. Suchen, dieses unser Einwenden dem Gegentheil zu communiciren und anzubefehlen, dass sie ihr Klaglibell und vermeinte Liquidation nächstens zu unsere Communication einhringen. Auch die Städte, so Kläger-Stelle üher sich zu nehmen vermeinen, sich in specie melden missen, damit wir dagegen gaugsam parati ad judicium kommen und nicht nöthig sein möge, E. Ch. D. oder Dero Herren Räthe bei andern Dero hohen Obliegen mit dieser verdreisslichen Sache aufzuhalten.

Auch diesmal blieb der Kurfürst dem Verlangen der Stände nach Berufung eines allgemeinen Landtags und sofortigem Abschluss unzugänglich.

Die Deputirten mussten in die Heimat zurückkehren, um am 12. Juni in der bisherigen Form eines Deputationstags wieder zusammenzutreten. Auch jetzt wurden Conferenzen zwischen den Geh. Räthen und einzelnen Ständemitgliedern als das förderlichste Mittel zu schneller Einigung beliebt. Die erste Conferenz, auf der die Forderungen des Kurfürsten noch fester als bisher formulirt worden, fand nach dem Tage des Wiederzusammentritts auf der Geh. Rathstube statt. Zu den bisherigen Forderungen, einer Contribution von 500,000 Thlrn., zahlbar in 5-6 Jahresraten, und der Fortbewilligung der doppelten Metze für die Dauer der Geld-Contribution, trat nun die Retrocession der 4 altmärkischen Aemter hinzu. Diese letztere war bisher wol in Aussicht genommen, aber noch nicht, wie jetzt, als eine conditio sine qua non bezeichnet worden. Es entspannen sich daher über dieselbe sehr lebhafte mündliche und schriftliche Erörterungen. Kanm hatten die Deputirten durch ihre zur Conferenz abgeordneten Mitglieder von der Forderung Kunde bekommen, als sie umgehend folgenden energischen Protest dagegen an den Kurfürsten richteten.

Die Anwesenden Deputirten an den Kurfürsten. Dat. Berlin 13. Juni 1653.

[Die Einlösung der vier altmärkischen Aemter. Höhe ihrer Leistungen im letzten Jahre.]

1653. 23. Juni

\_ - Und ist uns danächst von unsern Mit-Deputirten fideliter 23. Juni. referirt worden, was nach heschehener gestriger Offert nnsres nnterth. und ganz hilligen Erbietens mit Continuation der gedoppelten Metze durch E. Ch. D. dazu geordnete Geheime Räthe ihnen hinwieder angebracht worden; welches kürzlich dahin gangen, dass weil E. Ch. D. nach angelegtem calculo mit denen Ihr hei diesem Landtage hewilligten 500,000 Thirn, wenig würden beschaffen und ausrichten können, wenn Sie davon die Einlösung der altmärkischen vier Aemter nehmen sollten, dass daher E. Ch. D. die Einlösung derselben über die fünf Tonnen Goldes gn. an die Stände gesinnen thäten. Ueher welche unvermuthliche Proposition wir dann allesammt von Herzen erschrocken sein, indeme wir nns derselben in keine Wege vermnthen mögen. Können auch E, Ch. D. heständig versichern, dass weil uusere Committenten und Heimgelassene das fürm Jahr veraccordirte Quantum ganz für beschlossen gehalten, dass sie zu fernerer Hinantretung einiger hoheu Summen uns durchaus nicht instruirt haben. - - Denn E. Ch. D. haben die obhemeldte Summe einmal durch Ihr gn. Rescriptum vom 29. Mai des abgewichenen Jahres gn. acceptirt und desgleichen am 2. Mai d. J. iu der müudlichen Replica gethan."

Stände bätten sich, nach Inhalt ihrer Daplik vom 17. April des vergangenen Jahres, für den Unterhalt der Festningen, Redressirung des Hofstaats und Eliilösung der altmarkischen Aemter zu 450,000 Thirn. und für die Anfiebung der doppelten Metze zu ferneren 50,000, in summa 500,000 Thirn. verstanden.

"Auf der Räthe instänliges Anstehen ist auch noch darüber die Metze auf ein Jahr besser heraus bewiligt worden. Und weil man sich nunnehr zu derer Continuation noch auf fünf Jahre unterth. resolrirt hat, so können damit in effectu zum wenigsten 120,000 Thaler auch für bewilligt erachtet werden. Noch mehr haben zu E. Ch. D. gn. Vergnügung und zu mehrer Beibehaltung Dero Churf. Hilde nad Gande die beiden Ritterschaften der Alt- und Mittelmark nebst den incorporirten Kreisen der Priegnitz und Ruppin an ihrer auf die Aemter ausgezahlten Wiederkaufs-Summen der 21,0000 Thlr. optial, eine Remission auf 89,440 Thlr. gehan, sich auch danebst der darauf angewachsenen Zinsen (von über 20,000 Thlr.) gutwillig verziehen.

Darüber und obwol die Behandlung der 500,000 Thir, der Herren Rithe Zusage nach, vom 1. Juil des abgewichenen Jahres ihren Anfang nehmen sollen, so hat man dennoch von der Zeit an bis auf den 1. Juni huj. a. mit der Ordinar-Contribution, so sich in einer Summa minttelst anf 129,134 Thir. belaufen that, gehorsamst continnirt, and will man darüber E. Ch. D. keine Abkürrang an oft bemeidtem Quanto ferner ammuthen, da doch ein solches billig zu consideriren wäre; indeme E. Ch. D. nummehr, da Sie nach geschlossenen Pommerischen Tractaten ausser aller Gefahr sein, ein geringeres zu den Besatzungen bedürfen "möchten. Dazu kommen 4130 Thir. für die Leib- Guardi, 20,000 Thir. an Römermonaten für die Monate Juni—August, endlich 10,000 Thir. Regensburgische Legationsgelden.

Rechne man sämntliche Willigangen seit dem Beginn des Landünges, April 1652, ansammen, so kommen 1/148/000 Thi. beraus, abgesehen vom Verzicht auf die Licenten im Ell- und Oderstrom, dem hei der Münz-Renacion eritikuenne Schaden und Achalichem. Kein Nachharland habe soviel gesteuert. Thäten des Kurfürsten andere Territorien, wie sie es erwarteten, desgleichen, so müsst des Kurfürsten Status bald wieder aufgerichtet und seine Lande genügend gesiehert seln. Ans allen diesen Gründen hoffen sie, dasse er von seiner letzten Forderung wieder zurücktreten werde.

Eine nene Conferenz, die am 14./24. Juni stattgefunden haben muss, führte zu keinem Resultat betreffs der nenhinzugekommenen Forderung. Ohne den ferneren Erfolg ihrer Eingabe vom 13./23. d. M. daher weiter abzuwarten, riebten die Deputirten am 15./25. ein zweites Memorial an den



Kurfürsten, heftiger im Ton als das erste nnd mit einer persönlichen Spitze gegen die bösen Rathgeber, die ihn auf so verderbliche Pläne brächten. Nach Ansführungen über die Unmöglichkeit dieses ferneren Zugeständnisses schliessen sie mit folgender Apostrophe:

"Als ersuchen E. Ch. D. wir nochmaln in böchster Unterthänigkeit demultiglich um Glottes willen, Sie geruhen gu., wie albereits gebeten, zu vergönnen, dass wir mit deujenigen Leuten, die solches E. Ch. D. so inconsiderate fürtragen dürfen, mögen entweder in E. Ch. D. seibst eigenen hohen Gegenwart oder durch Dero Herren Geh. Räthe, gegeneinander gestellt und hierüber gebört werden, damit wir dergestalt hinter den Grund der Wahrbeit kommen, sie darüber zu Schanden machen und unsere Ehre und Redlichkeit retten und vindleiren mögen."

Trotz alledem sahen sie sich endlieb genöthigt nachzugehen, da der Kriffirst auf seinen Forderungen fest bestand nud von ihren nuversünderten Annahme die Erledigung ihrer Gravamina ahhängig machte. Diese selbst, etichse seching an der Zahl, veruraschen ihrerstiet die langwierigsten Debatten, da die Deputiten fast mit keinem Ponkte des Recess-Batwurft den der Kurfürst hiene vorlegen liese einverstanden wenen. Am bartinktigsten nebestanden sie auf der Erfüllung jener Porderungen, die ihre persönliche Exemption von Leistragen und Abgaben, zwie die Besetzung der Universetzien. Die Leistragen und Abgaben, zwie die Besetzung der Universetzien.

Was diese letztere Forderung betrifft, so nacht der Receas-Entwarf, neben der grundsätzlichen Gleichberechtigung der Lutherischen und Reformirten Confessionsversandten, die Bestellung aller öffentlichen Docenten der Universität und Funtenschule, aller Pfürreiten fürstlichen Partonst dem Landesberra in einer nur durch die zu Recht bestebenden Satzungen beschränkten Weise zu wahren. Die Depotitren dagegen bringen sehon unter 2. Juni/2. Juli d. J., Addiamensat\* ein, die das Sehwergewicht in dieser Frage in ihre Hand zu legen bestimmt waren. Nach langerer Verhandlung rüg der Fürst in dieser Frage gegen einige Zogeständnisse praktischer Natur den Sieg davon. Doch erkaufte er denselben mit dem Eingehen auf die andere Forderung der presiolichen Exemulo von den meisten directen und indirecten Abgaben, die non für den ganzen folgenden Zeitranm den Wünschen der Stände entsprechen fiestgestellt warde.

Den ständischen Additamentis setzten die mit den Verhandlangen betranten Geh. Räthe elne Replik nuterm 25. Juni5. Juli entgegen. Die Deputtren antworten daranf in ihrer Duplik vom 27. Juni7. Juli. Beide Stücke folgen hier nebenein ander, nm die Punkte über die der Streit noch fortwährte klarer hervortreten zu Jassen. Der Geh. Räthe Erklärungen auf die Erinnerungen der Stände vom 22. Juni d. J. Dat.

1653.

Cölln a./Sp. 25. Juni 1653.

5. n. 7.44.

L. Es haben die Geb. Räthe die Erimerungs, so die löhl. Land-Stände bei den im aufgesatzten Landiags-Recess enthaltenen Articulis getlann, mit Fleiss verlesen und erwogen. Wollen auch sieb aufs fanseerste bemühen und bei Sr. Ch. D. unterhauen beifen, damit solche Admonitiones wol ad notimes und dem Recess mit einverleibt werden mögen. Nur allein befinden sie, dass eines Ffulls eins-

nicht zu erheben sein möchten.

S. Ch. D. habe ihnen sehon vorm Jahr aus Cleve gesehrieben, dass er im 1. Punkt bei der Augspurgischen Confession das Wort, mugeändert" und dann "das Concordien - Bneh" gern ausgelassen sähe, aldieweil die Land-Stände durch die übrige Worte, "wie dieselbe Anno 1530 Kaiser Carolo Quinto übergeben", der Freibeit ihres Gewissens und libert exesten Latheranae Religionis gnugsam gesiehert sein.

dem erwähnet, deren etliche de jure

allerdinge nicht bestehen können.

etliche aber anch bei Sr. Ch. D. gar

Der Stände neue Erinnerungen bei dem Landtags-Recess. Dat. Berlin 27. Juni 1653.

ad I. "Der Churf. Brand. Anwesenden Geb. Räthe Replicam auf der Stäade für wenig Tagen ein-gegebene Erinnerungen bei dem Recessul der gravaminum baben die Anwesenden Deputirten wol emfangen, bedanken sied dienstlich, dass Sie Ihre Neben-Gedanken wolmeinendlich eröffnen wollen, haben dieselthe collegialtier erwogen und thun zu der Stände Notdurft darwider Nachgesettes einbringen.

Und zwarten bei dem Ersten.

so befinden die Deputirten nicht, wie ihnen zn verantworten sein wollte, die Wort ... Ungeänderte Angspurgische Confession" berausznlassen. Es würde solches bei Manniglich ein widerliches Ansehen und Nachdenken erregen, wenn anitzo der Punctus Religionis nicht also sollte gefasst werden, wie er in allen vorigen Land-Reversen enthalten. Und oh es zwarten an deme, dass die Apologia und Formula Concordiae nicht in allen Regnis Electoralibns et Ducalibns, auch etlichen Reichs-Städten in Romano Imperio angenommen:

So ist doch ein anderes in hoe Electoratn gesehehen und heschiehet derselben albrerist Meldung in dem Land-Revers de Anno 1572, folgendlich in den Reversen de Anno 1602, 1611 und 1615. Und weil nun darin niehts enthalten, das

2. können S. Ch. D. nicht sehen, wie den Jüden in publicis nundinis die negotiationes zu interdiciren oder der freie Handel allein ad Nundinas Francofurtenses vel Landsbergenses werde zu restringiren sein, zumal da dem Lande am Anfschwung der Commercien in hohem Masse gelegen. Dem nnchristlichen Wucher der Jüden kann doch wol gesteuert werden. und seind in den Verträgen mit den Jilden soviel clausulae and restrictiones enthalten, dass Sr. Ch. D. getreue Unterthanen auch dadurch gnugsam geholfen und sie hiervon das geringste Gravamen nicht empfinden sollen."

3. Die Einkunfte von Dambeek seien fürs Erste dem ganz verwülsteten Joachimsthal zugelegt, und würde dies im Sinne der Fnndation bestehen können. Doch träfe dies nnr einen Theil der Ein-

- Gottes Wort, den Haupt-Symbolis and der Ung. Angep. Conf. entgegenlaufen sollte — — so sehen die Deputirten nicht, warum dasselbe nunmehr aus ihren Kirchen allererst sollte eliminirt werden — —.
- ad 2. Dass den Jüden in hiesigem Chnrfürstenthum kein öffentlicher Handel and Wandel solle verstattet werden, solches ist allen vorigen Land-Reversen gemäss, and christlich, dass diesen Leuten nicht zuviel zugesehen und nachgegeben werde, weil sie nur der armen Lente Schweiss and Blut heransziehen and damit zum Lande hinausgehen. Durch die Besnchung der Jahrmärkte aber wird ihnen das publicum commercium wo night expresse, dennoch tacite eingeräumt, weil sie auf die Weise sub praetextu nundinarum von einem Orte znm andern ihren Wucher treihen

Derowegen hierin priora nochmaln repetirt werden, nicht zweifeinde, S. Ch. D. zu des Landes Besten die Besnehung der Jahrmarkte den Jahen restringren weden. Wellte man nun den Land-Ständen den Vertrag mit denselhen communiciren lassen, so hätten sie hernachmaln desto besser sich darauf zu resolviren.\*

ad 3. Båten sie um Belassung des Jungfrauen-Klosters auf dem reichen Amt Dambeck, das der Joachimsthal'schen Schule zugelegt worden sei. künfte an, der andere käme nach wie vor den adlichen Jungfranen zu Gute.

4. Die Ahstrafung der mutwilligen Pauern, so wider ihre Obrigkeit nnnöthige Klage führen, will sich respectu einsdem poenae nicht wol anf die Bürger extendiren lassen, aldieweil die membra civitatis in consortium des Regiments mit Zuziehung theils Herren, Gewerke, tribunorum plehis und was dergleichen a parte civium für Lente mehr sein möchten, etlichermassen mitkommen und ein Regimen aristocraticum cum democratico mixtum constituiren. S. Ch. D. aber werden dennoch die temere litigantes dermassen zu coerciren wissen. dass andere daran ein Exempel nehmen und dem Rath sein gehührender Respect von der Bürgerschaft geleistet werden solle, darzu Sie Sich denn articulo 22 mit

mehrem ganz gn. erhoten. 5. Das Leibeigen-Recht verhleiht in den Orten hillig, wo es vor Alters introducirt und gebräuchlich gewesen. Jedech wird man dennoch die praescriptionem de jure suhsistentem nicht simpliciter verwerfen können, sondern diejenige, so in possessione libertatis per longum vel longissimum tempus gewesen, dahei schützen müssen. Denn wie heftig Gott der Herr über diejenige, so ihre Freigelassene wiedernm in knechtliche Dienstharkeit revocirt, erzürnt worden und ihnen ihren gänzlichen

ad 4. Die von Städten lassen wol geseheben, dass in der Bestrafung eines Pauern und Bürgers ein Unterschied gehalten werde. Bitten un unterth, dass eine eerta muleta denjenigen, die aus Städten temers wider lihren Magistratum litigiren, möge henennet, und in kunftigem Recess specificitt werden; welche Strafe den Kirchen und Schulen selbiger Städte zum besten könnte und mitsste angewandt werden.

ad 5. Bei der Leibeigenschaft der Unterhanen hoffen diejenigen Kreise, es solche hahen, alse geschitzt zu werden, wie es für Alters jederzeit damit gehalten worden; da dann niemaln die praeserjutie eitam longi vel longissimi temporis darwider stattgefunden, und kann ein solches mit gaugsamen gerichtlieben praejudieits dargethan und jederzeit erwiesen werden. Der angezogene locus ex Jeremia will sich auch hieher nicht zichen lassen, weil derselbe von denen dienstharen Leuten redet.

Untergang gedreuet, ist aus dem Propheten Jeremia am 34. Capitel zu ersehen.

- 6. Wegen Bestellung des Hanpimanns in der Altenmark und Landvogts in der Uckermark wird den Laud-Ständen anheimgestellt, ob nicht die Worte also zu formalisten, dass ein Eingeborener in der Chur und Mark Brandenburg und Eingeesessener resp. in der Altenund Uckermark zum Hauptmann und Landvogt bestellt werden solle.
- 7. Die verba in Articulo 51, das die von der Ritterschaft, so ihre Freiheit geniessen wollen, sieb in den Zoll-Stätten angeben und Frei-Zettel fordern sollen, werden S. Ch. D. gerne simplieiter gesetzt haben wollen. — —

welche von ihren Herren einmal ad libertatem gelassen worden. Diese aber, von denen in pracsenti casu die Rede ist, sein ihren Herren beimlich entlaufen und wollen sieb gleichsam selbst, wiewol illieitis mediis, in die Libertat invitis Dominis setzen.

ad 6. Die Hauptmannschaft der Altmark sowie die Landvogtei der Uckermark mögen dem Herkommen und erprobten alten Brauch gemäss wieder mit Hauptleuten aus dem eingeborenen und eingesessenen Adel jeglichen Kreises besetzt werden.

ad 7. Bei diesem paneto (der Zolfreibeit) suchen and begehren die Ritterschaft und die zoll-freien Städte nichts anders, als was bisbero gebräueblich und Herkommens gewesen. Die Deputirte können auch nicht abseben, was hierinnen abermaln für eine Suspicion wolle wieder praesumirt werden.

Nun ist aber unstreitig, dass von keinem derselben jemaln begebrt worden, Frei Zettel von denen Often zu holen und abzn. fordera, die in der Aus- und Einfahrt nicht würklich berührt werden. Ein solehen wirh der Ritterschaft auch an fremden Oertern und in andern Fürstenhümern und provineius nicht augemutet, sondern es werden die Irrige jederzeit von den Zollbereutern gegen

Vorzeigung Ihrer Päsee anf den Strassen passirt. Ein andres aber ist es, wenn die Zoll-Stätten berührt werden, da alsdam den Zollnern und Geleit-Leuten zwart Pässe vorgezeigt werden; ist aber niemaln Herkommens gewesen, dass ihnen danetle hätte ein absonderlicher Frei-Zettel aus den Zöllen müssen ertheilt werden.

8. Die ohligationes, so die Krieges-Officirer in annis 1635 his 1641 an sich gebracht, sind zwar verdächtig gnugsam, aher dennoch wird man sie hlos aus der Ursache, dass sie tempore belli ertheilt, ahsque causae cognitione für ungültig. null und nichtig nicht erkennen können; jedoch wollen S. Ch. D. auch die Städte und andre Dehitores mit den Executionibus nicht ühereilen, sondern einen jedweden zuvörderst mit der exceptione non impensae pecuniae, rei non sic gestae, violentiae, doli, metus und mit andern wolgegründeten exceptionihns hören und einem jeden seine competentia juris remedia auszuführen gestatten."

ad 8, Mit dem Artikel über die Erstattung der Ohligationen der Kriegs-Officirer aus den Jahren 1635—1641 seien sie einverstanden

Die Anwesenden Deputirten an die Geh. Räthe. Dat. Berlin 22. Juli 1653.

[Unmöglichkeit sofortiger Aufbringung der nachbewilligten 30,000 Tahler. Bitte um Entlassung.]

1653, 1. Ang.

"Was wegen der über die 500,000 Thlr. hewilligten 30,000 Thlr. uns pro omni extremo an verschienen Mittwoch (20./30. Juli) erklärt hahen, das ist unsern hochgeehrten Herren zur Genüge wissend. Und bahen wir verhoft, uns würde die Ahtheilung der jährlichen Termine weiter sein communicirt worden, damit wir auch unter uns hinwieder zu Ahtheilung hätten schreiten können.

Nun heriehtet aber der Landsehaft Rentmeister Lie. Berebelmann, durch welchen wir hei dem Herra Geh. Rathe D. Tornowen darnach verhören lassen, dass derselbe gegen ihn erwähnt hätte, dass er gleich darüber wäre, damit er die 30,000 Thir., wie dieselbe in den seehs Jahren von der Ucker- und Neumärkischen Kitterschaft, auch denen von Städten, was ihnen darin pro rata zukömmt, könnten eingetheilt und mit aufgebrneht werden (sie).

Weil wir uns aber der oftbemelten 30,000 Tht. halber, wegen der kundhareu Unmügliehkeit des Landes, ein anders als letztmals geschehen, nicht erklären können noch mögen; so ersuchen unsere hochgechrten Herren wir hiernit dienstliehen, man wolle doch weitersfalls in uns nicht dringen und dadurch Ursach gehen, dass wir noch immer mehr und mehr von einem Tage zum andern zu unserm und des Landes äusserstem Schaden müssen aufgehalten werden, sondern vielmehr es endlich zur Athbeilung kommen lassen.

Wir halten uns gänzlich versichert, dass S. Ch. D. unser gn. Herr, daran keinen Gefallen tragen, dass Dero getr. Stände noch läuger in ihrem Abreisen sollen remorirt werden.

Derowegen wir auch zu unsern hoehgeelnten Herren das gute Anvertrauen haben, dass sie gleichmässiger Weise, soviel an ihnen ist, den Sehluss maturiren und zu dessen fernerer lleförderung uns auch den Aufsatz des Neben-Recesses hetreffend die Universität zu Frankfurt comuumieiren werden, weil wir doch denselhen vorhero sehen mitsen.\*

## Landtags-Recess. Dat. Cölln a/Sp. 26. Juli 1653. 1)

1653.

<sup>&</sup>quot;) Abgedruckt bei Mylius VI, 425-464, daber hier nur auszugsweise wiedergegeben.

- 2—13. Die Sektirer bleiben ausgeschlossen, die Joden haben on zu den Messen zu Frankfort und Landsberg Zutritt. Das Patronatrerekt bleiht Standen und Städten unter der obersten Aufsicht der geistlichen Beansten des Pürsten, Inspectoren und General-Superintendeuten, die anch beide auf Erhaltung der Rechte und Freiheiten von Kirchen und Gestlichen achten. Bei der Neuhestezung erfedigter Prähturen, Canonirate n. ä. Pfründer rehalten die Elnheinischen von Adel in erster Linie Berticksichtigung obne principiellen Aussehlass verdienter Manner aus dem Bürgerstand; mit Vorhehlt des Jose retorsionis gegen die andern Territorien des Kurfürsten, die auch in dieser Beziehung das Indigenna aufrecht erhalten; alle ührigen bisber in dieser Beziehung den Songen Vorreicht beihen inden unrerkürzt.
- 14. "Wollen wir in wichtigee Sachen, daran des Landes Gedeblen oder Verderte gelegen, ohne Unser getrene Landes-Stände Vorwissen and Rath nichts schliessen noch vorzehmen, Uns nuch in keine Verbündnisse, dazu Unsere Unterthenno oder Landeshaften sollen und missten gehruncht werden, ohne Rath und Bewilligung gemeiner Land-Stände einlassen. Wir wollen auch in solchen gruntrichtus causa die Landstände efrirderen, ad consultandum convorient und die puneta propositionis dem Ansschreiben einverleiben lassen."
- 15. "Wir werden anch Unsere getrenen Land-Stände, wenn sie etwas ei Uns in Unterthänigkeit zu suchen haben und soches mit gehührendem Respect verrichten, jederzeit gerne bören und mit gnädiger geweiriger Aberfeitigung vernehen." Kurfür-Al. Domanen und Aumter sind icht ohne ständische Willigung zu verünssern, versetzte oder verpfändete wieder einzn-lösen.
- 16—29. Die Obergerichte sollen vollzahlig mit einhelmischen Rechtskendigen nas Adel and Bürgerstand hesetzt, weiltunge Processe gemieden, von den Richtern keine Vormandsehaft übernommen, die zu einer Sache committiren Richter auch das Urtheil zu sprechen haben. And die Geistlichen haben ihr Forum vor den weltlichen Gerichten, die Consistorien erkennen nar in Eber, Patronats, Geitstliche Einkunden und Irdindensachen. Appellation steht Jederamen frei. Nehen dem Kniser- und Landrecht sied is Landes-Rereren lehm Sprach zu beachete, hone die Exception, asummt wären sie nicht ad observantiam kommen, sintennel die Landes-Recesse praesumptionen Juris et d. Jaur für sieh ablen. Dem Knumergericht und allen übrigen Judiciis werde Nachnehtung dessen auhefohlen werden. Die ständische Gerichtsherkrich trarter Instanz ist überall gehührend zu berücksichtigen, jedoch derart, dans jedem das Beneficium appellationis und auflitatis nobenommen sei.
- 21. Das Indultum Moratorium wird auf der Stände Wonseh abermais an zwei Jahre verläugert. Qo wir in Schuld-Sachen fernern Indult zu ertheilen Bedenken getragen nud Unsern Land-Ständen die Motiven, warum der enrass Institätie nieht zu hemmen, ga. nud etztense zu Gemütte geführt; jedoch weil sie fast ingesammt darsaf bestanden, dass auch salva Institut noch manchem debttori bishere oder die erheitelt fondliche einschliebt Gibbler 100 feb.

wiederfahren, dadurch er sich recolligiren . . können, so wollen wir das Indult, wie es anno 1643 ausgefertigt, von dato an noch anf 2 Jahr . . . hiermit prorogirt und exteudirt hahen. 22. Die Strafbestimmung wider mutwillige Klagen, der Baucru mit dem Thurm und der Bürger mit dem bürgerlichen Gefäugniss oder mulcta arbitraria ad pias cansas, hleibt uuverändert in Kraft, ebenso das Recht zum Auskaufen der Banern, deren Gut zum Domicil eines vou der Ritterschaft gebrancht wird uud ihrer Relegatiou ob grave et euorme delictum, wobei Kläger uud Richter dieselhe Person sind, "unr dass es geschehe cum cansae cognitioue, auf angestellte förmliche Inquisition uud auf Eiuholung Urtheils und Rechteus." Einzig Sprüche auf Laudesverweisung hedürfen des Consenses des Laudesherren der sich auch Strafmilderung "ans erhehlichen Ursachen" vorbehält. Remissionen, die die Gerichtsherren ihren Bauern zu Kriegszeiteu gewährten, sollen ohue Consequenz für jetzt sein. "Die Leibeigeuschaft that derer Orten, da sie introducirt uud gebränchlich, aller Dinge verblelheu. Würde Jemaud dawider possessionem oder praescriptionem libertatis oppouiren, wird dazu nicht alleine diuturuitas temporis, soudern auch boua fides, titulus, vel scientia et patientia Domini requirirt werden und auch solches salvis exceptiouihus et imprimis iis, quas tempora belli suppeditaut".

23. In jeder Beschwerdesuche wider den Rath in Stidaten ist der ordentliche Rechtsproces nazuwender, lugnistitione wider den Rath sind nur auf Grund gerichtlicher Erkeuntuisse auzustellen. Der Fürst wird darauf halten, dass dem Magistratni jedes Ortes sein gehührender Respect bezeigt werden möger. Den Stidaten bleich ihre freie Wahl des Raths unerektürzt; woegeen von dem Rathe erwartet wird, dass er der Bürgerschaft sich mit Füg zu heschweren keine Urssache geben werde.

24. Eine Laudes-Constitution über eason dubil, deegl. eine Kanunereriehts nut Landreiter, Tax- und Polizgi-Ordung sollen von einer Commission kurfürstlicher Räthe, Deputirter von Adel und ans Städten und Professoren der Universität Frankfurt bergestellt werden, die dem Juri Communi, bergebrachten Gewohnbeiten und Gebräuchen und den Laudes-Reerene gemäss sind. Die Provinsfal-Juristlicht verbleht in ührer alten Verfassung und jedes Territorium hat in seinem Hauptmann, Mittel und Neumark im Hof- und Kanmergericht ihr obester Iustuus. Streißgkeiten zwischen Ständen und Amtleuten sollen vor dem aus Amts-kanmer und Kanmergericht vertsückten Gebeimen Räth möglicht in der Güte geschlichtet werden.

26. Bei etwaiger Wiederherstellung der Amts-Hauptmannschafteu solleu solche wie früher adligeu Iudigeuis zu statteu kommeu.

27. Der Fiscus verzichtet auf fedes ihm uicht herkömmlich zusteheude jns praelationis, die Fiscale habeu in Sacheu ritterschaftlicher Unterthanen ur zu inquirireu und zu berichteu, nicht zu sprechen nud zu exequiren.

29. Gerichts. Dienst uud Pachtherren haben paria jura uud gehen in tributum. Die Coutributions-Reste aber geben alleu Creditoren . vor, welches anch insondenleit in executione uud bei den Distributionibus iu Acht genommen werden mass.

- 30. Die Antsunterthanen tragen zur Coutribution pro rata bei "jedoch ist hillig, dass zu den Anlagen und Eintheilungen, wegen Uuserer Aints-Unterthanen, aneb Unsere Amtleute erfordert und mit ihren Erinnerungen vernommen werden."
- 31. "Heimfallende Lehen werden wieder an solche von Adel ausgethan werden, wiewol Wir dennoch auch Unserne Bediente von Bürgerstand, so Uns und Unserne Churfürstlichen Hause nützliche nud getreue servicia geleistet, nicht gänzlich ansschliessen können."
- Deneu von Adel wird die alte Freiheit ihrer Güter in Städten von dem Absehoss nen bestätigt.
- 40. Bäuerliche Uuterthanen, deren Höfe wüst geworden, sind schuldig interimsweise auch die Habitation, die die Herrschaft ihnen auf einem andern Gute einräumt, auzunehmen nnd köunen sich ihrer schuldigen Gebühr keinesweges verweigern.
- 41. Baueru die den guazen Krieg darch auf ihrer Scholle ausgebatten, sollen nieht "nasgedraugen" werden; "dans sher matstatt der abgaugenen nebst den Einhelmischen anch fremde Leute angenommen und die meisten Oerter damib besetzt, oder ande woh enne Plätze angebnut und angerichtet werden, wird den Landstanden, alledieweil es ihneu mit zu gute kommt, nicht entgegen sein können."
- 49. Mit der Ausbringung und Vollstreckung von Arresten gegen Zalungsfähige soll äusserst vorsichtig und schonend verfahren werden; vorschullich aber gegen die "die ob honum publicum zu Erhaltung der ganzen Landschaft Creditwesen und nieht in fraudem Handlung treffen."
- 50-70. Die Schliessung des Lnudes soll nur auf einhelligen Beschluss der dnzu speciell zu berufenden Stände erfolgen. Denen von Adel und den zollfreien Städten bleibt ihre Freiheit von allen Zöllen, ausgenommen dem neuen Kornzoll. Zöllner und Ziesemeister dürfen Execution erst nach förmlicher Aumeldung bei der Ortsobrigkeit aud falls deren Einsehreiten vergeblich bleibt zur Ansführung bringen. Das Monopol auf das einheimische Peitzer Eisen wird aufgehoben, doch bleibt Einfuhrzoll auf importirtes Eisen bestehen; auch die Einfuhr von Mühlensteinen zum eigenen Bedarf wird gestattet, während der Verkauf Staats-Monopol bleibt; ähnlich ist es mit dem Salz. Die Ausprägung der ueuen Landmünze wird nach Verbrauch des in der Münze befindlichen Pagaments (zum 1. October d. J.) eingestellt. Die Elb- und Oder-Licenten sollen nie erhöht werden; den Salpetersiedern wird verboten, die Salpeter-Erde in derer von Adel Gebäuden uud Schäfereieu zu suchen, soudern es soll solche Erde allein in der Bauern Höfen gegraben werden. Die Vorspann-Pflicht der Städte soll nicht über die Bestimmungen der Reverse von 1602 und 1611 hinaus in Anspruch genommen werden.
- 71. Bei Abwesenheit des Kurfürsten soll ein solcher Stutthalter bestellt werden "dass die Stäude darüber mit Fng Klage zu führen nicht Ursuch haben mögen."

Es folgt eine Bestätigung des Vergleichs zwischen der Ritterschaft und den Städten über die folgenden Punkte.

1. "Und demnach anfänglich die Ritterschaft es auf einen solchen Weg zu richten geheten, dass der Städte Schulden-Wesen besser, als hisher geschehen, gefanst werden und die Creditores, darunter die von der Ritterschaft von den vorenhante uni sein, hrer Zinsen nad künftig auch der Capitalien hinfüre, weit hishere alles in Unordunung und höchster Confusion auf der Gefälte und Intraden der Städte . quartaliter . . . eingemahnt aus dem aus einkommatt zu Befriedigung der Creditoren wirklich ausgewandt, die Säminge, event. auf dem Wege der Execution, dazu augehalten werden. Die Distributionen (im Städtekasten) aber sollen in der Mittelmack im Novembri, in der Altmark und Priguits auf Esto mihl, im Biergeld und Hafenschoss and Ouasimodocciti geschehen.

Sollte hei einem Bürger bei seinem Leben oder auch nach seinem Tode in Concursas entstehen, so haben die retardirende Schöise gleiche privilegia prälationis mit denen Contributionihns und gehen mit einander, falls das Vermögen nicht zureichen sollte, in tribatum, und weil zum Anfalls on viel zusammen nicht gehracht werden kann, üdurch die Creditores das Ihrige vor voll zu hahen vermögen, soll dennoch das Einkommende proprotionaliter vertheilt werden. Zu welchem Ende dann die verordeet Directores der Städte die Distributiones, sobald dieselhe gemacht und vereitigt, Unsern Geheimen Räthen und in der Altemank Unserm Hasptmann daselbst zur Nachricht, Revision und nothwendigen Erinnerunge zuseinbieten sollen.

2. Die Compensation swischen Forderungen des Städtekastens au Bürger nad solchen von Bürgern an einen Adligen, der Creditor civitatum ist, ist zulässig, fedoch mass dieser von den Directoren darzard Anweisung erhalten, viec versa verhält es sich mit Forderungen der Bürger im Hufenschoss und Schulden an einen von Adel.

3—6. Scheffelmass, Bierkauf und Branordnung verbleihen in ihrer Geltung, Monopolia nod nazienliche Verknipfungen eitlicher Handelsleitet und Handwerker wegen des Korn-, Vieh- und Wollkaufes zum Schaden ihres Nächsten sind verhoten. Die Zunft-Ordnung ist genau zu heuchten, vorzüglich auch betr. Stellung, Zahl und Rechte der Handwerker auf dem Lande. Ueberzählige Handwerker sollen nach rechtlicher Cognition entferat werden, aber "die in Stätfen und Diefern können die Handwerker proprin authoritäte nicht austreiben, sondern müssen sieh deshalh hei der Obrigkeit aumelden."

7—8. Anfkanf der Wolle für Rechnung von Ausländern ist streng untersagt. Die Special Privilegien derer von Adel über Bierbrauen und Krug-Verlag hleihen in valore.

9. "Die General-Mittel sollen ohne Vorbewusst Unserer getr. Landstände nicht eingeführt werden, den Städten aber ist nicht zu verwehren, nach jedes Nahrung und Hantierung die contributiones anzulegen und

daranf etwas zu legen, in Betrachtung, dass der Bürger Vermögen nicht blos in liegenden Gründen, sondern vielmehr in ihrer Hantier- und Nahrung hesteht.

- Wegen Civil-Ansprüchen sind die b\u00e4nerlichen Unterthanen nur bei ihrer Obrigkeit zu helangen. "Einem Pachtherru kann nicht verwehrt werden, sich selhst propria antoritate, wie landesgehr\u00e4nutlich bezahlt zu machen."
- 12. Adliehe Güter sollen wenn irgend möglich nur an solche von A del verkanft werden. "Und wenn es dann ja nicht zu ändern and in Mangell anderer Käufer die Güter einem Bürger zur Befriedigung der Creditoren unumgäuglich müssen zugesehlagen werden", so solle dies im Kammergericht and uur and Wiederkanf geschehen.
- 13—21. Indulta morntoris sollen, wie hisher, so auch ferner Einzelnen nur ans ganz erheblichen Ursachen und mit besonderer Beschränkung erheitt werden. Die Rechte des Raths in Städten bleihen in jeder Beziehung negeschmäfert. Für die Auslösung hei den Landtagen verhleibt es bei den alten Reversen.

Der Neben-Becres vom selben Datum (bei Mylius VI, 463–466) bestimmt, dass die Pacultäten der Universität indet, wie die Stade gebeten hatten, in gleicher Zahl mit Lutherischen and Reformitren, sondern je anch dem Bedürfniss und nach der Tauglichkeit der einzelnen Bewerber ohne Rücksicht auf ihr Bekenntniss besetzt werden sollten. Nur für die theologische Fheelluit geleen besondere Bestimmungen. Dieselbe wird vom Kurfursten anch freime Ernessen besetzt, jeloche so, dass ein Professor Ordinarios Lutherischer Coofession ist, der indess sich durch einen Reversreßkitet, sich aller Augriffe and die Reformitren, "Jaarna die Stände selber kein Gefalten tragen", zu enhalten. Dem Inspector von Frankfurt Magister Heinse wird gegen Ausstellung des erwähnten Reverses das Recht zu privaten oder auch, nach erlangtem Doetorgrad, zu öffentlichen Vorlesungen ohne den Tittel eines Professor zugestanden.

Zur Verständigung und Anbahnung eines friedlichen Verkehrs wird der Karfürst einen Convent der Theologen beider Confessionen herden, der in Gegenwart und nuter der Initiative kurfürstlicher Commissarien festsetzen soll "nach welchen Regulu und Gesetzen im Predigen, Lesen und Dipustiere ohne Abbrach ihrer Religion sich zu achten." Danach haben sich dann die Professoren und Prediger heider Theile suh poeua remotionis ab officio zu halten.

Neben-Recess, betreffend die vier Altmärkischen Acmter. Dat. Cölln a./Sp. 26, Juli 1653.

1653. 5. Aug.

"Zu wissen, nachdem S. Ch. D. zu Brandenburg an die Ritterschaft der Alt- und Mittelmark sammt den incorporirten Kreisen gn. gesonnen, Sr. Ch. D. die in der Altemark gelegenen Aemter Diesdorf, Aratsee, Neuendorf und Salzwedel, so der ged. Ritterschaft um 210,000 Thir, versetzt worden, wieder einzuräumen, dagegen die Deontirten der Ritterschaft darauf zu bestehen Ursache gehaht, dass ihnen ante reluitionem et solutionem der ganzen Summen keine Abtretung der ihnen cum pacto antichreseos verschriehenen und eingeräumten Hypothek würde anzumuthen sein; dass sie dennoch Sr. Ch. D. zu unterth. Ehren und gehührendem Respect sich erklärt, aller Motiven ungeachtet, von ihrem Jnre stricto abzustehen und Sr. Ch. D. alsofort die versetzte Aemter Diesdorf, Arntsee, Neuendorf und Salzwedel sammt dem Haupt-Zoll daselbst und den Beizöllen zu Diesdorf. Arntsee, Jüber, Ehe und Chuden wieder abzutreteu und dagegen ein mehrers nicht zu fordern, noch an sich zu behalten, daun von den 530,000 Thirn., welche Sr. Ch. D. Stände von der Ritterschaft und Städten diesseits und jenseits der Oder und Elbe in Unterthänigkeit gehoten, ihr Contingent, als 137,336 Thlr. Und diese ratas konnen sie von den Unterthanen ihres Kreises exigiren, mit ihrem Contingent, so sie zu den 530,000 Thlrn, zuzutragen schuldig, compensiren und zu Behandelung ihrer Creditoren oder sonsten zu Fassung und Stahilirung ihres gemeinen Werkes würklich und nützlich anwenden. - Und sollen die Alt- und Mittelmärkische Ritterschaften, bis diese gewilligte 530,000 Thir, völlig auskommen, mit keinen neuen Anlagen für andern Kreisen und Städten gravirt, vielweuiger facto et culpa sive mora ihrer Mit-Stände beschwert und ihnen nicht ehe, his die andere Stände auch ihre quotas vollkömmlich zugetragen, etwas hesonders angemnthet werden."

Es folgen verschiedene Zusagen des Kurfürsten, die Aemter nicht verpfänden, die Innfenden Contracte mit den Zöllnern für die nächsten drei Jahre nicht ändern, die Zahl der Kloster-Jungfrauen nicht mindern zu wollen and Anderes.

Protest der "Anwesenden Deputirten" gegen die Mundirung des Recess-Entwurfes ohne ihre Zustimmung und ihre Einwendungen dagegen. Dat. Berlin 26, Juli 1653.

[Die Zahlunge-Termine der bewilligten Gelder. Die Uebertragung von Kreisen und Städten. Die Artikel über die Ordnung des Kurfürstlichen Schuldenwerks. Die späteren Zusätze zu einzelnen Paragraphen.]

1653.

"Die Anwesende Deputirte der Land-Stände hahen mit sonder- 5. Aug. barem Leidwesen vernehmen müssen, welchergestalt dasjenige was autgesetzt worden und die Bewilligung des grossen quauti nehst anderu Nothwendigkeiten betrifft ehe und zuvor es ad mundum kommen.

nicht hat wollen communicirt werden, damit sie sehen mögen, oh auch ihre Erinnerungen und Cautelen, mit deren ausdrücklichen Exprimirung eiue so hohe Summe fort von Anfang her consentirt worden, nach Genüren in Acht genommen.

Müssen auch nun mit sonderbarer Befrendung vernehmen, dass dieselbe in schlechte Ünchett kommen, sondern dass wider ihrem Vorwissen ein Concept aufs Reine zu bringen eingehen und ad Recessum albereits gesetzt worden. Auf die Weise aher ist nun gleichwol niemaln mit den Ständen verfahren, noch etwas ad Recessum gehracht worden, ehe und zuvor die gr. Herrschaft und Unterthanen darüber mit einander per modum Contractus völlig einig worden. Sr. Ch. D. als ihrem ga. Churfürsten und Herrn bahen die Deputitren ein solches nicht zu imputiren, sondern müssen es nur deujienigen zusehreiben, die bisher sie üher alle Gebühr aufgehalten haben und daran Belieben tragen, dass von einer Zeit zur andern sie albier verharren müssen; Stellen solches zwart dahin, weil sie aber mit deme, was dergestalt zur Feder gebracht ist, nicht eins sein können und immer mehr zu verantworten haben, darauf diese Tractaten zu schliessen, so haben sie noch einsteh hierhei ihre unungsfagliche Erimerungen thum müssen.

Erstlich und anfanglich, so können die Stäude zu deu Terminen anderegestalt nicht gehalten sein, als dass sie die 500,000 Thlr. in den ersten seehs Jahren, die hrige 30,000 Thlr. aber auf Martini Anno 1059 und Reminiseere Anno 1660 ausbringen. Es kann der kundbaren Unmöglichkeit hahrer darin ein anders nicht verwilligt werden; und hat man gemeint, dasse es damit albereits seine gänzliche Richtigkeit haben wirde, demanch den Dequitrien für zween Tage die Eintheilung der Termine zukommen, wornach sie auch sofort die Repartition unter sieh gemacht lahen;

2. Dass kein Kreis für den andern, kein Stand für den andern is welches Wort Stand auch bineinzurücken gebeten wird; und keine Stadt oder Ort für den audern zur Zahlung solle gehalten werden, solches ist von seiten der Land. Stände erinnert worden. Man wird ahrer den casum fortuitum, der irgend einem ganzen Kreise oder Städt durch Desolation, Ranh und Brand zufallen und begegnen könnte, den Ständen nicht auflegen, sie können sieh auch darzu nicht verhäudlich naschen, wiewol nan sonsten, wenn in einem oder andern Kreise ein Ort oder Dorf ein Unglück habeu oder ein und ander Bürger in einer Stadt ausfällen sollte, der gn. Herrschaft darum keine Abzüge machen wird. Weiter aber kann man den Punctum nicht setundiren, sondern wird besser sein, dass man die casus fortuitos

gar nicht gedenke, weil alle Contractus mit der Condition rebus sie stantibus geschlossen werden nud dahin zu verstehen sein.

- 3. Der Offeirer Resta betr., so ist ein Unterscheid zu machen zwisehen demen, die in den Krieges-Jahren bis auf das Jahr 1643 im Nachstaude geblieben, dann dieselbe seind durch den Land-Revers de anno 1643 gänzlich suspeudirt, dabei es auch billig noch wird bleiben missen. Bei den übrigen Restauten aber, die seithere hishier wieder aufgesehwollen, wird man sieb endlich mit der im Recess enthaltenen Erklärung contentiren missen.
- 4. Die 10,000 Tblr. Legation-Kosten seind bloss intuitu des itzigen Reichstages, semel pro semper verwilligt worden, welches beides denn also in dem Recessu wird m\u00e4ssen exprimirt werden, gestalt solches oftmals erimert und fort auf\u00e4nglieb dahin verabredet worden.
- Die Gedoppelte Metze bat ihren Aufang a termino Johannis, weil im übrigen die 6 Jahre auch ah illo termino ihren Aufang nebmen, derowegen das Wort Michaelis wegzunehmen geheten wird.
- 6. Sonsten ist den Ständen absonderlich sehr befremdet fürkommen zn vernehmen, dass, da der andern bei diesem Landtag vorkommenen Propositionpuncten mit keiuem einigen Worte Erwähnung beschieht, dass doeb der letzte Punet, hetr. das Churf. Sebuldenwerk, berühret und mit viel andern Worten und gar in einer andern Meinung gesetzt ist, dann die Stände denselben in ihrer Exception-Schrift beantwortet baben. Und ist den Herren Räthen die fürm Jahr dabei geweseu zu aller Guttge bewusst, dass das hohe Quantum expressis illis conditionibus et cautelis bewilligt worden, dass dagegen alle vorgebrachte Puncte, die einestheils den Land-Ständen praejudieirlich gefallen, wider ihre Privilegia und in Händen habende Land-Reverse laufen und denenselben gutestheils derogiren wollen, gänzlich fallen und inskünftig weiter nicht urgirt werden sollten, welches ihnen auch gar sancte promittirt and zugesagt worden and werden aun die Deputirte durch ihre Instructiones expresse dahin verwiesen, bei solcher Abredung es hierinnen verbleiben zu lassen,

Mit der Landsehaft und Städte auch der Kreise partienlar Schuldenwerk ist es also bewaudt, dass dieselbe mit der Herrschaft Schulden
nicht Können verment noch eonfundirt werden, und wind ein jedwedes Corpus für sich selbsten, wenn die Verbesserung des Landes
erfolget, dabin trachten, wie demselben zu remediren und die Corpora
in einen beserm Stand zu setzen.

Derowegen dann bei der Conferenz, welche zwischen den Herreu Räthen und den Deputirten d. 20sten linj. gesebehen, es für gut befinden und dabin geschlossen worden, dass der Corporum Schulde in diesem Recessu nur gar keine Erwähnung geschehen sollte.

Anreicbende aber die Churf. Debita für sich selbst, so bedingen die Stände nochmalta, wie auch in Exceptione et Duplica besebehen, ausstiteklich, dass sie für jetze und ebe und zuvor das Land einige Respiration erbalten und absonderlich die itzige bewilligte bobs Summe feldes abgetragen ist, sich dazu nicht versteben können. Sie werden auch vorber mit Nutzen das Corpus der Schulden nicht anseben, noch sich darauf gründlich resolviren können, bis das Land etwas zu einem andern Stande, als darin es leider itziger Zeit begriffen ist, gelangt.

Im Uebrigeu wird noebmaln instantissine gebeten, dass man sich doch derselbeu eigentlichen Worte, welche in Exceptione enthalten sein und womit die Stande sich hiezu resolvirt baben, gebrauchen wolle. Denn wenn eines und andres derselben davon abgetbau wird, so wird eo hipso der ganze Contextus dunkel und der Stände Meinung darüber ganz coutrar gesetzt. Wenn ein solches geschicht, so können die Deputirte wol leiden, dass auf die Maasse dieses septimi puncti Propositionis gedacht werde. Wenn nur hingegen der andern Puncten, welche auch in Propositione enthalten sein, dergestalt Erwähnung beschiebt, dass die gu. Herrsebaft dieselbe gäuzlich fallen lassen, wie solches denn auch aus den Actis gangsam erhellt.

7. Dass S. Ch. D. im Recess erbötig sein, Sich dahin zu bemthen, damit diese Laud-Stande von allen Reibe-Steuern inmittelst mögen befreit sein, dafür bedauken sich die Stände unterth, allein wann auf allen unverhöften Fall ein solches nicht zu erbeben sein sollte, so können gleichwol die Deputirie sich an diese sehwere Termine so eigentlich nicht verbinden, sondern es wärden omni jure dieselben etwas ditältrit und besser herausgesetzt werden müssen, und seind gleichwol die Reichs-Steuern in allen andern Laud-Reversen in solchen easbien sexhpirit worden.

8. Dass die Servicen mit unter die hohe Summe begriffen und vervilligt, das bezeugen diejenige Conditiones, welche die Stände sieh sohald in ipso momento, da man der Summen fürm Jahr mit einander einig worden, vrobealten haben. Wird auch noebmaln gebeten, dass Sr. Cb. D. dieser Punctus bestermassen möelte recommendiret werden.

 Des zu Cüstrin augelegten Brückeu-Zolls halber haben die Stäude auch noch keine Satisfaction erlangt, derowegen sie anch darin nochmaln um Remedirung bitten.

 Bei dem §. Und damit fället die Ordinar-Contribution etc. wird gebeten, die Wort "ausser unumgänglieber Noth" wegzuthun. 11. In dem §. Diese und alle andere Puncta etc. wird zuf\u00fcrlierts epheten, dass den vorigen Land-Reversen nach, sonderlich dem de anno 1572 und 1622, darin ausst\u00e4rdeklich erw\u00e4lunt werde, dass wider diesen Recess und Verordnung k\u00fcine Edicta, so etwas anders diesem entgegen staturen m\u00f6clietne, sollten prom\u00e4grit werden.

Und weil nun gleichwol die Herren Geh. Räthe bieraus erkennen können, dass die Deputitre Ursach haben, dieses bei dem Haupt-Recess zu erinnern, so wollen sie hoffen, es werde darinnen endlich ihren oft wiederholten petitis können stattgegeben werden, wie sanch nochmaln darum bitten und absonderlich, dass der Anfantz wegen der Universität Frankfurt ihnen gleichfalls, ehe er vollkömmlich aufs Reine gehracht wird, möge communierit werden.\*

Die "Anwesenden und Hinterlassenen Deputirten" an den Kurfürsten. Dat. Berlin 2. Januar 1654.

[Bitte um Publication des Recesses vom 26. Juli 1653 im ganzen Lande. Beobachtung des Jus Indigenatus.]

(Nach dem Glückwunsch zum neuen Jahr heisst es:) "Ilierüber nnn haben 12. Jan. wir unterth. zu erinnern nicht unterlassen können, welchergestalt Sie Dero sämmtlichen getr. Land-Ständen in dem illngst ertheilten Landtags-Recess gn. versprochen, dass nicht allein einige Rescripta an das Cammer-Gericht alhier, Cüstrinische Regierung, Altmärkisches Quartal-Gericht, Amts-Cammer alhier und zn Cüstrin, Consistorien, Universität zn Frankfurt, Hof- and Landgerichten in der Alt- and Uckermark, anch allen andern in Dero Churfürstentham vorhandenen Judiciis, wie nicht weniger an alle Rathhänser, dass sie den itzigen wie auch die vorige Land-Reverse in gehührlicher Obacht halten und darnach in consultando, decidendo et pronunciando sich achten, ergehen sollten. - -Nun wollen wir nicht hoffen, dass ein und das andere, so mit gutem Bedacht, reifer und hochvernünftiger Berathschlagung, ja vieler Zeitverlierung und Aufwendung ansehnlicher Spesen geschlossen, verrecessirt und confirmirt worden, auf eine andere Weise wollte declarirt nnd die Stände dadurch länger aufgehalten werden. - -

So ist auch vor's Andere E. Ch. D. nneufallen, dass das Jus Indigenatus den Ständen in dem mehrerwähnten Lander-Recess ahermaln zu Gnaden gewilligt worden; und demnach zu verspfren, dass ettliebe Exteri für andere zu Rathstellen befürdert werden, dergestalt, dass auitzo im Cammer-Gericht nicht mehr als ein Einiger Einländi-

1654.

scher von Adel, nämlich der Director, der von dem Knesebeck, zu finden:

Weil aber den Ständen gleichwol daran höchlich gelegen, dass solch Jun Indigenatus ad observantian gehracht werde, zumaln da die Preussische und Clevische so praceise bei dem ihrigen bestehen, und keinesweges die hiesige Chur Brandenburgische zu einiger Charge zulassen wollen", so bäten sie um Boohachtung des betr. Paragraphen des Recesses, in gu. Betrachtung, dass im Lande hin und wieder der gleichen qualificiter subjecte wol vorhanden, die da mit Nutzen ad publica gezogen und zu E. Ch. D. Diensten nützlich employiret werden können — ""

Die Deputirten der Mittelmark an die Stände der Altmark. Dat. Berlin 9. Februar 1654.

[Einladung zur Theilnahme an der Conferenz zwischen Ständen der Kur- und Neumark. Erledigung ihrer Gravamina.]

19. Febr.

... — Wann aber unsern grossginstigen Herren wird wissend sein, dass auf den 2ten Martii zwischen uus, den Ständen diesseits der Oder und jenseits der Elbe und den Ständen jenseits der Oder, eine Verhör vor Sr. Ch. D. Geb. Räthen angesetzt, so halten wir davor, es wirdte bequens sein, dass solehe Verhör vor sich ginge, do man zugleich Anlass und Gelegenheit hätte, aus den andern Punkten sich zu uuterreden und bei Sr. Ch. D. um Erläuterung derselben anzuhalten. Stellen daher zu unserer grossginstigen Herren Belieben, ob sie ihres Mittels auch ettiehe wollen alsdänn anhero senden, die der verhör mit betwöhnen und in den andern Sachen helfeu und einrathen. Wir halten davor, dass es S. Ch. D., weil die Citation ergangen, nicht werde ungnädig aufnehmen und sub hoe praetextu können die andern Sachen auch getrieben werden. Denn wir befinden, dass sonsten nichts fruebtbarliches wird können verriebste werden.

Trotz der Bestimmung des Kurfüurten, dass die Stände der einzelne Marken behafs Vertheilung der fälligen Römermonnet, lothringischer Ramangsgelder und Legations-Gelder unz zu Kreist agen zosammentreten sollten, seheinem die Stande der Altmank der an sie ergeheuden Einlandug gefolgt zu sein. Wenigstens übberriecht ihr Ausschuns in der zweiten and dritten Woche des Marz zwei Eingaben mit acht Gravannian betreffs der noch icht erfolgten Verkündigung des Laudtagsabschieds, des Indigenantrechts, der

Neuen Münze, des Salzwesens, der Bestellung Magister Heinse's zum Professor der Theologie zu Frankfurt, der gleichfalls in Aussicht gestellten Revision der Cammer-Gerichts-Pellzei-Tax- und anderer Ordnungen vor einer gemischten Commission.

1654.

In seiner Antwort vom 21,31. März. d. J. sagt der Karfürst die Publica-31. März. tion des Recesses für die nächste Zeit zn. Zur Entscheidung der confessionellen Zwistigkeiten schlägt er wie schon im Recess einen Convent der Theologen beider Confessionen vor, "damit den adversarits quesilbet callaminiandi et cavillandi occasio abgeschnitten und benommen werde und wird Sr. Ch. D. nicht entgegen sein, einen Professorem Lutheranes religionis zu bestellen, aber nicht Maglietrum Heinsen, da er seinen Revers durch ganz conträre Erklärungen retractiret". Die Ordnang der Münze soll mit Zusiehung der Landatände vorgenommen werden, beim Salzwesen die Ritterschaft bei ihren Privilegien geschützt, die Beförderung der Eingesessenen bei Bediennagen im Ange hehalten, die karf. Reseripte bei alen cansis publids versehlossen ansgeferigt, die Revision der Landesordnungen so-bald als mörlich vorgenommen werden.

1654.

Die Stände reichen, von dieser Erklärung nicht hefriedigt, am 13. April 23. April. A. J. eine abermälige Einghe ein, in der sie ihre früheren Forderungen urgiren. Die Publication des Reessess, von dem einzelne Paragraphen ert durch die Räthe des Kammergerichts declaritt werden sollten, dürfte aus diesem Grunden nicht länger verzögert werden, zumal auch dann noch Stereitsfehtige oder Eigenntätigs Gelegenheit zu Einwirfen hehalten wirden.

"Ob aher eines oder das andere in hoe puncto etwas zu general oder dunkel möchte gesetzt sein, könnte solches, wie vorgebeten, hei Ahfassung der Landes-Constitution klärlicher gesetzt werden.

Dass auch vor's Andere, E. Ch. D. auf den Conventum Theologrum utriusque Religionis so cifrig hestehen und densethen so gar nutzlich und zuträglich erachten, milssen wir zwar an seinen hohen Ort gestellt sein lassen, es ist vor diesen zum öftern von den Ständen sattsam angedintt, was daraus für Zwiespaltuugen und neue Streitigkeiten entstehen können. Zwar wissen wir auf Lutherischer Seiten von unsern Theologen noch keinne eningen, welcher wegen allerhand Ursachen und Vorwürfe diesem Colloquio heiwohnen wollte. Im Fall sich aher noch einige dazu erklären sollten, so haben wir nobel filmen dehn nicht ubhillig diese grosse Beisorge, dass beide Theiel durch litre categorische Meinungen, wie sie in onnibns Articulis fidei so rotunde staturien sollen, wel cher und mehr oceasiones disputuadi, cavillandi et calumniandi hekommen, als sonsten was Heilsames und Erspriessliches sithen dürften. Dass aher E. Ch. D. gewisse leges nnd staturdier odler under das unzestlige dehachiren und calumniiren auf den Kanzeln von wirder das unzestlige dehachiren und calumniiren auf den Kanzeln von

beiderseits Theologen mit Einrathen und Einwilligung der Stände setzen, ordnen und publiciren, ist dem Nehen-Recess gemäss, und haben die Stände deshalben solches ehist ins Werk zu richten unterth, zu bitten."

Mag. He inse, der beim Kurfürsten angeschwärzt werden, hitten sie gleich zwei andern von ihnen vorgeschlagenen zu hestätigen. Betreffs der Nenen Münze acceptiren sie des Knrfürsten Zusage, bitten aber am Modification der Bestimmung, dass nur mit Landesmünze hezahlt werden solle, was zu Thenerung and allerhand Unzuträglichkeiten führen würde. Auch das Erbieten wegen des Sulzwesens wird mit Dank angenommen. Die Erklärungen über die Wahrung des Indigenatsrechts hätten sie gern vernommen. "Dieweil aber itzund vor Augeu, dass die meisten officia mit Ansländischen Cavalieren besetzt, ja anch im Cammergericht nur ein einziger Märkischer ven Adel gefunden wird, als ist zu befürchten, dass E. Ch. D. die in diesem Punct vorbehaltenen reservata, wegen vielfältiges Anlanfen der fremden, soweit extendiren möchten, dass den Ständen der im Landes-Recess erlangte Puuct de jure indigenatus wenig zu Nütze kommen möchte, welches Uns Märkern, von deren Landen E. Ch. D. gleichwol Seine höchste Dignität und Namen so löhlich und rühmlich führt, bei andern Nationen eine senderhare Beschimpfung sein würde, indem die andere Lande fast alle auf ihre Landesleute hei Anstheilung der Aemter and Chargen so pertinaciter hestehen und keinen Fremden dazu lassen welleu, gestalt dann solches die Pommerschen Stände, wie herichtet wird, anch thun sollen. Wir haben aber die auterth. Zuversicht, E. Ch. D. werden hinfüro hiesiger Lande qualificirte Subjects so gar nicht ans Augen setzen, sondern weil dieses noch das einige Mittel ist, dadurch Familien und Geschlechter conservirt werden können, dieselhe zu Dero gehersamen und schuldigsten Dienste vor andern gn, bestellen, damit dannenhero Anlass genommen werde, dass ein jeder die Seinigen etwas Tüchtiges zu lernen sich um so mehr angreife".

In seiner Recolution vom 21. Aprill. I måt beharrt der Kurfürst indess hel seinem letzten Bescheid. Hissischlich der Ansülfurnug der Landlagsrecess-hestimmungen über den Concursus Creditorum werden Stände auf das Gistachteu der Geht-Rilbe rewriseen. Den Mag. Hein se werde er nicht zum Professor hestellen, da dieser "die von ihm unterschriebenen conditiones Lutherischen Ständen gegonüber heimlich limitiri," wodurch er, der Kurfürst, seiner übernommenen Verpflichtung enthoben sei. Er werde jetzt nicht mehr den Vorsching der fabologischen Faculitä allein abwarten, sondern seich an das gesammte Concilium Academieum wenden. Achnich verhalte es sich mit der Bestellung eines Prefessoris ordinarii. Auch hierfür sei häber kein Qualifeiriter genannt worden. Den durch friedhässig Frediger hintertriebenen Convent einiger Theologorum erachte er nochmals sehr untzilch und nöhlig. "Es wissen sich anch diejenigen, so dem Landdag beigewohnt, wol zu erinnern, wie eiffig and wolgeneigt Sie Sich zu aufangs zu diesem Werk erwissen, also gar, dass man anch albereit von eiuigen

gewissen Personen geredet, so darza deputirt werden sollen." Nur unter der Bedingung aber habe er den Professoren ordinarium zu voriere zugesagt "dass hei diesem Convent der Theologorum gewisse regulae und legegemarht werden sollten, wonach beide Theile in Lehren, Lesen and Disportiers sich zu achten," also könne die Vocation des Professoris ohne den Convent nicht bestehen. Er hoffe dahei auf die Mitwirkung der Stände, dan ars ozum Frieden zu gelangen si. Gliebe siene Commissierie sollten anch die Stände per Deputatos dabei erscheinen and zureichende leges et regulas auf Charf, Autorität mit maeche helfe.

Trotz der wiederhöten Bemihnugen des Kurfürsten kommt es zu diesen convent weder Jetzt noch später. Die Stände beharren in kirchlicher Bezielung auf Ihrem Stundpunkt, ohne dem Kurfürsten einen Schritt entgegenzukommen. Dieser liess den Punkt zunschest fallen und berief auf die Mitte må 1654 abermals ständische Deputire nach Berlin, um ührer die Vertheilung fälliger Römermounte und die von den Geb. Räthen zum Laudtagsabschied eennechen Deckaritonien zu berathete.

Die Deputirten kamen in weit stärkerer Anzuhl, als sie berofen waren, um bei Gelegenheit der nenen Willigungen abermals ihre früheren Gravamina vorzubringen.

Der Kurfürst wur über diese Eigeomschtigkeit höchlich enträtset und einkette an die Deputirten der Attmark und Prieguits, die Ihm als die Urheber dieser Berufungen genunut waren, ein äusserst ungnädiges Reseript, indem er sie auf diese untsattlinke Autsatung eines unzweifelhenten fürstlichen Höcheltsrechts mit Ernst häuwies und sie zur Verantwortung auffordette. Darsaf här richten diese natem 2/12 Juni d. J. eine Eingabe in sehr unterwürfigem Ton an ihn, die jedoch jede wirkliche Schuld in Abrede stellt.

Die Deputirten der Altmark und Prieguitz an den Kurfürsten.
Dat. Berlin 2. Juni 1654.

[Zurückweisung der Beschuldigung, die Deputirten der audern Kreise zu einem Tag nach Berlin berufen zu haben.]

1654.

Die Behaptung, sie hätten die Deputirten der andern Kreise ohne 12 Juni. Pag herrfun, sie onbegründet, a sie doch selbat nur als Deputirte ihrer Kreise zu dem auf den 18. Mai angesetzten Tage ersehienen wären, welcher zur Berathung der von den Kammergerichtes-Räthen gemachten Deelmation des Reesses von 1658 sowie zur Beschlussfassung über die Forderung eines Vorserhauses auf die Römermonnte dienen sollte.

"Denn dass die Convocation der gesammten Land-Stände einig und allein E. Ch. D. aus Landesfürstlichen Obrigkeitlichen Gewalt zusteht, davon haben wir Gottlob grugsame Wissensehaft und werden verhoffentlich nimmermehr so unverständig erfunden werden, dass wir

Mater. z. Gesch. d. G. Kurfürsten, X.

dawider etwas zu tentiren uns jemaln zu Gemüthe führen, weniger ein solehes werkstellig zu machen uns gelüsten lassen sollten, sondern die eigentliche und wahre Besehaffenheit hat es um den jetzigen Convent. dass letztmals hei Anwesenheit des Grossen Ausschusses') etliche gewisse Personen deputirt worden, die hei E. Ch. D. die Publication des Land-Recesses, und dass derselbe würklich einmal möchte ad executionem gebracht werden, unterth. suchen möchten. Als ihnen daber E. Ch. D. Erklärung vom April d. J. wegen der Limitation der die Justiz angehenden Artikel und wegen der Römermonate zugekommen, die Anwesende pet unterthe sein ein den Anwesenden genommen worden, dass man auf den 18ten Mai alhie wieder einkommen und davon ferner nothültrüg deliberrien wollte; welches daan dergestalt nasern Kreisen von ihnen notificirt worden, die dann his wieder uns dazu deputirt haben.

Maassen wir uns auch den 23sten huj. i: weil wegen des Pfingstfestes wir nicht che alhie kommen können: | zu dem Ende und weiter nicht alhie eingestellt haben. Können aber unsres Theils mit Wahrheit bezugen, dass wir nicht anders gewusst, als dass E. Ch. D. durch einige Dere fätthe davon informirt sein.\*

Die Deputirten der Stände aller Marken an den Kurfürsten.
Dat. Berlin 3. Juni 1654.

[Bitten ihren Mitdepntirten ans der Altmark und Priegnitz zu verzeiben.]

13. Juni. "E. Ch. D. seind unsere unterth. gelorsanste Dienste in biebster Treue stets bevor, und zweifeln wir im geringsten nicht, E. Ch. D. werde grugsam wisseud sein, wie dass nach geendigtem Landtage im Monat Novembri, als E. Ch. D. nicht im Hoflager gewesen, der Grosse Aussehuss eitliebe ihres Mittels gevollmächtigt, albei in loco eine Zeit lang zu verhleihen, und dass der Landtags-Recess zur Publication und Exceution gebracht werden m\u00e4chte, ands unterth. und flessigstez zu bef\u00f6rdern. Wir haben auch an unserun m\u00f6glichsten Fleiss nichts er maugeln lassen, und endlich bei E. Ch. D. auf unser vielfaltiges unterth. Ansuechen, soviel \u00e4 davor wir uns unterth. bedanken \u00e4 relation jerhalten, dass Dieselbe am 21. Aprilis d. J. uns Deroselben gu. Resolution zukommen lassen.\u00e4

<sup>1)</sup> Ende 1653 und Anfang 1654.

Weil ihnen aber dabei auch zugleich über den punctum justifiae der Herren Kammergreitheräthe Bedenken übergeben worden und nicht lauge hernach wegen der Regenslurgischen Legations-Koaten einen Vorschussen die Romermonate von 1000 Thirn. zu thun vorgetragen worden, auf welches sie vom ihren Hinterlassenen nicht instruirt gewesen, so hitten zie hren Mandanten Berchel erstattet, diese aber beschlossen, dem Karffurste niew Vorstellung darüber zugehen zu lassen, zu deren Vereinbarung der Tag vom 18. Mai bestimmt gewesen seit; dannit der Kurffurst nicht annehme, dass ein hen auf die zwei proposite stewa zu resolviren anseinandergegangen seien. Die Deputiren der Altmark und Prieguitz seien rektettigt eingertroffen und hätten, obgleich einer "Verirrung des Tages" wegen viele noch nicht dagewesen, das Conchasm auf Grund der Instruction des Grossen Ansechauses vom Nov. letzten Jahres her zu entwerfen begonnen Nov. letzten Jahres her zu entwerfen begonnen werden.

"Welches, dem alten Gebrauch nach, unter den Anvesenden veseen und dergestalt von ihnen allesammt placitirt worden, dahei neben
denen aus der Altmark und Priegnitz vier aus der Mittelmärkischen
lätterschaft, zweene von der Neumärkischen Ritterschaft anch zweene
aus der Uckermark nebst denen Deputirten von Städten mit gehöriger
Instruction auf gemelte puncta versehen gewesen." (Diese ihre Quiunpilk sei ungnädig aufgenommen, als ob sie nur aus Instigation der
Deputirten der Alten Mark und Priegnitz erfolgt wäre; während doch
alle wenige Deputirte von Ritterschaft und Städten dieselbe so gefasst hätten). "Wir halten auch wol die Altmark- und Priegnitzrische Ritterschaft solches vernünftigen Nachsinnens, dass sie sieeniger Convocation ihrer Mit-Stände proprio motu und ohn. E. Ch. D.
Vorbewusst nicht unterfangen werden. Wir andere würden uns auch
solches vor einen Schimpf halten, dass wir von einem unserer MitStände propria autoritate sollten eitit werden. — —"

Der Kurfürst an die Anwesenden Deputirten. Dat. Cölln a./Sp. 19. Juni 1654.

[Ihrer Bitte um Edischuldigung der unberufener Zusammenkunft wird stattgegeben. Northwendigkeit der neuen Forderungen. Die gewünschte Declaration des Landtags-Recesses 1) betreffs der Zinsermässigungen, 2) der Besettung der theologischen Professur zu Frankfort a./O., 3) der neuen Münze. 4) der Verlängerung der Zinsermässigungen von der Verlängerung de

1654.

Die Motivirung, die die Deputirten ihrer Zusammenkunft vom 18. Mai 29. Juni. gähen, lasse er dahingestellt.

"S. Ch. D. haben sonsten deshalben andre Nachricht gehabt, und erscheint auch aus der am 30. Mai d. J. eingereichten Schrift in etwas 19\* das Contrarium; denn da die wenig Anwesende sich bevollmächtigt gefunden, der Cammer-Gerichts-Räthe Bedenken über den punctum Justitiae vorzunehmen und deshalb die Erklärung nomine aller Stände einzugeben, auch sonsten einige schon resolvirte puncta hervorzusuchen und weiter zu urgiren, so hätten sie wol auch Vollmacht haben können, der 10,000 Thir, begehrten Vorschusses auf die 100 Römermonat zu den unentbehrlichen Legationskosten halber sich herauszulassen. S. Ch. D. wollten aber nicht hoffen, dass die in weniger Anzahl versammelt gewesenen Stände dabei die Gedanken gehabt, dass dasienige, so etwan ihrer Meinung nach ihnen nützlich, ob es gleich Sr. Ch. D. verdrässlich sein könnte, leicht von ihren gesammten Mit-Ständen approbirt, dasselbige aber, so der Herrschaft in ihren kundbaren Angelegenheiten nöthig, von denselhen widersprochen und ihme exceptio mandati opponirt werden möchte. Sie wollen deswegen ihrer Entschuldigung vor dies Mal in Gnaden stattgeben, auch alles, was diesfalls eine Zeithero darwider tentiret worden, in Vergessenheit stellen, in habendem gn. gutem Vertrauen, Ibre getr. Stände werden ihrem eignen Zugestehen nach, dass nämlich ihnen nicht gebühre, proprio motu zusammenzukommen, sich inskünftige dergleichen Znsammenbescheidungen und kostbare Versammlungen, als welche den armen Unterthanen nur zu noch grösserer Beschwer gereichen, gänzlich enthalten, auch sich weiters nicht unterfangen, einige deputatos die Execution des Land-Tages-Recessus zu urgiren, I: welches hiebevor nimmer gebräuchlich gewesen und nur zu unverdientem Misstrauen gegen die landesfürstliche Ohrigkeit dienet, auch bei denen Auswärtigen Sr. Ch. D. nicht geringe Verkleinerung verursachen könnte, als ob dieselbe Ihro hohe Churf. Zusage sonsten nicht würde effectn manifestirt haben, wann Sie nicht von Ihren Ständen gleichsam darzn genöthigt worden : alhier von Monat zu Monat auf der armen Unterthanen Kosten liegen und negotiiren zu lassen.

Was ihre petita selbat belange, so könne 1) betreff, der Zinsermässigen der bestigliche Reichstagsbeschlus von der genüchten Commission für die Revision der Kammergerichts- und de Entwerfung einer Landreiter- Tauund Polizei-Ordnung gleiebfalls in Erwägung gezogen und mit Modifications für die Marken versehen werden. Was 2) die Besetzung der erleitigten thelogischen Professer zu Frankfurt mit dem von ihnen vorgesehlagenen Candidaten (Heines) betreffe, so verbielber er bei seinem frusberen Bescheld, dieselbe nach der Bestimmung eines aus Latherischen und Reformirun gemisschet Convents vorzunchmen. Die Opposition gegen den Convent set künstlich hervorgerufen, ein friedliches Nebeneinanderbeen beider nur in wenigen Puncten abweiberden Confessionen sehr wohl möglich und

"Denn obwol denen Theologis gnugsam bekannt, anch viel Bücher deswegen am Tage liegen, wie weit beiderseits Religionsverwandte von einander discrepiren, so ist jedoeb im Gegentheil nicht zu leugnen. dass die meisten davon nichts wissen wollen, vielmehr aber die Lutherische Prediger der Reformirten Confession nicht ans der Ihrigen Schriften, sondern aus der Gegen-Parteien disputationibns und refutationibus colligiren, aestimiren und publice referiren. Gestalt dann noch vor weniger Zeit ein bekannter Inspector sieb unterfangen, sein pro concione erdichtetes Vorgeben, als ob der Reformirten Gott der Tenfel wäre, im Geheimen Rath mit des Pilippi Nicolai Lästerschrift ') zu behaupten. Er wollte auch sonsten von keiner Confession der Reformirten wissen und gab soviel zu verstehen, dass er nicht einmal reformirte Bücher hätte. - - Wann aber bei diesem Convent die Confessiones bescheidentlich liquidirt würden, kürzlich ein Theil über einige zweifelhafte articulos das andere vernehme und dann dasselbe publicirt und allen Predigern ein Exemplar zugesandt würde, so hätte sich keiner mit einiger Unwissenheit zu entschuldigen und würde also durch Gottes Gnade im Lehren und Lehen bessere Einigkeit gestiftet werden. Es bedarf über deme uicht eines solehen General kostbaren Conventus omnium Theologorum, wann nur einige wenige convocirt würden, die is auf wenige Zeit zur Ehre Gottes viel leichter zu unterhalten, als starke Armeen, die öfters lange Zeit veruflegt werden müssen. -- -

Wann aber dennoch Dero getr. Lutherischen Stäade beständige keinung sein sollte, dass sie Gewissens halber wider dieses Colloquium reden, anch, wie sie expressiich sich verlauteu lassen, dabei bestehen nüssten; so wollen im Gegentheil dieselbe reflicht überlegen, mit wen Gewissen S. Ch. D., die mit Mund und Horren sich zur Reformirten Religion bekennen und gnugsam versichert seind, dass dieselbe in dem einen, auwerfläseblen, wahren Wort Gottes, auch von der christlichen Kirchen augenommenen Haupt-Symbolis gegründet, gen Gott, Ihrer Desteität, Ihren Zeholzsin, Hren gehorsamen Reformitren Ständen und Gemeinen, ja der ganzen ehrbareu Welt zu verantworteu, dass Sie in solchem Zustande, dia Ihro Gott das Ansebn und die Macht gegeben, dies wahre Licht der Christlichen Religion nieht nur in ihren Landen fortzupflanzen, sondern auch andern Evangelischen Ständen and Gemeinen, so der Religion haber verfolgt worden, zu assisitren

<sup>&#</sup>x27;) Gemeint ist wol N.'s Schrift: Bericht von der Calvinisten Gott und ihrer Religion,

uud dieselbe mit der Hülfe und Beistand Gottes defendiren und conservireu zu helfen, wie hei kaum geendigtem Reichstage, ohne Ruhm zu melden, mit grosser Danksagung S. Ch. D. eifrigst gethan haben, dennoch nicht allein, wie von Anfang Ihrer mühsamen Regierung geschehen, Ihre Lutherische Stände und Unterthanen bei ihrem Exercitio religionis um guter Ruh und Einigkeit willen mit grosser Sanftmuth und Geduld unheirrt lassen, ihuen gleich den ihrigen Religions-Verwandten und öfters wol mehr alle gute Beförderung, Gnad, Affection, Schutz und Justiz erweisen und halten, und über dem ihre Geistlichen und Prediger ordinireu, coufirmiren und iu ihrem officio in einigerlei Wege nicht kränken lassen, sondern noch äber dem genannten ihre Prediger und ihrer Jugend Praeceptores, die jedoch dagegen anstatt des schuldigen Danks und Vorbitte vor Dero gn. Herrschaft Wolergehen Sr. Ch. D. christliche und wahre Religion, auch Dero Zugethaue, und also S. Ch. D. selbst publice et privatim verketzern, verdammen, - Ihnen abscheuliche und wider Ihre öffentliche und in Druck gegebene, klare, deutliche Confessiones lautende Lehren andichten, dieselhe verhöhnen, ja verfluchen, noch weniger Jemanden von den Reformirten Predigern oder Studiosis auf ihreu Canzeln verstatten, sondern vielmehr, da etwan Zweifel vorfällt, iu ihrer Religion inquiriren. auf dass sie ia abgewiesen werden können, und damit die Jugend gleichsam mit der Muttermileh das odium wider die wahre Religion und dessen (sic) Verwandte einsaugeu und in sanguinem eonvertiren mögen, sich nunmehr mit dem Lutherischen Catechismo und Fragstücken nicht beguügen lassen, sondern proprio ausu selbst geschmiedete oder von andern Oertern herfliegende neue Catechismos, die sonderlich wider die wahre Religion und dessen Glauhens-Articul, so aber fälschlich verkehrt und in abscheuliche Gotteslästeruugen verwandelt worden, gerichtet, eingeführt, dessen allen unerachtet und sonderlich da dieselhe, wie gesagt, den Reformirten ihre Suggesta nicht vergönnen wollen. Sie die genannte Lutherische Prediger ad Cathedram verstatten sollen und zwar ohne rechtmässig eingerichtete und per expressum reservirte Condition?

Und obzwar die Lutherische Stände hiebevor in ihren Schriften und sonsten sich unterth. erklärt, dass an derer Prediger unzeitigen Eifer und Lästern sie kein Gefallen hitten, auch naehnals S. Ch. D. gehors, ersucht, mit Zuziebung zweier Reformirten und zweier Lutherischen Prediger, anch einiger Ihres Mittels, leges ac regulias, wonach unskluttige Prediger und Professores im Predigen, Lehren und Disputers sieh zu antben. zu machen; zo ist doch daegeen bekannt und

erscheint auch ans ihrer berührten Schrift solches, dass ihnen dasselbe kein rechter Ernst sein müsse, indem ihrer etliche, da sie im Lande oftmals gelehrte uud gnugsam qualificirte Leute gleich haben könnten, dennoch von solchen Oertern, da man Profession macht, die heilsame Lehre zu verketzern und darinnen gloriam und Glückseligkeit sucht, viel lieber unhekannte, zänkische Leute zu ihren Seelsorgern und Predigern voeiren, die sämmtliche Lutherische Stände auch itzo ohne Scheu vorgeben dürfen, dass sie, wie schon gemeldet, Gewissens halber, dem Convent der Theologorum widersprechen müssen, welches S. Ch. D. nicht anders deuten können, als sie vermöchteu mit gutem Gewissen nicht zuzulassen, dass die Reformati coram Lutheranis Theologis ihre in Gottes Wort wolgegründete Bekenntnüss thäten, und dadurch allen Dorf- und andern Predigern, die weder Calvinum noch andere Reformatos autores iemalu geleseu, aber ihuen öfters die Hälse gebrochen, auch Jedermann im Lande kund würde, dass Sr. Ch. D. und Ihren Religions-Verwandten his hieher abscheuliche Dinge angedichtet, die Ihnen nie in Siuu kommen; vielmehr aber sollte man, nur mit Zuziehung einiger Prediger und einiger Stände leges und regulas, darnach sieh iede Partei in Lehren uud Disputiren zu achten, machen und publiciren lassen; nämlich damit einheimische und auswärtige Theologen Anlass bekämen zu schreiben und zu disputiren, ob diese leges der Lutherischen Kirchen praejudiciren könnten? ob die hiesige Prediger schuldig, sich zu accommodiren? weil sie oder ihre Inspectores darüber nicht gehört, die Stäude sich nicht entschuldigen möchten, dass sie mit der Sache nichts zu thun gehabt; S. Ch. D. hätten es vor sich gethan, und was dergleichen Reden, die man schon hin und wieder hören muss, mehr seind; indessen sässe der Lutherische Professor zu Frankfurt, es bliehe dann wol dabei.

Allein so wenig die Lutherische Stände wider ihr Gewissen – zu handeln gedenken, so wenig wollen auch S. Ch. D. wider Gott, dessen wahres Wort und Ihr Gewissen ihnen etwas fligen und nachgeben, sondern gleichwie der Stände Zweek ist, ihre Religion auch auf Sr. Ch. D. Universität Frankfurt pröffiren und fortflauenz zu lassen, also ist Sr. Ch. D. gn. Meinung diese, dass Sie zwar den Ständen darinnen fligen wollen, allein mit der im Neben-Recess') ausgedrückten Condition, damit das unselige Verketzern und Verleumden, welches mit so grosser Geduld und Gütigkeit S. Ch. D. bishero ertragen, klüftig eingestellt, die Wahrbeit an Tag gehracht und beideresit Religions-

<sup>1)</sup> Vgl. oben S. 280.

Verwandten in Ihren Chnr-Märkischen Landen sich in Christiana amicitia wolbegehen möchten, solches aber sine consensu Theologorum nicht wol geschehen mag.

Wollen danneuhero die Latherisehe Stände üher die sehen gechane gn. Erklärung S. Ch. D. nicht weiters behelligen, noch Ibro wider Ihr Gewissen etwas zamuthen und dadurch dieselbe taeite verkleinern, als ob Sie in Ihrer Religion nicht eifrig wären, sondern ad importnans preces, anch wol dieser Ihrer wahren Religion zum unausböschlieben Nachklang und Schade, etwas zulassen könnten, Sie möchten sich sonsten versündigen, deun Gott, der Herzen und Nieren prift, lässt sich nicht synten.

Dem Magister Heinse stebe frei privatim zu doeiren; die Besetzung der ordentlichen Professur bleibe dagegen ausschliesslich von der Wahl des Kurfürsten abbängig.

"Was 3) den Panet wegen der Münze hetrifft, da lassen es S.
Ch. D. bei Dero gn. Erklärung bewenden und wollen nicht glauben,
dass Dero gehors. Stände, weil sie in ihrer vorigen Schrift dieselbe
acecqütt, sich voritzo ahermals ändern und, gleich als ob sammann
perienlam in mora wäre, in S. Ch. D. drigen würden, diese Münz
sofort zu redneiren; dann darinnen können ihnen S. Ch. D. nicht zu
Willen sein, zumaln an Derselben Churf. Respect und Antorität auch
auf der armen Unterthanen Wolfahrt, die diese Münze am meisten in
ihrem Bentel hahen, Sr. Ch. D. mehr gelegen, als an dem geringen
Vortheil, den Stäude durch diese Rednetion und Erlassung der Wiedereinlosung der Münz Ihr zuwenden wollen.

S. Ch. D. halten dafür, da ja einige wenige der Stände seiu mögen, die dieseu Punct so hoch urgiren, dass dagegen vielleicht nuter ihne welche sein, so bieran kein Gefallen haben; sintemaln linen wissend, wann sie es nur wissen wollen, dass eine solche Quantität Münz niemaln gennecht, dass es müglich, dass das Land Schaden dadurch haben könnte ——.

S. Ch. D. wollen auch bei dem Vierten Panet hetreffend das Salz-Wesen Dero getr. Stände Erunerangen bochathen lassen, allein das klänftige Ediet aute publicationem ihnen zu communieiren werden sie nicht hegebren, weit solehes biebevo nieht gebränelblie gewesen und auch solehes Sr. Ch. D. verkleinerlich seln würde. Sonsten aber gestatten Sie keinem Bedeinen von sotlanem Salzwesen einigen Vortheil und Eigeunstz zu suehen oder zu nehmen. Mögen Dero gehors. Stände desfalls einigen Diener etwas liherführen, soll derzelhe der Gehült nach abgestraft werden.



Was bei dem Funften Punet gesucht wird, solches wollen S.
Ch. künftig in kein Vergessen stellen und sonderlich bei Ihren im
Landtags-Recess besehehenen gn. Erklärungen es desfälls bewenden
lassen und wollen nicht hoffen, dass darüber ein so grosser Irrthum
sollte vorgangen sein, dass Dero getr. Stände Ursach baben könnten,
darüber Besehwerich zu führen.

Dass der Stände Antwort auf Punct 10 und 11 der Resolution Sr. Ch. D. (Bewilligungen von Legationsgeldern und Vorschuss auf die Römermonate) noch ausstehe, erfüllt Sie mit Staunen. S. Ch. D. seind indess genöthigt worden, von einigen Leuten um Verzinsung einige Gelder anfzunehmen uud dieselbe nacher Regensburg zu übermachen, damit nur Dero Gesandten daselbs nicht arrestirt und aufgehalten worden. Sie haben aber dennoch Dero Geheimen Canzelisten Hover Friedr. Striepen hiuter sich verlassen müssen, und kann derselbe ohne Uebermachung 5000 Thir., die nach Abzug der 15,000 Thir. so er theils mitgenommen, theils kurz vor ihm per Wechsel dahin gemacht worden, nicht loskommen; wie Sr. Ch. D. Geh. Rath, der von Platen, der nun zurlickkommen, ihneu, Ständen, gegenwärtig berichten wird. S. Ch. D. hegen das zuversichtliche Vertrauen. Stände würden Sie diesmal nicht verlassen und die 16,000 Thlr. vorgeschlagener Maassen ausbringen, gestalt dann Joh. Adam Preunel') albereit Befehl hat, diese Gelder einzufordern und denen zu restituiren, die den Vorschuss gethan und dann das übrige nacher berührtem Regenspurg zu übermachen, damit genannter Striepe alda loskommen möge,"

Der Kurfürst werde ihneu solcher Gutwilligkeit stets in Guaden gedenk sein , sei anch jetzt hereit, falls Stände heim Justiz-Punkt niehts mehr zu erinnern, den Landtags-Recess zu poblieren und allen Jadieits und Bedieuten, denen derselhe zu wissen nöthig, zur Nachachtung zu seuden.

Nachdem die von den Deputiten gewinschten Declarationen der §§. 32 und 33 des Recesses vom 26. Juli 1653 unterm 13,23. resp. 19,29. Juni 1651 ergangen sind (vgt. dieselhen hei Mylius Vl., 455—488) dauern die Verhandlungen noch etwa vierzehn Tage. Dieselhen schliessen mit einer Eingahe der Deputitrat vom 2,712. Juli.

In dieser letzten Elingabe vom 2,12 Juli bewilligen die Deputirten einen Vorsebuss von 6000, statt der zuletzt verlangten 14,000 Thir., unter der Bedingung selbständiger Repartition und Aufbringung derselben in den Kreisen. Im Punet der Religion begehren sie keine neten, sondern un Erbaltung ihrer bisberigen Rechte. Die ihnen im Neben-Recess vom 26 Juli

<sup>&#</sup>x27;) Ober-Licent-Einnehmer zu Berlin.

1653 a. St. gemarbie Zusage eines ordentileben Professors der Theologie acceptiren sie und hoften, dass Mag. Heins oder ein andrer Extraordiunrius genehm sein würde. Von einem Religionsgesprich erwarteteu sie, vor wie uach, darchaus keinen Erfolg; doch stände ja dem Kurfürsten nichts im Wege, inter Theologos jenes eine Courcealion darüber ergeben zu lassen. Gegen die Censur des Consistoriums über theologische Bücher hätten sie nichts einzwanden, da diese behörde jetzt zum grössern Thell mit Lathernaern besetzt sei. Im Münspunet hoffen sie auf baldmöglichste Erforung ihrer Wünsche; degejiechen auf eine fester Taxe des Satzpreies, am den im Schwange gehenden Ucherthenerungen and Unredlichkeiten ein Ende abertien. Zur Berathung der Wirksnmicht des ueuesten felchstagsschlusses über Moratorien und Zinsermassigungen für die Marken baten sie mit die Berütung eines neuen Tages zum Mona November d. J. Endlich hofften sie unnuncht auf völlige Publication des Landtage-Recesses und Auweinung ma alle Bebörden zur Benehtung alle Bestimmungen desselben.

## Die Militärfrage und der Nordische Krieg

**1654** — **1660**.

## Einleitung.

Kam hatte Kurfürst Friedrich Wilhelm von seinen Ständen jene bedentenden Ausserordeutliche Kriegasteuer erhalten, mit deren Verwilligung der
Lange Landtag von 1653 sehloss, als neue Uzruben, so die Einfälle des
Herzogs von Lotbring en in das Geheit eet reheinlichen Karffartsen, slie
Ansprüche der Schweden auf die Reichstadt Bremen, vor Allem die drohenden Coalpinateren an der Ostgreuer, hin noch im Lande d. J. 1654 zu
Rüstungen bestimmten, zu denen selbst die neuen Bewilligungen nicht ansreichten.

Anf einen Artikel (180) des Reichsahschieds von diesem Jabre gestützt, der die Stände zur Gewährung der für die Landesvertheidigung nothwendigen Mittel verpflichtete, begann er hei der Dehnharkeit dieses Begriffes Werbungen, die ibn zur Abwehr der von Schweden wie Polen her drohenden Einfälle und Angriffe in den Stand setzen sollten. Dem setzten dann die Märkischen Stände sogleich ihre sehr hestimmte Weigerung entgegen, für die nächsten sechs Jahre, auf die die Bewilligung von 1653 lief, mit der der Fürst sich selbst hefriedigt erklärt hatte, irgend etwas an sonstigen Abgahen zu Militärzwecken zn leisten. Und selbst als die Alternative, vor die sich der Kurfürst durch das Vordringen Carl Gustavs von Schweden gestellt sah, ihn in das Bündniss des Schwedenkönigs drängte und behufs des Schntzes von Prenssen, ja der Erhaltung seines gauzen Staats, zur Ansstellung einer auch zur Offensive fähigen Armee nöthigte, selbst dann noch blieben die Stände nnerschütterlich bei ihrer Ansicht, dass das Märkische Vaterland, von Niemandem hedroht, auch zu keinen besondern Rüstungen Anlass babe, und dass, wenn der Herzog von Prenssen sich mit dem Schwedenkönig gegen die Krone Polen verbunden hahe, das Herzogtham Preussen anch die dafür nöthigen Ansgahen zu hestreiten hahe.

So spitzte sich jener nene Conflikt zn, der die Zeit des nordischen Kriegs erfüllt und der sich nicht nach alten Recessbestimmungen, Reversen und Reichsabschieden entscheiden liess, sondern durch die kurfürstliche Antorität ans den Principien eines ehen jetzt sich hildenden neuen Staatsrechts hermas geföst werden musste.

Die in diesem Absehnitt vereinten Aktenstücke sind dazu bestimmt. Art und Verlauf der Verbandlungen über diese eine, alle andern in den Sebatten stellende Frage von der Natur einer wabrhaften "Landesdefension" und der Höbe der dazu erforderlieben Mannschaften wie Geldmittel zu beleuchten, zu zeigen, wie das nene Recht durch die Rücksiehtslosigkeit, mit der es über die oft nur zu begründeten Klagen der Vertreter der alten Verfassung hinwegsebreitet, und nur durch diese Rücksichtslosigkeit, den Sieg erringt zum Heil des ganzen Landes, die Protestirenden selbst mit eingeschlossen.

Ein Ton gebt durch alle knrfürstlichen Edicte, Mandate, Rescripte und Ordnungen dieser Zeit: Noth kenut kein Gebot. Jener casus inopinatae necessitatis, von dem die kurfürstlichen Instructionen aus dem Feldlager für die zu Cölln a. Spr zurückgebliebenen Stattbalter und Gehelmen-Rätbe des öfteren reden, bringt gelegentlieb die ältesten und beiligsten Satzungen. Zusagen und Versicherungen zum Schweigen. Und wenn die Stände den Fürsten in ihren Eingaben an seine eigenen Zusagen aus früberer Zeit mabnen, so erbalten sie unabänderlich dieselbe Antwort. Er sei dorchans nieht gemeint, sie anch unr des geringsten ihrer Reebte zu berauben und entseblossen alles in den alten Stand zn setzen, sobald der glückliche Ansgang des Kriegs dies irgend gestatte.

Die Haltung der beiden Stände, Ritterschaft und Städte, untereinander beschlennigte auch hier wieder die Entwicklung des Kampfes zu Gunsten der landesherrliehen Autorität. So wenig wie zu den Zeiten des dreissigjährigen Kriegs war die Ritterschaft anch jetzt gemeint, für die nnaufhörlich sich erneuernden Stenerforderungen im Geringsten von den Bestimmungen des Quotisations-Recesses von 1643 abzuweichen. Dadnrch wurde denn auch jetzt wieder den noch von jenem Kriege ber bankrotten Städten eine Stenerlast anfgebürdet, die erheblich über ihre Leistungsfähigkeit hinnusging, wie ans dem fortgesetzten Ansfall einer Reihe von ihnen unzweidentig hervorgeht. Dies aber steigerte die schon bestehende Unzufriedenheit der Städte mit der Ritterschaft, das Misstranen beider gegen einander derart, dass an ein geseblossenes Auftreten beider den fürstlichen Forderungen gegenüber kaum ie mehr zu denken war und die Commissarien des Kurfürsten auf den Ansschusstagen oft mehr Mübe hatten, die beiden dissentirenden Stände zu irgend einem Compromiss zu bewegen, als die nencu Forderungen an Geld and Naturalien durchzusetzen.

Noch mehr aber schwächte der massgebendere jener beiden Factoren, die Ritterschaft, selbst ihre Position durch ihr Auftreten gleich auf dem ersten wegen der uenen Rüstungen bernfenen Ausschnsstage im Winter 1654/55 Sebon damals stellte sie nämlich ihren recht geringen Geboten so bobe Forderungen gegenüber, dass der Knrfürst von vornbereln die Nothwendigkeit erkannte, auf dem Weg des unverbrüchlichen Befehls, "via praecepti", seine Forderungen durchzusctzen und die aufgelegten Steuern zu erheben. Dieser Ueberzengung entsprang ein Vorseblag, den er betreffs der Anfbringung der ansserordentlichen Kriegsstener den Deputirten sebon im Januar 1655

machen liess. Das Laud sollte zu diesem Zweck in zwanzig Districte gretehtit und jeder einem Bohereu Officier zur selbständigen Ercheung seiner Quote an der Kriegscontribution zugeseisen werden. Dies erschien ihm bei dem altem klussbranch, die Steuern ule rechtzeitig und voll einzuhringen als eine nochwendige Sieherung gegen künftige Amsfälle. Die Stände aber, die mit Entsetzen von dieser Nenerung börten, sahen darin die Erklärung der Milliär-Excention in Permanens, die Vernichtung ihres theuer erkunflen Rechts, die Contribution gleich anders Steuers selbständig aufünbringen. Um nur diesem Uebel zu eutgeben, liessen sie sich für jenes Mal and eine drehelich grössere Wälfung ein – schwertich ahnen sie, das noch vor Ahlant dieses selben Jahres der Befehl von dem in Preussen weilenden Kurfürsten einhalten wärde, vom 1. Jannan 1566 an his auf Weiteres neben den fällig werdenden Raten der 1633 bewilligten 550,000 Rith; ml.montalish 40,000–50,000 Rith; curch Millitzerommandes erbehen zu lassen.

Als der Kurfürst zwei Monate nach der Schlacht bei Warsehau die nasserordeudiche Goutribnion auf ein Verteit hensbatetz, geüüglei hineu das wiedermm nieht, da nach ihrer Auffasuung mit dem Rückzug der Schweden, den Vertrage mit Polen der Krieg beeudet war. Der Kurfürst, der die Sitnation klarer als sie übersah nad wusste, dass der zweite, gefährlichere Theil des Kampfes ihm uoch bevorstand, erhöbte indess mit den Ende des Jahres 1637 seine Forderungen statt sie zu ermässigen und als ihm von neuen Protesteu der Stände-Deputiren berichtet wurde, reseribirte er an seine Geheimen Räthe kurzer Hand: Er halte fufür, hefügt zu sein in Sachen, die die Landes-Defension beträften, die nötligen Kosten und Mittel, auch wirder der Stände Willen, seiht auszuschreiben.

Was er früher, während des Jahrs 1656, faktisch geübt, das formulirte er hier als eineu Grundsatz des neuen Rechts uud die Stäude mussteu sieh wol oder übel dieser Interpretation des Art. 180 des Abschieds von 1654 betreffs des durin gebrauebten Ansdrucks "Landesdefension" aubequemen. Gewiss ist es als ein Unglück zu hetrachten, dass in einer so gefährlichen Conjunctur des jungen Staatswesens das Mittel zum Sieg im bittersten Kampfe den massgebenden innern Faktoren abgerungen werden masste. Doeh dass dem so war, war nicht so sehr die Schuld des Fürsten, der seit dem Anfaug seiner Regierung auf eine Reform der ungerechten, uuhaltharen Steuerverfassung hingearbeitet, als die der Ritterschaft, die im eigenen Interesse jene Versuche zum Scheitern gebracht hatte. Ansser dem frisebeu Ruhm von Warsehan und Alsen und der Souveränität über Preussen hrachte der Fürst als eine nicht minder bedeutsame Errungensehaft aus dem nordischen Kriege die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit einer fundamentalen Steuerreform mit uneh Hanse, um seinem Staat neben der früheren Sieherheit auch die alte Wolfahrt zurückzngeben.

Da der Kurfürst währeud der beideu Kriege gegeu Poleu und Sehweden seine Truppeu selbst in's Feld führte, so hatte er den Marken während selner Abwesenheit wie iu den ersteu Jahren seiner Regierung einen Statthalter vorzesetzt, nm ihu dem Lunde und den Ständen gezeuüher zu vertreten. Diese Stellung aahm vom Angust 1655 bis za seinem Tode, April 1657, Johann, Graf za Naya. Wittgen stein ein, ein Mann, der im innera und answürtigen Dienste erprobri), zu diesem Ant wegen seiner migen Bezichangen zu herrorragenden Mitgliedern des Märkischen Adels besonders geeignet erschien. Er kam den Absichten seines Herrs im Grossen und Ganzen gut anch und vielleicht trag hierze sein Bemühen, den widerstrebenden Adel auf Kosten der gefügigeren Städte zu sehnnen, ein Moment, das ihm mit mehren seiner Collegen im Gebeinem Rathe in ernste Misselligskeiten brachte, nieht zum wenigsten bei, da er die zu Zeiten übergrosse. Spannang doch meist im riehtigen Augenbliek an indern verstand. Dies war um so anerkennenswerther, als gerade in die Zeit seiner Statthalterschaft, vor Allem das 3, 1056, jene nugemein hohen Steuerforderungen fallen, die ande einer Anfstellung der Stände aus einer etwas späteren Zeit nahezu ohne Abzug angeferbacht wurden.

Während des Schwedischen Kriegs, Sommer 1658 – Bude 1859, versieht of Generalientaant und Gouverneur von Kättin. Der ist oph, Graf zu Dohna'), diese Stellung. Dohna batte in den vorhergehenden Jahren die Neumark gegen die Durchmärsehe der Schweden und die Einfalle der Polon zu decken gehabt und diese schwierige Aufgabe mit weing zureichenden Streitkräften gewandt und glücklich gelöst. In seiner neem Stelne bewährte er sich ebenso gut. Bei aller militärischen Enacheidenheit war er von besonneuer Freundlichkeit und den berechtigten Klagen Einzelner nicht unangänglich. Die unerfüllbaren Forderungen der Ritterschaft aber wies auch er mit der grössten Bestimmtheit zurück, sodass der Korftest auch während dieser beiden Jahre nu deu Marken einem Rückhalt hatte, auf den er setes mit grösserer Sicherheit als auf irgend ein anderes einer Gebiete – etwa mit Ausnahm von Halberstadt und Minden – rechnen konnte. Dohna's Stadthalterschaft endet erst mit dem Angenblick der Ruckkehr Friedrich Wilhels an and Berili Ende Nov. 1659.

Vgl. U. A. IV, 347; Cosmar und Klaproth, Gesch. des Preuss. Geb. Staatsraths 351.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. Cosmar und Klaproth, a. a. O. 360.

## Die Militärfrage und der Nordische Krieg

1654 - 1660.

Die Landtags-Proposition vom 10. November 1654 verlangt mit Bezng auf die Bestimmungen des Reichs-Abschieds vom 17. Mai d. J. und die kriegerischen Conjuncturen am Rhein und an der Weser') den Unterhalt für 3000 Mann bei freier Verfügung über deren Verwendung.

> Erklärung der Deputirten zum Grossen Ausschuss. Dat. Berlin 14, Nov. 1654.

(Willigen in 1500 M., abgesehen vom Stab und der Artillerie, auf ein Jahr und nur zur Vertheidigung des Landes oder als Relchshülfe.1

E. Ch. D. seind nusere unterth. Dienste in schuldigstem Gehorsam 24. Nov. allemal znyor. Und demnach Dieselbe unlängsten durch Dero dazu absonderlich verordnete Commissarien in den Kreisen, wie auch durch Ausschreiben an die Stände, kund thnn lassen, wie Sie aus unnmgänglichen Ursachen genöthigt würden zu Dero Lande und Leute Schutz and Conservation ein gewisses and erleidliches Defensionwerk anzurichten, ein solches auch durch Dero an uns abgeordneten Herren Geh, Räthe am verschienen Freitage nochmaln wiederholen lassen.

Als haben wir uns alhier darüber zusammengethan, solche Proposition wol überlegt and befunden, dass diese Sache, welche eine nene Bürde mit sich führt und ohne grosse Unkosten nicht kann effectuirt werden, E. Ch. D. getreuesten Ständen und Unterthanen bei itzigem ihrem Zustande sehr beschwerlich ankommen wolle; denn es bedarf keines weitläufigen Remonstrirens, sondern liegt für sich selber gnugsam am Tage, in was für ein kundhares, grosses Ahnehmen. Unvermögen und Armnth diese Lande anitzo begriffen und kann

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. Erdmannsdörffer, Graf Waldeck 154-250. Mater, z. Gesch. d. G. Kurfürsten. X.

nicht geleuguet werden, dass für alle andere Provincien im Röm. Reich die Marken his zu Ende den sedem belli empfinden und ausstehen münseen. Wegen der vorenthaltenen Pommerehen Laude hätten sie erst in schwerer Contribution verhleiten müssen. Die dazu auf dem letzten Landatege hewiligte Summe hätte ihr Leistungsfähigkeit his auf's Acusserste angespannt, während Handel und Wandel in Folge von Krieg und Misswachs ganz darnieder lägen; sie könnten mit gutem Grunde hezuegen, dass sie ausser der Sicherheit und Ruhe in ihren Häusern und auf den Herestrassen, dafür sie gleichwol hillig dem Allerhöchsten Gott dankten, des allgemeinen Frieden hisher fast wenig genossen hätten. Dieser Zustand erheischt einzig und allein die Erhaltung des Friedens. Und ist der Friede das einzige Mittel, dadurch die wäten Földer wieder excolit, verödete Stätle, Flecken und Dörfer wieder zur Aufnehmen gehracht werden können.

Sollte der Kurfürst indess meinen, nicht ganz auf das Defensionswerk verzichten zu können, so wären sie bereit, dem sich zu fügen soweit ihr Zustand es erlaube.

"Und weil durch die Reichsahschiede und Execution-Ordnung die Unterthanen zu der Defension und Reichshülfe dergestalt angewiesen werden, dass nach den Reichsanschlägen sie dazu contribuiren, und ihnen die hestimmte Maass der Hülfe und wie lange dieselhe währen müsse, eigentlich kundhar und namhaftig gemacht werden soll", so ware ihnen dienlich erschienen, wenn S. Ch. D. erst den Schluss des Ohersächsischen Kreistages erwartet hätten. Da dieses nicht geschehen sei, so gähen sie im folgenden ihre Wünsche und Erwartungen behufs der aufzuhringenden Defension zu erkennen; "Dass erstlich Sr. Ch. D. |: wie Sie sich dessen auch durch Dero angeordnete Commission erklären lassen : Intention zu keines einigen Menschen Offension and Beleidigung, sondern einig und allein zu Dero Lande Defension and Versicherung gemeint sei, damit nicht auf andere Weise die Leute aus dem theuer erworbenen Frieden in Unfrieden, aus der Ruhe in die Unruhe und aus dem Glück in das Unglück möchten gesetzt werden. So wird auch ferner und fürs Ander gute Vorsichtigkeit von nothen thun, dass solch Defensionwerk dergestalt angestellt werde, damit hierdurch keinem und sonderlich unsern Nachharn einige Ursach zur Jalousie und Anlass gegehen werde, dass sie einen Prätext zu neuer Unruhe suchen möchten, weil es itziger Zeit sehr gemein ist, was einiger vornehmer Politicus schreiht: Ut illi qui bellum cogitant et iniquam habent belli causam malint id inferri quam inferre, ut non

tam quaesitum ah illis hellum quam ab aliis oblatum et indictum videatur, da doch zu verhitten sein will, dass ihnen die Waffen, welche durch den Frieden ihnen gleichsam aus den Händen genommen, nicht wieder mögen darin gebracht werden.

Drittens, so zweifeln die Stäude auch ganz nicht, E. Ch. D. hiebei zuförderst das Instrumentum Pacis und andere Reichssatzungen, wie auch dieser Lande Reverse und alte Verfassungen in gute Obacht werden nehmen.

Anch Viertens dieses von Dero getr. Unterthanen bewilligtes Defensionwerk ihnen und der Posterität zu keiner Consequenz und Neuerung, als dazn E. Ch. D. zu unterth. Ehren sie sich anitzo so gutwillig erweisen, werde gereichen lassen.

So getrauen anch vor's Fünfe Deroselben sie nnterth. zu, dass sie hierbei keine causam continuam werden sein und Ihrem gu. bei der Commission gethanen Churfürstlichen Erhieten nach diese Verfassung nicht continue (sie) verhiebten und länger nicht währen lassen, als wie se anitze wird verhandelt und weiter nicht extendiren werden.

Dass anch zum Sechsten diese Lande mit aller andern Werhung, weiter Hilfleistung, indeme albereits dieselhe von dieser Defension zu nehmen sein wird, Mustermonat, Unterhalt und Recruten gu. möge verschont werden.

Wie dann anch vor's Siebente, dass E. Ch. D. Erbisten nach der Stab und das Erste Blatt der Officiere nicht möge angeschlagen oder in Consideration genommen werden. Wohel dann auch Dieselbe die Stände mit den Waffen, Munition, Kraut und Loth nicht werden belezen lassen.

Und weil zum Achten diese Defonsion einig nad allein zu des Landes Wolfahrt angesehen, so wird auch E. Ch. D. sie auswärtig nicht gehrauchen, oder wann sie gleich der Reichs-Execution-Ordnung nach zu einiger Hilfe mit Vorwissen der Stände mössten anderswo employiret werden, so wirden doch auf solchen Fall dieselhe von dem Unterhalt, so lange die Völker in solcher frömden Expedition sein möchten, befreit sein missen.

Und wann auch zum Neunten dieselbe aufzuhleien und in gewisse Compagnien zu vertheilen wären, so gelehen die Stände der unterth. Zuversicht, bitten auch geborsamst, dass E. Ch. D. alsdann zu den hohen und Unter-Officirern eingeborene Landkinder nehmen und darimen die Exteres ihnen nicht vorzieben werden.

Solange aher als zum Zehnten die Wart-Knechte im Lande gelassen und ihnen verstattet wird, bei den von Adel, Bürgern und

Pauern zu dienen nnd zu aller Arbeit wo sie wollen sich gebrauchen zu lassen, müssten sie einer jeden Obrigkeit Jurisdiction nnterworfen bleiben, und wann sie etwas verbrochen, des Magistratus loci Coercition unterwürfig sein.

Wann anch fürder nnd vor's Eilfte einige wohnhaft sich niedergelassene Bürger oder Unterthanen aufm Lande sich auf die Wart-Gelder bestellen lassen wollten, die Könnten gleichwel inmittels von den Onerihns publicis befreit sein, dann sonsten dero andern Mitburgern und Nachbarn dasjenige, was denen desfalls abginge, in der Contribution und sonst zuwechsen würde.

Und dann vor's Zwölfte werden E. Ch. D. nochmaln gehorsamst ersucht, iumittels die Krieges-Resta gänzlich zu suspendiren und darauf keine Execution zu ertheilen.

Und dieweil dann nun E. Ch. D. diese unsere naterth. Erinnerungen selbsten für nöthig nad gutentheils nützlich zu sein gn. erachten werden, als zweifeln fürders wir auch ganz nicht, Sie denselben
in Ganden deferiren und allermeist an der Zahl der Mannschaft einen
Algang und Enziehung einwilligen werden; Massen wir dahln instruirt sein, gegen E. Ch. D. uns hinwieder gehorsamst zu erhieten,
dass die Stände Ein Taussend Pfunf Hundert Mann auf ein Jahr lang
von jetzigem Martini d. J. an zu rechnen, bis wieder Martini des
kuftigen folgenden 1055 sten Jahres dergestalt in Wartgelder über sich
nehmen wollen, dass dem Vorsehlage nach einem Jeden jährlich Drei
Thaler an Gelde, Acht Scheffel Roggen, Seeha Scheffel Gersten, Ein
Scheffel Buchgrütze und ein halber Scheffel Erbeispergeben und solebes
einem jedweden quartaliter, als auf Weilnachten, Ostern, Johannis
nud Michaelis des itzthesagter Jahres, gereicht werde.

Jedoch werden die Stände sieh zu Beschaffung der Mannschaft so eigentlich nicht astringiren können; wiewel man sonst billig zu hören hat, oh und wieviel in jedem Kreise und Städten aufzubringen sein möchten.

Wie dann auch wann in einem Kreise oder Stadt soviel Mannchaft nicht vorbanden, als dessen Kreises oder Stadt Contingent autragen möchten; so geruhen E. Ch. D. zufrieden zu sein, dass derselben Contingent an Gelde nach dem Worth, so das Korn in diesem Jahre gilt, abgestatiet werde.

Und letztlichen können von diesem Defensionwerk keine Oerter, sie sein belegen wo sie wollen, eximirt sein, sondern es muss ein jedweder sein Contingent über sich nehmen nud hat keiner den audern zu übertragen.

0 - y Gongli

Haben nun E. Ch. D. dieses zur nnterth. Erklärung gn. anfügen Und bedanken nns schliesslich wegen unsrer Committenten und Heimgelassenen für Deroselben gn. Sorgfalt und contestirte Hulde gegen diese Lande, mit demüthigster Bitte, sie darin ferner gn. continuiren and Ihrer armen Unterthanen Aufnahme und Wolfahrt Ihr weiter unterth, recommendirt sein lassen wollten."

1654.

In seiner Autwort au die Stäude vom 24. Nov./4. Dec. verharrt der Kur- 4. Dez. fürst bei seiner ersten Forderung von 3000 Mann zur Laudes - Defeusion. Stände sollten, statt Klage zu erheben, vielmehr mit Dank auerkennen, dass er fast der letzte aller Reichsstände sei, der zur Defension schreite; der Streit der Schweden mit der Reichsstadt Bremen, dessen Vermittlung man vergeblich erstrebe, nöthige, die Waffen in der Haud zu behalten. Eine bestimmte Zeit für die Daner der Desension anzugeben, sei aus innern Gründen namöglich. Vor allem müsse er auf die Solidarität aller Kreise behufs Aufbringung der Manuschaft bestehen, da es ihm nicht sowol nm Geld als um Mannschaft zu than sei.

Die Deputirten an den Kurfürsten. Dat. Berlin 28. Nov. 1654.

[Die Verletzung des alten Usus der Verhandlungen durch Schriftsätze. Gebot von 2000 Mann Werbetruppen. Bedingungen dafür.] 1654.

"Als E. Ch. D. am abgewichenen Freitage, nämlich den 24. hnj., 8. Dez. durch Dero hierzu geordnete Herren Geh. Räthe dem erforderten Ausschasse der hiesigen anwesenden Land-Stände Ihre gu. Erklärung auf nnsere unlängst eingegebene unterth. Exception-Schrift vortragen lassen, so ist uns ein solches hinwieder in pleno hinterbracht worden.

Und gleichwie nun die Deputirte unsres Mittels alsofort bedingt haben, dass sie diese Replicam andrergestalt nicht als citra praejudieinm annehmen könnten, als ersuchen E. Ch. D. wir nochmaln ingesammt gehorsamst, dass dergleichen modus zu tractiren zu keiner Nachfolge gereichen, sondern vielmehr nach dem bishere zn jeder Zeit üblichen Gebrauch und Herkommen E. Ch. D. Resolutiones den Ständen in Schriften allemals mögen mitgetheilt werden, damit um soviel mehr Dero gn. Willensmeinung recht könne eingenommen, die Acta bei solchen Conventibus vollkömmlich beigelegt und wir nicht mit einiger Verantwortung bei unsern Committenten und Heimgelassenen darüber mögen belegt werden. - -

(Sie wären nicht gegen die Defensionsverfassung an sieh), "sonderlich weil E. Ch. D. ihnen hierdurch zu wissen gemacht, dass die De-

fension bei itzigem anstehenden Kreistage zu Leipzig alhereit feste geschlossen sei". Sie seien daher zu 2000 Mann erbötig, "wie aber nun solche herbei- und aufzubringen sein wollen, deswegen seind wir in nicht geringen Sorgen; dann obgleich etliche Kreise, jedoch citra ullum praeindicium versucht haben, wie dieser modus zu practiciren sein möchte, so finden sie doch dabei solche Schwierigkeit und Mangel an dergleichen Leuten im Lande, dass sie und wir allesammt in Furchten stehen müssen, dass auf diese Wege die Mannschaft nicht aufznhringen sein wolle; sondern halten vielmehr nochmaln unterth. dafür, dass E. Ch. D. dieselbe viel ehe und mit weniger Mühe würden können auf die Beine bringen lassen, weil Sie Ihre Werbung auf dergleichen Wart-Knechte nicht allein hie, sondern in andern Dero Landen und auch gar an den benachbarten Oertern im Reich anstellen lassen können, da doch hingegen die Stände weiter nicht als ein Jeder in seinem Circulo sich umzuthun vermag; wonach sich dann auch zwarten nochmala ein jeglicher Ort mit allem hehörigen Fleisse umschauen wird; wann aber dessen allen ungeachtet die Herbeischaffung der Völker nicht zu vollführen stünde, so würde pro Extremo kein ander Mittel ührig verbleiben, als dass die Mannschaft aus der Zahl der vorhandenen Landlente müsste genommen und angeschafft und jedem Kreis und jeder Stadt freigelassen werden einen gewissen numerum zn setzen. die unter sich einen ausmachen müssten, der die Wart-Gelder nehmen und auf den Nothfall die Kriegesdienste versehen sollte! Dahei aber nochmaln die Beisorge verhleibt, dass mit einem solchen Ausschuss vom Landvolke E. Ch. D. nicht allerdinge gedient sein möchte. würde auch darüber das Land am Volke und Anzahl der besetzten und contribuablen Hufen merklich gemindert und sowol E. Ch. D. als auch die Stände der Unterthanen, die doch mit so grosser Mühe bisher erhalten worden, entblösst werden," -

Was die Zeit der Aufbringung betreffe, so werde der Leipziger Kreistag darüber ja Bestimmungen treffen, die auch für die Marken gelten köntuch. "Als geleben wir der unterh Zwersfelt, E. Ch. D. denselben (den Schluss des Kreistages) zur Norma hierunter lassen, auch der Reichs-Execution-Ordung de Anno 1555 nach den Ständen gn. wissen lassen werden, wie lange und auf was Weise die zu des Reiches gemeiner Ruhe und Frieden angesehene Hülfe und Verfassung zu Leipzig sei concludit worden."

Sie wiederholten zunächst ihr früheres Gebot, die Truppen ein Jahr lang, bis Martini 1655, zu unterhalten.

"Wann aher über alles Verhoffen sich auch zu der Zeit ein au-

deres finden sollte, so werden E. Ch. D. mit Dero Ständen sich alsdann anderweitig nach Billigkeit und der Continnation halber wot zu vergteichen haben.\* Sollte die Rube im Reich vor Ablauf des Jahres wiederhergestellt sein, so hofften sie auf Entlassung der Truppen auch vor diesem Termin. "Dass aher E. Ch. D. den Ständen zumuthen lassen, die Mannschaft continue im Lande complet zu halten und die Recruten dabei bis zum Aufbruch üher sieh zu nehmen, solches wird ihnen sehwer und fast unmöglich fallen und würden sieh darunter zu einer sehr zrosen Burde und Dienstharkeit vernflichten.

Wir seind vielmehr der Zuversicht, dass wann die Mannschaft einmal heisammen und geliefert, auch gemustert, in Pflichten genommen,
und die Rollen eingebländigt, dass alsdam den Ständen dazu weiter
zu antworten nicht werde zugemutet werden, wie wir dann unterth.
hitten, sie davon alsdann zu entheben. — —

Zu der Artiglerie, Munition, Kraut und Loth auch Gewehr der Musqueten werden E. Ch. D. viel ehe und leichter gelaugen können, als Dero getreueste Unterthanen, weil Sie des Salpeter-Siedens und Ausgrabens als eines Regalis sich gebrauchen, zu dem Gewehr auch aus Ihren Zoughäusern Rath sehaffen können; sonderlich weil die Bewehrung der Soldatesqua von den Herrschaften gemeiniglich geschieht und aus den Zeughäusern genommen wird. E. Ch. D. werden auch dahei erwägen, dass, wann das Gewehr von den Kreisen und Städten hergeben werden sollte, wie ungleich und untüchtig dasselbe sein nud der Armatur eine ziemliche grosse Unzierde hringen würde.

Bei der achten Condition ist das Wort auswärfig von uns wol nicht anders als dahin verstanden worden, dass ausserhalb dieser E. Ch. D. Churlanden diese Völker nicht möchten gebraucht werden, dann weil diese ganze Sache auf die Reichs-Execution- und Defension-Ordnung fundirt ist, so kann dieselbe ausser dem Röm. Reich keine Statt haben, würde sich auch nicht dahin erstrecken, wann ein oder anderer im Röm. Reich besessener Fürst in einem particular negotio Succurs hei E. Ch. D. suchen sollte.\*

Anch die übrigen Forderungen betr. das Jus indigenatus für Offiziere, die Jurisdiction der Magistrate über eivile Klagen gegen Soldaten, die Ertheilung eines Moratoriums für die bisherige Contribution werden alle aufrecht erhalten.

312

Kurfürstliche Resolution auf die Eingabe der Stände vom November. Dat. Cölln a./Sp. 13. Dezember 1654.

[Ihre Abstriche. Die Erhaltung ihrer Freiheiten.]

1654. 23. Dez.

(Die Heruntersetzung der Zahl der Trappen von 3000 auf 2000 Mann müsse er, schweren Herzens, acceptiren.) "Sollte aber, da Gott vor sei, künstig befunden werden, dass diese der Stände meuage dem Lande nachtheilig gewesen, wird man Sr. Ch. D., die es gern anders und besser gesehen, deshalh nichts heiznmessen haben.

Wie aber diese Mannschaft ohne des Landes zu grosse Beschwer herhei- und aufgehracht werden möge, dasselhe wollen S. Ch. D. Dero Ständen zum besten ferner gn. überlegen und an die Hand geben lassen.

Dass man's aber auf einen Ausschuss vom Landvolk richten sollte, finden S. Ch. D. gar nicht gerathen zu sein.; Sintemaln die klägliche Erfahrung in dem langwierigen Kriege fast durchs ganze Reich erwiesen, wie wenig auf dergleichen zum Theil nnwillige und mit andern Handtierungen distrabirte Leut auf den Nothfall sich zu verlassen sei; da hingegen die von denen Stäuden angezogene Incommoda, dass das Land dadurch an Mannschaft erschöpft und die Land-Steuern geschwächt werden, unfehlhar drauf folgen müssen."

Zu den von den Ständen anfgestellten 12 Cantelen übergehend heisst es weiter:

.- - Bei der fünften (Cautel) versichern S. Ch. D. Dero getr. Stände nochmaln, dass diese Verfassung nur blos, so lang die Noth und Gefahr währt, continuirt werden soll. Würde der gütige Gott, deme man so wenig der Gefahr als Hülf halber Ziel und Maass setzen kann, die Gefahr cessiren und das heil. Reich zu voriger Ruhe nud Sicherheit kommen lassen, wollen S. Ch. D. dahin bedacht sein, wie Sie der Verpflegung der Völker, sohald als es sich wird thun lassen, mögen enthoben werden.

Es wird aber dannoch anch auf solchen Fall vonnöthen sein, fleissig zu überlegen und gewisse Eventual-Verordnungen zu machen, wie in Entstehung dieser Mittel das Land gegen subitaneos casus, die Gott in Guaden abwenden wolle, heständig zn versichern sein möchte.

So seind anch fürs sechste S. Ch. D. Dero getr. Stände hei so gestalten Sachen und solang Gott ihre Lande vor Durchzügen, Einquartierung und andern dergleichen Feindseligkeiten in Gnaden bewahrt, ein mehres von Werhuugen oder Musterplätzen anzumuthen gar nicht gemeint, sondern lassen's Ihr vielmehr müglichst angelegen sein, damit auch gegen feindliche Angriffe Sie hinviederum Dero Krois-Verwandten nnd andern Reichs-Stände Half und Succurs versichert sein mügen. Bei jetzigem Zustand aber wärle so wenig Ihrer eigenen Sieher-heit als der Kreishilf halber S. Ch. D. auf die jetzige Verfrassung Staat machen können, wann inlet ein jedweder Kreis die Seinigen complet zu halten und zum Aufbot völlig zu gestellen verbunden bleiben sollte. Und wird ein solch freiwillig abrommenenes Werk und duredigehende Gleichheit ihnen in keinerlei Weg zur Dienstbarkeit gedentet, sondern vielnehr vor eine rühmliche Vorsichtigkeit überall geschätzt werden.

Bei jetzigem Zustande wollen S. Ch. D. wegen des Stabs und ersten Blatts der Officiere den Ständen nichts anmuthen. Wann aber das Volk entweder im Lande zu Kriegs-Actionen käme oder dass mit einiger Anzahl desselben des Reichs Hulf würde zu leisten sein; auf solchen Fall werden sich die Stände einer solchen moderirten Verpflegung und Tractament, wie S. Ch. D. denen anjetze in wirklichen Diensten begriffenen reichen lassen und die Kreis-Ordinanzen mit sich brüngen, nicht entzichen können.

Mit Obergewehr, weil die Stände in Eil damit aufzukommen nicht versiegen, wollen S. Ch. D. anjetzo aushelfen. Nachdem aber denen Ständen selbst darna gelegen, dass die Zeughäuser und Vestungen, darauf nächst Gott die Sieherheit des Landes beruht, nicht entblösst werden, so wärde soleher Abgang von den Ständen nicht lang unersetzt können gelassen werden.\*

Den Reichs-Satzungen, Executions- und Defensions-Ordnungen sei er nachzuleben völlig bereit, doch müsste die Kriegsverfassung eines Landes nach der Gefahr und Nothwendigkeit eingerichtet werden.

"Wie es vor's Neunte S. Ch. D. vor ein sonderbares Gilek und Zierde dieser Ihrer Chur-Lande zu sehätzen haben, dass darinen an qualificirten und kriegserfahrenen Subjectis nicht ermugelt, also haben die Stände auch nicht zu zweifeln, dass bei dieser Verfassung und sonsten S. Ch. D. dieselben allewege in gebthrende Consideration nehmen und nicht practeriren werde. Versehen Sich aber anch, dass Ihre gett. Stände es in diesem Pall mehr auf die Gnade werden wollen ankommen lassen, als dieselbe durch einige Praceisirung zu verbinden suchen, in Anmerkunge, dass Sr. Ch. D. zu diesen Landsassen sonderbare tragende Zuneigung darob gmagsam abzunehmen, dass Sie die selbe zu den höchsten Chargen in allen seinen andern Landen herangezogen."

Die Jurisdiction verbleibt den Ständen auch in Criminalibus et atroci-

oribus delictis, so lauge die Kuechte im Laude aud nicht in uetione siud, da aber auch der Oherste oder das Regimeut diesehben abhöben and vor sich den Process machen lassen wollte, würden die Stände, der von den Kuechten geleisteten Pflicht gemäss dieselben abfolgen zu lassen sich nicht zu verwehren haben. Ein Nachlass an Kriegssteren seil unmöglich.

Durch eine kurstürstliche Verordnnug vom 19. December wird der Tag

auf deu 20. Januar 1655 vertagt.

3 Pebr. Iu ihrer Erklärung von 24. Jaunar 1655 gehen die Deputirus, darch die Stimmang der "Heingelassener» besiußusst, noch unter the erste Gehot zurück. Sie erklären sich unr für den Uzerhalt von 1000 M. Besatzungstruppen auf ein Jabr bevollusischigt und hieten statt der für die 2000 M. untötigen 30,000 nur 16,000 Thr. Sollte die Auffrigung des zwelten Tausend Soldaten durch die Lage des Reiches und Landes erforderlich ersebelten, so seienis sie uns Bewilligung von ooch 6000 Thr. Werbegelden.

für diesen Fall ermächtigt.

Der Kurfürst lässt ihnen am 25. Januar durch seine Räthe erklären,

köune, derurt dass 800 nach Spandan nud je 600 nach Küstrin und Peitz gelegt würden. Auch seine übrigen Porferungem hilt er antrecht, nur gibt er nuch, dass Landlente und Handwerker nuter den Soldaten gegen Lohn bei den Gutshersschaften und in des Städten in Arbeit geben köunten. Was die Aufbrigung der Courtbution beträfe, so erseheine es am hequemsten und sicherste, wenn das Land in zwanzig Districte getbellt nud 1:505, jeder derselben einem Offizier zur Erhehung der daris fälligen Quote za-6. Pebr. erreheit wirde. In ihrer Autwert vom 25. d. M. kommen die Deputifren und den Vorschlag zurück, dass der Kurfürst 1000 Wart-Knechte und 1000 M. nas dem Landvolk annhehen, diese leitzene indess nicht aus dem zu hewilligenden Wart-Gelde, sondern der hetstehenden Courthuison unterhalten wirden. Alf das eutschledents terwahren sie sich gleichzeitig gegen den Versuch des Fürsten die alte autonome Contributionsverwaltung durch ein Militär-Commissariat zu erstetzen.

dass er von der Zahl der 2000 Mann als Minimum nicht heruntergeben

. Die beschebene Abtheilung hat anch gar keine Proportion nach dem gebräuchlichen mode Qnotisationis in sich. Es wollte anch plane inauditi exempli sein, da über 200 nnd mehr Jahre her das Land in gewisse Ilanpt-Kreise und Neben-Circulos, auch in gewisse Städte, und Fernerweit in zwei Corpora der Ritterschaft und Städte abgetheilt gewesen und man sich dabei wol befunden hat, dass nnnmehr allererst ohne einige Noth dasselbe sollte reparirt und in subdivisas portiones gestellt werden.

Es ist anch, gn. Churfürst nnd Herr, uns etlichermassen nachdenklich vorkommen, dass dieses E. Ch. D. postulatum, welches etlichermassen gar etwas Neues in sich hält, blosserdinge sub verbis prac-

3. März.

cepti an die Stände gebracht worden. Da doch in solchen voluntariis subsidiis jederzeit auf eine andere Weise procedirt und dergleichen postulata durch gn. Ansinnungen gefordert worden, wie solches mit den Actis gangsam zu beseheinigen."

Die Verhandlungen der nächsten vierzehn Tage fördern die Angelegenheit wenigstens soweit, dass die Stände die unerlässlichen Gelder für 1000 Werbesoldaten und 1000 M. Land-Aufgebot in Höhe von 35000 Thir. anf ein Jahr bewilligen. Auf diese Bedingungen bin wird ein Recess am 9. Februar entworfen, in dem für den Fall der Fortdauer unruhiger Zeiten eine Verhandlaug mit dem "Kieinen Ausschass und Haupt-Städten" vorgesehen wird. Mehre Confereuzen zwischen den Räthen des Kurfürsten und den Vertretern beider Stände, denen diese und ähnliche Bestimmungen des Entwurfs von gefährlicher Tragweite erscheinen, führen zur Vereinbarung 1655. eines neuen definitiven Recesses vom 21, Februar.

Nachdem im Eingang dieses Recesses noch einmal feierlich erklärt ist, dass die "Defension" pur zum Schutz des Landes bestimmt sei, heisst es:

"Wozu Dero Stände gehorsamst verwilligt, zwei Tausend Mann z. F. zu werben and daza noch in diesem Monat 5000 Thir. Sr. Ch. D. zu erlegen, davon in diesem und folgenden Monat Martio Ein Tausend Mann sammt dem Obergewehr und Kraut und Loth zu verschaffen und herbeizubringen. Zum Unterhalt sothaner Tausend Mann wollen sie auf ein Jahr Vierundzwanzig Tausend Thlr. an solcher Münze, wie sie im Lande gang und gabe ist, auf folgende Termine entrichten --. " Nach der Erklärung, dass noch im Laufe des April wegen der andern tausend Mann 6000 Thir. Werbegelder dem Kurfürsten zu zahlen seien. heisst es mit Rücksicht auf die Nothwendigkeit event, fernerer Verwilligungen nach Ablauf dieses Jahres, dass dann nicht, wie im ersten Entwurf gesetzt, ein Enger Ausschuss befragt werde, "sondern es wollen S. Ch. D. alsdann Dero getr. Stände oder, da summum periculum in mora sein würde, den Grossen Ausschuss der Ritterschaft und Städte convociren und nach reifer Berathschlagung mit ihnen tractiren lassen."

Auch mit der Fassung dieses Recesses noch nicht zufrieden, besteben die Deputirten darauf, dass der Kurfürst sich ausdrücklich darüber reversire, dass die Bewilligung der jetzten 6000 Thir. Werbegeider für die zweiten 1000 M. darchaus kelne Verpflichtung zum Uuterhalt derselben für sie invoivire. Demgemäss lässt der Kurfürst ihnen einen gieichfails vom 21. Febr. datirten eigenhändig unterzeichneten Revers folgeuden Wortlauts aushändigen:

"Zu wissen, obwol in dem Recess datirt Cölln a./Sp. den 21. Februar d. J. untengeschriebenen Jahres enthalten, dass Sr. Ch. D. zu Brandenburg etc. Dero gehorsame Stände . . 6000 Thir. zu Werbung

1655.

einiger 1000 Mann unterth. versprochen, dass jedennoch dabei auserdrücklich bedungen worden, dass die Stände zum Unterhalt dieser andern 1000 Mann, die gehors, verwilligt, gar nicht angehalten sein wollen, worinnen S. Ch. D. auch gu. überall consentiren. Zur Berlaubirum dessen haben S. Ch. D. diesee einenbadiet unterschrieben.\*

Die Noth des herantziehenden Kriegt, gestattete nicht, alle Bedingungen des Recessei nieneuhalten. Schon im April erziehen Assignationen zu Aufbringung von Mitteln für die Artillerie, den Train, den Generalstab in die 
Kreise. Dieselben werden unterm 26. dl. v. ond en zu Berlin Auwesenden 
Deputirten von Prälaten, Herren und Ritzerschaft mit den bittersten Klagen 
über die Unmöglichkeit dieser Leistungen wie den Verztoss gegen den 
Recess vom 21. Februar beautwortet und schliessen, freilich vergeblich, mit 
einem Appel an den milden Sim des Kurfürsten, "E. Ch. D. werden dies 
alles als ein Vater des armen Landes ga. beherzigen und den mit rielerfel 
Last besehwerten Unterthanen kein mehre saufegen lassen, da wir und sie 
alle ohne das in unabsetzlicher Pflicht, schndigster Treu, mit Gut und Bitt 
allemal, wo es die Noch und unser Dienst terfordert, sterben vollen E. Ch. D. 
nuterth. Gehorsanste\*. Durch Ausschreiben vom 5. Juni 1655 wird ein Deputationstag behüß einer Verstülligung and den 1. Juli berfiech.

## Landtags-Proposition vom 2. Juli 1655.

1935.

Die drohenden Zeitläufte erforderten neue Rüstungen.) "Zumaln Dero von Gott Ihr aurvertraute Lande, auf deren Schutz und Beschirmung Sie zu gedenden sich schuldig erkeunt, also belegen sein, dass, obgleich S. Ch. D. Niemand beleidigt, oder zu Streit Ursache geben, auch nieht zu thun gesinnt sein, dennoch die Gefahr Sie leicht zuerst treffen könnte." Die starken Rüstungen aller Nachbarn nöthigten zu Gleichem. "Und weil nun diese Armatur nieht nur zu eines, sondern zu allen Sr. Ch. D. Landen angesehen, als haben S. Ch. D. auch vor billig gehalten, dass der Unterhalt und Verpflegung der Völker aus allen Landen müsste genommen werden, und dahero die aufgerichtete Soldatesque proportionalitier in dieselbe vertheilt; da dann der Chus Brandenburg ein Regimenter z. Ft., die 1000 Mann, so in verschienen Winter verwilligt, mit eingeschlossen, zukommen.

Als zweiter Punkt wird zu überlegen sein, wie die Marche der aus den Clevischen und andern Sr. Ch. D. Landen anhero beorderten Völker am füglichsten anzuordnen." Die Stände an den Kurfürsten. Dat. Berlin 6. Juli 1655.
[Verfassungswidriges Vorgehen des Fürsten. Die Lage des Landes. Die beilsame Politik.]

1655.

Die Awsesenden Deputirten müssen zunächst entsehieden gegen die 18. Joli. Stellung der Frage protestiren: Wi e die geworbenen Truppen zu verpflegen? statt der verfassungsmässigen: Oh sie in die Werbung üherhaupt willigten? Der Recess vom 26. Juli 1655 und die darin auf 6 Jahre ein für alle Mal gewilligten 63000 Thie, gaben linnen den begründesten Rechtsanspruch bei ihrer Weigerung jeder neene Leistung striete zu verharren. Die Rüstungen der Bennebbarten hätten keinewegs eine Nothlage für Brandenburg geschäften, da gegen Schweden durch das Instrumentam Pacie Sicherung gegeben sei.

"Weil dann diesem allen also und sonnenklar, dass dies Vorfassungswerk E. Ch. D., indem Sie Sich damit in Schulden setzen,
and den Unterthanen, die damit eonjangirt werden, höchst schädlich;
o haben Unere Heimgelassene um exprese instrürt, dengienigen
was vom 21 sten Julii d. J. E. Ch. D. von den sämmtlichen Ständen
unterth. eingegeben, nochmaln zu inhaeriren, und nus auf den Defensiona-Recess und dessen Neben-Recess steff und fest zu gründen; und
da dieses nicht verfangen wollte, die Sache dem höchsten Gott anheimzustellen, und in Geduld den Erent zu erwarten." Sie hätten beschlossen, nm dem Firsten ihre Gutwilligkeit zu bezeigen, ihm eins
für alles und mit dem Protest, dass dies ein subsidium charitativum
sei, 30,000 Thir. zu bewilligen "enm condicione, dass es in Naturalien
zum Thell zahlbar, für den Rest ein Moratorium erheiti nud den
Ständen ermöglicht würde, sofort wegen der Erndte in die Heimath
zurücknichen."

In der Antwort des Kurfürsten vom 9. d. M. wird nochmals die Nothwendigkelt der Rüstangen eingehend begründet, und die Unverhindlichstiet der alten wie des neuen Recesses für den "casam luopinatae necesskatis" erklärt. Von der hisherigen Forderung für jedes Regiment zu 10 Compagnien monathiel 18,8318 Khlr. 18 gl. könen einkist abgelassen werden.

Die Stände kommen in ihrer Duplik vom 12. Juli anf die Landesverfassong zurück, hesonders den Recess von 1635, mile fundamenta und umnuntösallche vincula, worauf das gemeine Beste des ganzen Landes gebant und E. Ch. D. mit Dero getz. Stände reciproce verbunden sein. Einen man natliche Contribucionsbewilligensy wiederspräche ihren instructionen; endlich bleten sie sant 30,000, 40,000 Thir. Dies Gehot erhöhen sie am 17. Juli an 50,000 Thir. zahlbar bis Martini d. J. Da dies sale das Blochsterreichhare erscheint, so wird es von den Räthen augenommen und der Tag geschlossen.

Cook

Propositionen auf dem Grossen Ausschusstage, vorgetragen vom Statthalter, Graf Wittgenstein am 1. Mai 1656.

11. Mai. Die Propositionen betreffen folgende sechs Puncte;

1) die Einbringung der in den 4 ersten Monaten fälligen 180,000 Thir.

2) die Belassung bei der bisherigen Quotisation, ohne dass damit

3) den Ständen benommen ist, sich anderweit zn vergleichen.

Sollten die fälligen Gelder nicht rechtzeitig anfgebracht werden, so wird die mehrmals angedrobte Militär-Execution durch General Derfflin ger zur Ansführung kommen.

4) Die Verzögerung der Zahlung und damit der Anszahlung der Werbegelder, die eine Verzögerung des Abmarsches nach Presseen um 14 Tage zur Polge hat, nöthigt zur Nachforderung einer halben Monatscontribution in Höhe von 20,000 Thit.

5) Die Lieferung des Unterhalts in natura statt des Geldes ist zulässig.
6) Obrigkeiten und Magistrate haben durch rechtzeitige Aufbringungen

für die Ordnung auf den Märschen Sorge zu tragen.

#### Der Ritterschaft der Alt-, Mittel- und Uckermark Erklärung. Dat. Berlin 5. Mai 1656.')

[Beharren bei dem alten Quotisations-Recess; Vorwärfe gegen die Ansprüche der Städte; über die Nachforderung und Beihülfe von den Grenskreisen keine Instruction.]

15. Mai.

Die Schnld an der verzögerten Einbringung treffe die Städte, die von der Stütersehaft dankten dem Korfürsten für die Wahrung des alten Quetisations-Recesses, protestirten gegen die zu Ginssten der Städte gemachte Eintheilung.

"Und sehen numehr die Anwesende Deputitte umsovielmehr, wie gefährlich die Stidde mit der Ritterschaft umzugehen gedenken, indem sie lieber eine Separation beider Corporum erwählet, ehe |: wie in propositione gedacht : | Sr. Ch. D. ga. Begehren und Willen nach; seis eich vermöge der Quotisation einer rechtmassigen Einheilung halber mit der Ritterschaft vergleichen wollen. Ja sie haben nnter einander ihre eigene Verfassung disputirt und sich von hiesigen beiden Residens-Städten gleichfalls getrennt, dass man wol sieht, wie sie bei sethaner Confusion nach einer Neuerung trachten und dazu alle Gelegnheit suchen. Und ob diese Residenz-Städte ebenermassen vor andern merklich praegravirt sein sollten, so haben sie doch bei den

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Die Deputiten der Friegnitz und Neumark werden als am Erscheinen verhindert entschuldigt; die Städte votiren für sich, da sie mit der Ritterschaft über die Quotisation im Streit liegen.

Ritterschaften nicht stehen wollen, sondern seind anch a parte gehlieben, sonder Zweifel, dass sie durch solche Conjunction den gesammten Städten an dem wieder der rechten Quotisation vermeinten Anschlag künftig einmal nicht möchten nachtheilig sein und diesen Actum auch dermaleins für sich anziehen können; dawider doch die sämmtliche Ritterschaft der Chur und Mark Brandenhurg quam solemnissime protestiret. Was nun solche separationes der Ritterschaft und Städte, ja solche Zerreissung der Städte unter einander selbst, insonderheit hei bevorstehender Gefahr, da die Einigkeit zum höchsten nöthig, unserm lieben Vaterlande für ein gefährlich und schädlich Werk sei, solches weisen S. Ch. D. in dem getroffenen Quotisations-Recess selber an und haben denselben für ein nnauflöslich Band der Stände wider alle Zerrüttungen hillig erachtet."

Davou abgesehen, sei man bereit, den ganz enervirten Ucker- und Neumärkischen Kreisen und einigen Städten Erleichterung zu gewähren.

Die Neuforderung für die nnversehnldete Zögerung in Aufbringung der Werbegelder könne ob defeetnm mandati nicht bewilligt werden.

Die Deputirten der Städte an den Statthalter Wittgenstein. Dat. Berlin 6, Mai 1656.

Die Nene Onotisation ein Werk des Fürsten; der Vorwarf der Ritterschaft gegen sie daher grundlos. Für die neuen Forderungen ohne Instruction.]

1656.

-- - Als auch hiernächst S. Ch. D. zu Dero Stände Beliehen 16. Mai. gestellt sein lassen, ob sie in solcher Eil, wie die gegenwärtige Noth erforderte, sich einer andern Eintheilung der 180,000 Thlr, vergleichen wollten oder könnten, so haben die Deputirten der Städte sich auch hieraber zusammengesetzt, ihre Gedanken und wie weit sie von ihren Principalen instruirt, einander eröffnet und sich eines gewissen conclusi verglichen. Als sie aher dem alten Herkommen gemäss zu denen von der Ritterschaft erfordert, und bei ihnen ihr Votum ahlegen wollen. haben sie hel diesem Punct von denen von der Ritterschaft verstanden, wie sie eine Repartition über die 180,000 Thir, nach dem Quotisations-Recess anlegen und davon nicht ahweichen wollten. Dahero dann ihnen die Deputirte der Städte |: ausserhalb Berlin und Cölln, so gravirt zu sein vermeinen, ihnen ihre Notdurft vorbehalten wollen : soviel, dass sie sich in solche Repartition nicht einlassen könnten, remonstrirt, weil die Städte oder dero Deputirte zu solcher Eintheilung keine Ursach gegeben, viel weniger dieselbe gemacht oder machen belfen und also mit derselhen Niemanden graviren können, sondern

dass S. Ch. D. hesage E. Hochgräflichen Excellenz und Gnaden Prosition, eine solche Entheliung, in Ansehung einiger enervirten Städten ein mehres aufzuhringen nicht möglich, und da es geschieht, ohne Effect sein wollte, verfertigen lassen. Dass auch wegen des kundharen Unvermögens der armen enervirten Städte die Satisfaction so einige gravirte praetendiren wollten an sich selbst verhoten, zu geschweigen, dass nebenst diener überaus grossen Contribution die armen enervirten Städte des Aussenschaft und dass eine Endagstellen vor der Ritterschaft nichtes fruchten wollen, sondern hahen sich vielmehr einer Separation und dass sie hei E. Hochgräfl. Excell. und Gnaden mit direr Notdurft a part einkommen wollten, vernehmen lassen; welches dann die Deputirten der Städte dahin gestellt sein lassen müssen und verursacht worden, hei E. Hochgräf. Excell. und Gnaden mit dieser gehorsamen Resolution wegen der Städte auch absonderlich sich einzufieden."

Wegen der Nachforderung der 20,000 Thir. und der Beihilfe der Grenzkreise im Fall ausserordentlicher Belegung mit Kriegsvolk, Dinge, die im Ausschreiben nicht enthalten gewesen, seien sie nicht instruirt.

"Und nachdem E. Hoehgrf. Excell. hieraus sattsam ersehen, dass die Deputirten der Städte sich zu einiger Satisfaction nicht versehen können, ersuchen sie, ihnen die Heimkehr zu gestatten."

Unterm 9. Mai wiederholen die Städte elner zweiten Aufforderung zur Bewilligung der Nachforderung gegenüber ihre erste motivirte Ahlehnung. Betreffs der Verpflegung werden sie sich gomäss dem 12. Juli 1655 mlt der Ritterschaft darüber geschlossenen Vergleich bezeigen.

Der Recess d. d. Künigsberg 13. Juni 1656 registrirt die Bewilliung und Elinbeling der 180,000 Thir. rorbehallich der Rechte der Ritterschaft auf die alte Quotisation and ihrer Anspriche auf Entschaldigung für die dissmalige Mohrleitung and verspricht ohne dringendate Noth sie von der Berufung von Landtagen für Sachen von Belang ahrugehon, "wie dann anch S. Ch. D. Dero gett. Ständo, wo nicht summun priculum erlaum miniam mers vorhanden, ordentlich et more consuete zu den Landes-Sachen und Verwilligung zu verschreiben nuwergessen sein wollen." Auch für die 20,000 Thir. Neubewilligung bleit die biskerige Eintheilung beschen. Die durchmarschirenden Völker werden die strengste Mannszucht beobachten. Da die Depatiten wegen Mangels an Instruction eine Zusago der Erleicherung der durch Marsche and Einquartierung bedrängten Krelso seitens der unbeiegten ablehnten.

"Gesinnen S. Hochgräfl. Exc. nochmals gn., die sämmtliche Stände wollen diesen hochnöthigen Punct fleissig überlegen und mit ihrer Erklärung einkommen; sonsten werden Sie nicht umbin können, ex officio dergestali eine Verordnung zu machen, dass der Marchirenden Völker Unterhalt anch Einquartierung und Servicen, auf ein gewisses gesetzt, nachmals dem Quotisations-Becess gemäss im ganzen Lande eingetheilt und denen, so den Vorschuss gehan, derselbe restitutiverde; zu welchem allem sich zwar die Deputirte blosser Dinge aus Mangel habenden Befehls nicht verstehen wollen, sondern selches zu hinterhringen auf sich genommen, so S. Hoebgräß. Exc. zwar endlich-geschehen lassen; jedoch mit dem Erimern, im Fall denen andern beschwerten Oertern keine Satisfaction gegeben würde, bierinnen, vorseetzter Veranlassung nach, billigmässige Verordnung zu verfügen.

Der Kurfürst an die Stände. Dat Königsberg 8. Sept. 1656.
[Der Sieg bei Warschau. Ermässigung der Contribution anf den vierten Theil.]

Gleich wie Wir Zeit Unserer währenden mühsamen und be- 8. Sept.

schwerlichen Regierung alle Unsere Rathschläge, Mithe und Sorgfalt einzig und allein dahin gerichtet, damit zuforders dieselbe dem Allerhöchsten gefallen, dann auch Unsere gehorsame Lande und Leute in gutem Frieden and Ruhe und ohne sonderbare und Extraordinar-Beschwerden unter Unserm Schutz und Schirm sicher sein und wohnen möchten, also hahen Wir Uns absonderlich sobalde anfangs, als sich das annoch währende Unwesen in Polen angesponnen, äusserst hemilht, auch keine Sorge oder kosthare Schickungen gesnart, ob etwa dasselhe wieder in Zeiten gedämpft, die Irrungen in der Güte beigelest and Wir night zugleich mit in dasselhe eingeflochten werden möchten. Wir sein auch bei diesem Unsern Vorsatz beständig verharret und davon Uns keinesweges bringen lassen, bis Uns endlich der König in Polen pp. Johannes Casimirus und theils der Senatorum so hart und unverantwortlich tractirt, dass wir zu Unser und Unserer Lande Rettnng in eine nähere Conjunction der Waffen mit Ihrer Königl, Würde in Schweden zu treten und denenienigen, welche Uns und Unsere Lande feindlich überzogen, die Hostilitäten auch von Tage zu Tage vermehrt. Uns entgegenzusetzen genöthigt worden, gestalt dann auch der Allgewaltige Gott die eonjungirte Waffen dergestalt nach seiner grossen Barmherzigkeit gesegnet, dass er Uns den 30sten st. n. des ahgewichnen Monats Julii . . bei Warschau eine herrliche Victorie verliehen, in welcher nicht allein der mächtige Feind das Feld räumen, sondern auch nehst seinen Stücken und Ammunition die Bagage, gemachten Werke, Schiffbrücke und Warschau selbst Uns hinwiederum lassen müssen.

Als Wir nun diesen grossen Sieg allein Unserm Grossen Gott im Himmel zuschreihen und seiner göttlichen Barmherzigkeit für die verliehene Gnade inniglich Dank sagen, so erinnern Wir Uns dennoch auch dabei aus landesväterlicher Liehe und Treue Unserer gehorsamen Lande und Unterthanen und absonderlich Eurer unterth. Bezeigung, indeme Ihr nebst andern Euch gehorsam und willig erwiesen und, ohngeachtet es zu Zeiten ziemlich sehwer gefallen, dennoch aus sonderharer unterth. Liebe gegen Uns, als Euern von Gott vorgesetzten Landesherrn, niemaln die Hände sinken lassen, sondern Uns allemal unterth, nater die Arme gegriffen und also auch ein Theil zu der erhaltenen Victorie durch Hergebung der Mittel zugleich mit contribuiret. Und wie Wir nun diese Eure unterth. Treue. Liehe und geschehene gehorsamste Handbietung mit gn. Dank allemal erkennen werden, also versichern Wir Euch auch hiermit gn., dass Wir Uns Euer Aufnehmen and die würkliche Erleichterung der Beschwerden in der That angelegen sein lassen wollen.

Ob Wir auch gleich noch zur Zeit, wie gerne Wir auch immer wollten, die annoch währenden bekannten Zustandes halber, Ench der Last gänzlich nicht entheben können, so haben Wir jedennoch die monatlichen Contingente, wie aus der Beilage zu erschen, ans gn. Gegenliche gegen Euch, dergestalt erträgtich einrichten lassen, dasse Ihr Ench verhoffentlich darüber zu beschweren keine Ursach, vielmehr Unsern beständigen Willen Each würkliche Linderung widerfahren zu lassen gehorsamst abzunehmen und zu orkennen hahen werdet; und hat über diesem Niemaud ohne Vorzeigung Unsers ausstrücklichen Begeid-Befehle stwas von Euch abzuforklern oder zu begehren.

Wir tragen aber auch zu Euch das gn. Vertrauen, Ihr werdet solches allemal willig und zu rechter Zeit eineneden, an gehörigen Ort ohne Säumniss einreichen und wie hisber also auch inskunftige Eurem schuldigsten verpflichten Ohliegen nach einer ungefärbten und wahren unterth. Treue beständig verharren, den Allerhöchsten neben Uns um Wiederbringung des edlen Friedens inbrünstig anrufen und Euch Unser Huld versichert halten.\*

In dem Monaten September und Oktober 1656 werden gleichzeitig, neben dieser bedentenden Hernbesteung der Contribution, die Stände des Landes zur Herstellung der Defension im Lande angewiesen. Die Lebendienste der Rittersehaft, die 4,000 Mann Millie der Städte, die Fortifention dieser letztern, alles soll in solchen Stand gesetzt worden, dass das Land er-fordreichen Falls seinen Schutz gegen Augriffe von Nachbarn deer feind-

liehe Einlager der Sehweden in sich selbst finde. Daneben wird auf den 28. Oktober d. J. ein neuer Ansschusstag bernfen, dem am 1. November die Propositionen des Kurfürsten durch Wittgenstein vorgelegt werden. Dieselben lanfen anf eben dies, wie anf die Rekratirung einiger in Preussen befindliehen, gegen Polen kämpfenden Regimenter hinans. Die Deputirten suehen dem gegenüber die strikte Sonderung des Kriegs des Herzogs von Prenssen gegen die Krone Polen von der freundsehaftlichen Neutralltät des Knrfürsten von Brandenhurg neben dieser Krone nufreeht zn erhalten: ein Standonnkt, dem sie in einem direkten Sehreiben nach Königsberg vom 7./17. November Ausdruck geben. Nach der Berathung von Abmahnungsschreiben an den König und die Proceres Regni Poloniae "haben Ihre Hochgräff. Execlienz (Wittgenstein) den hier versammelten Depp. den 5. November E. Ch. D. anderweites gn. Reseript antragen und vorzeigen lassen, darin E. Ch. D. znr Recrutirung derer Regimenter in Preussen 775 Reuter und 420 M. z. F. in diese Kurinnde zu werben begehren. Ob nnn zwar die getreuen und gehorsamsten Stände, gleiehwie vorgesehehen also anch noch allemal und soviel einige menschliche Möglichkeit reichen können, E. Ch. D. gerne nnterthänig und gehorsamst an die Hand gehen wollten, so werden E. Ch. D. doeh dieses bei itzigem Zustande gn. und landesväterlich in Consideration ziehen, in was grosser Gefahr man diese Churlande setzen würde, wann die Polen erfahren sollten, dass man für deren Regimentern, die wirklich wider sie gehrancht worden, einige Reeruten zu maehen verstatten und ihnen noeh dazu Werbegelder, Lauf- und Musterplätze gehen wollte." Sie bitten daher in tiefster Demuth sie damit zn verschonen, damit man den Polen keinen Vorwand zn Einfällen gebe, and die bisher gehabte anchbarliche Freundschaft ferner zu hegen and zu unterhalten.

Diese Eingabe wird sehon durch einen wiederholten Befehl des Kurfürsten d. d. Labiau 9. November überholt,

Die Deputirten der Ritterschaft an den Statthalter Graf Wittgenstein. Dat. Berlin 11. November 1656.

[Unvermögen des Landes zur Defension.]

1656.

Nach einer Klage über die Separation der Städte und den Beginn des 21. Nor. polnischen Kriegs ohne Jegliche Mittheilung an die Stände erklären sie die Ausführung des Befehls zur Bereithaltung der Lehnpferde bei dem Ruin derer von Adel und ihrer Unterthanen für unmöglich.

"Und wann sich sehon ein Jeder aufs Acusserste angreifen und mancher armer Edelmann selber aufsitzen sollte, so würde doch der dritte Theil sehwerlich aufkommen." Diese geringe Zahl sei zum Widerstand, zumal einem so barbarischen Feind gegenüber, doch zu sehwach und wirde dadurch vorat, geschelne, dass der noch übrige

21\*

Rest des Adelstandes in einer nuglückseligen Stunde um Gut und Blüt kommen könnte. So wirfnen gleichfalls durch soleher weinigen Anzahl der Lehnpförde auch manchen die Augen geöffnet werden, die bisero wol eine grosse Reflexion auf hiesige Adel- und Ritterschaft gehabt und sich im Fall der Not von derselben wol soviel Tausend, als nicht Hurdert auskommen möchten, eingebildet haben. Aus diesen und andern Ursachen möchte der Statthalter den Kuffristen vermögen, dass er von seinem Vorhaben abstehen, "auf andere wirkliche Dension-Mittel En, gedenken mod sie von solcher schweren Last — vor diesmal versehonen wolle". Nachdem die anderen Gründe specifiert sind, heisst es "endlich, so sehen die von der Ritterschaft nicht ab, wie die Städte zu ihrer Anzahl Fussvolk gelangen können, ohne welches auch die Lehn-Pfrech gielt fortzehen dörfen" — — —

"Was den Ausschuss (Landwehr) der Unterthanen auf den Dörfern und die Bewehrung derselben betrifft, so befinden Deputirte aus Ihrer Heimgelassenen ertheilten Instructionen soviel, dass ein solcher Ausschuss vom Lande niemals gebräuchlich, und ist, wie aus dem Defension-Recess de aunn 1627 zu ersehen, von der Ritterschaft allemal abgoschlagen. Zudem würde ein geringer Ausschuss zu machen sein, weil diejenige, so vor diesem gedienet, fast alle wieder mit fortzuziehen gezwungen worden, die Knechte seind weggeworben, und wann der Ausschuss von denen noch wohnenden Unterthanen genommen werden sollte, würde es an der Contribution sehr abgeben, weil sowol diejenige, an die die ausgeschossen fallen möchten, als die, so ie unterhalten und Iohnen sollen, von der Contribution wärden frei und exempt sein wollen, wie sich dessen sehon viel verlauten lassen.

Gegen die Bewehrung der Unterthanen spreche die Besorgniss, dass sie sieh dann "picht allein der Contribution und Schössen, sondern wol gar ihrer schuldigen Dienste gänzlich entziehen"

Sie proponiren dagegen die Annahme einer gewissen Zahl von Reitern und Fussvolk für die Dauer der Gefahr eines Einbruchs, wenugleich Städte dem widersprächen.

Antwort des Statthalters auf der Ritterschaft Erklärung. Dat. Cölln a/Sp. 22. November 1656.

(Zurückweisung ihrer Ausslüchte. Alle Forderungen aufrecht erhalten. Vorwurf wegen Gravirung der Städte und Mahnung für jetzt auf die Bestimmungen des Quotisations-Recesses von 1653 zu verzichten.)

 Des. Da seine, des Statthalters, Bemühangen zur Wiedervereinigung der Stäude, nach der Erklärung der Städte an dem entschiedenen Widerspruch der Ritterschaft gescheitert wären.



1656.

"Als können S. Hochgrift Excell, und Gnaden aus sothanen derer Städte Berieht und der Herren Deputiren berührten Beantwortung nicht anders erklären und schliessen, dann dass sie, Herren Deputirte, die eigentliche Autores sothaner schädlichen Separation sesteu, und mütssen Sie dahin gestellt sein lassen, wie die Herren Deputirte dies ihr Vornehmen, wofern dieselbe nicht davon abstehen, gegen den Allwissenden Gott, welchen Sie selbst contestiren und S. Ch. D., U. gu. Horrrn, verantworten werden. S. Hochgrift Exc. wellen dennoch das zur Sache ferner thun, was die Notdurft und Billigkeit, auch die Churf. Instruction vermag, und dann Gott und die Zeit walten lassen, von Herzen wünschende, dass die Herren Deputirte und ihre Principalen nicht zu sejat bereuen mögen, dass Sie sog ar alle wolmeinende Mittel und Vorschläge, so ihnen propouirt, aus Augen gesetzt und sich gar nicht bawegen lassen wolfen.

Ihre Klage, dass bei der Belastung und Verpfändung der Güter die Lehapferde uur sehr unvollständig aufzubringen seien, sei grundlos, da der augenblickliche Besitzer oder Curator für deren Aufbringung hafte.

"So ist auch offenbar, dass den wenigsten Unterthanen an ihren praestationibus etwas erlassen werde, und wann solches gleich ex commiseratione etwan geschehe, kaun doch bei gegenwärtigem Nothfall solches in keine Consideratiou kommen; sonsten würden alle Contribuenten darum Befreiung oder Linderung suchen, weil sie von ihren Zinsen nichtes bekommen, noch ihre Nahrung also, wie bei guten Zeiten geschehen, haben könnteu; wollen dannenhere die von der Ritterschaft bedenken, dass sie gleichwol, sonderlich bei Sr. Ch. D. Regierung, ihrer Rittergüter geruhig genossen, nicht den weuigsten Heller davon dem Land zum Besten contribuirt und über dem dieienige 1000 Thir. Capital, so sie bei Ererbung und Erkaufung derer Lehen wegen eines jeden Lehn-Pferdes abziehen und innebehalten, ohue Verzinsung nun so geraume Jahre und Zeit gehabt und doch kein Lehn-Pferd gehalten." Daher möchten sie umgehend mittheilen, wie stark sie ihrer Pflicht nach aufreiten würden, zumal zu Werbuugen ietzt keine Zeit sei. "Dass auch ein Ausschuss vom Lande gemacht und in Bereitschaft gehalten werde, erfordert die unumgängliche Noth, so, wie öfters angezogen, auf kein Gesetz, Herkommen, Recess und Privilegium sieht, derbalben die Herren Deputirte ja nicht sich darauf beziehen können, was hiebevor nicmaln geschehen und sie allemal abgeschlagen, - - - zumaln ja bekaunt, dass unvermuthete Einfälle und Streifen zuförderst das Land betreffen; warum wollte daun das Laud, wann sonsten keine andere Defension zu finden, sich nicht lieber durch einen Aussehuss zur Gegenwehr präpariren, dann vermittels Bestehung auf ihrer alten Gerechtigkeit und Gewohnheit sich selhst in anderer Leute Müwillen ergeben. — — — S. Hoehgrif. Exc. wissen anch nicht anders, dann dass alten Herkonmens S. Oh. D. wolhfeugt, den dritten Mann im ganzen Lande, ja endlich Mann vor Mann aufzuhieten und hinder auch nichtes, was die Herren Deputirte von Ersehöpfung des Landannes, gewallsamer Hinwegerchung derer Unterthanen und Knechte, auch Verweigerung der Contribution abermals anführen, weil zu bedenken ist, oh man lieber das bürge alles, so noch einem Jeden verblieben, ja Leib und Leben, Weib und Kinder prositiuren, dann zur Gegeuwehr vermittels grosser Beschwer sehreiten solle.\* Dass die bewafinsten Bauern excediren wirden, sei wol ebeusoweig zu befahren, wie bei Aufstellung des Ausschusses der Altmark im letztes Kriere.

Zum Schluss geht die Antwort noch einmal eingehend auf die augenblickliche Trennung der heiden corpora zurück nah weist nach, wie die Ritterschaft, die auf die Mehrhelastung der Neumark und der Städte nicht die geringste Rücksieht nehme, die ganze Schuld, und sie allein, trage. "Wann aber Neumark und Städte guter Einigkeit und durchgehender Gleichheit sich anerklären, worzu aher die Herren Deputitre sich durchaus nicht verstehen, sondern lieber alles leiden wollen, wem ist dann die Separation zu imputiren? S. Hochgrif, Exceben nicht, worinnen die Neumark und Städte sich mit der Ritterschaft conjungiren können oder sollen, dieweil man sie nicht einmal vor Mitglieder achten, sondern nur deswegen um sich leiden wolle, dass sie ohne alle Barmherzigkeit und christlicher durchgehender Gleichheit die grösseste und sehwerste Last, Gott gebe oh sie darunter erilegen oder nicht, auf sich nehmen und tragen sollen.

S. Hochgrff, Exc. und Gnaden vollen gern alles beitragen, so in Inrem Vermögen ist, sich die Herren Stände, dass sie hei dieser Sach kein ander Interesse haben, als salutem hujus saopius dietae Republicae (sic), werden sich anch giltekselig schätzen, wann Sie bei den Herren Ständen das in Güte erhalten, was die Notdurft und Billigkeit erfordert, als wann Sie kraft hahender Churf. Instruction und Vollmacht ratione officii dieser wichtigen Sache einen Aussehlag geben sollten etc.\*

Duplik der Ritterschaft. Dat. Berlin 27. November 1656.

[Recrimination gegen die Städte. Lehupferde ruhen auf Banerngütern und Pächten. Freiwillige Stenern der Ritterschaft. Angebot von 500 Reitern auf 2 Monate. Der Ausschoss. Die 30,000 Taler. Munitions-Gelder. Ablehaung

jeder Aenderung der Quotisation.]

Den Namen von Neuerern verdienten die Städte mit ihrem Verlangen, 7. Dez. die Quotisation zu ändern, nicht sie.

"Sonsten hleihen Deputirte von Ritterschaft nochmaln dabei, dass th nen von Sr. Ch. D. Armatur and Intention keine hauntsächliche Communication gegeben. Es haben sich auch die Stäude noch in Martio d. J. darther hcklagt, indeme sie uicht gewusst, wohin solches gemeint gewesen. Nunmehr aber, da leider die Gefahr für Augen und ein Jeder guugsam sieht, dass ein Defensionswerk zu hiesiger Lande Versicherung aufs schleunigste vonnöthen, so hahen Deputirte ibre Consultationes anch darauf vornehmlich gerichtet, wobei doch gleichwol E. Hochgrif. Exc. and Gn. nicht so gar angnädig nehmen werden, dass die Deputirte ihren Instructionihus zufolge in etwas mit anführen müsseu, was sie hereit suh specie Defensionis hergehen und wie hoch sie vertröstet worden, dass theils der aufgehrachten Völker zu dieser Laude Bedeckung allein sollten employret werden und wäre solches, wann nur 1000 Lehn-Pferde nebst etlichen Fussvölkern auf den Grenzen stehen blieben, mit Gottes Hülfe dem Lande eine gnugsame Defension gewesen, dass man weder auf die Lehn-Pferde noch auf den Ausschuss gedenken dürfen, welche doch, wie mit vielen richtigen rationihus angeführt, nicht anders als sehr spät mit schweren Kosten des Nachtgeldes |: so täglich einen halben guten Gulden macht :| und endlich in einer unansehnlichen und verächtigen Auzahl aufkommen würden.

So müsse ja das gewöhnliche Nachtgeld [; sobald die Lehn-Pferde ortgeschiekt werden : ] unstreitig erfolgen, und können sie Deputirte oder vielmehr ihre Heimgelassene damit, dass es in Replica so kurz ahgeschlagen, sich nicht ahweisen lassen. Anno 1610 ist es noch wirklich ausgezahlt, Anno 1620 sit es versprochen und zwar auf jedes Pferd einen halben guten Gulden, Auno 1623 hahen S. Ch. D. Georg Wilhelm höchstel: Anged. solches zu geben sich eutschuldigt, derowgen es auch mit den Lehn-Pferden zum Aufzug nicht gekommen.

Hiernächst gehet denen Deputirten der Ritterschaft ziemlich nahe, dass E. Hoelgrff. Exc. in mehrerwähnten Replica setzen lassen, dass die Lehn-Pferde auf die Rittersitze haften, da doch alle Lehnhriefe einhellig und klar hesagen, dass zu Lehen verliehen werden diese und jene Pauer- und Cossaten-Höfe, Dienste, Pächte, Zinsen, Hütungen, Hölzungen, Fischereien etc. Und davon |: sunt verba fermalia aller Lehnbriefe : | soll er Uns thun und dieueu als Manulehn und gesammter lland Recht und Gerechtigkeit ist; wie der Herr Geheimte Rath Dr. Tornow als Lehn-Secretarins hillig wissen wird und in keiner Ahrede sein kõnnen. Zudem würde felgen, dass diejenige, so keinen Rittersitz haben, auch keine Lehn-Pferde halten dörfen. Nun seind aber unterschiedliche Geschlechter, als in der Altemark die von Barteusleben, die von Bülowen, und a. m., so nuter Sr. Ch. D. keine Rittersitze hahen, sendern mit Unterthanen, Diensten, Pächten und andern Intraden belehnt sein, und dennoch davon viel Lehu-Pferde halten müssen, zu geschweigen viel Exempel, da in der Theilung ein Bruder den Rittersitz allein, die andern aber unr von den Dieusten und Pächten das Ihrige bekommen, und nichtsdestoweniger wegen solcher Pertinentien das enus fendale der Lehn-Pferde mit haben müssen. Womit dann verhoffeutlich zur Guttge wird beigebracht sein, dass die Lehu-Pferde von der ganzen Substauz der Lehugüter zu halten, und dass ein Vasall, wann er dies ouns praestiren soll, dieselbe ver voll geniessen müsse. Denn ohne Zuthnu der Unterthanen ist es unmöglieh nud wanu diese sonsten was mehres contribuiren sollen, so können sie ihren Edellenten wenig oder nichts zu den Rossdieusten helfen. dass also eines oder das andere cessiren müsse, we nicht eine unerträgliche Last auf den Adel kommen soll; denn gesetzt, dass 600 Lehu-Pferde sellten anfgehracht werden |; welche 6 Cempaguien machen würden :| so thun die Werhnugsgelder, das Pferd unr anf 30 Thlr. gerechuet, 18,000 Thir., der Uuterhalt mouatlich mit den Ersteu Blättern und Ragehfetter 6000 Thir. Sollte unu dieses der Adel de propriis gehen, se würden, wo nicht in den ersten, dech gewiss in den andern Monateu, die meiste ausfallen, und das miserabile migrate ergreifen müssen."

Der Vorwurf des Statthalters, sie hätten lieher bei rubigem Gemasser Güter keinen Holler drauo onstribuirt, sei ungerecht, der meisten Güter Ruin vom Kriege her auch noch vor Augen. Und ob sie wol durch hirr Unterthaum mehr dann zuwiel euntführt; hadem sie das hinge am Bren Diensten und Pächten entlehten müssen, so haben sie doch nanchmal sieheber ausgefräher, und in vieles Kreisen unterreinderen Adelsteuer aufgebracht, davon sonsten im Ganzen Röm. Beiche Jure et Privilegio Nobilität die Nobiles eximitri seien. Sowiel meuseb aum döglich sei die Ritterselnaft indess zur Leistung ührer Lehendlenste anch diesund gern bereit. Dies Meuschenmögliche besteht in Soo Pferdeu auf 2 Monate.

Betr. des Ansschusses würde der 20 Mann nur ein Geringes von weigen Ilnadert ansmachen. Die Zulegung der Bliebdlichen Ammt-Städte und Amts-Unterhanen zu den Städten, würde einer Separation ähnlich sehelusen, auch osche Oerter, wenn sie Volk auftriegge sollten, sich von der Contribution eximiem wollen, welches an der Ritterschaft Contingent mit deren grossen Schaden absehen würde.

Die Defensions-Völker (Werbetruppen) seien, wie bisher, nur auf die Zeit der Gefahr auzunehmen, den Ständen neben dem Kurfürsten zu vernllichten, von Officieren aus der Stände Mittel zu befehligen.

Wegen des Laudvolks Kreisunfgebot gehen sie nothgedrangen uneh, wollen aber ulter darnns entspringenden Inconvenieutien untsehuldigt sein. Sehon 1. Mul 1820 sei ein Befehl zur Abgabe der Waffen nach dem dort bestimatten Bewaffunngstermin dem Landmann vorgeschrieben worden; die Bauern der Altmark hätten nach hergestelltem Frieden freilich anch die Waffen abgelegt aber "ob sie es inklünfig so leicht then wirden, dan sie wegen so vieler Anflagen je mehr und mehr desperat werden, stellt una Ew Hochgr. Excell : an dero beobervafinitigen Bedenken naheim. Ein solches Aufgebot im freien Felde wirde sicher "nur auf eine elende Masavere hinauslaufen. So finden med Depotitir gar kein Nachficht wegen Aufbrügung des dritten Mannes, sondern hitten vielmehr, dass der höchste Gott diese Lande für dergleichen Extremitäten bewahren möge.

Die au der Greuze aufzustellenden Jäger-Bursche seien nuch ihrer Meinung auch vom Knrf. zu unterhalten.

"Diesem folgt in Beplien ferner, die Ritterschaft wolle den Städten die Zafuhr abscheiden; solches ist nun der Deputirten Meinung nicht gewesen, sondern dieses haben sie nur unterth. anfügen wollen, dass die Unterthanen dahin nicht würden zu bringen sein, dass sie den Städten zur Befestigung und Schanzen Dienste leisten sollten, und, da im Fall die Stände sie wider Willeu einsperren und zwingen sollten, so dürften sie sieh daufurch der Zuführ entschlagen, woraus E. Hoehgrif. Exc. gleichwol keine geschworene Feindschaft werden schliessen können."

Die Aenderung der hestehenden Quotisntion anch nur auf kurze Zeit sei verfassenngswidrig und führe mit Nothwendigkeit zur Zwietracht unter den Ständen, wie die Aenderung der Eintheilung der 180,000 Thir. aus den 4 ersten Monaten d. J. klar answeise.

"Das angeführte Exempel wie in Holland die ordentliche Quoisation bei Seite gesetzt, und zu Zeiten andere Contributions-Mittel ergriffen werden, wird sich auf Unsere Chur und Mark Brandenburg gar nicht appliciren lassen, weil zwischen diesen und jenen Landen ratione situationis et commerciorum j: da auch der fremde und reisende Mann viel dazu geben muss:] ein grosser Unterschied ist, zudem wird bei diesem Exempel in Repidies selber gestanden, dass sie solches gut-

1656.

willig und ohne Wilderstrebung than, denn sie seind zu alleu Zeiteu damit einig; aber hier bat es mit dem Quotisation-Recess eine andere Beschaffenheit, davon kann und mag die Ritterschaft nicht abgeben, wird auch darin nicht willigen, sondern vielmebr dahin seben, wann ja alles beugen und brechen sollte, dass sie ibre Recesso, Jura und Privilegia salva et integra behalten.\*

Betreffs aller übrigen Forderungen beharrten sie bei ihrer letzten Erklärung.

Eine Designation der 500 Lehupferde weist der Altmark-Prignitz 12], der Mittelmark 115, der Uckernark 48, Ruppin 16, Beeskow Stockow 8, den Städten der Mittelmark 30, allen Ständen der Neumark 162 zn. Die Verhandlungen über die Contribiation von 14,000 Thir. monatlich, ausser dem Aufgebet, danern indess bis in den Dezember hienen. Unterm 4,14. Dezember ergeht noch ein kurfürstliches Rescript au sämmtliche Städte zur Aufbrüngung und einstweisigun Verpflegung des 20. Manns, Reparatur hrer Festungswerke, Besetzung der Pässe etc. Am 10. Dezember wird der Tag mit anschfolgeuden Resess verabsheiden.

### Landtags-Recess vom 10. Dezember 1656.

20. Dez. Der Kurfürst sei durch die Einfälle der poluisehen Truppen in die Marken ohne gegebene Ursache zur Gegenwehr genöthigt worden und daher sei die Defeusion des Landes in folgeuder Art mit den Ständen vereinbart worden.

"So baben zuförderst sämmtliche Stände der Chur und Mark Brandenburg sich sowol der Lehnpflichte, damit Sr. Ch. D. sie verbunden, als der Schuldigkeit, so ihnen zu Rettung des Vaterlandes zu erweisen obliegt, wol erinnert und daunenbero mit Sr. Hochgrff. Exc. sich der nötbigen Defension und Rettung des Landes halber dergestalt bis auf böchst vorermelte Sr. Ch. D. gn. Ratification vereinbart: Und hätte zuförderst der Löbl. Ritterschaft obgelegen, auf die schon zeitlich geschehene Anorduung |: wiewol, wann etwan hierinnen der modus consuetus des Ausschreibens und Aufbots in Eil nicht hätte observirt werden können, solches der Ritterschaft unpräjudicirlich sein soll : dero Lehen- und Ritterpferde zu stellen, gleich auch des Herrn Statthalters Hoehgrff. Exc. darauf eifrig bestanden. Nachdem aber die Löbl. Ritterschaft den erschöpften Zustand, darinnen der Adel der continuirenden Beschwerungen halber gesetzt, remonstrirt, auch selbigen gnugsam vor Augen steht, also dass, wann man schon mit anderer eruster Verfahrung die Aufbriugung der sämmtlichen Ritterpferde urgiren wollte, doch das Aufkommen davon durch die blosse Unmüglichkeit verbleiben würde, so haben endlich die sämmtlichen von der Ritterschaft, dies- und jenseits der Elbe und Oder, sich anheischig und veroffiehtet gemacht, forderlichst und zum längsten innerhalb zweien Monaten, so dazu auch praecise zu observiren, anstatt mehrgemelter Lehn-Pferde, voritzo 500 tüchtiger, wolberittener und mundirter Reuter in fünf Compagnien (eine Compagnie von der Altmark-Priegnitz und ie 2 von der Mittel- und Neumark) Sr. Ch. D. dergestalt zu gestellen und zu liefern, dass sie solche aus ihren eigenen Mitteln und adelichen lutraden also, dass dazu Dero Unterthanen nicht mitgezogen werden sollen, richten und werben wollen; und haben zwar S. Hochgrfl. Exc. dieses Anerbieten vorgesetzter Massen angenommen, dafern solche vorhesagt Summ in genannter Zeit würklich und effective gestellt wird, dabei aber ausdrücklich bedungen, dass dadurch in einige Wege der Schuldigkeit, so Sr. Ch. D. ieder Lehnsmann dieser Lehns-Pferde und sonsten seiner tragenden Lehen halber zu erweisen schuldig, überall nichts derogirt, noch deswegen solcher zu Nachtheil etwas eingeräumt und eingeführt, sondern einen Weg als den andern jeder Vasallus zur Praestirung dessen, so ihm obliegt, obstringirt verbleihen und dieses nur voritzo aus erheblichen und vorangezogenen Ursachen ohne einige Consequenz zugelassen sein solle, uud ist der Ritterschaft Copiam der Ritterrollen auf Begehren zu eommuniciren verwilligt.

Sonsten sollen mehr angedentete Reuter und dasjenige Fussvolk, so nach Ausweisung des folgenden Puntes anfirracht wird, in solche l'flicht genommen worden, gleich solches vor diesem gebräuchlich gewesen und herbracht, seblige auch ausserhalb Landes der Chur und Mark Brandenburg keineswegs gebraucht worden, sondern hloss zu dessen befeusion stehen und verbleiben, jedoch dahin allemal gebraucht werden, wollen die Noth und des Landes Beschitzung es erfordert.

Wobei dann zuförderst Sr. Ch. D. nnd nach derselbigen Sr. H. Exc. die Disposition verhleibt; sobald sich aber die Gefahr verleuret und dns Land in Sicherheit stehet, so sollen die Truppen zu R. und F. auch hiuwieder ohne Verläugerung: tieentiret und erlassen werden.

Hingegen auch, so lauge diese Truppen bestehen und erhalten werden, bleibt die Ritterschaft mit auderweitiger Abforderung der Lebeupferde, desgleichen die Städte mit Ihrem Aufbot des Aussehnsses, jedoch unbeschadet dessen, was hierunter des Aussehnsses halb disponiret, numolostift.

Die Werbungs-Patenta sollen im Namen Sr. Ch. D. nnd der Laudschaft zu Beförderung des Werkes ausgefertigt werden.

Nächst diesem hat auch die Nothwendigkeit erfordert, hingegen

auf die Richtung einiger Fussvölker zu gedenken, als ohne welches obige Reuterei weniger als nichts würde praestiren und leisten konuen; welchemnach dann voritze zuförderst beliebet, dass in denen Haupt und incorporirten Städten dies- und jenseit der Oder und Elbe dergestalt der 20te Mann beschrieben und zur Defension gebrancht werden soll, dass allemal von 20 Mann eingesessener Bürger ein tüchtiger und womöglich geworbener geübter Soldat gestellt werden soll, welchen auch die Städte mit gehörigem Gewebr, Kraut und Loth zu versehen, auch bierunter alle und iede Eingesessene, soweit sie bierzn vor Alters gehalten gewest, zu couenrriren haben. Und weil mit Beschreib- und Aufbringung dieses Ausschusses schleunigst verfahren werden muss, als soll innerhalb vierzehn Tagen zum längsten ein richtiges Verzeugnüss, sowol des Ausschusses, als der dazn bestellten Officirer, so aus dem Bürgerstande, wo sie zu finden sein, zu nehmen, Sr. Hoebgrfl. Exc. nicht nur übergeben, sondern auch selbige so gefasst gehalten werden, dass auf allemaliges Erfordern dieselbe zum March parat erscheinen können.

S. Hochgril, Exc. behalten sich auch bevor. Nachfrage zu thun und deswegen Verordnung zu stellen, ob mit Beschreibung dieses Ausschusses richtig verfahren worden, zu dessen Beforderung aber sollen die Städte mit gehörigen Pateuten versehen werden. Nichtweniger haben S. Hochgrff, Exc. bedungen, im Fall durch diese Beschreibung des 20. Mannes eine solche Summe nicht erlangt würde, so gnugsam ist, die vorstehende Gefahr abzuwenden, dass alsdann Dieselbe an den 20. Mann eben nicht gebunden sein, sondern mit fernerem Aufbot des 15, und 16, Mannes und ferner zu verfahren sich allerdings vorbehalten baben wollen. Ob auch zwar die Städte für sich und obne Zuthun der Amts- und Bischöflichen Städte, auch Amtsunterthanen zu Richtung des Ausschusses verbunden, jedoch, damit das Land umsovielmehr in Defension und Sicherheit gebracht werden können, so werden S. Hochgrfl. Exc. und Gn. die Verordnung thun, dass auch einmal vor alle, bei obgenannten Amts-Unterthanen der 20. Maun beschrieben werde. S. Hochgrif, Exc. uud Gn, wollen aber dadurch keineswegs eine Consequenz einführen, noch diese Oerter von der Ritterschaft in die Contribution separiren |: als deren hierum an der sonst aufbringenden Contribution nichts abgeben soll : | oder sie zu den Städten legen lassen, noch sie von andern gemeinen oneribus befreien, weniger hierdurch etwas an dem, so die Städte des Ausschusses halber beizubringen, erlassen; sondern, was anitzo bei diesen sich bervorgebenden Gefährlichkeiten hierauter geschieht, ist allerdinges ohne Consequenz, Nachtheil und Praejndiz der vorgenannten Unterthanen." Das der Ritterschaft sonst zukommenden Nachtgeld wird diesmal dem Fürsten erlassen; die 5 Compagnien und event. der Ausschuss sollen für diesmal nach der von Sr. Ch. D. eingeschickten Order unterhalten werden.

"Damit auch sowol die aufhringende Reuterei als der Aussehuss allemal mit nöthigem Gewehr, Krant nad Loth versehen sein mögen, wollen dieserwegen die Stände die gehörige Verordnung verfügen, damit die Nothdurft biervon an die Hand sein möge.

Nachdem auch zu besserer Defension des Landes, die stämmtliche Algerburche zu gebrauchen nühlig zu sein befunden und deswegen gebörige Anstalt gemacht, so ist deren Unterhaltung ebenmässig nach Ausweisung vorangezogener Sr. Ch. D. Ordre gleich andern geworbenen Leuten, weil sie gleichmässige Dienste thun milssen, aus dem ganzen Lande zu reichen belicht worden. So bald sich aber keine Gefähr mehr findet, so sollen auch dieselbe hinwiederum ungeseumt erlassen and dem Lande zu Beschwer ferner nicht zusammen-gehalten werden.

So will auch die Notdurft erfordern, dass bei den Städten die Thore, Mauern, Wälle und andere Versicherung, wie auch auf den Dörfern die Gräben und Schlagbäume reparirt, gute Wache allenthalben bestellet, die Pässe und Passagen allenthalben in Acht genommen, sonderlieh in den Städten und auf dem Lande fleissige Acht auf die Brückeu, Kähne, Fähren und ander Fahrzeng, dasselbige sieh an der Seite, da die wenigste Gefahr, halten, verfügt werde. Deswegen dann nicht nur jeder Ort und daselbsten sich befindliche Mazistratus solches in Acht zu nehmen und dero Behnf nöthige Anstalt zu verfügen, sondern es sollen auch die Commissarii jedes Kreises an ihrem Orte und der Magistrat in den Städten schuldig sein, hierauf zu sehen. deswegen Nachfrage zu thun, diensame Anstalt hierinnen zu machen, anch, da sie ein mehreres hierunter zur Sicherheit des Landes diensam zu sein hefinden würden, davon an Sr. Hochgrfl. Exc. gehörige Hinterbringung zu thun, unterdessen aber doch die Notdurft bedenken und anstellen. Es werden auch die an den Grenzen helegene Kreise aud Oerter fleissige Kundschaft anstellen, und, sobald was Berichtswürdiges vorkommt, zu Tag und Nacht an Sr. Hochgrfl. Exc. zu herichten wissen."

Da die zur Behütung der Grenzen nöthigen Werbevölker auch fernere Contributionsleistung erfordern, "so haben endlich die Deputirte der Stände sich erklärt, dass üher die Termingelder in den 334

Monaten Decembria, Januarii, Fehruarii, Martii, Aprilis in einem jeden Monat 14,000 Thir. zum ohigen Behuf secundum modum consumentum einzusehleken und dem Ober-Lieent-Einnehmer einzusliefern. Wobei die löbl. Stände bedungen und protestirt, weil ihnen die Unmöglichkeit, dass es nieht auskommen kann, woh bewusst, sie in keine Wege ihre Principalen noch sich zur würklichen Aufbringung verhinden wollten, und dass kein Kreis noch Stand und kein Privatushierinnen vor den andern zu baften seihulig sein, aned den Kreis-Directoribus, Commissariis und Magistratibus in den Stätten nicht mehr als die adsigantiones ührer die resta dem Ober-Licent-Einnehmer ausznantworten angemutet werden solle; welches dann S. Hochgrift. Exc. also dahlin zestellt sein lasses.

Sonsten werden die Deputirte hiermit versiehert, dass von St.

D. und Sr. Hoehgrif. Exc. dieselbe wegen dessen, so sie hieria
ther ihre Instruction gethan und gehandelt, gehührlich gegen Ihre
Heimgelassene und männiglichen sollen geschützt und vertreten werden. Danehenst sollen die von vorigen Monaten sieh noch hefindliche
Nachstände, so hei einigen Kreisen sieh ziemlich gehäuft, ehenmässig
herheigehtracht, wie nicht weniger, was ein und ander an MagazinKorn noch schuldig, richtig gemacht und geliefert werden.

Und damit hinkthriig sowol das Land als die Vestungen in einem andaren vorfallendem Norfall an Getrelig kein Mangel sein möge, so wollen die Löhl. Stände solche Anstalt verfügen, dass auch dieserwegen an gehörigen Orten einiges Magazin zusammengebracht werde. Was aber die Aufbringung der 30,000 Thr., so zu Behuf der Vestungs-Reparation hegehrt worden, aniangt, solches ist in Ansehung des Landes Unvermögen von Sr. Hobergd. Exc. remittiret.

Und dieses ist, was hei gegenwärtiger Zusammenkunft geschlossen worden. Und seind von diesem Recess vier Exemplar vor die Mittel, Alt-, Ucker- nad Neumärkische Ritterschaften und incorporitre Städte ausgefertigt, mit dem Charfürstl. Insiegel und des Herra Statthalters Hochgrift. Exc. und Gn. Subscription bekräftigt.\*

Der Kurfürst an den Statthalter und die Geh. Räthe. Dat Labiau 4. Januar 1657.

1657. [Rer Recess. Instruction für das Verhalten den Ständen gegenüber.]
4. Jan. Die Bestimmung des Recesses vom 10,29. Dez. 1656, dass die Rittersschaft für dies Mal statt der Lehnpferde 500 Reiter aufzubringen, wird nicht genehuigt. Lehnpferde, Jäger-Compagnien und Aufgebot zur Deckung der

Grenze gegen Polen bestimmt Für das fernere Verhalten des Statthalters und der Räthe gegenüber den anch in Zukunft zu gewärtigenden Weigerungen der Stände, neue Lasten während des Krieges zu übernehmen, wird ihnen folgende Instruction ertheilt:

"Was nun anbelangen thut, wie Ihr Euch zu verhalten, wann die Stände mit Vorschüttung der Unmüglichkeit sich durch keine remonstrationes zu den Mittelu der Landes-Defensiou und was sonsten Unsere Verordnungen erfordern, oder auch zu Uebertragung der ruinirten Oerter wollen bewegen lassen, darauf geben Wir Euch zur gn. Erklärung, dass zuforderst je und allewege die Verwilligung von den Ständen mit allem Fleiss zu versuchen und zu urgiren sei, sintemal die Erfahrung bezeugt, dass die Contributiones besser abgeführt werden und weniger Klagen verursachen, wanu die Stäude in derselben Ausschreibung verwilligt, als wann sie ipsis invitis et nou auditis ex officio ausgeschrieben werden; So wird vor's zweite das Klagen auch dadurch vermehrt, wann einem Stande ultra quotam etwas zugeschrieben wird, gestalt auch daher die Uneinigkeit zwischen der Ritterschaft und Städten vornehmlich entsteht, dass diese allemal suchen. dass die Ritterschaft ein mehres, als dazu sieb dieselhe schuldig erachtet, fiber sich nehmen sollen, oder wol gar den Quotisation-Recess, welchen Wir doch mit grosser Mühe, um dadurch die Uneinigkeit zwischen Ritterschaft und Städten und den Process darin sie schwebten aufzuheben, zn Wege gebracht, übern Haufen zu werfen.

Solchen Kington und Uneinigkelten nun vorzukommen, ist das sicherste, dass jeder Stand bei seinen Rechten gelassen und die Contributiones secundum consuctum modum distribuirt werden; dann darin ex officio ein anderes zu verordnen wirde vorhero einer weitläufigen und accuraten Untersuchung bedürfen, daraus niehts als Streit und Widerwillen entsteben kann, und wann ja ein Ort in solchen augenscheinlichen Ruin gesetzt, dass er einer Sublevation und Uchertragung nothwendig bedarf, so ist besser ihme durch Unterhaudlung zu succurrien, als ex officio etwas zu verordnen.

Schliesslichen, wann sich die Stände durch keine remonstrationse bewegen lassen wollen, so Wir Uns doch von ihnen nicht leicht versehen, so halten Wir davor, dass Wir befugt sein, in Sachen die Landes-Defension betreffend die nöthigen Kosten und Mittel dazu auch wider der Stände Willen selbst auszuschreiben, dabei jedoch, nm allem Klagten und Lamentiren soviel mehr vorzukommen, die gewöhnliche Quoisstion in Acht zu nehmen und darnach die Austheilung zu machen sein wird etc.

Die Anwesenden Deputirten von Städten an den Statthalter Graf Wittgenstein. Berlin s. d. (Anfang 1657.)

[Der Unterhalt der Reiterei.]

"E. Hochgrift Exc. werden noch in frischem und gn. Andenken haben, wessen am 20. Dezember des verforssenen 1656. Jahres nach dem damaln herausgegebenen Recess die Deputirte der Städte sich über die löhl. Ritierschaften, als welche deneu Städten den Unterhalt der ausstat der Lehn-Pferde geworbenen Reuterei, ja fast auch oflichermassen die Werhung derselben wider die alte Observanz und Herkommen zugleich mit aufzubtrden sich unterstanden, und was an Seiten der Städte wider die Ritterschaft protestande unterth. und gehorsamlich zebeten worden (sie).

Wann dann, gn. Horr, wir nochmaln davor halten müssen, dass wann wir hierza stille sehweigen sollten, dass wir solches weder gegen S. Ch. D. unsern gn. Herrn, weder gegen unsere Heimgelassene es verantworten, noch unser Gewissen richtig behalten könnten; indeme die abgelegte sehwere Eides-Pfleibte auf Conservation der Städte zu sehen und consequenter ihnen niehts Neues aufblirden zu lassen, uns hart und fest verbunden und wir der ohne das mit so vielen unerträglichen onerihus belegten Städte gänzliche Rain vor Augen sehen und erwarten müssen, nichtsdestoweniger gleichwol zur Eintheilung des Unterhalts angehalten werden wollen.

Als gelangt an E. Hoolgyrll. Exc. nochmain unser unterth. gohorsames Bitten, Sie gernhen unsern obligen am gedachten 20. December geltunen petito gn. zu deforiren, auch uns, da vor diesmal ein mehres nieht zu erhalten, ein Doeumentum Insinantionis der damaln wider die 1öbl. Ritterschaft übergebenen Protestation zu ertheiten, damit wir ausser aller Verantwortung bleiben und den sämmlichen Städten und unserer Posterität durch diesen Actum insolitum niehts praejudicitiehes zuführen, sondern zugleich dadurch ein doeumentum nostrae vigilautiae haben mögen etc.\*

1657 Anfang.

Anfang Mai 1657 tagt der Grosse Aussehuss zu Berlin zur Abnahme der Rechnungen der Laudschaft. Bei dieser Gelegenheit werden ihm von deu Geh-Räthen des Kurfürsten Forderungen auf fernere Bewilligung von Werbe- umd Reruttageddern vongetragen, indess wegen seiner Incompetens von ihm abgelehut. Die Geh. Räthe George Gans zu Putlitz, Thomas v. d. Knesebeck und Joh. Tornow berichten dardier an den Kurfürsten in einem Postscript Schreibens d. d. Colln a. Spr. 8. Mai 1657.

"Auch gn. Churfürst und Herr ist es an deme, dass die Land-Stände von Prälaten, Ritterschaft und Städten diess- und jenseit der Elbe noch auderweit gestriges Tages eine Audienz bei uns gesucht und erlangt, da Sie dann ihre vor 3 Tagen gegebene Resolution repetirt und ganz inständig gebeten, sie mit ferneren Werb- und Recrutengeldern zu übersehen; es wären von 5 Monaten noch nicht zwei vollkömmlich auskommen, und ginge auf den Unterhalt E. Ch. D. Völker, der Lehn-Pferde und Landvolks aus den Städten soviel. dass sie damit genug zu thun hätten und unter solcher Last auch endlich zu Grunde geben müssten; die Recruten würden von den Poleu vor öffentliche actus hostiles gehalten und hätte man sich daher grosser Ungelegenheit zu hefahren; inmassen vor wenig Tagen einem Wedell und seinen Dorfschaften alles Vieh weggenommen worden: Wozu auch dieses kame, dass S. Hochgrff, Exc. zu Dohna zu E. Ch. D. Völkern auch etliche Schwedische Truppen gezogen haben solle. welches über alle Massen übel von den Polen würde ausgebeutet werdeu; thäten hierbei nochmals bitten, E. Ch. D. es in keine Unguade vermerken wollten, dass sie sich nicht weiter herauslassen könnten. Sie wären zu Aufnehmung der Landschaft Rechnungen verordnet, und wauu je künftig etwas begehrt werden sollte, würde die Notdurft erfordern, sich vorhero in den Kreiseu zusammenzuthun und alsdann mit gnugsamer Vollmacht zu erscheinen.

Mitte Juni 1657 tritt ein Depatationstag zu Berlin zasammen, um über die Verlängerung der Contribution von 14000 Thir, monatich auf 5 Monate, Mai bis Ende September, zu berathen. Die Stände bieten statt dessen 42,000 Thir., was die Ritübe ad referendeum nehmen. Ihrem Berleit hierbier d. d. Colin a. Spr. 29, Juni 1657 st. v. liegt folgende von den Standen eingereichte Designation ihrer Leistungen während der beiden leizten Jahre bei, die mit Toul,000 Thi labschliesst.

Designation derjenigen Geldposten, welche von den Ständen der Chur Brandenburg abgefordert worden, seitdeme E. Ch. 1). in der Polnischen Armatur begriffen gewesen. Ab annis 1655,56 bis Mai 1657.

5,000 Thir. Werbegelder zu 1000 M., so sub praetextu der Landes-Defension müssen geworben werden.

24,000 , verwilligte Unterhaltungsgelder auf dieselbe von einem Jahr.

- 6,000 Thir. noch zu Werbung anderer 1000 M., darauf kein Unter-
- halt verwilligt worden.

  10,486 8 gr. Unterhaltungsgelder auf des Herrn General-Major
  Kannenbergen Connagnien so er in Anno 1655 hei dem
  - Anfange der Werbungen geworben auf 3 Monat vou medio Aprilis an zu rechnen nebst dem Muster- und March-Monat als den ersten Monat 2084 Thlr. 2 Sgr. und in den andern Monaten allemai 2804 Thlr. 2 Sgr.
  - 3,000 , zu der General-Stabes und Artiglerie-Bedienten Verpflegung in illo anno.
    - gung in ilio anno. 800 \_ zu den Wageldern.
  - 50,000 . haben müssen verwilligt werden in Julio anno 1655.
- 180,000 , seind ausgeschrieben und per militarem modnm eingefordert vom 1. Januar bis zu Eude April 1656.
  - 40,000 , im Maio 1656.
  - 25,000 " im Junio 1656. 25,000 " im Julio 1656.
  - 40,000 , im Augusto, Septembri, Octobri und Novembri ejusdem
  - anni. 14,000 , im Decembri ejusdem anni.
  - 3,000 ", den 5 Compagnien z. Pf. anstatt der Lehn-Pferde Unterhalt im Decembri eiusdem anni.
    - 4,086 " der Städte Fuss-Völker Unterhalt im Decembri ejusdem anni.
    - 14,000 , im Januario 1657.
    - 4,674 , der Reuter Unterhalt ejusdem meusis.
  - 1,592 " der Städte Fuss-Völker Unterhalt vom selbigen Monat.
    - 1,500 " der Jägerei Unterhalt vom selhigen Monat.
    - 14,000 , im Monat Februario Anno 1657. 4.674 , der Reuter Unterbalt einsdem mensi
  - 4,674 , der Reuter Unterhalt ejusdem mensis. 1,592 , der Städte Fuss-Völker Unterhalt vom selbigen Monat.
    - 1,500 , der Jägerei Unterhalt selbiges Monats.
  - 14,000 , im Monat Martio hujus anni.
  - 4,674 , der Reuter Unterhalt selhiges Monats. 1,592 , der Städte Fuss-Völker Unterhalt.
  - 14,000 , im Monat Aprili hujus anni.
- 4,674 , der Reuter Unterhalt im selbigen Monat.
- 1,592 . der Städte Fuss-Völker Unterhalt ejusdem mensis, hierzu noch
- 6,000 , so unter die Stände eingetheilt sein zu den Tractaten

mit den Gross-Polnischen Ständen zu Zilenzig Fürstenwalde und Frankfurt a./O.

Summa Summarum was bisher zu der Armatur und Fortsetzung jetzigen auswärtigen Krieges hat müssen an baaren Mitteln aufgebracht werden, thut

517,766 Thir. 8 Sgr.

Danebst haben noch müssen weiter aufgebracht werden die Termin-Gelder von den bewilligten 530,000 Thlru., als

25,000 Thir. Ostern 1655.

25,000 , Johannis ejusdem anni.

22,500 , Michaelis , 22,500 , Weihnachten ,

22,500 , Weinhaelten , 22,500 . Ostern 1656.

22,500 , Johannis ejusdem anni.

20,000 , Michaelis , ,

20,000 ", Weihnachten ", ", 20,000 ", jetzige Ostern 1657 gefällig.

Summa Summarum der bisherigen Termin-Gelder that

200,000 Thir.

Summa Summarum beedes und was seithere der gn. Herrschaft an baarem Gelde gegeben, thut

717,766 Thir. 8 Sgr.

Trotz fortgesetzter Besehwerden müssen die Marken für den Winter 1857/58 den Unterhalt der doort campirenden Völker, 80 Compagnien z. R. 88 Compagnien z. F. und für Generalstab und Artillerie = 12 Compagnieu gerechset, aufbringen. Der Sommer 1658 bringt neue Forderungen zu Rüstungen gegen Schweden.

In einem Posteript Schreibens d. d. Cölle a. Spr. 27. Nov. 1658 bitten Stathalter und Geh. Rätle em kurfürstliche Resolution über den Wunsch der Stände nach einem allgemeinen Landtag zur Entscheidung von Coutributions-Uebertraguagen und ahmlichen Dingen. Desem Wunsche wird mit Rücksicht auf die Zeitverbättnisse keine Folge geleistet, dagegen ein Deputationstag and ein Januar 1699 ausgeschrieben.

Die Anwesenden Deputirten an den Kurfürsten. Dat. Berlin 24. Jan. 1659 (Präsentat. Wiborg den 2. Febr. 1659).

[Bitte um Abnahme der monatlichen Kornlieferungen. Moderation der Contribution.]

"Obwol E. Ch. D. bei Dero hohen Krieges-Expeditionen wir als 3. Febr. Dero gehorsaniste Land-Stände in einem fremden Laude mit unsern

Supplicatis zu molestiren gerne anstehen wollten", so zwinge der schnelle Verfall des Landes zu den folgenden Bitten. "Denn an deme ist es. gn. Churfürst und Herr. dass diese Lande nicht allein zu der Zeit, da die ganze Armee alhier in Quartieren gelegen, sondern anch seitber dem Aufbrueh nach Holstein monatlich 10,000 Scheffel Korn aufbringen müssen, worüber die armen Leute nachträglich mit der allerschärfsten und härtesten militärischen Execution belegt werden. Wann dann nun bereit bierdurch ein ziemlicher grosser Vorrath an Korn herbeigeschafft worden, solches aber ferner zu ertragen eine wahre Unmüglichkeit ist, indem leider der Misswachs dieses Land sehr getroffen, und wegen der marchirenden Armeen an vielen Orten das Korn gar im Felde stehen bliehen, was aber noch in die Scheunen gebracht, von denen Soldaten verfuttert und verdorben worden, dabero auch mancher nunmebro sein Brodkorn nicht haben kann, diejenigen auch, so dem Landmann in den Städten ereditirt und geborgt wegen des vielen Gebens also zugeriehtet worden, dass sie selbsten nichts mehr haben, geschweige andern ereditiren könnten, so bitten wir unterth, und demüthigst E. Cb. D. wollen es gn. dahin riebten, dass zu Beibehaltung der noch vorhandenen Unterthanen und Pauern, welche nur hishero durch die blosse Hoffmung, einige Erleichterung zu erhalten, geblieben sein, solehes monatliche Korn nicht ferner möge gefordert werden.

Hiernäebst, gn. Churstirst und Herr, ist E. Ch. D. ohne unser Erinnern gn. bekannt, welchergestalt in diesem Lande anfänglich bis zn dem Aufbruch in Holstein, fast Dero gauze Armee unterhalten werden müssen, und seithere, da dieselbe abgeführt gewesen, baben wir nicht die geringste Erleichterung empfunden, sondern es seind die Einwohner dieser Lande, theils weil die Sublevation gar geringe, der Abgang aber der ausfallenden Contributionen immer grösser gewesen. nach wie vor in dem Contingent der allerschwersten Contribution geblieben und haben vielleicht wider E. Ch. D. Willensmeinung bisbere die ganzen Stäbe und Artollerie verpflegen müssen. Nun ist E. Cb. D. . . . hekaunt, dass solche Stabes-Personen und Artollerie-Verwandte in Holstein das Ihrige mit doppeltem Vortheil geniessen und alda ihren Unterhalt haben. Wir halten uns auch demüthigst versichert, dass E. Ch. D. vor billig und recht erkennen werden, weun solcher Unterhalt nur an einem Orte, nämlich daselbst, wo sie itzo militiren, gegeben und nicht auch zugleich aus diesem Lande ferner gefordert werde; zumal der Angenschein gibt, wie diese Chur-Lande durch die vielfältigen marchen, remarchen, Werhungen und andern täglichen

Kriegos-Executionen der Charftrsti, Kaiserl. und Polnischen Armeen und noch täglich im Lande ziehenden Compagnien dergestalt verdorben werden, dass ganze Städte, Aemter und Dörfer in der Contribution abgehen und nicht einiger Ort mehr vorhauden, da sowol in Städten als auf den Dörfern nicht ein jeder wegen der weggelaufenen und ganz verdorbenen Contribuenten die Säumigen noch zu seinem ohne das sehwer zum fallenden Contineut numehr ühertracen muss.

Ersuchen demnach E. Ch. D. als unsern gn. Landes-Vater in tiefster Demnth ganz unterth und um Gottes willen, E. Ch. D. wollen die grosse Noth Dero Chur- und Erblande gn. zu Herzen nehmen und uns als Dero gehorsme und getrene Unterthanen dergestalt Linderung widerfahren lassen, dass nunmehr die Verpflegung deejenigen Völker . . welche nicht in diesem Lande millitren, sondern an dem Ort, da sie sein, hire Verpflegung geniessen, galzulich cessienen und nunmehr unverzüglich uns solches Contingent abgenommen werde. Hierdurch sie.

Die Antwort des Kurfürsten liegt nicht bei.

Ein Creditiv, das die Stände d. d. Berlin 28. Mart. 1659 für A dolf V. Wolffen-Steinhofel und Wilh G. Geekel, Bürgermeiser der Altstadt Brandenburg, als ihre Deputirten ins Lager des Korfürsten ausstellen, beginnt mit den Worten; Ga. Herr, als wir aunnehr soriel wahrgenommen, dass, wo E. Ch. D. wir nicht den Zustund Dero Chur- und Erblande in telester Demath eröffnen und eines und das audere in Unterbäußekt vortragen lassen, wir in uuserm Gewissen ein Scrupel und bei der Posterität einen bösen Nachklung, de E. C. D. . . . aber dermaleins verdiente Verweis and sehwere Verantwortung haben müchten, so seind wir schlüssig worden etc. \*\*

Ende April d J. beschweren sieh die Stände in einer neueu Eingabe an den Kurfürsten über die schlechte Disciplin der im Laude befindlicheu and durchmarschierenden Troppen, worauf eine Resolution des Kurfürsten vom 4. Mai Abbülfe verspricht.

Der Statthalter Graf Dohna an den Kurflirsten. Dat. Cölln a./Sp. 3. Mai 1659.

[Einwilligung der Stände in 30,000 Thir. Monats-Contribution. Das Magazinkorn]

"Wie ich der unterth. Hoffuung lebe, E. Ch. D. werden Dero I3. Mai. hiesigen Stände noch übrige desideria, wie sie dieselbe alhier übergeben und ich E. Ch. D. vor acht Tagen unterth. überschiekt. nunmehr gn. erhalten haben, also bezeigen sieh dieselbe, nachdem ihnen auch in dem puneto des Sommertrataments gefügt und dadurch das monatliche Contributions-Quantum auf 30,000 Thlr. verringert worden, ziemlich zufrieden, nur dass sie noch die lustanz wegen Erlassung des Futterkorns wiederholt und sich desfalls auf den überall auf dem Lande sich befindenden Mangel des Getreidigs bezogen. Welches ich zwar zur unterh. Hinterbringung an E. Ch. D. auf mieh genommen, aber dabei in anteeessum sie dahin besehieden, sie möchten in dieser Sache keine fernere Difficultät machen, sondern sich zu 2000 Schifflumonatlich verstehen, in Betrachtung, dass wann sehon, wie sie vorgeschlagen, das Magazin-Korn dazu angegriffen werden sollte, dennoch dasselbe über kurz oder lang und vielleicht noch zu ungelegener Zeit würde wiederum erzetzt werden müssen, also, dass ich nicht zweifig, sie werden solehen Punet fabren lassen und sich darunter beumenen. — "

Der Kurfürst an Graf Dohna. Dat. Werl 13. Mai 1659
[ist von des Statthalters Bericht befriedigt].

23. Mai. "Aus eurem unterth. Schreiben vom 3ten d. M. ist Uns lieb zu vernehmen gewesen, dass die Handlung mit Unsern Ständen aldorten vol abgelaufen und dieselbe dadureb Satisfaction erlangt; Wir wollen nun hoffen, sie werden keine fermere Difficultäten maeben, insonderheit auch zu Herzebung des Magazhi-Korns sich völlig verstehen. —"

Ende November 1659 tritt der "kleine Ausseluss der Stände diess- und jenseit der Oder und Elbe" zu Berlin zusammen, um die Williguugen für die während des Winters in die Mark zu verlegenden Trmppen — 44 Compagnien Cavallerie, 4 Compagnien Dragoner, 85 Comp Infanterie und die Compagnie Träbanten — zu machen.

Ausschreiben eines Ausschusstags auf den 30. November. Dat Grimme 13. November 1659.

1659. 23. Nov.

«. "Wir zweifeln nicht, es werde Each überfüssig bekannt sein, aus was ihr einer guten und einzig und allein zu Wiedererhangung eines siebern Friedens angesehenen litention Wir in die Pommerisebe Lande mit Unserer Armee gegangen, und wie Wir zu gegenwärtiger Kriege-Expedition gleiebsam gezwungen worden. Ob nun zwar alles bis anbero ziemlich von statten gangen, und wir dem höchsten Gott für eine

und andere gliekliehe Successe billig zu dankeu, dadurch auch gute Hoffung zu einem Universäffreiden erlangt, und dahere mit Gottes Beistand das Werk weiter mit allen Kräften zu treiben und davon allen irdischen Mitteln die Conservation Unserer Armee das Vornehmste ist, so will doch aus deuen Pommerischen Landen den Winter üher den Unterhalt für die Armee zu nehmen dahere eine wahre Unmigliehkeit sein, dass auf dem Lande an denen wenigsten Orten wegen der fillen und Illermardene mehr etwas zu finden.

Und werden Wir darum auch wider Unsern Willen genöthigt, einen Theil Unserer Armee in Unserer Chur und Mark Brandenburg und andere Unsere Lande zu verlegen. Gleichwie Wir Uns aber dabei zur Gnüge erinnern, dass Unsere getr. Lande nun einige Jahr hero ein grosses und schweres ausgestanden und überdem dieses Jahr der unglückliche Misswachs darzukommen, auch der Hoffnung geleht, es werde der Allerhöchste selbst einige Linderung und Ursache zur Erquick- und Befreiung gegönnt hahen, also mitssen Wir Uns billig diesen des Grossen Gottes Willen wolgefallen lassen, und tragen zu Unsern getr. Ständen und Unterthanen und also auch zu Euch das gewisse gn. Vertrauen, sie und Ihr werdet diese unumgängliche Nothwendigkeit und dabei, dass nächst Gott auf Conservation und Redressirung Unserer Waffen Unser, Ihres und Eures Bestes und Wolfahrt herubet, erkennen, wie his auhero so auch ferner Uns unterth, und willig unter die Arme greifen, und den guten Gruud, welcher alhereit zu Wiedererlangung der allgemeinen Sicherheit gelegt ist, äusserstem Vermögen nach zu einem gewänschten Ende und Stande befördern helfen. Demnach aber Uusere Sache keinen Verzug leidet, als hefehlen Wir Euch, dass the Euch gegen den 30sten d. M. durch Euren kleinen Ausschuss alhier einfindet, vorhere aber uuter Euch selbst diese Sache wol und reiflich hedenket und unter Euch heredet, welchergestalt die Völker zu verlegen, wie dieselbe mit wenigster Beschwer des Landes zu unterhalten und die Eintheilung der Onerum im Uebrigen also einzurichten, damit ein Theil vor dem andern nicht praegravirt, insonderheit aber die ruinirten Ocrter uehenst den Vermögenden hestehen bleihen mögen, und soll Euch alsdaun bei Eurer Auberkunft die Anzahl der Völker. welche zu verpflegen, specificirt werden.

344

Der Kurfürst an die Geh. Räthe. Dat. Grimme 18. November 1659.

[Die Propositionen für den Ausschusstag.]

1659. 28. Nov.

"Unsern gn. Gruss in wolgeneigtem Willen zuvor etc. Ihr wisset Euch annoch unterthänigst zu erinnern, was Wir Euch wegen Convoeirung Unsrer Landstände aus Barthen gn, anbefohlen. Nachdem Wir Euch nun darin auf fernere Instruction vertröstet, als thun Wir Euch dieselbe hierbei übersenden, wornach Ihr die Proposition einzurichten und daneben Unsern getr. Unterthanen und Ständen Unsre bei diesem Krieg führende und Euch bekannte Intention und wie Wir nichts mehr als den lieben Frieden desideriren anch zu dem Ende diesen Zug in Pommern vorgenommen, mit mehrem remonstriren. Und werdet Ihr im übrigen auch hieruächst von Unserm Geh. Rath und General-Commissario Claus Ernst von Platen Unsere gn. Willensmeinung wegen Einrichtung der Verpflegungs-Ordonnanz innd sonsten mit mehrem zu vernehmen haben, gestalt Wir Uns darauf hiermit beziehen und Euch mit Gnaden gewogen verbleibeu."

Belliegt eine Aufstellung für die Garnisonirung der für die Marken bestimmten Truppen. Der Ausschnss macht zwar die nöthigen Willigungen, doch wenden sich die Stände bei der nächsten Zusammenkunft. Mai 1660, gleich nach dem Frieden von Oliva, mit folgender Supplik an den Kurfürsten direkt.

Die Anwesenden von Prälaten, Herrn, Ritterschaft und Städten der Chur und Mark Brandenburg diesseit der Elbe und jenseit der Oder an den Kurfürsten. Dat. Berlin 18. Mai 1660.

[Bitte um Erleichterung jetzt bei hergestelltem Frieden.]

1666 28. Mai.

"E. Ch. D. verbleiben wir in aller unterth. Devotion zu gehorsamsten Diensten jederzeit anerbietig und pflichtschuldig, und ob zwarten Deroselben ungerne wir mit einigen Querelen bei Dero hohen Obliegen und Angelegenheiten anitzo verdriess- und beschwerlich fallen möchten. so erfordert doch die neue gänzliche Necessität des Landes, unsere selbst eigene Pflichte und das Ansuchen unserer Heimgelassenen, dass E. Ch. D. wir das grosse Eleud, die äusserste Noth und bittere Armuth Dero Landen und Ihrer erschöpften Unterthanen wie bishero zum öftern geschehen, auch nochmaln wehmüthigst vortragen und vor Augen stelleu müssen; deun do die grossen Contributions-Anlagen, nun

soviel Jahr her unaufhörlich continuirt und sonderlich hei itziger barten Belegung des Landes in iedem Monat, wann das Korn zu Gelde angesetzt und gerechnet wird, über die 100,000 Thir, hergeben und aufgebracht werden müssen, der extraordinar molestien so sich darbei häufig gefunden nud noch täglich vorgehen nicht einsten zu gedenken, hiezu noch der überans grosse Misswachs, unerhörte Mäuseschaden, Viehsterben und andere infortunia das Land heftig hedrückt hahen: So ist es uunmehr leider dahin gerathen, dass die vorhin hereits gering genug gewesene Anzahl der Unterthanen und Contribuenten noch mehr und mehr ahgenommen und noch täglich ahnehmen thut, die Last den andern darüber aufgehürdet und selbige auch nunmehr dergestalt zugerichtet werden, dass nichts als lauter Wehklagen und herzschmerzliches Elend in Städten und Dörfern zu vernehmen, und den meisten nicht soviel ührig verhlieben, dass sie sich und die Ihrigen des Hungers erwehren können, ja ferner zu ihrer Sustentation keine Mittel wüssten, wofern Sie uicht etlichermassen Sublevation und eine empfindliche Erleichterung erlangen und überkommen sollten.

Wann wir aher gleichwol mit böchster Herzensvergnügung bieelbsten erfahren hahen, wie durch des Allerhöchsten Gottes sonderbare Schlekung und Verordnaug unlängsten ein Universalfriede mit E. Ch. D. hisherigen Feinden ahgehandelt und heschlossen worden, dafür der Gottlichen Majestk billig schuldiger Daha gebäher.

E. Ch. D. wir auch darzu unterth. gratuliren uud von Herzen wünschen, dass derselbe Ihr und Ihren Landen und Unterthanen zu Heil, Freude und Aufnahme jetzt und immerwährend erfunden werden möge;

Und dann E. Ch. D. hierdurch Gott Loh Mittel und Wege in Handen erlangen, diesen thren his auf den Bussersten Grad ausgesogenen Landen und gleichsam in agone liegenden wenigen Unterchanen in etwas zu helfen und die so längst in Gnaden versprochene und vertröstete Erleichterung zu ortheilen, indem Sie aummehr hei Cessirung aller öffentlichen Hostilitäten und Peindseitigkeiten nicht einen geringen Theil Ihrer Armee werden redueiren und lieentiren können, ob Sie gleich im Uebrigeu zu Ihrer Versiesung treten dürfen:

Also ersuchen E. Ch. D. demnach wir von uns und wegen unzerer Heimgelassenen nuterth., demütligst und flebentlichst, die hisher ausgestandene unsägliche Last und Beschwerung nunmehr Ihren getreuen Unterthanen zu liuderu und es gn. dahin zu riehten, damit E. Ch. D. Arnatur dergestalt regulitt uud eilugriehtet werde, dass es noch in etwas zu ertragen sein möge, und die mit Angst, Furcht und Sorgen beklummenen Unterthanen sich nunnehr ein wenig wieder hervorthun und encouragiret werden können, zu ihrer Nahrung, Gewerb und Handiterung zu treten und das ganze Land a totali interitu zu vindieren und zu erretten

Solche grosse Gnade und Barnherzigkeit — wird der Allgewaltige und grundgütige Gott gewiss zeit- und ewiglich vergedten. Sie werden auch ermuntert werden vor E. Ch. D. und Ihres hohen Hauses Wolfahrt und immerwährendes Aufnehmen die göttliche Güte inbetnatig nazurufen und sich in aller Devotion zu erweisen, dass E. Ch. D. g.n. wol versiehert sein können, wie sie sogar bereit und unterth. willigst sein , nicht allein ihr zeitliches Vernögen, sondern auch Leib und Leben ganz willigteit in allen Nothen bei dierselben aufzusetzen.

Wir getrösten Uns hierein gn. Erhörung, empfehlen im übrigen E. Ch. D. nochmalen in den starken Schutz und Beschirmung des Allerhöchsten und verbleiben Zeit nnsres Lebens E. Ch. D. unterth. gehorsamste etc.\*

## IV.

# Die Ordnung des Ständischen Creditwerks

1662 - 1685.

## Einleitung.

Wie hel den früheren Conflicten, sind anch heim Kampf um die Anfehbung des ständlichen Crediturekts pollitische verhaltutisse mit finanziellen eng verwoben. So eng, dass es sehier fallt zu sagen, wel-he von heiden Anstoss zum Kampf gahen. Beide Momente drägten gleich sehr daxu und von vorn herein scheiten die Stände die Bedentung des Kampfes richtig gewürdigt zu hahen. Dies herengt ihre Taktig, isch rein defenist zu halten und vom formellen Rechtstandpunkt aus alle Angriffe des Kurfürsten zurück zu weisen.

Es ist ein äusserst interessantes Schanspiel, zn sehen, wie die Stände dabei vom Knrfürsten, der sich einzig auf den Begriff der landesherrlichen Autorität stützt, Schritt für Schritt zurückgedrängt werden, wie sie die noch hehaupteten Positionen immer mit denselben Mitteln zu vertheidigen auchen. his der Kurfürst ihnen seine Verwaltungsmaximen octrovirt und so, gegen den Buchstaben der früheren Recesse, zu seinem Ziel gelangt; der Ablösung der auf dem Creditwerk haftenden Schulden und damit dem Aufhören des gesammten ständischen Verwaltungsapparats. Doppelte Gründe hestimmten die Stände, dies Ziel nur scheinbar zu verfolgen, in Wirklichkeit es ins Ungewisse zu verzögern. Znnächst war es der persönliche Vortheil, den Einzelne und die heiden ganzen Ritterschafts-Corpora ans der hohen Verzinsung einstiger Darlehen zogen, sodann und in noch höherem Maasse das Bewasstsein, dass die jährlichen Versammlungen der Grossen Ausschüsse zur Ahnahme der Rechnungen ihnen, wie schwach auch immer, doch einen Ersatz hoten für die selt 1653 nicht mehr bernfenen Landtage, - einen letzten Anhalt zu corporativ-geschlosseuem Auftreten auf Versammlungen, die weit über ihren eigentlichen Berathnugs-Gegenstand hinaus zur Besprechung aller mögliehen Landesheschwerden und zur Abfassung von Eingahen politischer Natur an den Kurfürsten dienten. Umgekehrt hewogen dieselhen Gründe den Kurfürsten zum energischen Angriff auf diese letzte Position. Wol mag es sich für ihn wie meist in seinen Conflicten mit den Ständen zunächst nur um eine ganz concrete Frage gehandelt haben: die Rückerwerhung jener den Ständen 1624 für die Ueherlassung der Lenzenschen Zollgefälle gemachten Cession von jährlich 12,000 Thaler, die er für du Gutzchtalt seines Herers rortefflich branchen konte. Daneben mochte ihn der Wussch bestimmen, jener ins Ungemessene gehenden Zinsrahlung an die Darteiher der Daischen Schald, die Altumkrischer Ritterschaft, nach vierzigährigem Genass dieser Wochernlasen endlich ein Ende zu bereiten und die hohe Anflage des nenen Biergeldes mindessens zum Natzen der Allgemeinheit, nicht dem einiger weniger zu verwerthen. Wie früher so oft, erging es him indess auch hier. Ze diefer er bei der Unterachenung in das Wesen dieser Verwaltung eindrang, um so mehr enthälte sich das System su ungraftlich, kostspielig, in mancher Bezichung geruden verrottet. So erwachs in ihm die immer klarrer Ueberzugung von der Reformbedürftigkeit des gesamment Creditwerts and soch obad er sich mit dieser Ueberzugung darchdrungen hatte, stand auch sein Plan fest, diese Reform gleich und zus zu den.

Ann der Geschlichte der Landstände ist erinnerlich, dass daß Creditwert, sich aus der Verwaltungen zusammensentzte, der Kasse zum Nenen Biergelde, der zum Hufenschoss und der zum Städte-Kasten, erstere auf den Bran- nur Mah-Ziensagsben städtischer und ländlicher Unterhanen be-gründet, die des Hufenschosses eine ausschliesslich ritterschaftliche, der Stüdte-Kasten eine desgeleichen städtische Kunst

In dem Kampf, den die nachfolgenden Aktonstieke schildern, handelt es sich vorungsweis en die Verwältung des Neuen Biergeldes. Die Schald dieser Kasse kam allein der der belden audern unbezu gleich; sie wurde gederkt dineh die höchste und wichtigezie indirecte Stener des Landes; an ihrer Verwaltung waren alle derei Stande der Markes gleicherweis betheiligt. Die Hufenschoss-Verwaltung sah sich daher genötligt, allmählig dieselbes Verwaltungsgrundsktze anzanehmen, die dem Ansachuss zun ueen Biergelde vom Kurfürsten krint landesherrlicher Autorität vorgeschrieben wurden Der Stüdtekasten endlich bereitete noch weniger Schwierigkeiten, da seine Leitung den kurfürstlichen Organeu von selbst zufel, sobald dies bei den beiden ersten, deu "landeshaltlichen" Kassen geschehen war.

Wir haben daher fast nur nöthig, die Eutwicklung des Knunpfes mit der Verwaltung des Biergelds zu verfolgen, um uns über die des ganzen Creditwerks zu orieutren.

In dem Kumpfe selbst hebeu sich drei Periodeu von einauder ab. Das serts Stadium, das den ersten Angriff des Kurfirsten auf die Verwalung euthält, nmfasst die Jahre 1662—1661 und endet mit dem Receas von 9. Juni dieses Jahres, der allgemeine Principien zur dereinzigen Tilgang des Fonds feststellt und dem Landesberrn die oberste Controlle der Verwaltung zuspricht, diese selbst aber den seit lange bestehenden stäudischen Organen belässt.

Die Erkeuntniss, dass auf diesem Wege nicht so schuell, wie erwartet, zum gewünschten Ziel zu kommen sei, führt den Kurfürsten kaum drei Jahrs später zur Erneuerung des Angriffs. Die Thatsache, dass die Fortschritte in der Tilgung binter seinen Forderungen zurückblieben, genügt ihm, die biherige Administration selbst anzageräfen. Der Conflikt der Jahre 1667 his 1670 endet mit seinem entschiedenen Siege. Der Kasse zum Biergelde sehreibt er fortan seine Principien zur Tilgung der noch bestehenden Schulden vor; der Verwältung selbst, dem Engen Ansschuss, belässt er zwar noch formell seine Sebiständigkeit, macht ihn in der That aber von seinem Special-Delegaten in ständischen Dingen — damals dem Oher-Präsidenten v. Sehwerin — völlig abhängie.

Erst mehr als zwelf Jahre später, Herbst 1682, tritt der Kampf in dattitte Stadium, das der Entscheidung. Da der Kurfürst trotz zwanzigiährigen Wartens das ersehnte Resultat noch immer nieht erreicht sieht, zo erkennt er darin die Urfähigkeit — wenn inleht den bösen Willen — der Nen-Biergelds-Administration damit überhaupt zu Stande zu kommen. Ohne Rücksirht auf frührer Versprechen ihnt er daher den letzen Schribt Ans eigener Machtvollkommenheit hebt er die hisberige selbstäudige Verwaltung des Neuen Biergeldes wie der heiden anderu Kassen auf and ersetzt sie durch eine fürstliche Alle bisher stadischen Beaunte merden in fürstlichen Eid und Pflicht gesommen und damit fürstliche Beannte. Der kurfürstliche Special-Commissar wird zum Commissarius perpenson and Leiter des Neuen Biergeldes wie des Hiefenschosses, während ein anderer Geheimen Rathe die Direction des Stätliche Kantense ribitt, und nur ein zufälliger Umstand, die Belastung der laudschaftlichen Fonds mit Geldern frommer Stiftungene, rettet sie vor gänlichem Verschwinden.

Anch in dieser letzten, dritten Periode des Kampfes vertheditigen die Stände ihre Posidion Schrift für Schrift. Erst nach wehr als dreijkänigem Ringen, April 1893; erässt der Kurfürst die Reglements, die die Leitung ganz in seine Hände legen. Der Protect der Stände – denn mit einem solchen schliesst dieser Knmpf, wie er damit beginnt — verballt nozehört.

Zum Verständniss für das schnelle Anwachsen der Schuld dieser landschaftlichen Kassen wird es dienlich sein, einige Daten aus der ersten Hälfte des Jahrhauderts in Eriunerung zu bringen. Die von Joachim II. überkommenen Schulden von zasammen über zwei Millionen Thaler waren anter dessen heiden Nachfolgern nicht unbedeutend vermindert worden. Im Jahre 1610 nahm nnn aber Johann Sigismand zum Unterhalt seiner Trumen im Jülichschen Kriege jene Dänische Schuld von 200,000 Rthlrn, auf, die, 1620 vom Dänenkönig gekündigt, in der Zeit der grössten Münzentwerthung durch ein von der Altmärkisch-Priegnitzirischen und Mittelmärkischen Ritterschaft anfgenommenes Darlehm von 668,481 Rthir, gedeckt wurde. Diese durch Zinseszins auf eirca 830,000 Rthlr. gestiegene Schuld belastete das Neue Biergeld, dessen Obligationen den Ritterschaften jener beiden Kreise als Faustpfand eingehandigt waren, von Neuent derart, dass seine Passiva wieder auf 1,916,749 Rthlr. stiegen. Die Ucberweisung von 12,000 Rthlrn. iährlich ans den Lenzenschen Zollgefällen im Jahre 1624 blieb ohne weseutlichen Einfluss. Um diese Zeit betrug die Biergeld-Schuld ca. 1,600,000 Rthlr., welche nach dem fiblichen Zinsfuss von 6 Procent 96,480 Thaler lährlicher Zinsen erforderten.) Zur Deckung dieser für jene Zeit enormen Summe war die Bierziese verdoppelt, von 3%, auf T Thaler pro Gebrai im Recess vom 9. Jani 1624') auf so lange erhöht worden, "bis die Hauptsamma rebastierte und die jährlichen Gefalle die Zünes ubrühren, könner. Schoon damals kam es, hei der Umuöglichkeit, diese Zünese nabzutragen, zu einer Zablungsschekung. Die Herabetzung des Zünfanses an 5%, der Verende einer Abmachung mit den hedeutendsten Gläubigeru, wie er die Aufgabe der von 1624—1629 arbeitenden Commission Prack um an Winterfeld var, führte zu keinem oder nur ungenügendem Ergebniss, so dass die Insolvens bis in den Aufmag der der ich Wilbelsen bischie permanenen blieb.

Der Kurfürst liess, von Fragen der ansseren Politik fast ganz in Auspruch genommen, den Dingen auf diesem Gehiet die ersten zwanzig Jahre seiner Regierung hindurch ihren Lauf. Erst nuch der Erringung der preussischen Souveranität, der Bezwingung der rheinischen und prenssischen Stände. der Sicherung gegen Schweden und Polen im Frieden zu Oliva, wandte er dieser Aufgabe wieder seinen Blick zu. Nicht als ob er ihrer je vergessen hätte. Von den ersten Tagen nn hatten ihn Pläne zur Reform des Stenerund des damit im Zusammenhaug stehenden landschaftlichen Schuldenwesens beschäftigt. Zn wiederholten Malen, 1641, dann 1653, hatte er durch die landschaftlichen und städtischen Verordneten eingehende Enquêten über die Bevölkerung von Stadt und Land, ihr Vermögen, dessen Belastung, die Vertheilung der direkten, ihr Verhältniss zu den indirekten Steuern anstellen lassen. Zu danernder Reformthätigkeit kam er indess erst mit dem Frieden von Oliva, dem numittelbar eine dritte noch genauere Enquête in den märkischen Städten und ländlichen Kreisen folgte. Sowol das wenig hefriedigeude Ergebniss derselben wie der Wonsch, die Stenerkraft des Unterthanen mehr zur Vertheidigung und Vergrösserung seines Landes als zur Deckung verjährter Schniden anzuwenden, ebenso sehr, vielleicht noch mehr, derjenige, den letzten Rest politischer Antonomie der Stände zn beseitigen, bestimmten ihn, selbst Hand an's Werk zu legen.

Im Angenblick, wo er dies bats, Herbst 1692, riefen lind die verworrenen ständischen Verbältnisse nach Preussen. Derjeinig, der fils hier bisher retreten, Schwerin, wurde jetzt statt seiner mit der Regelung des misiehen Creditverks betrant. (Unkoher 1692.) An die Spitze einer Commission gestellt, der neben ihm der Kanmergerichtstraßt Romswinkel und der Ansternt Krüger angehörten, begann er die Verhandlungen mit des Verordneten zum Grussen und Engen Ausschass des Neuen Biergelds, liess sich aber hald unter der Angabe, durch die Errichnung der beides telle stellt der Schaffen der Schaffen der bei der Schaffen d

<sup>&#</sup>x27;) In den einandvierzig Jahren von 1624 bis 1665 steigt dieselbe durch neue Darleben und Zinseszins auf 1,080,000 Thir. Hauptenome und 2,075,000 Thir. veressesne, d. h. fällige Zinsen.

<sup>7)</sup> Vgl. Myline VI. 30 ff.

schäften der Commission behindert zu sein, durch den Kanzler Somnitz hierin vertreten; vielleicht weil er mit des Kurfürsten Absichten, mindestens mit der Methode zu ihrer Erreichung, nicht völlig übereinstimmte.

Unbegnemlichkeit und Kostspieligkeit der Verhandlnugen mit dem Gesnmmten Ansschuss führen zur Aenderung des Verfahrens seitens des Kurfürsten. Er ersucht die Stände um die Bestellung einer dauernden Commission, and fortan tritt diese, bestehend ans drei vorzüglich dazu geeigneten Männern, dem Dechanten Hans Ludwig von der Gröben, dem Bürgermeister Zarlang, beide zn Berlin ansässig, und dem Bürgermeister Witte von Stendal, vornehmlich in den Vordergrund. Die Verhandlungen mit ihnen (Dezember 1662 bis März 1663) führen trotz der sehr energischen Bemühangen der kurfürstlichen Commissarien und der von Zeit zu Zeit aus der Ferne ertönenden Mahnrufe des Kurfürsten zu keinem Resultat. Gröben, getragen durch die Ueberzeugung von dem Recht der Stände auf diese Stellung and zugleich durch das Bewasstsein erschreckt, dass ihnen ihr letztes politisches Recht von Belang entrissen werden sollte, stellte sich mit Entschicdenheit auf den historischen Rechtsboden, den einzigen, auf dem die Position der Stände unangreifbar war. Theils mit dem Vorwand, dass die ältesten Rechnungen nicht mehr auffindbur, theils mit Präcedenzfällen aus der Zeit Georg Wilhelms, der seinen Anspruch nuf Abhörung der Jahresabschlüsse darch einen Delegaten im Jahre 1629 förmlich zurückgezogen habe, weiss er des Kurfürsten Forderungen nm genane Rechnungslegning seit den Zeiten Joachims II. zu nmgehen,

Dass die Vertreter der ständischen Interessen von Ihrem Recht durchungen waren, ergiebt sich aus ihren 1663 beginnenden, wiederholten Bemühnigen von dem sehlecht unterrichteten Landesherrn an den besser zu unterrichtenden zu appelliren. Trotz seines eutschiedenen Widerspruchs sucht ihn eine Deputation des Grossen Aussebassen unter Gröben zeltung in Königsberg auf, um ihm in eingehender Weise über den status causae zu berichten und gegeen das Vorgehen seiner Rithte zu protestikatie.

Schon in den Verhandlungen während des Winters war des Kurfürsten Wunsch verhaubst, zanächst die der Landschaft überlassene Lenzeuncheu Zollgefalle, früher in Höhe von 12,000, jetzt infolge eines Zuschlages von 16,000 Thm. jährlich, zu eigener Verwendung zurückznerhalten. Gröben weist daram zu Königsberg nach, wie die grossen Erfolge der letzten wanzig Jahre, die Reduetion allein der Schulden des Neuen Biergeldes von 20 unf 13 Tonnen Goldes nur durch regelmässige Zinszahlung ermöglicht worden seien. Diese wiederum sei bedingt durch den Forberug der Leutzener Gefalle, die dader vorhänsig unerfässich seien. Trotz der eingehendsten Rechungslegung über die angeoblickliche Verfässung des Neuen Biergeldes weiss der Kurfürst sich geschötet ein Handhabe zu Ferneren Eingreffen zu wahren. Der Mangel an Information über den Städte-Kasten, den Ursprung und das allmähliche Wachstund er Schuld bedeuirtschitigt, nach seiner Angabe, eine alluminssende, endgüttige und grerethe Regelnun der Schuld bedeufer beregten

23

Punkte Licht verschaffe, sei die Vorhedingung dieser Regelnng. Diese Untersuchung sollte zu Berlin unter seiner eigen Leitung nach seiner Rückkehr in die Marken vorgenommen worden.

Ende 1663 kehrte Friedrich Wilhelm von Königsberg nach Berlin zurück. Was während der fünfzehn Monate seiner Ahwesenheit nicht von der Stelle gerückt war, warde jetzt binnen kurzem soweit gefördert, als der Kurfürst auf den ersten Schlag zu gehen gewillt war. Auf dem zum Frühjahr 1664 nach Berlin bernfenen Landtage kam es zu einer Einigung, die sehr zu Gnusten des Kurfürsten aussiel. Zunächst erreichte er die Rückerstattung der Lenzenschen Gefälle, da die Stände nach dem Answeis ihrer eignen Abschlüsse zugestehen mussten, dass, des Kurfürsten Principien zur Behandlung der Creditoren einmal acceptirt, die allmählige Schuldentilgung auch ohne jene durchführbar sei. Sodann wurde ihm das formelle Zugeständniss gemacht, die gesammte Schulden-Administration zu belichiger Zeit einer Untersuchung unterziehen zu dürfen. Alles was die Stände durchsetzten war die uochmalige Zusieherung der hisher zu dem Creditwerk verordneten Einkünfte mit Aussehluss der Lenzenschen Gefälle, die selbständige Administration und die Befreinng von ieder Verantwortlichkeit für die Verwaltnng ihrer Vorfahren im Recess vom 23. Mai 1664.1) Die Selbständigkeit der Schuldenverwaltung war unter diesen Bedingungen eine illnsorische. Die dem Kurfürsten garantirte stäudige Controlgewalt musste anch bei innerer Uehereinstimmung zu steten Reihungen und diese zur Umwandlung der Administration zu Gunsteu der stärkeren Partei führen. Um wie viel mehr ninsste dies der Fall sein hei der weiten Divergenz des heiderseitigen Standpunkts! Den Ständen war, wie Eingungs berührt, aus politischen wie ans persöuliehen Gründen die vom Kurfürsten geplaute Sistirung des Creditwerks nachtheilig. Die Verordneten bemühten sieh daher, die entgegenstehenden Strehungen, die Schuldahlösung hei fremden Creditoren dort, die fernere Zinszahlung an die Kreis-Ritterschaften und einzelne Stände, die Forderungen hatten, hier, zu vereinen. Dies wäre ohne das neu garantirte Controlrecht des Kurfürsten eine Zeitlang gegangen. Mit dem §. 18 des Recesses von 1664 in der Hand, konnte es indess dem Landesherrn nicht sehwer fallen, die Blössen des von den Verordneten vertretenen Systems aufzudecken und gerade an dieser Stelle die Hand anzulegen zu einer gründlichen Umgestaltung der Verwaltung, die ein Zuwiderhandeln gegen seine Absichten zur Unmöglichkeit machte.

Indess richtete er seinen Angriff zunächst nur gegen die Art der Amirbrung der auf dem Landtage von 1664 vereinharten Principien. Tree seiner von Anfang bis zu Eude hefolgten Taktik, liess er sich anch jett wieder ulcht in Unterhandlungen mit dem Grossen Ansschuss ein, sosern wande sich direkt an den Leiter des Engen Ausschusses und der früheren ständischen Commission, den Gehelmen Rath und Dom-Dechanze Gröben.

<sup>1)</sup> Mylius VI, 509, 510; §§. 17, 18.

Von Cleve aus, wo er ehen nach endgültiger Regelung der Erbschaftsfrage die Huldigung seiner Stäude von Neuem empfing, weist er schon Ende Februar, dann im April 1666 Gröben entschieden auf die genaue Befolgung der Principien von 1663/64 hin. Gleichzeitig sprieht er ihm seine Verwunderung darüher aus, dass entgegen den früheren Bestimmungen Zinszahlungen ohne vorherige Einholung seiner Confirmation vorgenommen würden. Wenn hierin keine Remedur eigtrete, stellt er sein persönliches Eingreifen in Anssicht. Zugleich folgert er aus seinem Anfsichtsrecht das weltere, für die sparsamste Verwaltung des Schuldenwerks Sorge zu tragen. Als Ausschuss zur Abnahme der Rechnungen würden fortan drei Verordnete, nehen Gröhen noch je ein Vertreter der Landschaft und der Städte, völlig genügen. Im Uebrigen sehe er der schleunigen Durchführung der Reformen entgegen. Gröben seinerseits verweist die Angelegenheit vor den wie alljährlich nach Ostern versammelten Grossen Ausschuss, der nach eingehenden Berathungen seinen Standpunkt in einer Ende Mai 1666 an den Kurfürsten nach Cleve gesaudten Eingabe dahin präcisirt, dass betreffs sparsamer und geregelter Verwultung das Möglichste bereits geschehe, eine zwangsweise Behandlung sämmtlicher Creditoren aber, auch solcher die zur Behandlung nicht geneigt seien, den Recessen von 1569, 1624 nnd 1664 widersprechen würde. Man sieht, dass der Ausschuss den Rechtsstandpankt, auf den er sich gestellt, nicht zu verlasseu gemeint war. Nur eine Lücke fand sich in seiner Stellung, das eigennützige Festhalten einzelner Stände an ihren ursprünglichen, zum Theil billig erworbenen Forderungen, anch wenn sie an hohen Zinsen schon den Werth, ja unter Umständen weit mehr als den Werth des ursprünglich vorgestreckten Capitals erhalten hatten. Solchen gegenüber mochte der Zusprach der Mitglieder der Ansschüsse machtlos sein. Nur eins konnte da helfen, der kategorische Befehl des ununischräukten Herrn.

Daber vertagte der Kurfürst die Entseheidung über die von ihm aufgestellten Besehverden bis zu seinen Rückeher nach Berlin. Im Herbst
des Jahres 1666 beginnt Schwerin auf des Firsten Befehl die Untersnchung
von Neuem. Dieselbe ergielt, dass die Klage über ungleiche Hehandlung
der Creditoren nicht grundlos ist und führt im Frühling 1667 zu noch eingebenderen Verfügungen über die genaueste Nachachtung der vom Kurfürsten für die behandlung der einzelnen Kategorier von Glänbigern aufgestellten Normativbestimmungen, vor Allem der Zinsanspeusion für alle, mit
annahme der Pia Corpora. Diese Massregien, meinte er mit Recht, ermöglichten allein die beabsichtigte Ablösung binnen kurzer nud hestimmter Frist.

Dem Dräugen des Ausschusses nur vorläufige Gestatung des häherigen Verfahrens, die der vom Kuffreiten nabefohlene Weg zur Vernichung des ganzen Credits, dem Strumlauf aller Creditoren anf die Kassen, Retorsionsmassegeln ausländierhet Preditioren führen wirde, begegest der Kurffarst mit einem geschickten Kusustgriff. Er lässt sich über die Einkünfte des Jahres 1667, soweit sie eingegangen, und derem Bestimmung geannesten

Beriebt abstatten und erweist dem Ansschusse ans seinen eignen Aufstellungen die Unmöglichkeit, hei fortgesetzter Zinszahlung in absehharer Zeit ohne Vermehrung der Einkunfte zu dem beabsichtigten Ziel zu gelangen. Darans folgt für ihn die Zweckmässigkeit, ja Nothwendigkeit seiner eigenen Bestimmungen und ohne die fortgesetzten, entschiedenen Remonstrationen des Ansschusses ferner zu heachten. lässt er durch seine Geheimen Räthe während seluer Abwesenheit, August 1668 his October 1669, darüher wachen. dass seinen Verordungen gemäss verfahren werde. Dies hat dann während der drei Jahre 1667-1670 den Erfolg, dass eine verhältnissmässig sehr hedeutende Summe des Capitals getilgt wird, so dass dessen völlige Ablösung hinnen eines Jahrzehnts in Aussicht genommen werden konnte. Im Laufe des Jahres 1669 schien sich der Conflikt, eben an dem Punkt der Zinssuspension, zu einer gewaltsamen Lösung zuspitzen zu wollen. Der Knrfürst mahnte seine Geheimen Räthe ebenso ernstlich an die strikte Befolgung seiner Befehle, wie der Grosse Ausschuss die generelle Zinssuspension von der Hand wies und gegen die direkte Verhandlung der Räthe mit dem Land-Rentmeister von der Linde nnter Uehergehung der Verordneten - Gröhen war durch ernste Kraukheit seit langem an sein Lager gefesselt - als verfassungswidrig protestirte. Dem entsprach es, dass anch die Zinsvertheilung für 1669 von den Verordneten gleiehwie in den vorigen Jahren vorgenommen und alle ärmeren Creditoren, mit besonderer Berücksiehtigung derer aus der Mitte der Verordneten selhst, ebenso wie die Altund Mittelmärkischen Ritterschaften für ibre niebt mehr völlig belegbare Forderung von etwa 200,000 Thirn, in bisheriger Weise befriedigt wurden, ohne dass die Geheimen Rathe, die für einen solchen Fall nicht bestimmt instruirt waren, dagegen einschritten,

Da der Kurfürst indess die friedliche Lösung dieser Angelogenbeit, zumal in einem Stadium, wo ein Grund zur Purcht vor unherutenn ständischen Conventen nicht mehr vorlag, einer gewaltsamen vorzog, so gab er dem Ansinnen der Stände auf erneute mindliche Verhandlung mit seinen vertrautesten Rüthen Gebör. Ummittelhar meh seiner Röcklich von Königsherg, I. Norember 1698, trat nochmals der Ober-Präsidient Sehwer in und diesmal mit dem Oberhönischer von Canitz neben sieh, mit den ständschen Deputitren zur Conferenz zunanunen. Man kam indess auch jetzt in dreitsigiger Besprechung zu keinen irgendwie nennenswerthen Ergebniss. Der Kurfürst mochte boffen, auf einem grösseren Deputationisse durch

Sicherung der Majorität noch eher zu seinem Ziele zu kommen. Ein seleber Tag wurde daher zum Januar 1670 berufen. Doch die Propositionen vom 18. Januar d. J., fanden so weigig Anklung, als ob der alte Vorkampfer der ständischen Rechte, Gröben, der eben in diesen Tagen betrütt in die Gränniger sank, noch seines Antes als Sprecher der Stände gewartet hätte. Eis handelte sich nach Meiaung der Stände um eine petitio principii. Das Scholdenwerk, das der Kurffirst is astienn Propositionen als ein landesberüfches bezeichnete, sei ein ständisches, wie dies der Wortlaut der Schuld-Ohligationen klar bekunde. Die dexang gewidmeten Einkünfte würden Ja mit dem Anfhören des Werks von selbst aufhören. Die Leitung der Verwaltung aber sei ihnen 1664 vom Knrfürsten selbst durch die Sanction des Recesses vom 23. Mai d. J. verbürgt worden.

Die Antwort des Kurfürsten erheht sieh zu einem höheren Gesichtspunkte. Als Landesberr habe er die Pflicht, für das Beste aller seiner Unterthauen gleichmässig zu sorgen. Eben ans landesherrlicher Machtvollkommenheit sei er anch herechtigt, trotz entgegenstehender Bestimmingen klar erkannte Missbränche abzustellen. Da das Ziel gänzlicher Tilgung von den Ständen, so lange ihre Verwaltung selbständig war, nicht so schnell als möglich gewesen wäre, erreicht sei, so werde die Leitnug an ein kurfürstliches Organ übergeben, einen ständigen Commissar, der daranf achten werde, dass den Absichten des Knrfürsten nachgekommen würde. Zweimonatliche Verhandlungen mit den Ständen führten eine Verständigung doch nicht herbei. Von ihrem Standpunkte der Behanptung wol erworhener und garantirter Rechte kann man ihnen keinen Vorwurf daraus machen, wie denn der Kurfürst sich anch damit begnügte, in der Resolution vom 7. März 1670, die den hewegten Landtag schloss, die Zinssnspension und Capital-Reduction mit Ansushme der Capitalien der Pia Corpora im Princip zur Ancrkennung zu bringen, wogegen die Administration selbst vorlänfig den ständischen Verordneten in bisheriger Selhständigkeit verblieb.

Hiern mag auch die Stellang dessen beigetragen haben, der his zu seinem Tode (1679) dem ganzen Creditwerk als Direktor vorgesett blieb, des Oher-Präsideuten Schwerin. Eine so vorsichtige und zu energischen Durchpreifen wenig geneigte Persönlichkeit war wie geschaffen, als Mittelsperson zwischen den Stäuden, denen er selbst angehörte und mit denen er durch mannichfache Isande verknipft war, und dem Kurfürsten zu dienen Geschiebt benutzet er seine Stellang, die Stände mit den Mittel der Ueberzengung zur Befolgung der karfürstlichen Verordnungen zu bewegen und es gelang ihm, im Laufe eines Jahrzehnts des Kurfürsten Absiehten soweit zu fordern, dass zur Zeit seines Todes die Sistirung des Creditwerks in nabe Aussicht trat.

Auders, nuter seinem Nachfolger im Amte des Landschafts-Dirktors, dem durch seine unbeugsame Eargie nom Klarbeit ausgezeichneten Friedrich von Jena, der von 1679–1682, seinem Todesjahre, diese seine Stellag zur Ueberfehrung der hisher noch ständischen Verwaltung in eine gänzlich kurfürstliche benutzte. Er konnte dies sebon deshalb besser als Sehwerin thun, weil er, durch frühert Verhandlungen und Versprechen nicht gebunden, sich einzig und allein zum Ausfährungs-Organ der kurfürstlichen Ideen mechte, aus deren Entwickelung er seinerseits, wenn wir ihn recht beurheiten, nicht geringen, auch utheil gehabt haben muss.

Als er sich darüber vergewissert hatte, dass die Principien der Verordnung vom 7. März 1670 nicht strikt durchgeführt wirden, bestimmte er den Kurfürsten, eine neue Enquête zu veranlassen. Eine neue Commission trat niso im Jahre 1681 zusammen, und die Antwort auf die von ihr der ständischen Verwältung vorgelegten Fragen ergab, dass diese hemült war, die vollige Ahlöung in's Ungewisse hinauszuschieben. Dies gab dann endlich im Jahre 1682 Anlass, die Verwaltung völlig in eine landesherrliche zu verwandeln. In diesem Jahre wurde die Zahl der Verordneten zum Neuen Biergelde auf sechs beschräukt, und diese Beschränkung mit den bisberigen zu grossen Unkobsen motivite.

Ebeuso wesenlite war die durch eine ähnliche Verordnung herbeigeführte Reduction des Grossen Ausschasses vou etwa 50—60 auf 12 Mitglieder, denen durch die Besehränkung ihrer Competeuz auf die Rechnungsprüfung und zwar iunerhalh einer kurz hemessenen Frist jeder Charakter eines landstäußeisen Coursents renommen wurde.

Beim Tode Jena's, September 1682, trat ähnlich wie bei dem seines Vorgangers Schwerlu zumächst eine Commission, diesmal ans den Geheimen Räthen Rahden, Grambkow und Rhetz bestehend, zu erneuter Prüfung des Schuldhestands in den landschaftlichen Kassen zusammen.

Das Reglement vom 11. April 1633, das Resultat sechsmonalticher Verhandlungen und Berathangen, erweitert die Verfügung vom März 1670 derart, dass es die Versaltung ganz unter die Direction eines der Geheimen Rähle stellte, zugleich alle Verordneten durch kurfurstliche Verpflichtung zu landesherfüchen Beannten machte, eedlich das ersehnte Ziei der Ablösung durch Verringerung der Ausgaben und Erhöbung der Einnahmen in ganz nach Ansächet stellte.

Dass es dem Knfürsten, nicht nur dem Schein nach, dabei zugleich am Minderung der auf den Mediat-Unterthanen lastenden ständischen Stener zu thnu war, orgieht sich aus der gleichzeitigen Bestimmung, die die Höbe des Nenen Biergeldes von 7 auf 4½. Thaler pro Gebräu herabestzt, das heist fast auf jenen Satzt, der einst unter Johan n Georg bestanden hatte.

Trotz der wiederholten, lebhaften ständischen Proteste verbleitt es stiden bei diesen in jenem Reglement niedergelegten Versaltungsgrudsätzen. Nach Verlauf von drei Jahren ist man so weit, dass in allen drit sändlischen Kassen nar noch ein urehlaltensämskig läteiner Schuldrest trebleitt, den der Kurfürst durch die Resolution vom 9. Juni 1696 in ein lesa state Soll nad Haben zumächet durch die Resolution vom 9. Juni 1696 in ein lesa Soll nad Haben zumächet der beiden landschaftlichen Kassen auf sein Costo übernimmt. Am Rücksicht auf die Stände wird ihnen dabei zugesagt, dass die Kassenverwaltung durch Specialbeaunte geführt werden sollt; die Rechungsabnahme aber erfolgt nicht mehr durch ständische, sondern dere karfürstliche Verordnete.

Zogleich verküßpf. der Kurfürst damit den Plaa, alle Kirchen- und Schulbedienstelne, znanicht karfürstlichen und städtlischen, dann anch ritterschaftlichen Patronats, auf ein Baareinkommen zu setzen, nm die lästige Befreiung derseihen von den indirekten Steuern anfzuchena. Die Einkluße endlich aus dem Neuen Biergeide und Hufsensons bestimmt er zu einem Hauss- oder Staatssechatz, dessen intakte Erhaltung allen Nachfolgern auf's Erstlichste anempfolken wird.

## Die Ordnung des Ständischen Creditwerks

1662-1685.

Der Hauptmann der Altmark, Achaz von der Schulenburg an den Kurfürsten. Dat. Beezendorf 26. Sept. 1662.

[Bittet über die von ihm geführte Contributionsverwaltung der Altmark Rechnung ablegen zu dürfen.]

1662.

Man habe ihm die Sänmigkeit der knrfürstlieben Amtlente in Einbrin- 6. Oct. gung ihrer Contribution zum Vorwurf gemacht, doch sei er völlig schuldlos. Wiederholt habe er von jenen die Einsendung der Rechnungen verlangt, ohne dieselbe zu erreichen.

"Nur dass die beide gewesene Amtleute zu Dambeck und Niendorf einige Aufsätze eingesandt haben, dabei doch die Belegunge allerdinge ermangeln und unterschiedliche Posten sich darin finden, darüber sie billig sollten vernommen werden, und also etlichermassen bei diesen, des Kreises, Rechnungen noch eine Unvollkommenheit darüber verbleiben wird. Aldieweil ich aber mit Schmerzen und grossem Herzeleid erfahren müssen, welchergestalt einige Leute sich finden, die mir ohne alle gegebene Ursache so gehässig sein, dass bei Sr. Ch. D. sie mein bishero geführtes, mühsames Directorium zur höchsten Ungebühr verkleinerlich angeben und gleichsam eines schändlichen Eigennutzes mich besehuldigen dürfen, so habe ich um der Beamten willen der Sache keinen Anstand geben wollen, sondern da nunmehr die geconcertirte Frist zu Ende läuft und der Einnehmer mit der Rechnung meist fertig, als ersuche E. Ch. D. ich demüthigst mir einen eigentlichen und gewissen Tag zu benennen, da ich mich nebst dem Einnehmer vor Dero Geh. Rath gestellen, die Rechnungen vorlegen und, da nöthig, von meinem dabei geführten Directorio gebührende Red und Autwort gebeu könne, damit dergestalt meine Unschuld kann gerettet und mein ehrlicher Name und Existimation, die mir lieber ist als mein Leben — — beihehalten werden."

Die Geheimen Räthe au den Kurfürsten. Dat. Cölln a./Sp. 30. September 1662.

[Schulenburgs Beschwerden. Verschlag zur Vernahme der Rechnungslegung is der Residenz.]

10. Oct. Der altmärkische Hauptmann A. v. d. Schulenburg führe ernste Kinge darüber, dass die kurfürstlichen Amsteute die Rechnungen über die von ihnen in den Aemsten erhobenen Contribation-spelder seit 1656 nieht mehr eingesandt hätten und hitte um sehleunige Beraumnng eines Tages zu seiner Decharge.

"Wir haben nicht unterlassen, deshalh mit dem Herrn Viec-Canzler von Rah den ") nöttige Unterredung zu nigegen, welcher dann in Vorsehlag gebracht, ob es nicht dahin zu vernalussen, dass solehe Abnalme allier in loeg gesehehen möchte, massen danu dadurch nicht allein einige Unkosteu gespart werden, sondern auch er seinen obliegenden Amtsgeschäften besser mit abwarten könnte. Und wärde, abeinige fernere Unterseuhung im Landen öchlig gefunden werden sollte, deunsch dieselbe hiernächst nach abgenommener Rechung fürgenommen werden Kounen. Weiln wir aber hiernuter von E. Ch. D. ga. Willensneiaung nicht informiret, als geruhen Dieselbe uns solche zu unsern zehorsansteu Verhalten in Ganden zukommen zu lassen."

Die Ausselüsse der Alt- und Mittelmärkiseben Ritterschaft werden durch in kurfürstliches Ansschrichten vom 13,22. Ochore and den 19,29 Norenber nach Berlin berufen, um dort von dem Oher-Präsidenten die Namen der Commissarien zu reurenheme, denen sie über bestimmte Fragen betreffs ihre Schalden-Verwaltung Auskanft erhöllen sollen. Sie haben den Commissarien auf Verlangen "die bezüglichen Documenta wie auch Rechnungen und \*\*sstellen mehr anhängig\*, im Original vorzulegen.

i) Vergl. über ihn Isaacsohn, Geschichte des preussischen Beamtenthums II, 84, 218 ff.

Kurfürstliches Commissoriale an den Ober-Präsidenten v. Schwerin und die vier Räthe Lucius v. Rahden, Ludolf v. Lüderitz, Romswinkel und Krüger zu Untersuchung des Märkischen Schuldenwerks. Dat. Rüreuwalde 20. Oct. 1662.

1662.

- Wir erachten für nothwendig, einige gn, Information ein- 12. Oct. zunehmen, was es mit dem Schuldenwerk in Unsrer Chur und Mark Brandenburg vor eine Beschaffenheit habe, und ob Wir zwar dasienige, was dieses Werks halber Unsre löbl. Vorfahren wie Unsre getr. Landschaft sich vereinigt und vergliehen haben, keineswegs gemeint sein umzustossen, noch weniger Kirchen, Schulen, armen Witwen und Waisen, so das Ihrige hergegeben, wie man es wol widrig sucht zu deuten, dessen zu entsetzen, so erfordert doch auch Unser landesherrliches obrigkeitliches Amt dahin zu sehen, wie gleichwol mit demjenigen, so Unsere Unterthauen ufbringen, und darunter Wir Uns selber interessirt befinden, umgangen werde; danu ob wir zwar zu denenienigen, die das Werk unter Händen haben und führen, keine Diffidenz stellen, so ist doch auch nicht mehr als billig, eine Untersuchung thun zu lassen, damit Wir einmal wissen mögen, wie es dann mit diesem Schulden-Werk stehet, und dann ferner drauf überlegen, auch mit Unsrer Landschaft Uns vernehmen können. Diesem nach ergeht hiermit Unser gn. Befehlich au Euch, zum forderlichsten Euch mit den Deputirten der Landschaft und Städte zusammenzuthun und zuforderst von Ihnen Ench originaliter zeigen zu lassen, worauf bei Anhebung dieses Schuldenwerks gesehen worden, was damals vor Schulden gewesen, welche der Landschaft zugeschlagen worden, was ihnen hingegen vor Intraden und auf wieviel Jahre zugeeignet worden, und was wegen deren Inhabung und Berechnung halher vor Vergleich getroffen, auch was darunter vor Berechnung von Jahren zu Jahren geführt. was nachgehends vou Zeiten zu Zeiten mehr an Schulden gemacht und auf was Befehl und wohin selbiges verwendet worden, sonderlich aber haht Ihr dahei in Acht zu nehmen, was darunter etwa vor llofund Handwerksschulden auch dergleichen Gelde gewesen, was vor und nach an Capitalien abgefithrt, was itzo noch vor Capitalien unabgeführt nachstehen und hingegen die Einküufte der Landschaften sein, und wohin selbige verwendet worden und was Ihr sonsten ferner zu eigentlicher Untersuchung des ganzen Werks, auch dessen eigentlicher Bewandtniss dienlich und nöthig findet etc."

1662.

Otto v. Schwerin an den Kurfürsten. Dat. Cölla a./Sp. 13. October 1662.

[Fragt an, ob die Verordneten zum Städtekasten zur selben Zeit mit denen zum Hufenschoss und Nenen Biergelde tagen sollen.]

23. Oct. .- - Sonsten haben E. Ch. D. gn. Befehl zu gehorsamster Folge wir deu Ausschuss der Landschaft gegen den 19. Novembris. wie beiliegend, anhero verschrieben, da dann E. Ch. D. gn. Befehl allergehorsamst nachgelebt und Deroselben davon unterth. Bericht abgestattet werden soll. Die Verordneten der Städte, so zum Neuen Biergelde gehören, weiln die Städte auch daran participiren, haben wir zwar anitze mit verschrieben; allein ist E. Ch. D. gn. bekannt. dass die sämmtliche Städte ohnedem noch ein absonderliches Schuldenwesen haben, womit die Ritterschaft nichts gemein hat. Weil nun desseu in E. Ch. D. gn. Rescript nicht gedacht wird, auch ohne dem unmöglich sein würde, beide Sachen auf einmal vorzugehmen, so wollen vorhero E. Ch. D. gn. Befehl wir erwarten, ob solcher Ausschuss der Städte auch anhere verschrieben oder ob man damit solange anstehen solle, bis man mit dem Werk hindurch oder aufs wenigste das schwerste überbracht."

Postscript Schreibens des Ober-Präsidenten und der Geh. Räthe an den Kurftirsten. Dat. Cölln a/Sp. 26. October 1662.

(Praesentat. Königsberg 11. November.)
[Die Mängel der Contributions-Verrechnung.]

1662. 5, Nov.

"Auch Durchl, Churfürst, gn. Herr, hat die gesammte Ritterschaft in der Altmark angehalten, dass zu besserer Fortsetzung der von E. Ch. D. augeordneten Commission die Beante die Mängle in puncto Contributionis und der Anlage schriftlich übergeben und solche hernachmals ihneu zu ihrer Nachricht und Exculpation communicirt werden mören.

Wir haben sie dahin besehieden, dass solche Commission sich allier in loco auf den 19. Novembris, als gegen werken Zeit ohne den der Ausseluuss der Stände, E. Ch. D. Befehl nach, wegen Untersuebung des Schuldenwesens auhero verschrieben, am besten wirde vernebmen lassen. Und sollten sie alsdann die niten Anlagen, als wordber und dass dieselbe niemals communicitt worden, die meiste Beschwer geführt, mit überbringen. Zu welchem Ende wir dann auch den Beamten sich mit ihrer Notdurft hereit zu halten zugeschrieben, und soll hiernächst von dem Verfolg E. Ch. D. unterth. Bericht abgestattet werden."

Otto v. Schwerin an den Kurfürsten. Dat. Alten-Landsberg 30. October 1662.

{Des Kurfürsten Befehl auf gesonderte Untersuchung des Schnldenwesens der zwei Ritterschafts-K\u00fcrper. Bahden Mitglied beider Commissioneu.]

1662.

"— Soviel die Abnahme der Altmärkischen Rechnungen betrifft, 2. Nov. ist zwar sowol der Ritterschaft, als auch den Beannten angedeutet, eben um die Zeit, da die Ritterschaft wegen der Landschaft Schuldenwerks zu Berlin sein wird, mit ihren Rechnungen zugleich zu erscheinen. Weil aber E. Ch. D. nun ein anderes resolviret, so soll Dero gn. Befehl gehorsamst nachgeleht und ihnen solcher alsofort zu wissen gemacht werden; es ist aber E. Ch. D. Vice-Kanzler, der v. Rahden, zu beeden Commissionibus verordnet, und weil die eine wegen der Landschaft Schuldenwerk am ehesten ihren Fortgang erreichen wird, hofte E. Ch. D. zu. Willen gemäss zu sein, dass die andere wegen der Steuerrechnungsahnahme, solange bis die erstgemeldete vorbei, differirt und diese letzte sofort hernach vorgenomme werde; gefällt aber anch E. Ch. D., dass die eine oder die andere Commission ohne des Vice-Kanzlers Beisein geschehen soll, so will ich Dero zu. Brefehls geforsanst gewärtig sein."

Der Kurfürst an Ober-Präsident und Geh. Räthe. Dat. Königsberg 2. November 1662.

[Die Untersuchung des Altmärkischen Coutributionsweseus an Ort und Stelle vorzunehmen.]

1662.

(Da Achaz von der Schulenburg in einem Schreiben vom 29. Sept. 2. Nov. wher die Nuchlissigkeit der Beannet Balge und Untersondung an Ort nud Stelle zur Herstellung seines angetasteten guten Rufes antrage), als be-fehlen Wir Ench gu, solehe angeordniete Commission zu befordern, und den Beamten dasselbst ernstieht zu befehlen ohne fernere Verselniebung denen Commissarien ihre hinterstelligen Rechnungen eben-mässig zu überzeben.\*

Erklärung der Deputirten zum Neuen Biergelde und zum Hufenschoss auf die Propositionen vom 25. November. Dat. Berlin 28. November 1662.

[Seien inkompetent über das Schuldeawerk Bestimmung zu treffen; bitten um 1662. 8-Die. Die ganze Landschaft, nicht der Ausschuss, habe über das Schuldeawerk zu befinden:

Dann E. Ch. D. ist ohne dem gn. wol bewusst, dass die Verordnete und Deputirte des Ausschusses nur in terminis limitatis bestellt, worltber sie auch von E. Ch. D. gn. confirmirt worden, und wie ihre Verrichtungen blosser Dinge nur dazu angesehen und verordnet sein, das sie in Sachen des Biergeldes und Hufenschosses, dessen Einnahme und Ausgabe, auch was sonsten zu Beibehaltung und Conserviruug desselben nätz und nöthig, das Corpus der Landschaft repræsentiren und, wann sie dazu erfordert werden, das bonum publicum beobachten müssten. Wobei sie fines mandati nicht überschreiten, viel weniger eine solche hohe und schwere Verantwortung auf sich laden dürfen, insouderheit da diejenigen so itzund im Ausschuss verorduet mehrentheils tempore belli zu der Sache gekommen, etliche auch nur gar neulicher Zeit darzu erfordert und constituirt worden, also dass sie unmöglich die Beschaffenheit eines so alten Werks von hundert und mehr Jahren so exacte wissen können, wie das churfürstliche Commissoriale solches in 13 Puncten zu erfordern scheint. Denn gleichwie hei den verderblichen Kriegeszeiten die Acta bei denen meisten Kreisen und Städten ziemlich verrücket, auch der Landschaft Archiv bei Versteck und Schiekung au sichere Orten die briefliche Urkunden in so grosse Confusion gerathen, dass sich niemand leicht daraus hat informiren können, auch wol gar davor gehalten worden, dass ein solches altes Schuldenwerk weiter zu wissen nicht mehr nöthig sein würde: also wissen die Anwesende des Ansschusses davon auch weiters nichts, als dass sie gleichsam nur per traditioues erlangt haben, wie das Biergeld, und Giebel-, auch Städle-Schösse vor undenklichen Jahren blosser Dinge um der vorigen Herrschaften bedränglichen Schulden willen gestiftet, angelegt und a Statibus bewilligt, auch von einer Zeit zur andern trefflich hohe Summen (die sich auf viele Millionen helaufen) dahineingeschlagen worden, welche darauf mit anderweitigen Anlehen haben bezahlt werden müssen. Dass auch noch in beiden Werken sehr viel und hohe Schulden stecken und zu Beibehaltung des Landes Credit verzinset werden müssen, ist inner- und ansserhalb Landes bekannt und ihnen gleichfalls aus den jährlichen Rechnungen wol bewusst. Wie viel aber eigentlich von einer Zeit zur andern der Landschaft an Schulden angewiesen worden, davon können Anwesende Verordnete und Deputirte des Ausschusses in specie alsofort nicht beständige Rede und Antwort geben, sondern müssen sich zuvor in dem Archivo ersehen, die alten Protocolla der Directoren in den Kreisen und Städten nachschlagen und ihnen von ihren Heimgelassenen hiernächst uleniorem informationem geben lassen."

Der kurzen Wintertage wegen bitten sie um Vertagung bis Ostern; indess werden sie sich mit den Heimgelassenen bereden können.

Otto v. Schwerin an die vier kurfürstlichen Commissarien s. d. [Schlägt vor, mit den drei zur Prüfung des Schuldenwerks von dem Ausschuss bestellten Verordneten ferner zu verhandeln, nlie andern Verordneten zu entlassen.]

"Weil der Ausschoss drei Deputirte gemacht, so die Sache durchsehen sollten, welches ohne Zweifel sehr weitläufig wäre, so hielte ich nochmaln davor, der ganze Ausschoss wäre nicht aufzuhalten, welche schon über 300 Thir, verzehret, so den armen Creditoren abgingen, Ich hielte auch davor, man hätte künftig nicht eines nöthig, den ganzen Ausschoss wieder zu verschreiben, besondern man wirde besser mit den drei zu rechte kommen, es wäre dann, dass S. Ch. D. befehlen, Handlung zu pflegen. Im Fall sie nun noch aufgehalten werden, bôte ich ihuen die Dimission an; zu deuten iedoch, dass die drei da blieben."

Die kurfürstlichen Commissarien au (), v. Schwerin. Cölln a./Sp. 30, November 1662. 1)

[Die Entschuldigung des Ausschnsses, dass er über das Schuldenwerk nicht instruirt sei, ein blosser Vorwand. Des Ober-Präsidenten Vorschlag zweckmässig.]

Sie halten sich nicht für competent, in die gewünschte Dilation des 10. Dez. Ansschusses zu willigen; stellen es dem Ober-Präsidenten und den Geh. Räthen auheim, dies statt des abwesenden Kurfürsten zu thnn.

"Weiln aber Ew. Hoehwiirden und Excellenz unser geringfügiges Gutachten dabei begehren, so ist dasselbe unvorgreiflich dieses, dass,

') Das Schreiben ist von dreien der vier Commissarien, Rahden, Lüderitz und Romswinkel unterzeichnet; der vierte, Amtsrath Krüger, weilt zu Ruppin behnfs einer Inspection.

weiln es zieht wol sein kaun [: zu geschweigen, dass aus der Depitrien auf die Proposition gegebene Antwort soviel zu vernehmen gewesen, gleichsam sie über diese Puneta nicht so gar unpraeparirt und uninstruirt sich gestellt: ] dass diejenige, welche dieses Werk nun viele Jahre hero unter Händen haben und administriren, sogar keine Information und Nachricht, wie sie vorgeben, hievon vor und an sieh selbsten, ohne dieselbe erst anderswärts einzuholen, haben sollten, wir nicht sehen, wie sie zum wenigsten dasjenige, so ihnen vor ihr Person hievon gestalten Sachen nach unverborgen sein muss, anfangzun gehors. Einfolge höchsiged. Sr. Ch. D. gn. Commission, anitzo, wann nur Ev. Hoelwu mat Exc., als Caput Commissionis sich dabei einfinden köunten, sich entschlägen können; in Betracht, dass absdann, was S. Ch. D. etwa ferner vor Nachricht dabei desideriren werden und vorhers solche zu erfordern sein möche, sich erst weisen Without.

Wann aher i: wie Ew. Hoehw. und Exe. erwähnen, dass die De putirte sich erboten :| dieselhe drei aus ihren Mitteln mit gung-samer Instruction und Vollmacht, der Churf. Commission zu geleben, hinterlassen wollten, könnten wir zu Ersparung Kosten und Beforderung der Sachen, solehes und dass die übrige dimittirt würden, nicht undienlich finden.

ln einer Zuschrift an Sehwerin d. d. Königderg 8. Dez. 1602 erklärt sich der Kurfürst mit dessen Vorschlag einverstanden, voraugsetzt, dass die drei Vertreter des Grossen Ausschasses seiner auf gründliche Untergehung und Reform des Creditiverels gerichteten latestion derne füffig und ehrliche Arbeit entgegenkämen. Sehwerin scheidet Ende des Jahrs mit der Eutscheidigung, durch die Erziehung der beiden Prinzer zu oftin Alt-Laudsberg zurürkgehalten zu werden, unter Genehnigung des Kurfürsten, aus seiner Stellung als Vorsitzender der Untersuchangs-Commission ans oder genauer, erhält die Erlanbnis, sich in dieser Stellung durch der Kanzler and Geh. Rath Lorenz Christoph v. Somnitz V petretten zu lassen. Die Akten schweigen von nun an fast zwei Mouate lang über der Fortgang der Untersuchung.

Erst auf eiue vom 5. Februar 1663 datirte Anfrage des Kurfürsten aus Königsberg, wie weit man gekommen sel, erfolgt ein drei Wochen spätet datireuder Bericht der Commissarien.

Vgl. über ihn Isaacsohn, Gesch. des Preuss. Beamtenthums II, 237 und Cosmar und Klaproth 357, 358.

Die zur Untersuchung der Landschaft Schuldenwesen verordneten Commissarien an den Kurfürsten. Dat. Cölln a/Sp. 26. Februar 1663.

[Berichten über die von den ständischen Commissarien in Aussicht gestellten Uebersichten und Abschlüsse.]

1663.

"Als E. Ch. D. uns gn. hefohlen, wegen des Schuldeu-Wesens 8, Marz. alhie im Lande gehörige Nachricht einzuziehen, und die Deputirte sich jüngsthin erklärt, dass sie deswegen drei Vollmächt alhie lassen wollten, so haben wir deswegen und dass dabei ein Anfang gemacht werden möchte, bei E. Ch. D. Geheimbten Rath und Dechant zu Brandenburg, dem von der Gröhen, zu verschiedenen Malen Eriuucrung thun lassen, und nachdem derselbe zu verstehen gegeben, es wären einige Präliminar-Puncta, worüber man sich zuvörderst vernehmen müsste, so haben deswegen einige aus unserm Mittel mit ihm geredet, denen er dann angezeigt, dass er nebst seinen Mit-Verordneten gerne verständigt sein möchte, von welchen Jahren und von welchem termino die Information und Nachricht von dieser Sache begehrt würde, Es hätte sich das Werk unter Churfürst Alberto zuvörderst angefangen, Anno 1624 aber wäre ein Recess ausgefertigt, daraus zu sehen, auf was für einen Fuss es damaln gerichtet worden. Wäre also zu vernehmen und festzusetzen, ob die Nachricht von Churfürst Alberti Zeiten oder nur von Anno 1624 aufzusuchen und zu ertheilen. Wir haben uns darauf zusammengethan und anfangs aus E. Ch. D. gn. Rescripto vom 2. Octobris Anni 1662 augemerkt, dass dasjenige, worauf bei Anhehung dieses Schuldenwerks gesehen worden, originaliter fürgezeuget werden sollte; aus den Actis auch, so beim Archivo fürhanden, haben wir soviel ersehen, dass E. Ch. D. Herr Vater Christmild. Andenkens mit dem im Recess vom 9. Junii 1624 ungefährlich gesetzten trunco der Schulden nicht friedlich, hesoudern lant Rescripti vom 14. Julii Anni 1629 und anderer Verordnungen darauf bestanden. weil ehen Anno 1621, 1622, da die leichte Münze gewesen, sehr hohe Pöste aufgenommen und die Biergelder damit aufs höchste besehwert. dass die Ursach dessen und bei weme die Schuld solcher Auleihe wäre, untersucht werden sollte. So ist auch der Ausschuss selbst mit etlichen Registern, so für Anno 1624 gehalten, nicht friedlich gewesen; das Register von Auno 1623 ist derzeit, wie der Recess de Anno 1624 publicirt worden, noeh gar nicht abgehört gewesen.

Solehem nach haben wir dem von der Gröhen, dann auch Bürgermeister Zarlangken, so sieh auf der Rathstuben als Deputirte vom Ausschuss zu dieser Sache bei uus eingefunden, augezeuget, welchergestalt, nachdem E. Ch. D. ga. zafriedeu wären, dass dieses Werks
lahler nicht der ganze Ausschuss, sondern eilte Deputirte aus der
Landschaft Mittel dem Annehmen zufolge zur Stelle sein, und dageuige, so E. Ch. D. obangezogenen gn. Rescripto gemäss wäre, nebst
ums expectiren möchten, so witrde 1) nöthig sein, die Personen, so
von dem Ausschuss hiezu dopntirt, uns zu beneunen; 2) belangend
die Zeit, von welcher die Untersuchung dieses Schuldenweks anzufangen, hieten wir zwar dafür, dass E. Ch. D. gn. Intention gemäss
wäre, dass von der Zeit an, da die Landschaft der gn. Herrschaft
Schulden über sich und dagegen auch die Zahlungsmittel an sich genommen hätte, Information gegeben und Bericht gethan würde, wie
mit solebem allen verfahren worden.

Und würden sie uns demnach anfangs zwar die dahin gehörige Originalia fürzeugen. Damit aber E. Ch. D. mit dem Anfange dieses Werks nicht zu lange aufgehalten würden, sondern auch zugleich von dem jetzigen und gegenwärtigen Zustande des Schuldenwesens Nachricht haben möchten, so würde dazu dienlich sein, dass sie uns sofort zwei von den letzt geschlossenen Registern zustellten, damit man sich daraus ersehen und zugleich Nachricht haben möchte, auf was für einem Fusse das Werk für itzo beruhte. Der von der Gröben gab uns darauf zu vernehmen, was die Deputation helangt, wäre ihm, dem Bürgermeister in Berlin, Michael Zarlangken, dann Friedrich Witten, Bürgermeistern zu Neuen Ruppin, und letztlich noch einem aus der Altmark, so noch nicht beuennet, der aber bald hier sein würde, aufgetragen, der Landschaft hriefliche Urkunden durchznsehen, und weil sie bei dem Kriegeswesen bald hie, bald dahin verführt worden und derhalhen sehr untereinander geworfen wären, selbige wieder in Ordunng zu bringen, auch absonderlich die zu diesem Schuldenwesen gehörige Urkunden aufzusuchen. Sie wären bishere in Zweifel gestanden, von welchen Jahren eigentlich E. Ch. D. die Nachricht begebrte. Weil sie vernehmen, dass man von Anfang her die Sache zu untersuchen nöthig hielte, wollten sie auch die dahin dieuliche Instrumenta aufsuchen und heisammen bringen.

Es wäre auch für nöthig angeseheu, dass weil bei einem und andera Kreise auch einigen Städten Specialnachricht, so dieses Werk anginge, fürhanden wäre, dass auch dieselbe an Hand geschafft und eingesandt würden; gestalt ihnen solches auch angedeutet.

Ware nun alles aufgesucht und heisammen gehracht, wollten sie den Heimgelassenen davon part geben, die würden dann bei E. Ch. D. weiter einkommen, derjenigen auch, so von der Landschaft ferner zu diesem Werk deputirt werden möelten, nach erlangter gungsamer Instruction Communication thun. Die letzten Rechnungen wären noch nicht abgehört; wann sie abgelegt, könnten sie hesagtermassen communierit werden. Beriefen sich demnach zweitens und hauptsächlich auf die Schrift, so die Deputirte des Grossen Ausschusses den 28. No-emher jüngsthin ühergehen und haten, wie darin geheten, dass E. Ch. D. diesem Werk seinen Anstand his Quasimodogeniti gönnen wollten, da dann der Grossen und Enge Ausschuss zu Ahhörung der Register ohne das his sein würde.

Wir hielten ihnen hierauf fitr, wie ehen selbige Deputirte des Grossen Anseebusses durch einige ihres Mittels jüngsthin, nechdem ihnen auf die angeregte Schrift remonstrirt worden, wie E. Ch. D. hieranter keinen Verzug leiden wärden, sieh mändlich erklärt. Sie wollten drei Deputirte hie lassen, so die Sachen durchsehen und den Commissariis mit dem hegebrten Bericht an die Hand geben sollten. Des wäre man nun gewärtig.

So hegehrte man auch für itzo ehen nicht die allerletzte, unahgehörte Register, sondern die letzten von denjenigen, so ahgehört wären, welche ia wol sofort edirt werden konnten. Sie hliehen hierauf hei ihrer vorigen Meinung und thaten hinzu: Die Verordneten hätten sich hierin nicht mischen wollen; ohne einen Grossen Aussehuss könnte hierin nichts geschehen; in die von E. Ch. D. an uns gn. ertheilte Commission liessen sie sich nicht ein; es müssten die Leute gefordert werden, so dazn gehörten; auf Quasimodogeniti würden die Ausschüsse heisammen sein; eine andere Zusammenkunft der Stände würde nicht nöthig sein. Baten unterth., E. Ch, D, möchten his dahin der Sachen einen Anstand gönnen, sie alhie trügen nur die Materialia zusammen. Es stünde dahin, was die Landschaft für eine structuram darans machen wollte; es wäre eine wichtige Sache und hätte die Landschaft fast nichts mehr als dieselhe nur noch in Händen. Es wären der Landschaft die Zeit üher, da man von dieser Commission geredet, wol neun Tonnen Goldes aufgekündigt.

Wir haben zwar hieranf remonstrirt, dass dennoch E. Ch. D. billig Einschen haben und wissen müssten, woher das Land dergestalt in Schniklen gerathen, wozu Ihre klarste reditus als Zölle und dergt. angewandt, wie solches alles administrirt, was für Bediente dahel, wie die Creditoren gezahlt wirden u. s.t., welches alles Dinge wären, so nicht allein E. Ch. D. Patrimonial-Güter und Dero Immediat-Unterthanen Wolfart, sondern auch Dero Regierung und die Administration der Justiz, so zu Dero hohen Amte gebörig, anginge. Und würrden E. Ch. D. denmach numehr ogerne sehen, dass Dero gn. Befehl ober Verzug der Sachen Notdurft und angezogenen Beschaffenheit nach geborsamst eingelebt würde. So bezeugen's auch die Acta von vorigen Zeiten, dass die gn. Herrschaft oben deswegen dieser Sachen sich angenommen, damit der Creditoren Klagen und Beschwerden ab- und dem Schaldenwesen inscennen mehte gehöfen werden.

Wir laben aber für das Mal keine andere Erklärung erhalten können und missen wid dalftr halten, dass wenn eiliche Haupt-Urkunden, bevorab aber die geforderte Register, ohne alle Schwierigkeit hätten können begehrtermassen sofort ansgeantwortet werden, dass dieses Einwendens nicht bedurft. Sie baten aber ferner un die fürgeschlagene Dilation, weil sie für itze ein mehres, als angezeigt, bei der Sache nicht hun könnten. Und stellen's demmach zu E. Ch. D. gn. Verordnung, ob Sie die gesuchte Frist gn. indulgiren und indessen an die Ausschlösse gelangen lassen wollten, dass sie alsdann parat erscheinen sollten, alles das so E. Ch. D. gn. Commissoriale vom 2. Oct. gemäss ist förmlich zu praestrien, oder was sonsten E. Ch. D. der Edition der Register halber und insgemein der Sachen wegen in Ganden hefsheln walten.

Wir sehen auch ex Actis, dass E. Ch. D. Herr Vater Hochsel. And. Jennanden bei der Abhörung der Register zu verordnen für gut angesehen, welches aber der Ausschuss Anno 1629 als ein wider die Verfassung laufendes Werk gehalten. Die Churf. Räthe aber labben laut Relation vom 29. Oct. 1629 gezenget, dass es einem Landesfürsten nicht könnte gewehrt werden. Haben's gleichwol Pflicht halben erinnern sollen. Es stehet aber alles zu E. Ch. D. zm. Befehl. —

Unterm 11. März verfügt der Kurürst von Königsberg aus die Forführung der Untersur-hung ohne jedes Zögern. Demgemäss findet am 13,/29. März auf der Geh. Rathstube zu Cölla a/Sp. eine zweite Conferenz, diesmal in Gegenwart auch des dritten stäudischen Deputirten, des Bürgermeisters Wiltet, doch ebenso erfolgto wie die erste statt.

Nach zweimaliger Mahnnug von Königsberg aus (durch Reserips von 9. April resp. 16 Mai 1663), die Unteranehung nach allen Kräften zu fürden, findet endlich am 26. Mai eine ueue Couferenz zwischen Rahden, Lüderitz nach Roma win kel und einer Depnatation des Grossen Anssebusses auf dem Schlosz zu Göllin "Esp. statt. Über deren geringes Ergebniss berichten die drei kurstristlichen Commissarien zwei Tage später an den Kurflisten. Die Commissarien an den Kurfürsten. Dat, Cölln a./Sp.
18. Mai 1663.

(Weigerung der Deputirten des Grossen Ansschusses, mit ihnen über das Schuldwerk weiter zu verhandeln; Absicht des letzteren, eine Deputation an den Kurfürsten nach Königsberg zu entsenden.]

Als wir E. Ch. D. gn. Rescriptum vom 9. April st. n. dieses Jahres, 28. Mai.

angehend das Schuldenwerk hiesiger Landschaft, mit unterth. Ehrerhietung empfangen, hahen wir alsobald dem Geh. Rath und Dechant von der Gröhen und Bürgermeistern Zarlang E. Ch. D. gn. Willensmeinung daraus augedeutet und von denselhen damals zur Antwort bekommen, wann der Grosse Ausschuss auf Quasimodogeniti der Gewohnheit nach zusammenkommen, würde derselbe auch die begehrte Nachricht geben und candide unter Augen gehen, als aber derselbe nicht auf Quasi, sondern allererst auf Juhilate oder den 10ten d. M. sich hier eingefunden und nach etlichen von uns gethanen Erinnerungen am 16ten d. M. auf der Geh. Rath-Stube per Deputatos, derer aber doch eine ziemliche Anzahl war, hei nns, in Ahwesenheit des Amtseammerraths Crüger, welcher verreiset, sich einstellten, baten wir inhalt dessen von E. Ch. D. an uns ergangenen und ihnen schon im vorigen Jahre communicirten Commissorialis zu verfahren. Worauf der Dechant von der Gröhen nach einigem mündlichen Vortrage eine ziemlich weitläuftige Schrift lase, worin unter anderm enthalten, dass der modus procedendi contra patriae consuctudiuem ware, insonderheit, weil diese Commissio ex officio augeordnet; es schiene, dass inanisitorie verfahren würde; dergleichen Sachen als diese wären vorhin in der Landschaft Hause tractiret und zwar durch E. Ch. D. innerste und Geheimteste Räthe : hernach war etwas pro informatione nostra, iedoch eitra praejudicium, wie die formalia lauteten, von dem Schuldenwerk generaliter angesührt; der Schluss aber war, dass sie an E. Ch. D. jemanden aus ihrem Mittel ahschicken und E. Ch. D. selher alles in Unterthänigkeit vorstellen wollten, mit Bitte ihnen Dilation zu geben. Wir antworteten sofort, dass, wie mit nichts erwiesen würde, dass dieser modus procedendi contra patriae consuctudinem liefe, so hätten sie sich anch darüber nicht zu heschweren, dass ex officio commissio angeordnet, dann solches E. Ch. D. als höheste Landes-Ohrigkeit wol hefugt, zumaln ihrem eigenen Bekenntnüss nach in der ahgelaufenen Frist sie verhindert worden wären, E. Ch. D. die Notdurft wegen der Landschaft Schuldenwerk vorzustellen; mit einer Iuquisition aber könnte diese Commission gar nicht verglichen werden

und würde E. Ch. D. nicht vorgeschrieben werden können, weme Sie in solchem Werke gehrauchen sollten. Würden sie an E. Ch. D. jemanden abschicken, müssten wir es dahin gestellt sein lassen, aber einige Dilation konnten wir ihnen nicht verstatten, sondern inhaerirten vielmehr uuserm Commissoriali und andern darauf erfolgten gn. und erusten Rescriptis, auch ihrer eigenen vor diesem durch Herrn Dechant von der Gröhen und Bürgermeister Zarlangen gethanen Zusage mit Bitte, a productione originalium documentorum, worauf hei Anhebung dieses Schuldenwerks gesehen und wie hernach weiter damit verfahren worden, nunmehr nach so vielen Verzögerungen den Aufang zu machen und nns die Schrift, welche verlesen worden, zn communiciren, dass wir sie könnten abschreiben lassen. Sie aber blieben nach vielfältig gethanen Instantien darhei, dass sie sich voritzo nicht weiter einlassen könnten, der Hoffnung, E. Ch. D. würden die unterth. Remonstrationes. die sie thun lassen würden, hei ihr gelten lassen und versprachen von der erwähnten Schrift uns Abschrift zuzuschicken. Den Nachmittag aber sehrieh der Dechant von der Grüben, dass seinen Herren Committenten befremdet vorkommen und von denselben vor ein neues and ganz unpraejudicirliches Werk gehalten worden, dass wir die Abschrift haben wollten, wie aus der Beilage mit mehrem zu ersehen. Wir hahen zwar sofort durch den Secretarium Oelven von der ganzen Versammlung des Grossen Ausschusses nochmal die Abschrift begehren und anführen lassen, dass dieselbe zu unserer Information aufgesetzt und uns unmöglich gewesen, eine so weitläuftige Schrift bei so geschwinder Ablesung zu protocolliren, auch dieses Begehren nichts neues, judeme sie ehen in dieser Commissionssache im November 1662 ihre damalige Notdurft schriftlich übergeben und sie sich is würden vorzesehen habeu, nichts praejudicirliches darin zu setzen und zu deme nns die Zusage von den Deputirten geschehen wäre: aher sie habet ohenerwähnten vermeinten principiis inhaerirt, doch endlich hinzuge than, sie wollten die Schrift in formam et mundum redigiren und alsdann Abschrift gehen lassen, welche wir aber noch nicht erlangt, und weil sie sich voraus ganz uicht einlassen, sondern zu E. Ch. D. selber wenden wollen, so haben wir diesen Verlauf E. Ch. D. in Unterthinigkeit hinterbringen sollen, in Dero gn. Verordnung stellende, wie es weiter in dieser Sache gehalten werden solle.

## Der Grosse Ausschuss an den Kurfürsten. Dat. Berlin 22. Mai 1663.

Bedauert, dass die Commissarien ihren Bericht über die letzte Conferenz an den Kurfürsten eingesaudt hätten, bevor die für sie vorhereitete Schrift ihnen eingehändigt werden konnte.]

1663.

.- Nun wollen wir hoffen, dass die Herren Commissarii unsere 1. Juni. Meinung hei der mündlichen Couferenz recht werden assequiret und die Relation nach unserm geschehenen mündlichen Vortrag eingerichtet haben. Sollte aher ther Verhoffen dasjenige, wovon wir ihnen bei der mündlichen Conferenz praeliminariter Information gegeben, nicht sein recht eingenommen oder assequiret worden, so leben wir der unterth. Zuversicht und Hoffnung, dass E. Ch. D. hierüber keine ungleichen Gedanken fassen, noch dass die Herren Commissarii sich unsers in unterth. Respect E. Ch. D. bewilligten und eingesandten Aufsatzes nicht bedienen, sondern ehe sie denselben abgeschrieben bekommen, die Relation abstatten wollen, uns desfalls etwas imputiren werden, sondern hitten unterth, und demüthigst, E. Ch. D. Unserer Deputirten Aukunft, welche soviel möglich maturirt werden soll, gn. erwarten und unterdessen keine zu. Verordnung ergeben lassen, sondern sich in Gnaden versiehert halten wollen, dass unsere Deputirten soviel unterth, remonstriren werden, dass E. Ch. D. mit uns, als Dero gehorsamen Ständen und Unterthanen, gn. wol zufrieden sein können.

Memorial, wornach sieh die Herren Deputirten der Chur-Brandenburgischen Landschaft in puncto der angeordneten Churfürstlichen Commission zu Untersuchung des Schulden-Wesens bei ihrer Abschickung nacher Königsberg in Preussen zu richten haben. Dat. Berlin 25. Mai 1663.1)

[Die Stände mit der beabsichtigten Untersuchung völlig einverstanden; dieselbe wird die Abnahme der Einknafte infolge der Kriegsbeschwerden an den Tag bringen. Notwendigkeit der Geheimhaltung der Untersuchung. Mängel dar vom Kurfürsten angeordaeten Commission. Instruction zur Beantwortung der Fragen nach Ursprung, Ausdehnung und jeweiligem Zustand des Ständischen Creditwerks.]

"Bei Sr. Ch. D. unserm gn. Herrn haben die Deputirte, wann sie 4. Juni. zu Deroselben Hofstaat gelangen und um gn. Audienz angehalten, in

1) Die Vollmacht für die vier Deputirten, Bans L. v. d. Groben, Geh. Rath, Director und Verordneten der Landschaft, George Wilhelm v. Arnim, Verordaeten und Director der Uckermark, Michael Zarlang, Verordneten der Mittel-Uckermark. and Rappinischen Städte und Audreas Schreiber, Ratheverwandten nud Secretarium der Alten-Stadt Salzwedel, datirt vom 10./20. Jani d. J.

diesem negotio in aller gehorsamsten Revereux und Bescheitelneheit vorzutragen, dass die Land-Stände ingesammt von den Ihrigen, welebe hei der Convecation des Grossen Ausschusses gegen den 19. November ami practeriti alhier in der Hesileur gegenwärtig gewesen, referiren lassen, welchergestatt S. Ch. D. bewogen worden, zu Untersuchung und Erlangung gewisser Information, was es mit dem Schuldenwerk dieser Chur und Mark Brandenhurg vor eine Bewandtuns hätte, eine Commission auznordnen und dem Grossen Ausschuss dahei zugemuthet worden, den Herren Commissariei skavon Nachricht zu geben, auch alle Doenmenta und Rechnungen und was dem mehr anhängig ist, ihnen originaliter vorzulegen.

Sie würden hierdurch die so lauge desiderite Gelegenheit verbefentlich erlangen, Sr. Ch. D. dagegen zu remonstriren und beweglich darzustellen, wie die zu dem Schulden-Wesen destinite Intraden so heftig bei dem verderblichen Zustande des Landes und Abgang der Unterthauen, auch Erliegung aller Commercien, darinnen die Seele einer Republic consistiret, abgenommen und was noch darüber vor grosse Unordung und unverantwortliche Eingrifte der Landschaft zu ihrem und Sr. Ch. D. selbst eigenem Nachtheil eine Zeithero verübt und zuzefützt werden.

Desvegen dann die Stände allerseits S. Ch. D. unterth. ersueben, bei ihrer gn. lutention zu Erlangung der beuöthigten Information standbaftig zu verbarren. Nur bitten sie gehorsamst, daes mit einem so hoch angelegenen Werke zuforderts behutsam, in gebeim und nach Art und Weise, wie solebes herkommen und den Land-leversen, darauf das Fundamentum Negotii beruht, gemäss, patrio more procedirt werden möge, gestalt anch soelbes an sieh selbsten hillig zu

Bei der itzigen Commission aher befinden sich einige Mängel und hochundtwendige Erinnerungen, welche Sr. Ch. D. die Land-Stände, als ihrem angebornen gu. Landes-Vater — zuforderst in aller Demuth anzeigen und im deren Ahhelfung unterth. S. Ch. D. ersuchen mässen, ehe und bevor sie sich hanptstehlich in dieser Commission einlassen mad solehe aurteetne Können, und bestehen solehe de facto in nachstehenden: Vor's erste, dass vom dieser Sr. Ch. D. an sich selbsten ganz rühmlichen Intention und Hauptzweck weder den Stänen vorhero und vor Dero Abreise nach Preussen, unch dem Ansschuss oder zum wenigsten dem Collegio der Verordneten dem Ilterschaft und Unterthanen gehrfauchlichen, vorher abgeredet und fest gegeben und der modus procedeult, wie zwischen Herrschaft und Unterthanen gehrfauchlichen, vorher abgeredet und fest

S. Ch. D. irgends einige suspiciones, welche auch einem geringen privato beschwerlich falleu, gemacht, als ob mit dem Schuldenwesen und denen dazu gehörigen Intraden nicht, wie sich's gebührt, umgaugeu würde uud dahero ex officio eine solehe weitläuftige Commissiou verorduet werden müssen. Sie trauten auf Sr. Ch. D. Erklärung, die Verfassung des Schuldenwerks nicht umzustossen, noch weuiger Kirchen, Schulen, armen Wittiben und Waisen, so das Ihrige hergegebeu, dessen zu entsetzen, stellten auch keine Diffidenz in denenjenigen, so das Werk unter Hauden hahen und führen -; alleiu weil diese mit einem so grossen Eselat angesetzte Commission und Verorduung so vielen Leuteu ein grosses Aufsehen, sonderlich hei deu Exteris |: die doch die meisten Posten ausgeliehen und der Landsehaft vertraut habeu : gebracht, so ist leicht zu gedenken, wie so gar diverse und maunigfaltige Judicia darüber geführt und ausgegeben worden, als wann etwa nicht getren dem Werke vorgestanden und durch eine übele Administration S. Ch. D. bewogen worden, wider die Administratores und Grossen Ausschuss, welche doch dabei das Corpus der ganzen Landschaft repräsentiren, Inquisition anstelleu zu lassen oder aber das Schuldenwerk in einem solchen Abfall und Decadeuce hegriffen sein mitsste, dass um solchen willen es zu einer Commission and cudlich wol gar zu einem Concursu gedeihen müsste. darüber dann hereits der Credit der Landschaft in etwas abfallen und iu Zweifel gezogen werden will. Etlich aber dörften sich gar einhilden, als ob etwas auders, so zu der Creditoren Nachtheil und Schaden gereichen wollte, hierunter gesucht würde, dessen die Stände doch nuumehr aus Sr. Ch. D. gu. Erklärung wol anders versichert sein.

Vor's dritte bringt es nicht weuig Boschwerung, dass eine solche angelegene Sache in Abweseu der gn. Herrschaft soll vorgeuommen werden, da doeh der Sache Nodurft Sr. Ch. D. hobe Gegeuwart und dass derselben ein nud das andere köune vorgetragen werden requiriren thut.

Nichtsdostoweniger und vor's vierte muse es den Ständen hillig echnerzen, dass sofort und unnachlässig von den Herren Commissariis in den Aussehuss gedrungen werden wollen, sich in continenti einzulassen, alle der Landschaft documenta und Rechnungen von sich au stellen, da doch den Herren Commissaris zur Geufige dargethan worden, dass von dem Aussehuss eine solche Nachricht begehrt, die nicht alsofort vorhanden und von einem solchen negoti ber rührte, welches nicht un vor wenig Jahren, ondern hereits fast vor zweien Saeculis seiuen Anfaug genommen, darinnen grosse Acta uud Handlungen vorgangen, die Doeumenta uud Rechuungen auch nicht stets parat gelogen, weil das Archivum der Landschaft bei vortigen gefährlichen Zeiten in Confusion gerathen und der Unsicherheit halben tempore belli hald hie bahd dahn gebracht werden müssen. — Und hat daher nicht weuig Nachdenken und Befremden verursacht, dass während Privaten in jedem Privatgeschäft, geschweige in Rechhaldelb, Dilation zur Herbeischaffung der nohwendigen Doeumenta gegeben worden, das einer ganzen Landschaft nicht gestattet und sie eleichsam deteroirs conditionis als die Privati exchette werden.

Zum fünften ist den Ständen nicht unbillig entgegen, dass die Commission in einem so grossen numero der Commissariarum besteht.

Zum sechsten siud die Commissarii zum grösseren Theil nieht Eingeborene und Einheimisehe nud im Lande nieht possessiouiret; solchen werden wol anderwärts nicht die Arcana des Laudes cröffnet, dahero denn auch diesen Ständen uicht übel kaun gedeutet werdez, wann sie hierseillsten dergleichen in Obacht halten müssen.

Es wird zum sieheuten hei einer solchen süfentlichen Commissiou, welche auf diese Weise nicht anders als in Gegenwart vieler Leute tractirt werden misste, dasjenige was vorgebt in Gebein nicht bleiben können, da doch auf dies Werk und alles andere, was davon dependirtt, der ganze Status dieser Churlande beruht und dahei die vires, robur und Vermögen, zugleich auch die infirmitäs und Unvermögen desselben vielen kund werden, welches nicht zu rathen sein wirde.

Zu gesehweigen was vor's achte eine solche Commission, da der gauze Ausschuss van Ritterschaft uud Städten ihres Interesse wegen unumgänglich würde dabei sein wollen und nüssen, für grosse und sehwere Unkosten erfordern wollte, welches dem Biergelde einen besondern grossen Abgang in Vertheilung der Zinsen unter die Crediteren bringen würde.

Zum allermeisten aher nud vor's neunte betrübt die Lasi-Stäude, dass, nicht juxta consettum modum, in einem solchen wiebtigen Worke, daran beides die gu. Herrschaft und Land-Stände interessiren, diese dennoch ganz excludirt werden und hergeen Beklagten Stelle, wider welche inquisitionis modo würde verfahren werden, halten sollen. Die Acta vortiger Zeiten erweisen geuugsans, dass es in solchen Occurrentien viel anders gehalten und observirt worden; deun als Churffurst Joachinus II. seinem Successori, Churffurst Joh. Georgio, eine übermassisch bede Schuldenlast hinterlassen, hat er Anno 1572 ettliche von Prilaten, Ritterschaft, Ito/Eäthen und Stüdten verordnot, welche das Werk auch vorgenommen und durch ihren Fleiss ein hobes abgehandelt haben. — Und weil nun anitze ein solch negotimm in gleichmässiger materia vorgeben soll, so seind S. Ch. D. von den Herrn Depuntiren unterth. zu ersuchen, dass auf eine solche nützliche Art und Weise möge procedirt und durch einige von Sr. Ch. D. geheimsten Räthen und aus der Landschaft Mittel von Ritterschaft und Stüdten in aller Stille expeliirt, und soll absdamu Sr. Ch. D. nichts hinterhalten werden, was zu Erlangung Ihres scopi dienlich und in der Landschaft Arrhivo vortnaußen.

Und demnach der Landschaft Schuldenwesen, so von der Herrschaft auf sich genommenen Schulden herrührt, in Anno 1624 zu aller Geuüge explorirt und untersucht worden, so wird zu Sr. Ch. D. gn. Gefallen gestellt, ob Sie von da an die nachfolgende Jahres-Rechnung vorgeschlagenermassen durch die wenige Personen Ihrem geheimsten Rathe uebst denen von den Land-Stäuden conjunctim wollte revidiren und anderweit übersehen lassen. Nur müssten die Stände dabei reserviren, dass der itzige Grosse Ausschuss und Administratores der Landschaft vor keine andre Rechnung antworten und stehen könnte, als die zn ihrer Zeit gehalten und abgenommen worden; begehrten dann S. Ch. D. zu wissen, in was Zustande das cornus aeris alieni anitzo bestehe uud was für Intraden noch eingetrieben und zum Schuldwesen gebraucht werden können, so haben die Herrn Deputirten die letzte beide Rechungen - - vorzuzeigen und uochmalen zu bitten, dass die Revision der übrigen vorangezogenermassen durch wenig Leute möchte vorgenommen, die itzige Commission aber abgestellt werden. - -

Sollte man dann ja verspüren, dass S. Ch. D. noch weiter als von Anno 1624 an die eigeutliche Beschäffenheit Ihrer llerra Vorfahren Schulden, wie dieselbe angefangen, zugenommen und vermehrt, auch was für Intraden dazu verordnet worden, begehren möchten, so haben die Deputirten nach und nach bei den Conferenzien sich berauszulassen:

1. Weil der Kurfürst zuerst zu wissen begehre, worauf bei Anbebung dieses Schuldeuwesens dannals gesethen und was das für Schulden gewesen, die der Laudschaft zugesehlagen worden, so sei ihm folgende Anzeige davon zu maehen. Im Jahre 1540 seien von den Städten allein, neben den Leitunggen der Ritterschaft, 446,000 Gild, oder 333,750 Thr., seitdem von beiden Theilen mehr als 5½ Millionen Goldes übernommen worden, abgesehen von den noch weit beberen Nebenstenen und Behällen, wie denn

die Städte allein, laut Actis, bereits 1564 24 Tounen Goldes angegeben hätten, wozu grosse Anleihen durch die Begütertsten im Lande füdejussorio nomine unferbracht seien.

- 2. In Beautwortung der Frage, was des Stäuden dafür an Kurf Gefällen überlassen sei, eist zu bemerken, dass hinen nur der Lenzen'sche Zoll eingeräumt worden sei. Alles übrige sei durch Aufelben und neue Auffagen resp. Ernbhung der alten gederkt worden. So sei dass Biergeld 1546 unf 2% Gld. pro Gebräu, 1546 auf 3 Gld., 1513 auf 3 Thir., 1602 auf 3 Thir. 2 Ggg., 1924 auf 7 Thir. erbblu worden.
- "Einhehung nud Berechnung dieser Steuern seind ihnen durch die Reverse von 1549, 1572 und 1653 überlassen und bestätigt worden.

Dahero denn auch bekannt, dass in der Administration der Landschaft Creditwesen vor langen Jahren gewisse Personen aus ihren Kreisen und Hannt-Städten eligirt und von der Herrschaft allemal dazu confirmirt worden, welche auf das Schuldenwerk und wie die Einnahme und Ausgabe von dem Rentmeister und dem, so ihm adjungirt gewesen, hestellt, gute Acht haben und dahin sehen müssen, dass dem Publico wol vorgestanden und dabei keine Versänmniss vorgehen möge. Mit den Herrn Verordneten zum Engen Ausschuss welchen in deu alten Zeiten von der gn. Herrsehaft das praedicatum Land - Rathe in Schreiben und sonsten ertheilet ; sein oftmals wichtige Suchen überlegt und durch sie an den Gr. Ausschuss auch wol an der ganzen Landschaft, nachdem die Wichtigkeit der Geschäfte es requirirt hat, gebracht worden und wie nun die Einnahme und Ausgabe zu gewissen Jahr-Rechnungen allemal kommen, also dass auch solche Jahr-Rechnungen von dem Gr. Ausschuss entweder jährlich oder doch zum wenigsten alle zwei Jahre abgehört, darauf der Rentmeister wegen der geführten Einnahme und Ausgabe, die Verordneten aber ihrer geführten Direction und Administration halber quittirt, und mit den publicis pecuniis überall dergestalt umgangen und verfahren worden, wie sieh solches gebührt und getr. Patrioten wol ansteht. Wann auch 4) S. Ch. D. Information begehren, was nachgehends von Zeiten zu Zeiten mehr an Schulden gemacht und auf was Befehl solches geschehen und wohin solches verwendet worden; so ist hereits bei der ersten Quästion genugsam Nachrichtung abgestattet und erweiset die Beilage. - Wie nun dem also, so würden sie billig auf die Schadloshriefe de Annis 1540, 41, 42, 60, 61, 62, 63 und folgends sich zu berufen haben; welche Anlehen vel mutua nirgends anders als blos zu Willigung der Churfürstlichen in der Landschaft gewesenen Schulden angewendet worden und denen zum Besten kommen.

Auf die fünfte in commissoriali rescripto enthaltene Nachforschung, was vor und nach an Capital abgeführt und was noch für Capitalia unabgeführt stehen, ist dieses zu vermelden und mit den alten und nenen Rechnungen omni die zu bescheinigen, dass zwarten sehr viel der angegebenen Ch. Schulden abgeführt und die ansgestellte Obligationes, wann sie denumerirt gewesen, eingelöst worden: solches aber hat audrergestalt nicht bescheben können, als durch neue Anlehn auf der Landsehaft und Dero Administratoren ausgesetzte Verschreibung und Veroflichtung. Denn die Biergelds-Intraden seiud fast niemalen sufficient erfunden worden, den ordentlichen Current-Zins damit zu halten und den Creditoribus Satisfaction zu verschaffen: inmassen Churf. Joh. George in der Proposition des Landtages selbst meldet, dass in anno 1564 und 65 solche grossen Summen hineingeschlagen worden, dass man zur Verzinsung bereits damaln 72.000 Thir. oline den Wechsel-Geldern und andern Unkosten haben müssen, da doch hingegen das Biergeld in solch Unvermögen gekommen, dass jährlich kaum 12-16,000 Thir, berechnet worden. Die Stände aber haben in ihrer Antwort remonstriret, dass man zur Verzinsung wol 100,000 Thir, wissen müsste, und findet sich dennoch, dass, nach der Quotisation von 1572, 110,878 Thir, auf dem Biergeld geblieben seind. Von der Zeit an bis iu's 1590ste Jahr seind an Herrschaft-Schulden anderweit 1.105.595 Rthlr, hineingesehlagen und das Corons in dem Jahre verhlieben 2,374,182 Thlr. 2 Gr. 8 Pf. laut eines vorbergebenden summarischen Berichts. Von Neuem seind die Schulden erhöht zur Zeit des Churfürsten Joh. Sigismund, als von Christiano Quarto 200,000 Rthlr. in specie mit Versetzung des Lentzischen Zolls und beschehener Bürgschaft durch die Land-Stände entliehen. Und wie dieselbe in anno 1619, als dazumal die unerhörte Confusion in der Münze entstanden und das ganze Röm, Reich damit angesteckt gewesen, losgekündigt und die Solution in den versprochenen vier Terminen gescheben müssen, es auch gänzlich darauf gestanden, dass der König in Dennemark seine Zahlung bei dem Leutzischen Zoll an Capital, Zins and Unkosten wurde gesucht haben, und dadurch ein stattlich und ansehnliches Regale der Herrschaft entgangen sein, so hat die Landschaft - - die Schuld gegen Einräumung des Lentzischeu Zolls übernommen. Bei der vorangegangenen Münzunordnung und wegen andrer dem Lande zugestossenen Ungedeihen ist das Biergeld dergestalt erhöht und beschwert worden, dass bei der Untersuchung

1663.

von 1624 die Schuld 1,600,853 Thir. betragen hat, und andere Schäden zugerechnet auf 2,001,745 Rthir. ohne die überaus grossen hinterstelligen Zinsen sich erhöht hat."

Eine Nenordnang des Schaldes-Wesens sei während der Krieg-zeit in möglich gewesen. Seit 1642 habe der Grosse Ausschuss die Biehandlung der von leichten Münszorten berrührenden Capitalien in die Hand genommen Dadurch und durch die Saspension der Zimszahlung sei bis 1661 eine Möserung der Schald bis auf 1,300,000 Thlt- erneiglicht; daneben mehr als 2 Mill. Thlr. versessener Zimsen abgethan worden. Mit der Mehrung des baaren Geldes seien die Forderungen der Creftioren, mit denen man in Haudlung eingetreten, gestiegen; andere Posten stinden nanblöslich, so die der Unmindigler und pin sorpore.

Auf die sechste mol letzte Frage nach des Elnkünften der Landschaft sei zu antworten, dieselben beruhten 1) und grösstendteils auf den Biergelde, dessen Ertrag indess sehr abgenommen; 2) auf den 12,000 Thit. Ourrend-Kins am dem Lenzenscheer Zoll; darar restiren 21,103 Rühl. Der Verordnung des Karfürstes vom 4. Juli 1650, dass nach Abrug jere 2,000 Thir. den Ständen die Halfite des Rests der Zollerträge zur Deckusg jener Zinsreste eingeautwortet würde, sei nicht meckgelebt worden; obesowenig dem Reseript vom 11. April 1651, wonach ihnen auf ihr Angebot, satt der veresensen Zinens sich mit 80,000 Thirn. begningen zu wollen, dafür 4000 Thir. jährlich uss dem Zoll gezahlt werden sollten, neben der früheren 12,000 Thirn.

Ihre Gegner führten drei Gründe au, weshalb sie das Aurecht auf fer oeren Genns der Zoll-Intraden verwirkt hätten: 1) weil sie selbst kries Zinsen gezuhlt; 2) weil sie so viele Jahre 12,000 Tühr, auf ein Darleben von 200,000 oder das dreifsche der von ihren gezahlten Zinsen erhalten bittet: 3) weil die Zoll-Intraden zur Minderung der Schulden allein oder vorzüglich zu verwenden wären. Den sei zu eutgegnen, die alten Zinsen könnten, zimal von Auswärtigen, immer noch eines Tage beansprucht werden, nod die darauter steckenden Anleiben seien ja grossentheils eine Polge der Übernahne der dänsiehen Schuld gewesen; endlich ad 3) dass ein Theil der Creditoren ganz auf die Zinsen angewissen sei und bei der stetigen Abnahne der Biergeldistraden sich befrießigt werden könne.

Das Memorial schliesst mit neun Special-Beschwerden, um deren Remeinr ihre Vertreter sich bemühen sollen und ist mit 27 Siegeln, theils von Mitgliedern der Ritterschaft theils von Städten, unterfertigt.

Der Kurfürst an den Grossen Ausschuss. Dat. Königsberg 4. Juni 1663.

[lhre Deputation soll unterbleibeu.]

 Juni. "Was Ihr von dato des 15. Mai sowol wegen der von Uns angeordueten Commission der Laudschaft Schuldenwerk betreffend als

Complete Complete

anch deswegen vorhabender Abordnung anhere in Unterthänigkeit gelangen lassen, solches ist Uns umständlich vergetragen werden.

Dieweil nun Unser landesfürstliches Amt erfordert, nicht allein von solchen Landschafts-Sachen, und in specie dem Schuldenwerk, aus-führliche und eigentliche Nachricht zu haben und was Unsern sämmtlichen Unterthanen zum Besten gereicht, darunter zu verordnen; als hat solches füglicher nicht dann durch eine Commission gescheben können; wir erachten auch Enre vorhalende Abordnung unnötlig, weil das Geld ohne das knapp genag und dergleichen Unkesten hillig zu sparen, Wir auch ohne das mit andern wichtigen und vielen Geschäften alhier beladen und Uns bald selbst hinwiederum in U. Churf. Lande zu begeben gedenken, dahere Ihr dann die Reise einzustellen habt, unterdessen aber die von Uns angeordnete Commission nicht langer aufzühalten.\*

Am 14,24. Juni berichten die Commissarien Lüderitz and Romswinkel (lhr College Rahden ist abwesend) an den Kurfürsten nach Königsberg, dass sie elnem ähnlichen Auftrage rom 2. Juni gemäss an Gröben und den Aussebuss seine Verorduung mitgelheilt hätten.

Da diese doppelte Insimation sich als autzlos erweist, beauftragt der Kurfürst darch Reserfipt vom 29. Juni selnen Residenten Stöckel zu Danzig, Gröben und die übrigen Deputirten bei ihrer Ankauft in Danzig zur schleunigen Rückkehr nach Berlin zu bestimmen.

Der Kurfürst an Gröben, durch den Residenten Stöckel zu Danzig. Dat. Königsberg 29. Juni 1663.

"Wir haben nicht ohne Befremdung vernommen", beisst es in dem 29. Joni. durch 8 tückels Vermittelung an Gröben abzugebenden kurfürstlichen Handscheiben, "wasgestalt Ihr neben noch einigen andern bei Euch hahenden Personen von Unsern Churf. Brandenburg. Ständen, Unsern an deren Deputriten jüngsthin erzageneen aussirtektichen Be-

fehl zuwider, Euch anhero anmasslich habt abschicken und deputiren Inasen.

Dieweiln wir nun aus bewegenden Ursachen es nochmaln bei solcher Verordnung bewenden Inasen und wegen hiesiger überhäuften Landtaszweschäfte, wie inzleichen Anwescheit einiger Anhassadeurs.

Landungsgeschalte, wie ingieleiten Anwesenbeit einiger Antonassateurs und andere Verbinderungen halber, andre Sachen auf die Seite setzen müssen, überdem auch gemeint sein, Unsere Rückkehr nach der Chur Brandenburg in kurzer Zeit vermittels göttlieber Verleihung fortzuseitzen.

Als hefehlen Wir Euch ganz ernstlich, dass Ihr neben Eurem Comitat alsofort wieder zurück gehet und Eure Reise nicht weiter continuiret, sondern fernere unnöthige Kosten ersparet und bei Unserer Gott gehe glücklichen Wiederkunft behöriger Verabscheidung in allen Dingen gewärtig seid. Was aher die Untersnehung der Land-Schulden betrifft, weshalh die Reise wol meistentheils mag fürgenommen sein, verhleibt es hei der darin einmal von Uns angestellten Commission und habet Ihr deshalh die Notdurft hei denen verordneten Commissarien zu beobachten."

H. L. v. d. Gröben an den Kurfürsten. Dat, Danzig 3. Juli 1663. [Bestürzung über die ungünstige Anfnahme ihres Schritts; dessen Notwendigkeit.]

1663. 3. Juli.

(Der Grund zu ihrer Absendung sei gewesen, dem Knrfürsten persönlich alle in ihren Händen befindlichen Aufschlüsse zu geben.) "Gleichwie die sämmtlichen Chur-Brandenhg, Land-Stände wol gewiss versicher gewesen, und wir Ahgeordnete anitzo noch sein, dass in puncto der Landschaft Schulden E. Ch. D. bei Dero itzigen Abwesenheit keine mehre und bessere Information erlangen können, als wann man, nachdem alle dazu dienliche documenta aufgesucht, dieselbe E. Ch. D. selhst unterth, vorzeigt, und was Dero gn. Willensmeinung dabei weiter sein würde, gehorsamst vernehme, also haben wir uns von dieser Abschickung anch nicht los machen können, sondern seind vielmehr in der guten Hoffnung gestanden, weil E. Ch. D. in allem demjenigen, was Sie sonsten hei einer weitläufigen Commission gn. begehrt Ihre Intention gänzlich erreicht und völlige Satisfaction aus unserm unterth. Anbringen erlangt, dieselhe würde unsern nnterth. Bericht zu gn. Dank auf- und annehmen, und Dero gehorsamsten Stände nnterth. Treue und Aufrichtigkeit nm so viel mehr verspüren.

(Die Insinuation an den Grossen Ausschuss bezüglich des Unterbleibens der Abschickung sel zu spät eingetroffen, zudem hätte man gemeint, dass S. Ch. D. uicht recht berichtet sei. Ihre ganze Angelegenheit sei in 3 bis 4 Tagen zu erledigen, was in Berlin nicht geschehen könne), "zu geschweigen, was für wichtige rationes in unserer Instruction angestihrt werden, warum man die arcana Status nostri und worin des ganzen Landes Credit, Vermögen und Unvermögen besteht nicht zu vieler Leute Wissenschaft soll kommen lassen, sondern, wie es hei E. Ch. D. hochlöblichen Vorfahren so wolhedächtig verordnet, in höchster Geheim und Verschwiegenheit gehalten werden solle."

G 76 ben setzt dans doch die Gestattung der Weiterreies nach Königser geben Kurifisten durch, den er und seine Mit-Deputiren eine von 9. Juli d. J. datirende eingehende Benattvortung der von Kurffristen den Grossen Aussenbuse vorgelegten Pragen Berreicht, die, das sie nichts als eine Paraphrase und weitere Ansführung der in ihrer Iustruction enthielteen bistorischen Daten über Einstehung, Verfassung, Verwaltung and angenblicklichen Zustund des Creditwerks ist, hier nicht wiedergegeben ist. Ein praktisches Reustlat hat indesse die Departation nicht. Der Kurffurs verweist die Deputirien nochmals an die von ihm zu Cölln a/Sp. angeorduset Commission, and unverrichteter Sanche kehren jese in die Heimat zurück.

Dem im Februar 1664 versnumelten Ausschusztage proponitt Schwerin Febr. im Namen des Kurfürsten, diesem ihr Annnam von 12,000 Thirn. auf deu Lentzischen Zoll von jetzt an "ans unamgänglicher Noth" für immer zu

überlassen. Nach dreimonatlichen Verhandlungen komatt man zum Schluss. 1661.

Im Recess vom 23. Mai 1664 ) überlassen die Stände dem Kurfürsten 2. Juni.
jene gefordertez Zoll-latraden gegen die Bestäligung der adligen Brau-Privilegien, die Sicherung der Einkunte des Neuen Biergelös durch das Verbot des Branens und Krugereigens Niehlberechligter und das Versprechen,
die Verwaltung dieser Kasse "salvo jare inspectionis" in fürer bisherigen
Sebbatändigkeit zu belassen. Sie formuliren ihre Bedinstungen in folgender

Schrift, deren Forderungen mit unwesentlichen Beschränkungen gewährt

## Bemerkungen der Stände zum Recess-Entwurf.

"Bei Abfassung des Recessus über die itzigen Tractaten des Mai. Lontzischen Zolles haben die Anwesende Deputirte nachgesetzte Conditiones und elausulas unterth. zu erinnern und bitten gehorsamst, dass dieselben in Acht mögen genommen werden.

1. Weil die Tractaten und Uebergebung des Lentzischen Zolles von dato an ihren Anfang nehmen und hinfüre den Stäuden davon mehr nicht als jährlich 4000 Rihl: verbleiben, als gehören auch die Zollgefälle von dem vorigeu Quartal Reminiscere bis Trinitatis annoch zu der Landschaft Gefüllen und seind bei der itzigen Distribution und Verhandlung mit in Consideration kommen, auch albereit ziemliche assirundiscen darund erzanzen.

2. Und weil nun der Landschaft hierdurch an den jährlichen Intraden 8000 Thir. wirklich abgehen, und S. Ch. D. aus andern Ihren Domänen solche nicht ersetzen lassen können, gleichwol aber hierafichst daranf gedacht werden muss, wie solcher Abgang practicihen Massen wieder könne errettu werden; so werden hichtstge-citichen Massen wieder könne errettu werden; so werden hichtstge-

werden.

1664.

1664

<sup>&#</sup>x27;) Abgedruckt bei Mylius VI, 505 ff.

medite S. Ch. D. Ihrem gn. Erbieten nach den Ständen freie Hand lassen und in Gnaden concediren, dass wann ihnen hierafichst bei fernerer Lebertegung der Sachen, weil anlize reiflich darüber zu deliberiren die Zeit zu kurz gefallen, einiger Aufsatz vorfallen sollte, dadurch dieser Abgang zu erstezen, oder sonsten einige audere Mittel und Wege zu erfaden, wie dem Werke anstatt dessen quovis mode zu belfen, dass den Ständen solche zu introductien jederzeit frei stehen solle. [Zusatz von der Hand Schwerins: wann dielbe vorher specificiret!."

- P. 3-14 heziehen sich auf das Versprechen des Kurfürsten, das für das Biergeld so höchstschädliche Freibranen absolet zu verbindern und den Privlegirten, Amdenten, Pensionarien, Adligen, Schützengilden u. s. f., nur das Brauen für den eigenen Bedarf zu gestatten.
- P. 15 verlangt die Verpflichtung der Müller und ihrer Knechte auf die Ziese-Orduung und die Abstellung der grossen Scheffel, "davon 20 einen ganzen Winspel austragen".
  - P. 16 die Erneuerung aller früheren hezügliehen Verordnungen und Zusagen.
- 17. "Absonderlich dass die Administration des ganzen Creditwerens noch fernst dergestalt in der Land-Stände Halonde verbleiben und gelassen werden möge, wie ihnen solrbe von der ge. Herrschaft in Gunden eingeräumen und wie darüber posieiteit und recessitet worden." Lydoch dass sie allemal scholdig sein sollen, rationem administrationis auf Begebren zu thun", Zmatzt von der Hand Schwerfin.").
- 18. Biten sie nus nochmaliges Verhot der Execution "gegen der gn Herrschaft Bärgen, desgleichen für die fidejnssores, welche die Landschaft und Stände in litera Verschreibungen aufgestellt haben, massen ein solches vor etlichen Jahren im Geh. Rathe bei der Uckermärkischen Ritterschaft auch vor billig erachtet worden.
- Wegen des Einlage-Geldes von fremden Bieren verbleibt es bei den bisherigen Bestimmungen.
   Deserfeichen soll die publicirte Mahlziese wegen des Scheffelgro-
- Desgleichen soll die publicirte Mahlziese wegen des Scheffeigrosehens observirt werden.

Der Kurfilrst an H. L. v. d. Gröben. Dat. Cleve 3. März 1666. [Soll über die Fortschritte der Schuldentligung berichten; zur Dechargeertheilung werden nur drei, je ein Vertreter jedes Stands, zugezogen. Jahresabschlüsse von Biergeld und Hufenschass sind dem Kurfürston vorzulegen.]

1966.
3. Mérs. "Vester Rath und Lieber Getreuer. Ihr habt leicht zu ermessen, wie hoch und weit Uns und dem ganzen Lande daran gelegen, dass dasselbe von der darauf haftenden Schuldenlast dermalen eines liberirt werden möge; wiewol Wir Unserer getreuen Landekaft in 186.

zahlung rechtmässiger Schulden keinen Eintrag zu thun begehren. vielmehr derselhen zu Erreichung obgedachten Zwecks alle benöthigte Manutenenz leisten wollen, so kann Uns dennoch von Niemand verdacht werden, dass wir tragenden landesfürstlichen Amts halber desfalls sorgfältig sein und dabin unsere Gedanken richten, wie endlich dieses Schuldenwerk zu seiner Richtigkeit gelangen möge. Als Wir Uns nun ans den von Anno 1661 in Preussen Uns überreichten Recbuungen zurück erinnern, dass dazumal das ganze Capital im Biergelde 1,183,282 Rthlr. und im Hufenschoss 237,380 Rthlr. und also insgesammt nur ein wenig über 14 Tonnen Goldes gewesen; so vermuthen wir billig, dass seithere bei Continuation so starker Abbaudlungen, gestalt Uus dann dieselbe hekannt, die Summa viel verringert und also dieselbe jetzt nicht über 12 Tonnen Goldes sein müsse; damit nun auch solche anf's förderliebste abgetragen und also das Land von dieser Last befreit werde, Niemand als der sich mit Erlassung aller Zinsen und den dritten Theil des Capitals behandeln lassen, nur miserable Personen jedoch hierunter nicht gemeint, etwas entrichtet werde, demnach befehlen Wir Euch biermit gn. und ernstlich, sofort die zureichende Verorduung zu thun, dass auf diese und keine audere Art mit den Bezahlungen verfahren und diejenigen, so sich daran nicht genügen wollen, an Uns verwiesen werden uud habt Ihr nicht zu besorgen, dass davon ungleich werde judicirt werden, dann nicht allein im Römischen Reich, besondern auch andern benachbarten Königreichen, denen es auch wol an Mitteln nicht fehlt, exempla genug vorhanden sein, dass sie noch wol ein mebreres den Creditoren oh honum publicum abziehen. Es würde vielmehr ungleiche Iudicia geben, auch den Verordueten allerhand Nachrede und Hass zuzieben, wann sie andern ietzt ein mehreres gehen sollten, als wie sie bisher ihre Creditores befriedigt, die dann wol gar allerhand beneficia juris gegen solche ihre gethane Handlungen auf die Babn bringen und dadurch das Landsebaftwesen gar wieder in eine Confusion setzen dürften. Und weil Wir Uns ferner aus vorangezogenen Rechnungen erinnern, dass viele Creditores ihre Capitalia so lange stehend gebabt, dass sie das alterum tantum wol 3 oder 4 mal bekommen, so wollet Ibr Uns derselben zu ferueren Verordnungen einen absonderlichen Extract machen lasseu, dann Ihr selbst leicht ermessen werdet, dass mit denselben viel anders zu verfabren sein will, und werdet Ihr indessen denenselben weder an Capital noch Zins das geringste nicht abfolgen lassen. Weil auch oft angeregte Uns in Preussen exhibirte Rechnunge besagt, dass gar grosse und gauz unnötlige Zehrungen bei Äbnehmunge der Rechungen vorgeben, so halten Wir gn. davor, dass hinftre genug sein werde, wann Einer von den Vererdineten, Einer von der Ritterschaft und Einer von den Städten dabei sei, welche nachmaln mit den anderen auf skünftige Jahr unwechseln und indessen ihren Collegen und Heignelassenen Relation abstatten können, wie Ihr dann solches gleichergestalt dahin zu verordnen haben werdet, damit wir auch dieses Werk hinfüro desto besser zu Unseres Landes Besten respietren mögen. So wollet Ihr die Verfügung thun, dass uns inskünftige von der Landschaft Rentmeister alle Jahr ein Exemplar der abgelegten Rechungen und mit dem ersten zugleich eine Designation aller Schulden im Biergelde und Huffenschess zugeschickt werden möger.

Wir erinnern Uns wol, das wir dieses denen sämmtlichen Verordneten rescrihiren sollen; weil uns aher bekannt, dass dieselhe jetzt nicht zur Stelle. Uns aber merklich daran gelegen, dass dieses alles sofort mit Nachdruck angeordnet und keine Zeit darin versäumt werde, so konnt Ihr hiervon denen andern künftig Communication thun, indessen aber ohne einige Versäumniss dieses also auordnen; dann sollten wir verspären, dass Ihr, wie wir nicht hoffen wollen, bierin säumig wäret, so würden wir veranlasst werden, der Landschaft Rentmeistern und anderen Bedienten dieses alles also ernstlich anzubefehlen. Wir seind versichert, dass Ihr uud alle anderen Unsere geborene Unterthauen, wann dieses alles seinen Effect erreichet, diese Unsere Vorsorge mit Unterthän. Dank rühmen und gar viele sich in die Chur Brandenburg zu wohnen begehen werden, welche dieses Land um dieses so weit berufenen oneris willen anitzo scheuen, uud Wir werden nicht unterlassen, Euren hiehei verspürten Eifer mit Churfürstlicher Gnade, womit Wir Euch ohne das zuzethan sein, zu erkennen."

Ela sweites Schreiben an Gröben vom 24. April/4. Mai spricht des Krifürsten bobes Befremden ans, dass seinen Versicherungen eutgegen die Distribation der Zinsen im Hufenschoss im bisheriger Weise gescheben, gleichergestalt die Zinsen in dem Neuen Biergelde ohne einige Behandlung der Capitalien ansgetheilt werden sollen. Er solle sofort beriebten, wer dies veranlasst, im Uebrigen des Kurfürsten Anordnung genan folgen und die Abrechung zusenden.

Unterm 9,/19. Mai berichten die Geheimen Räthe an den Kurfursten: Größen sei mit der Stände Deputirten vor ihnen ersehlenen, über die nicht bewilligten Auflagen sieh zu beschweren, die dem Lande den Ruin brächten. Stände wollten eine Abschiekung an den Kurfürsten ihne, ihm Vorstellungen zu machen über 1) des Landes Zustand; 2) die Aufzeichnung der Leute durch die Salzfaktoren; 3) die Anfnahme der Statistik durch die Land-Commissarien; 4) die Prediger-Reverse.

Der Kurfürst reseribirt an die Geheimen Räthe d. d. Cleve 26. Mai: Die von den Ständen erbetene Moderation der Contribution könne jetzt nicht eintreten; sie sollten ihre Deputation deswegen unterlassen. Trotzdem macht dieselbe sich wenige Tage darauf auf den Weg nach Cleve.

Memorial der Landschaft für die seehs Deputirten H. L. v. d. Gröben, Levin Friedr. v. Bismark-Crevese, Joh. Georg v. Röbel. Mitverordneten der Landsehaft zum Neuen Bier-Gelde und Commissarins des Oberbarnimschen Kreises, Hans Heinrich von Benekendorf, Director der Neumärkischen Ritterschaft, und Mich. Zarlang und Nicolaus Muth, Bürgermeister

von Berlin, bez. Salzwedel d. d. Berlin 28. Mai 1666.

Remoustration der Verordueten gegen das Vorgehen des Kurfürsten gegen Gröben und die Laudschaft. Bitte es bei dem bisherigen Modus administrandi zu lassen und Vertagung der Frage his zur Rückkehr des Kurfürsten in die Marken, da der Transport aller nöthigen Akten nach Cleve nuthunlich.]

1666.

(Das ganze Sinnen der Verordneten sei, bei der sehweren, durch Zins- 7. Juni, zahlung und Schuldentilgung übernommenen Last, von jeher auf Miuderung, ja Beseitigung dieser Last gerichtet gewesen). "Insonderheit aber hat man dieser guten Intention seit anno 1643, da das Creditwesen - - in den äussersten Ahfall hestanden, treneifrig insistirt, da man das Remedium der Behandlunge der Capitalien ergriffen und mit Fortsetzung desselhen durch Gottes Gnade das zuwege gehracht, dass die Capital-Posten dasieder auf ein grosses diminuirt worden. Dahei aber auch das Werk also eingerichtet, dass denienigen Creditoribus, welche zur Behandlung kein Belieben getragen, auf die Zinsen soweit, als nach Beschaffenheit der Zeit sich die Gefälle verbessert, Zahlung wiederfahren ist. Nicht weniger ist man auch bei diesem Corpore schon vor etzlicher Zeit dahin bedacht gewesen, wie und auf was Weise die grosse Zehrungen und Unkosten nach aller Möglichkeit einzuziehen, und dazu zu gelangen ist heschlossen, dass, da sousten das Collegium der Verordneten des Engen Ausschusses, dereu iu allem nur sechs, als drei von Prälaten und Ritterschaft und drei von Städten, seind, alle Jahr dreimal zu Ahreichung der in jedem termino fälligen Zinsen gehörige Anstalt zu macheu, und der Oher-Ziesemeister

Relationes abzuhören, in vorigen Zeiten zusammen kommen müssten, dasselhe nuumehr zur Distribution der Zinsen, Behandlung der Capitalien und Ahnehmung der Oher-Ziesemeister Relationen. alliährlich nur einmal zusammenkommt und solche Sachen in möglichster Eile expedirt, und da der Grosse Ausschuss vor Alters jedes Jahres Zusammenkunft gehalten, die Jahr-Rechnung abgenommen und darüher den Eugeren Ausschuss, welcher das Schuldenwerk eigentlich in Verwaltuug hat, sammt deneu von denselhen dependirenden Landschaft-Bedienten quittiret, solches nunmehr uur alle zwei Jahre geschieht: desgleichen da hei diesem Conventu des Grossen Ausschusses sich hiebevor alle und jede dazu Verordnete in jeden Kreisen zugleich eingefunden, nunmehro die Verordnete in denen Kreisen nicht beide zugleich der Ahnahme der Rechnung heiwohnen, sondern diesfalls mit einander alterniren, auf Seiten der Städte aber, welche das meiste hei diesem Werk thun und zutrageu und dahei die heste Nachricht geben können, alleiue die Haupt-Städte die Ihrigen zur Stelle schicken müssen, durch welche itzt erwähnte drei media dann bereits die Unkosten hei diesem sehr wichtigen und weitläuftigen Werk hereits sehr restringirt und eingezogen seind."

(Sie drücken ihren Schmerz darüber aus, dass trotz dieser Bemühungen uud ihrer guten Verfassung) "Sr. Ch. D., allermeist zu der Zeit, wann Sie ausserhalh diesen Churlanden hegriffen und von Dero getreuen Landschaft nicht wol zu erreichen seind, von Einigen der Landschaft etwan nicht wol affectionirten Leuten darüber ungleiche Gedanken heigehracht würden. Dass sogar ungewöhnliche harte Verordnungen nicht allein gegen Uns, sondern auch gegen die gesammte Stände, welche Uns das Creditwesen dieses Landes anvertraut, ergeben müssen, massen dann ein Exemplum absque ullo exemplo ist, was für itze dem Herrn Decano von der Gröhen, als einem nnice Membre Collegii der Verordneten des Engen Ausschusses zugemuthet worden, dergleichen doch von Uns, wie wir in beiden Collegiis zusammenstehen, ohngeachtet der ganze Grosse Ausschuss das Corpus Statuum hei dem Creditwesen repräseutirt, uicht könnte hegebret werden, alldieweiln der bisherige modus administrandi nun bei zweien Sacculis ihnen durch verschiedene Recesse und Churf, Reverse zwischen der gn. Herrschaft und Dero getreuen Statibus feste und unheweglich gestanden, und noch von E. Ch. D. in anno 1664, da Deroselben von Ihren getreuesten Ständen und Unsern Principalen die Lentzische Zoll-Iutraden als eines der voruehmsten Stücke des Biergeldes aus unterth. Gutwilligkeit wieder hingegehen worden."

Sie verweisen zum Sehluss auf §. 18 des Recesses vom 23. Mai 1664, wonach der Kurfürst nur die Controle, nicht die Verwaltung der Creditkassen beansprucht habe. Da die Controle nur in Gegenwart des Kurfürsten und seiner Geheimsten Räthe im Beisein der ganzen Landschaft vorgenommen werden köune, so bäten sie um Vertagung bis zur Rückkehr des Kurfürsten.

Unterthänigstes Memoriale, worüber Sr. Ch. D. zu Brandenburg. Ihres allerseits gn. Churfürsten und Herrn gn. Resolution und Remedirung Dero getr. gehorsamste Land-Stände von Prälaten, Grafen, Herren, Ritterschaft und Städten der Chur und Mark Brandenburg durch Anwesende Ihre Deputirte nach mündlich gethanem Deroselben unterth. Vortrage in tiefster Demuth gehors, bitten. Gegeben Cleve am 1. Julii/30, Junii (sic) 1666.

## (Mit eigenhändigen Randnotizeu des Kurfürsten.)

1. "Wie hoch die itztgedachte Stände darüber in aller Unter- I. Juli. thänigkeit erfreut seind, dass der Allerhöchste Gott Sr. Ch. D. hohe Consilia und fürtreffliche actiones hei itzigen gefährlichen Conjuncturen dergestalt allergn, secundiret hat, dass das Heil, Röm, Reich von der hereits in der Flamme gestandenen innerlichen Unruhe errettet und bei guter Sicherheit und Frieden conserviret, wie auch hierdurch Sr. Ch. D. welthekannter, unvergleichlicher Name and Nachruhm zu Deroselhen unausbleiblicher Reputation auf die werthe Posterität fortgepflanzt worden, mit diesem herzinniglichen gehors. Wunsch, dass die Göttliche Allmacht ferner in Rath und That Ihr höchstlöbliches Benehmen allenthalben mit erspriesslichem Success reichlichst gesegnen wolle:

So hoch werden sie genöthigt, Sr. Ch. D. nach den hochtheuren Pflichten, womit sie Deroselhen und Ihrem ganzen Churf. Hause verwandt, die itzige wahre Beschaffenheit Deroselben Churlande und zugehöriger Unterthanen, an welcher Gedeihen und Wolfahrt Ihr und Ihro Churf. Nachkommen am meisten gelegen, unterth. zu entdecken."

(Nach Aufzählung der kanm erschwinglichen Contributions-Lasten fahren sie fort):

"Und werden hierbei die Gemüther dieser Sr. Ch. D. getr. Stände und Unterthanen im Grunde ihrer Seelen so sehr, dass es anch mit Worten genugsam nicht kann beschrieben werden, dadurch gekränkt, dass einestheils sie, die Stände, in solchen Sachen, daran des Vaterlandes Wolfahrt und Verderh hanget und woraus ihnen nichts anders als Schaden, Verlust des noch übrigen schlechten Vermögens und eine Total-Ruin zuwachsen kann, entweder gar nicht mehr oder doch nicht zu rechter Zeit requirirt und in consilium vocirt, sondern mit so gar schweren und ohne gänzlichen Verderh des Landes nicht zu ertragenden Auflagen ohne einige Remission und Respiration von einem Monat und Jahr zum andern zu continuiren, allein per modum pracepti angehalten werden wollen und sollen (Randnotiz des Kurfürsten: geheime und wichtige consilia soll man ans Klockenseil binden und den Ständen zu deliheriren erst übergehen); da doch nicht allein ein solches dem Herkommen im ganzen Reich zuwider läuft und S. Ch. D. nebst Dero höchstsel, Churf, Herrn Vorfahren durch vielfältige Ch. Reverse und Land-Recesse Ihren getr. Ständen die feste und gu. Versicherung und Zusage gethan, dass in solchen und dergl. cansis arduis da des Landes Wolfahrt oder Verderb mit unterläuft und der Unterthanen subsidia und Beihülfe erfordert werden, alles mit Rath, Vorbewusst und Einwilligung Ihrer, der Stände, angefangen und verordnet werden solle, welcher Modus dann, wie davon die Acta publica therfüssig zeugen, in vorigen Zeiten stets ohservirt worden, sondern auch ipsa naturalis aequitas dieses erheischt, dass, wann bei einer und andern Begebenheit die Status und Suhditi das Ihrige mit aufsetzen und hergeben sollen, ihnen auch die Beschaffenbeit der Sachen sattsam vorgestellt und weil ihnen die vires et debilitates des Landes und der Einwohner am hesten bekannt, ohne ihren Einrath und Bewilligung nichts vorgenommen und zu Werk gerichtet werden möge: (RN. des Kurfürsten: Friedenssehluss und instrumentum pacis gehen hier die Decision.)

Andernthells aher die Stände aus dem, wegen des erwähnten augmenti contributionis aus Cleve eingekommenen und nach deroselhen Einhalt von den anwesenden Ch. Herra Gel. Räthen hinwiederum an die Stände ergangnen mandatis mit höchsten Schmorzen ersehen milssen, dass nun das vorige monatilehe Quantum contributionis der 22,000 Thlr. pro ordinario ouere gehalten und ausgegeben (R. de Kurf.: Wäre zu winsehen, dass Wir solche Nachbarn hätten und in solchen Zeiten lebten, dass man mit wenigerem zukommen könnte und berichten die Stände mit Ungrund, dass diese letztere Verhogung weit höher als im Schwedischen Kriege bei der Neutraliät gewesen, da einem jedwedern das Seinige uebenst dem so er monatlich hat gehen sollen von Fremden ist genommen worden); hei dem zu verschiedenen Malen inseits ei luvitis statilus ausgeschlagenen augmeuto

aber dieses, dass sich solches hei weitem nicht so hoch erstrecke, als man wol in vorigen Jahren monatlich contribniren müssen, pro ratione et fundamento angeführt werden wollen, da doch, was das Erste betrifft, die Stände das vorige, seit Anno 1662 monatlich geforderte Quantum contributionis der 22,000 Thlr. niemaln entweder expresse oder tacite pro onere ordinario hewilligt und angenommen, sondern obwol nach damaliger der Zeiten Beschaffenheit, alles dawider hei allgemeinem Landtage gethanen Einwendens und Remonstrirens ungeachtet, die Stände geschehen lassen müssen, dass S. Ch. D. nicht weniger monatlich von dem Lande nehmen können und wollen, jedennoch sowol bei selhigen Landtags-Tractaten als folgendes von Zeiten zu Zeiten sie, die Stände, sich dawider sattsam verwahret und auf jedwedes nm Moderation und Linderung solcher hohen Summen gethanes unterth. Ansuchen von Sr. Ch. D. die gn. Resolution and Vergewisserung erhalten, dass sie, sohald es nur immer möglich sein würde, ihnen die desiderirende Suhlevation gehen wollten und dass diesen Ihreu getr. Ständen und Unterthauen dasjenige was hishero aus unnmgänglicher Noth von ihnen gefordert werden müssen an ihren habenden Frei- und Gerechtigkeiten allerdings unschädlich sein und in keine Consequenz gezogen werden solle. Was aber das andere anlanget, leider! die Früchte, welche die so lange Jahre hero in so grossem Quauto über Vermögen aus blosser unterth. Liebe und Treuc hergegehene und von Sr. Ch. D. niemalen anders als für eine lautere unterth, Gut- and Freiwilligkeit mit gn. Dauk an- und aufgenommene Contributiones militares mit sich gehracht, ein Jeder in und an denen so sehr ruinirten Städten. Flecken und Dörfern täglich für Angen hat: (RN. des Kurf.: An Untergang der Städte die Räthe, die in Städten, selber schuldig sein, wegen der ühlen Verwaltung, welche weltkundig ist), und die naturalis ratio männiglichen dieses dictiret, dass was in selbigen Zeiten in so vielen und üheraus hohen Summen dahingegehen werden müssen nicht wiederum könne erworhen sein, alldieweiln man seithere sub continuo onere gesessen und uicht einen einzigeu Monat frei gehabt, die Nahruug und das Vermögen des Landes auch dasieder nicht zu-, sondern in viele Wege abgenommen -- -- --

2. Es hat nuch bei deu Ständen und Jedermänniglieben ein grosses Nachdeuken und Betrübnis verursacht, dass im Namen Sr. Chr. D. angeordnet und Deroselben Ministris und Jaud-Commissariis anhefohlen worden, eine richtige Designation aller und jeder Städte, Fleeken und Dörfer und derer darinnen befindlieben Mannschaft einzuschieken.

1666.

5. Juli.

Und weiln nicht allein handgreiflich ist, dass auf einen so gar ungewissen Grund nichts Beständiges gehanet werden kann, sintemaln die itzige Anzahl der noch übrigen Mannschaft wegen der allzusehwer fallenden Landesbürden und an vielen Orten bereits in Schwange gehenden hitzigen und anktbeenden Krankheiten sich täglich mindert; sondern auch weiln Niemand weiss, wohin mit solchem Vorenheme eigentlich gezielet wird, ein Jeder daraus mehr Böses als Gutes prüsumirt und eben um dieser Ursachen willen viele Leute, sonderlich aber diejenige, welche nur zur Mieht wohnen oder ad eertos annos mit einem und andern Land-Stande contrahirt habes, sich hie und da aus dem Staube machen und des Erfolge und Ausgangs uicht erwarten wollen, andere aber, so Einheimische als Frende, die noch frei seind, in diesen Landen sich häuslich niederzulassen merklich abgeschreckt werden.

So ersuchen E. Ch. D. Dero getr. gehors. Stånde demittligst sie wollten in gu. Erwägung solcher und andere tiecht zu ermessender Incoavenientien sothane Verordnung in totnm aufheben und defalls an Dero hinterlassene Geh. Rithe zu Cölln a./Spr. gemessene Inhibition ergeben lassen.\* (RN. des Kurf.: Dieses ist zu meiner Information und stehet einem Landes-Farsten frei, ohne Vorbewusst der Stände solches zu tunn und befremdet es nicht wenig, dass die hierunter geführte gute Intention, so zu der Stände eigenem Nutz ist grerichtet gewesen, übel interpretirt worden, and hätten sie nich hiemit wol bei meinen vielfältigen Geschäften versehonen können. Wann nicht etwan von solchen Klaglingen, so das Gras hören wachsen, denen Leuten böse Impression von der Herrschaft Intention wäre gemacht worden, sollte ein solches nicht gesechehen sein.)

Darau schliessen sich füuf andere Beschwerden über die Festschung des Preises nud der pre Kopf zu kanfenden Quannität Stat, die Ausschrie tungen der kurfürstlichen Zollbeamten, die Entwerthung der Münze darch Auspräugung leichter Dreier, die Ausnutzung des Mühlstein- und Peltzr-Eines-Monopols

Resolution des Kurfürsten auf die Eingabe der Deputirten.
Dat. Cleve 5. Juli 1666.

[Der Ungrund ihrer Vorwürfe. Schlechte Administration der Städte.]

(Die Contributionslast sei bei den kriegerischen Conjunkturen unumgänglich. Durch diese sei der Kurfürst genöthigt worden) "sich in solche Postur zu setzen, dass Sie mit Nachdruck ; dann blosse Worte und

leere persnasiones in dergleichen Fällen weinig oder nichts ausrichten : allen Partheien zusprechen, auf allen Fall auch Dero eigene Sicherheit und Wolfahrt genügend hechachten konnteu. Oh nun zwar in dergleichen Begebenheiten Sr. Ch. D. Lande und Unterthanen sowol aus uatürlicher Schuldigkeit und pflichtmässiger unterth. Devotion, als auch in Kraft der gemeinen Reichs-Constitutionen verhunden waren, die zu dieser Armatur ') erforderte Kosten und Geldmittel herzugehen, so haben doch S. Ch. D. durch Dero treufleissige Bemühung und Sorgfalt von andern Orten zu Suhlevation Ihrer Unterthanen ansehuliche suhsidia zu Wege gehracht und zu Aufbringung, auch theils Unterhaltung Dero Miliz wirklich angewendet." (Mit der Herstellung des Friedens von Oliva seien den Landen des Knrfürsten, vor andern der Kurmark, ausehuliche Remissionen widerfahren): "und ist dahei ganz irrig, dass von den Deputirten angegeben werden will, ob sollte im Monat Aprili über das Quantum der monatlichen 22,000 Rthlr. 15875 Rthlr. und im Monat Junio 11,000 Rthlr. vom Lande aufgehracht sein, sondern es wird sich hei genauer Untersuchung finden und darthun, dass, obschon das Ausschreihen so hoch ergangen sein möchte, dennoch davon ansehnliche Posten zurückgehliehen und ausgesetzt oder nachgelassen worden "

Für den sinkenden Wolstand sei neben den elementaren Unfällen die übele städtische Administration verantwortlich zu machen. Anch die Klagen über ungleirbe Eintbellung der Contribution seien unbegründet; pur deren Nichtaufbringung babe zu strengerem Einschreiten genötbigt.

Die Berufung von allgemeinen Landtagen ginge bei der Diseretion, mit der politische Angelegeubeiten zu behandeln seien, nicht immer an; indess köunteu die Stände der Ueberzeugung leben, dass der Kurfürst eutschlossen sei, des Landes Privilegien und Recesse nie anser Augen zu setzen.

Die Deputirten an den Kurfürsten. Dat. Cleve 13. Juli 1666.

[Wiederholung der früheren Beschwerden. Ein Enger Ausschass.]

1666,

(Die Deputitren protestiren noch einnal gegen die userschwingliche 13, Juli. Contribution; auch ihre sonstigen Besechwerden werden uschnalb begründet. Gestatten die politischen Augelegenbeiten keinen allgemeinen Landtag, os sei es seit Altere üblirb einen Engen Aussebass zur Herathung solcher Diage zu berufen). "Da dann mit versehiedenen Exempils zu behaupten, dass bei dem vorigen deutseben Kriege in solchen Fällen, da die

<sup>&#</sup>x27;) Zur Sicherung des Landes während des Kriegs zwischen dem Bischof von Münster und den Generalstaaten.

Euge der Zeit und die Eigenschaft der Geschäfte nicht zugeben wolles, die Angelegenheiten der gn. Herrschaft und des Landes sofort den ganzen Lande kund zu machen, auf der gn. Herrschaft Befehl die getr. Stände in allen Haupt-Kreisen weuige und sowol verschwiegen, als des status publici genugsam erfahrene Personen ihres Mittels erwählt und bevollmächtigt haben, mit welchen in- und ausserhalb Kreises was nöthig tuto communicirt und in Rath gezogen werden können." – "

Der Kurfürst an die Deputirten. Dat. Cleve 21. Juli 1666.

[Die Minderung der Contribution. Deren Name.]

1666. 21. Juli.

ii. (bie Bernfung eines Ausschusstages würde in diesem Augenblick, die Contribution sieht berabgemisdert werden könne, unersprissilis sein. "Was den Namen der Contribution betrifft, da seind S. Ch. D. nicht gemeint, eben damit das Land hei Auswärigeu verhasst zu machen und Können wol gescheben lassen, dass dasjenige was Dero gett. Land-Stidned Sr. Ch. D. zu Dero nothwendigen militärischen Amgaben unterth. einwilligen und beitragen nicht unterm odiosum nomen der Contribution, sondern etwan als eine Extraordinari Beistener, landschatzung, freiwillige subskida, oder dergt. ausgeschrichen und eingefordert werde, falls man nicht doch die General-Mittel vorzieben sollte —."

Der Kurfürst an die Deputirten der Stände. Dat. Cleve 7. Aug. 1666.

[Rechtfertigung der bisher in der Verwaltung des Creditwerks durchgeführten Reformen: die Behandlung der Creditoren; Verminderung der Mitglieder der Deharge-Commission.]

7. Aug.

(Der Inhalt ihres Memorfals vom 28. Mai sei ihm Tags zavor assandlich referit und vorgetragen). Glieichwie um S. Ch. D. in dem assegelassenen Reseript vom 21. Februar/3. Martii des Jahres (a. o. S. 3\*4) nichts mehr inteutiret, dann dass Dero getreue Landschaft von der beschwertichen Schuldenlasst liberit, und dardruch einer und andere, so auitzo deshalb abgeschreckt worden, sich in der Chur Branderng niederzulassen desto mehr dazu veraulasst werden möge:

Also ist es Sr. Ch. D. sehr fremd vorgekommen, dass vorgedachte Dero getreue Stände sieh darüher heschweren und, als ob S. Ch. D. dieselben aus ihrer Administration setzen wollten, anziehen mögen; angesehen eben das, was die Stände in ihrem unterth, Memorial anführen, dass nämlich die Landsebaft ihren Credit ausgesetzt, sich zu Debitoren constituirt, und remuneratis omnibus beneficiis in solidum sich verschrieben, die Ursaebe ist, waram S. Ch. D. aus landesväterlicher Liebe und Vorsorge vorermeldtes rescriptum abgehen lassen, damit die Landschaft desto eher befreit und die ausgesetzte Hand und Siegel eingelöst werden mögen. Den Ständen sämmtlich ist bekannt, was grosse ansebnliche Capitalia eine Zeitlang abgetragen seind, Wie nun solches allein durch das Mittel der Behandlung geschehen. also würde ja unverantwortlich sein, wann die Stände nunmehr solches Mittel zurücksetzten, oder auch S. Ch. D. still schweigen sollten, wann die Stände solches einzuführen gedächten. Im Fall es nun nicht geschehen, wie gleichwol S. Cb. D. glaubhaft berichtet worden, so hat es darbei sein Verbleihen; würde aber dergleichen in's Mittel gekommen sein oder noch künftig vorgenommen werden, so können S. Ch. D. nicht absehen, wie die Stände sustiniren wollen, dass sie in ihrer Administratiou turbirt worden, wann S. Cb. D. ihnen ein solches untersagen. Dann gleich wie der modus der Behaudlung mit Sr. Cb. D. gn. Genehmhaltung eingeführt, S. Ch. D. auch selhst wegen Dero bei ihm stebenden Capitalien sich derselben untergeben. und nicht allein unterschiedliche Juristen-Facultäten bei dem bekannten Zustande der Chur-Mark Braudenburg vor billigmässig befunden, sondern auch wol um viel geringerer Noth willen in anderen Königreichen, Republiquen und Landen oh honum publicum dergleichen eingeführt wird, solche Verordnungen auch niebt zur Administration, sondern vor S. Ch. D. gehören; also halten dieselhe nicht dafür, dass die Stände befugt seien, ohne gn. Vorwissen und Willen hierunter einige Veränderung vorzunebmen; und weil nun kein ander Mittel zu ersehen, wodurch die Cb. Br. Landschaft von dieser grossen Schuldenlast endlich befreit werden könne, als dass mit einem jedweden, er sei auch wer er wolle, ohne itzigen Respect der Person mit solcher Handlung fortgefahren, niemanden aber, ausser was ad pias causas verordnet worden, der Zins entrichtet worden; so wollen S. Ch. D. Dero getr. Land-Stände hiermit nochmals gn. uud zugleich ernstlich anbefohlen baben, hiervon nicht abzuweichen und diejenigen, welche solche Handlung nicht belieben wollen, zu notiren und zu Sr. Ch. D. Wisseuschaft zu bringen, in mehrer Erwägung, dass wann man hinfüre auderen Creditoren ein mehres geben wollte, alsdann diejenigen, so sich hiehevorn in solche gütliche Handlung eingelassen, Ursach sich zu heschweren hahen, laesionem allegiren und dadurch allerhand Ungelegembeiten und Confusion causiren möchten, welches dann allein dieser Veräuderung wirde zuzuschreihen sein. Als auch S. Ch. D. in gewisse Erfahrung gehracht, dass einigen Creditorihns wol zwei-, ja darnal das alterum tantum an Zinsen bezablt, so begehren S. Ch. D. in Gu., dass Derselhen hiervon einige weitere Information und Specifcation derselben Creditoren zugeschickt, immittelst aber mit fernerer Auszahlung an dieselhe einzehalten werde.

Was hiernächst die Ahbürung der Rechnunge betrifft und wie viele dabei sein sollen, wollen S. Ch. D. solchen Punet his zu Dero Gott gehe gifteklichen Hinauskunft aussetzen und aledann nach eingenommenem mehren Bericht sieh desfalls und wie es weiter dami anzustellen gegen Dero getrene Stände in funden verrehnnen lassen. Wie dann auch Dero Meinung nicht gewesen, dass die Rechunng anhero geschiekt werden sollte, sondern wollen Sie deren Extradirag in der Residenz gewärtig sein.

Wie nun S. Ch. D. weder in die Verordneten noch in den Assehuss einiges Misstrauen gesetzt, sondern sich vol versichert halten, dass sie allerseits dies Werk, woran Sr. Ch. D. und dem ganzen Lande so viel gelegen, treulich nud fleissig heolachten, also wollen Sie auch ferner das gn. Vertrauen zu ihmen setzen, sie werden sich auch binfüro darhei dergestalt hezeigen, damit die Schnidenlast je länger je nuchr gemindert und sie hei der Posterität Ruhm und Ehre dadurch erhangen mögen.

Der Kurfürst an Gröben. Dat. Cölln a./Sp. 15. April 1667. [Der Ausschuss soll über die Befolgung der Editet vom Februar und April 1868 berichten. Zinsuspenssion für die Darleben der Kreisritterschuse, Die Veranschlagung der leichten Mänse bei der Berechnung der landschaftlichen Schulden. 
Designation der allen Creditoren.]

16077. Euch ist sonder Zweifel in frischem Angedenken, was Wir aus Unserer Residenz Cleve vom 21. Februar und 24. April verflossene Jahres wegen der Landschaft Schuldenwerk und durch was Nittle soleles endlich zur Richtigkeit gehracht werden imöchte, an Each in Gnaden reserthirte. Nan würde Uns lieb gewesen sein, wenn die De putifrte des Ausschusses um diese Zeit, wie sie sonst gewöhnt sien, anhero gekommen w\u00e4ren, damit Wir von ihuen vernehmen k\u00fanet, anhero gekommen w\u00e4ren, damit Wir von ihuen vernehmen k\u00fanet, anhero gekommen w\u00e4ren, damit Wir von ihuen vernehmen k\u00fanet, ab wir abet versehmen, dass sich ihre Zusammenkunft noch auf einig Zeit versehichen und Wir alsdam nicht hier sein m\u00e5chten, so abbet

Wir Ench hiermit in Gnaden auftragen wollen, dass ehe nnd bevor sie wieder von hinnen ziehen, sie Uns ausführliche Relation abstatten sollen, wie sie sider vorgemelter Unserer zn. Verordnung mit Distribuirung der eingekommenen Gelder sowol im Hufenschoss, auch im Neuen Biergelde verfahren, und ob auch denenselben, welche wol mehr dann zweimal das alterum tantum an Zinsen erhoben, wovon Wir nochmaln eine richtige Designation begehren, seithere einiges Geld gereicht worden; ob sie bei Abnehmunge der Rechnungen mit Einziehnng der Personen sich also betragen, wie Wir es gn. zu Besparunge der bisher unnöthig aufgewandten Kosten angeordnet, und dann dass Uns ein Exemplar der abgelegten Rechnunge alsofort eingeschickt werde. Als Wir auch in gewisse Erfahrunge gebracht, dass die Alt- und Mittelmärkische, wie auch Priegnitzirische Ritterschaft insgesammt über 200,000 Thir, bei der Landschaft ziusbar belegt, und darauf bisher ein ansehnliches an Zinsen alle Jahr empfangen haben, so zweifeln Wir zwar nicht, es werde in Kraft Unsres gn. Befehls ihnen sowenig als andern seither etwas entrichtet sein, damit man sich aher um soviel weniger mit der Unwissenheit entschuldigen möge, so haben Wir Euch in specie dieses gn. anbefehlen wollen, sofort bei Eurem Rentmeister die Verordnunge zu thun, damit vorgedachter Ritterschaft weder an Zinsen noch auch an Capitalien ohne Unsern expressen gn. Consens etwas entrichtet, besondern alles einkommende Geld blos und allein zu Behandelunge der Privat-Creditorum angewandt und dabei wol Acht auf die leichte Münze genommen werde, damit dieselbe nicht anders dann nach ihrem Valor bezahlt werde:

Wir haben zu Euch das gu. Vertrauen, Ihr werdet dies alles mit schuldigstem Fleiss verriebten und die Verflugung thun, dass Uns obdesiderirte Relation ebestes zukommen möge. Würden Wir auch erfahren, dass Ihr dem Rentmeister nicht alsofort die Andentung wegen Nichtbezahung der Zinsen thätet, so würden Wir nicht umhlu können, dergleichen Verordnungs esheht an ihu ergehen zu lassen — ...

Die Verordneten zum Grossen und Engen Ausschuss an den Kurfürsten. Dat. Berlin 14. Juni 1667.

[Bitte nm Aufschnb zur Abfassung eines so ansführlichen Berichts, wie ihn das Werk verlange, inzwischen um Belassung bei. den bisherigen Verwaltungsgrundeätzen.]

1007

Verordnete hoffen, das von beiden Theilen erstrebte Ziel, die Ab-24 Juni. lösung der ganzen auf dem Biergelde lastenden Schuld, mit der Zeit zu 1667

erreichen, wofern ihnen nur die bisher beobachteten Verwaltungsgrundsätze anch ferner verstattet würden. Seien anch zu gründlicher Remonstration gänzlich willig; wollten dem Knrfürsten nur bei seiner jetzigen schweren Betrühniss') mit ausführlichem Bericht nicht beschwerlich fallen. Bäten daher um Aufschuh "bis zu Dero guten Gelegenheit, inzwischen nm Gestattung der bisherigen Art der Behandlung und gewöhnlichen Distribution der Zinsen, welche von so vielen, theils miserablen und nothleidenden, blos deshalb anhero gekommenen Creditoren mit Verlangen, auch wol theils mit Thränen, erwartet wird, und ohne merkliche Schwächung der Landschaft Credits and Respects |: zamala bei den Exteris, die davon leicht ungleiche Gedanken schöpfen könnten : | nicht länger anfznhalten ist, nngehindert vorfahren mögen".

Rechtfertigungsschrift der Altmärkisch-Priegnitzirischen Ritterschaft. Dat. 17. Juni 1667.

Das von ihr und der Ritterschaft der Mittelmark gemachte Darlehen gleich vortheilhaft für Herrschaft und Landschaft. Das bisherige Verfahren bei der Zinszahlung. Der Knrfürst nicht gut berichtet. Bitten, nnr nicht schlechter als Privatpersonen behandelt zu werden.]

27. Juni. (Es sei nur denkbar, dass der Knrfürst durch die Angaben ihrer Neider und Feinde zu seinen ungleichen Weisungen bestimmt worden sei.) "Unterdessen schmerzt es uns nicht wenig, dass, da auch nach Verordnunge der Rechte nicht sofort contra privatos executive verfahren, sondern ein jeder billig vorhero über deme, dessen er beschuldigt wird, vernommen werden muss, dass dennoch wider unberüchtigte nnd bis hieher in guter Estime verbliebene Corpora und Membra E. Ch. D. getreue Land-Stände anders wolle procedirt und also bald ab Arresto tanonam specie executionis wider sie der Anfang zu ihrer nicht geringen Verkleinerung gemacht werden. Und wie wir nun niemalu der Meinung gewesen, dasienige zu verhehlen und in ein Verleugnen zu ziehen, was diesen beeden Kreisen mit gutem Fuge und Rechte zusteht, also halten wir doch für keineswegs billig, dass den Einflüsterungen des Sohnes eines gewesenen Einnehmers Glauben geschenkt werde,"

(Die Fürsorge für die Zukunft habe sie zur Selbstbesteuerung in gnten Zeiten geführt), "wodurch dann mittler Zeit nicht allein die angenommenen herrschaftlichen Schulden pedetentim abgeführt, sondern tractu temporis noch ein Geldvorrath gesammlet und erspart werden können. welches beeden Kreisen zu sonderbarem Nutzen gereicht.

<sup>&#</sup>x27;) Wegen des Verlusts seiner Gemahlin Luise Henriette, gest. 8. Juni 1667.

Was aher nun in specie diese mit Arrest belegte nomina und Posten bei der Landschaft im Biergelde betrifft, so hat es darnm gleichfalls diese wahrhaftige Beschaffenheit, dass, wann in Anno 1618, wie gnugsam hekannt ist, die Königlich Dennemärkische Post auf deu Zoll zu Lenzen stehend aufgekundigt und davor baare Bezahlunge begehrt, die Sachen auch den Land-Ständen von der gn. Herrschaft beweglichen vorgestellt und an Sie hegehrt worden, dass Sie den König von Dennemark zufrieden stellen und den Zoll zu Lenzen an sich nehmen möchten, so ist bei der ersten Deliberation communi Statuum approhatione nicht rathsam befunden, solchen Post in das Biergeld zu schlagen, sondern vielmehr dahin geschlossen worden, dass ein jeder Kreis wie auch die Städte Ihre Contingenta durch eine gemeine Collecta aufhringen wollten, von welchem Concluso aher nachgehends die ganze Neumark wie auch die Städte durch ihre moram abgetreten und darüber Anlass geben baben, dass das Biergeld dieserwegen in so tiefe Schulden gerathen müssen, dass man es bernachmaln wol gern anders gesehen hätte; diese heede Ritterschaften aber nebst der ganzen Mittelmark hahen sich nicht säumig erwiesen, dem erstgefassten Schluss zu inhaeriren und derowegen in möglichster Eil ihre Quotas zusammengehracht und bei der Landschaft deponiren lassen und zur Deckung der Schulden, die in lauter Speciehus bestanden, employret." Trotz ihres Wunsches, ihr Capital wieder zu erhalten, hätten sie sich seitdem mit Landschafts-Ohligationen hegnügen, zudem bankerutter Creditorum Forderungen in solntam annehmen müssen and müssten sie hillig hei ihrem jure quaesito geschützt werden. Sie dessen zu herauben, würde gegen die Nachwelt nicht zu verantworten sein.)

Der Kurfürst an die Verordneten der Landschaft zum Neuen Biergelde. Dat. Cölln a/Sp. 18. Juni 1667.

[Sollen über den gegenwärtigen Zustand des Creditwerks berichten.]

1667.

(Die Verordneten häten ihn nm Gestattung fernerer Behandlung ihrer 28. Juni-Creditoren and gewöhnlicher Distribution der Zinsen.) "Gleichwie nun S. Ch. D. sich nicht zu entsinnen wissen, dass denen Land-Ständen in diesen Dingen einige Hinderung bishero geschehen, als erwarten S. Ch. D. eigentliche Nachricht, worin solche hestebe und auf was Art dieselhe fürgenommen worden; danehen wollen S. Ch. D. einer Designation gewärtig sein: 1) was die Landschaft an baarem Gelde anitzo heisammen habe, 2) auf was Manier und welchergestalt sie solches zu vertheilen gedenken, 3) was für Creditores anitzo hier

zur Stelle und 4) ob unter denselbigen einige, welche sieb nicht behandeln lassen wollten? (Nach schleunigem Bericht auf diese Fragen werde der Kurfurst sieh auf ihr Suchen näher erklären.)

Die Verordneten an den Kurfürsten. Dat. Berlin 21. Juni 1667.

[Beantworten die ihnen vorgelegten Fragen.]

1667. I. Jali,

- (Was 1, den Vorrath an baarem Gelde betreffe, so sei derselbe nicht ganz genan anzugeben, da pia Corpora and miserabiles Personae meist schon vor deu Zahlungsterminen ihre Quoten erhielten und anch diesmal erhalten hätten.) "Hierbei fällt nun weiter vor nnd kann zu rechter Zeit gnugsam dargetban werden, dass respectn der behandelten Capitalien einigen Creditoribus, die der Handlung so gar begierig geweseu, und man mit ihneu um der Erleichterung der Capitalsummen sich in Tractaten einlassen müssen, noch viel Termingelder nachsteheu, welche ebenfalls ans jedes Jahres Intraden abgeführt werden müssen und nicht ein geringes wegnehmen; als dass, wann nun die Verordneten etlichermassen aus deme, was quartaliter einkommen, die reditus des 1666sten Jahres examiniren und überlegen, und was der itztgemelten, binterstelligen Terminen halber nebst den Besoldungen, Bankosten an der Landsebaft Hause, Zebrungen und andern gemeinen Ausgaben bereits gezahlt ist, zur Decurtation bringen, so haben sie so viele anzumerken, dass mit den praennmeratis über 20,000 oder 21,000 Rthlr, nicht vorbanden sein, welche diesmal distribuirt and bebandelt werden können; und hat man nun bei voriger Distribution zu den Zinsen, ungeachtet nur 1 Rtblr. 12 Sgr. aufs Hundert gegeben worden, an die 15,000 Thir, bedurft, dass demnach über 5000 oder 6000 Rtblr. zu Bebandelung einiger sich angegebenen Creditoren nicht können verbraucht und zu Abführung der Capitalieu angewandt werden.
- 2. Die Mauier der Vertbeilunge der jetzigen vorhandenen Gelder nun belangende, so ist albereits erwähnt, dass, ausser was bei pist Corporibus geschehen muss, ingemein von 100 Tblrn. Capital mehr nicht danu 1½, Tblr. auf Zinsen gezahlt werden, und kann es gleichwol geringer uicht wol sein, man wollte dann die Landschaft darbter in böse Nachreden und Miscredit kommen lassen, welches nicht zu rathen.
- Wieviel Creditores eigentlich anjetzo alhier zur Stelle sein, solches kann man soeben nicht wissen, die vielfältig eingelangte Supplicata aber um der Ziusen willen nnd die Ansprüche, so den Ver-

Bericht d. Ansschusses über d. Zustand d. Neuen Biergelds, Somm. 1667. 401

ordneten zukommen, gehen gnugsam Anzeige, dass nicht ein geringer numerus vorhanden, und dass ein ieder um das Seinige sprechen und Ansuchung than wolle.

4. Dass unter denselhigen einige vorhanden, die sieh der Capitalien wegen nicht behandeln lassen wollten, solches kann nicht gesagt werden, sondern es gehen sieh nnnmehr, da ein jeder nm deswillen, dass mit der Distribution dies Jahr wider den bisherigen Gebrauch verzogen und sie darüher in eine Differenz wegen der Landschaft Creditwesens gesetzt worden, derselben gar zu viel an, welche meinen, dass man alsofort sie mit grossen Summen in Handlung annehmen und contentiren könne, da doch ein solches nm der Wenigkeit der zu der Behandlung verbleihenden Gelder (willen) zu beschaffen unmöglich ist. Und hefinden sieh bereits selhige angemeldete Posten an die anderthalh oder zwei Tonnen Goldes, da dann leicht zu gedenken, dass man dazu nicht Rath schaffen könne und man demnach grossen Unwillen auf sich laden wird, wann einer und der andere zu seinem desiderio nicht gelangen können, und würde die Ungeduld noch so viel grösser werden, wann man denselhen auch auf die Zinsen lauter nichts hinfüre werden lassen wellte."

Dieses hätten die Verordneten auf die Anfrage des Kurfürsten zu berichten und seien auf Verlangen zur volleren Anskunft über den Status des Biergeldes gern erbötig.

Die Situation vom Frühling der Jahre 1666 und 1667 wiederholt sich im Frühling des folgenden Jahrs, 1668. Wiederum verlangt der Knrfürst einen Bericht der Verordneten zum Nenen Biergelde über die Erfolge des Verwaltnugsjahres 1667/68; wieder erweisen diese sich sänmig und wieder ergeht an sie (23. März a. St.) ein knrfürstlicher Verweis mit der Mahnung die verlangte Schuldendesignation und Distributionsliste einzusenden, sowie beim nächsten Zusammentritt des Grossen Ausschusses die Behandlung der Creditoren nach Kräften zu fördern.

"Einer Hochwollöblichen Chur-Brandenburgischen Landschaft hierselbst anwesende Creditores" an den Kurfürsten. Berlin 10, April 1668.

(Bitte um Fortsetzung der Zahlung der Current-Zinee. Die verderblichen Folgen der Snapension derselben.1

1668 (Die Administratoren des Creditwerks selbst könnten hezengen, mit wie 20. April. geringen Zinsen sie hisher fürlieb genommen und was für Ungelegenheiten ihnen ans deren Fortfall entstehen würden, zu geschweigen der Ansechtung Mater. z. Gesch. d. O. Kurfürsten. X.

mancher Capitalforderungen, die sie vor vierzig Jahren, wann sie derselben nnr mächtig werden können, gern an sich genommen hätten, zumal die Behandlang bei dem Verfall der Einkünfte des Nenen Biergelds und des Hufenschosses und der vollen Zinszahlung an die pia corpora in unabsehhare Ferne gerückt sei.) "Daher hahen wir vor andern Creditoren uns zusammengethan, weiln ein grosses Stück unsres Vermögens, ja! unser vieler ganze Substanz an deneu Capitalien, welche wir bei der Landschaft stehen haben, hanget, und wir nicht allein diejenige Current-Zinse, die hisher gezahlt, verlieren, sondern auch der Capitalien halber von nun an schon diesen unwiederhringlichen Schaden hahen würden; dass wir uns derselben in einem und andern Nothfall dergestalt wie viele andre unsrer Concreditorum bisher gekonnt |: die nämlich dergleichen nomina gegen Aufnehmung einer Summe haaren Geldes pignoris loco versetzt, durch Cessiones und Versuren zn ihrem merklichen Vortheil angewendet, dieselhe ihren Creditoribus in solutum tradirt und dadurch executiones und immissiones avertirt, auch in andre Wege mehr sich damit gerettet und suhleviret haben : nicht mehr hedienen können, weiln hei solchem Zustande ein Jedweder für der Landschaft Posten, und zwar nicht unbillig, ein Abscheu haben und tragen würde."

(Der Karfurst selbst würde zugeben, dass die allmahiliche Behandling der Creditoren mod sehr mässige Zinszahlung billiger sei), als dass der Landschaft sollte Macht gegehen werden, uns, ihren Creditoren, den ausgestellten klaren Brief and Siegeln entgegen, auch das werige, welches wir an Current-Zinsen, ohgleich in minori Quanto, dennoch gewiss alle Jahr heben und zu unsern usibus anwenden können, gar zu entziehen.

Das Gesett erfordert Gleichheit allen Creditoren, zumal einer Universitas gegenüber, da doeh privati dazu verpflichtet sein. (Anch andre Landschaften, so die Magdeburgische, Brannschweigische, Mcklerburgische, Anhaltische, Hildesheimische, hätten den von ihnen vorgeschlagenen Modas eigehalten.)

Es werden auch E. Ch. D. bei oberwähntem der Herren Verordneten andern Einwande von den alten Capitalien [: derer sich unter den Unsrigen und sonsten wol wenige bei der Landschaft finden wein: ] gn. beberzigen, wie in der Chur und Mark Brandenburg die et jure antiquo herribrende und jederzeit weidlieh disputirte, aber weit praedierite Suhtilität von dem altero tanto ussurarum niemaln in Cossideration kommen, sondern bei allen und jeden Dehitis his auf das 1653ste Jahr die Zinsen so hoch, als sie nach Zahl der Jahre auf gesechwollen, bezahlt werden mitssen, in dem im Jahre 1656 erfolgten

jüngsten Landtags-Recesse aber von E. Ch. D. selbst per novam sanctionem recht und löblich constituirt worden, dass nebst dem Capital von den usuris non solutis auch das alterum tantum in Dero Märkischen Landen fallen und müsse gereicht, insolutis autem usuris das alterum tantum nicht attendirt werden, wonach auch bis dahero im ganzen Lande sowol in Concursibus als ausser denselben also erkannt ist: Und wann der Landschaft Creditoribus dasjenige, was die Herren Verordneten berichtet, sollte obtrudirt werden, dieselbe viel übler als die Creditores Privatorum in der Chur Brandenburg daran sein und wider Recht und Billigkeit auch hierin von ihren Debitoribus heftig würden gravirt werden."

Sie schliessen mit der Bitte, an die Verordneten zum Nenen Biergelde und zum Hufenschoss Befehl ergehen zu lassen, solange mit der gewöhnlichen Distribution der Landschaftlichen Gefälle fortzufahren, bis sie ihre Capitalien wieder empfangen könnten.

Der Kurfürst erlässt einen solchen Befehl unterm 17./27. April. Die Verordneten legen dagegen naterm 10./20. April Protest ein, fügen sieh schliesslich, wissen aher doch die vom Kurfürsten ersehnte völlige Amortisation der Schuld mehr als nothwendig zu verzögern, gemäss ihrem bisherigen Verfahren, wie sieh dasselhe ans der folgenden Uchersicht über die ietztvergangenen Jahre 1665-1667 ergieht:

Designation, was die Löbliche Landschaft in Annis 1665, 1666 und 1667 an Capitalien und Zinsen abgeführt und was bis dahin an Schuld verblieben. 1)

In Anno 1664 ist noch die Schuld an Capitalien gewesen . . . . . . . 1,080,465 Rthlr. 2 gr. 4 5 Darauf ist gezahlt Anno 1665 . . . . . . . . 47,718 Thir. 7 gr. 6.3 mit deme, was erlassen ist, und seind im Rest geblieben mit denen aufgenommenen 1,036,746 , 18 , 7,

4000 Thirn. . . . . . . .

1) In dem Begleitschreiben, mit dem der Verfasser dieser Designation, der Landrentmeister von der Linde, Gröben's Stütze, dem Kurfürsten dieseibe einreicht, heisst es, mit Rücksicht auf die vom Grossen Ansschass dem Kurfürsten eingegebenen Berichte vom 21. Juni 1667 und 10. April 1668 beschränke sie sich auf die Zeit bis Lucia 1667; über das Jahr 1668 könne erst zu Ostern des lanfenden Jahrs, 1669, berichtet werden.

```
Daranf ferner Appo 1666
      gezahlt, mit deme was
      erlassen worden . . . 52,589 Rth. 16 gr. 11 S
Und ist nach Abzng dieser
  Post ferner Schuld geblie-
                                                 984,157 Rthlr. 1 gr. 8 3
  ben . . . . . . . . . . .
    Anno 1667 hierauf weiter
      gezahlt mit der Erlas-
      snng . . . . . . . . 63,622 . 11 . 10 .
Verbleiben noch bis Lucia
                                                920,534 . 13 . 10 .
  1667 an Schold zo bezahlen
An Zinsen ist man Anno
                                                2,074,433 . . . 14 . 5 .
  1664 schuldig blieben . .
    Darauf Anno 1665 ge-
      zahlt . . . . . . . . 15,530 , 9 , 4 ,
    Und . . . . . . . . . 73,782 . 13 . 8.
    so bei der Behandlung
      erhalten. Thut beedes 89,312 , 23 , - ,
Bleiben an restirenden Zin-
  sen mit dem jährlichen
 Zuwachs . . . . . . . .
                                                2,035,126 , 20 , 81/2 5
    Hierauf ferner Anno
      1666 gezahlt . . . 14,601 . 9 . 3 .
    Und . . . . . . . . . . . . . . . . . 111,449 , 7 , 6 ,
    so erlassen. That beedes 126,050 . 16 .
Da dann wieder in Rest
 nebst den zugewachsenen
 Zinsen blieben . . . .
                                                1.987,431 . 12 . 61/. .
    Woranf weiter in Appo
      1667 gezahlt . . . 14,304 , 14 , 9 ,
   die erlassen worden,
     That beedes . . . 168,969 , 21 , 5 ,
Und seind ferner bis Anno
```

Die Geheimen Rübte bemerken in ihrem Bericht an dem Kurfürsten dem die Designation beiliegt, dass der erste der beiden von dem Laudrentmeister von der Linde in seinem Begleitschreiben zur Designation erwähnten Berichte der Verordneten zum Grossen Ansschnase vom 25.4 Juni 1667 nur Bedenken gegen die Suspension der Zinzszählung enthälte. Der zweite, vom 10. April 1668, habe nicht anfgefinden werden können. Der Kurfürst reserbitt d. d. König-berg 12. April 1699 an die Geheimen Rübte, einen nenen, genaneren Bericht von den Verordneten einzufordern, der nicht wie diese Designation nur allgemeine Zahlendaten, sondern die namestliche Aufrahlung sämmlicher Creditoren der Landschaft enthalte, jowie die anlieselben während der der leitzte Jahre gezahlen Zilnen, das von letzt an

1667 an Zinsen schuldig

1,860,501 . 9 . 41/2 .

Niemand, mit Ansnahme der pia corpora und personae miserabiles, irgend etwas an Zinsen erhalten solle. Hierüber sei allein mit Gröben, nicht mehr mit dem ganzen Aussehnss zu verhandeln.

Die Geheimen Räthe an den Kurfürsten. Dat. Cölln a./Sp. 9. April 1669.

[Gröben, zur Verantwortung berufen, meldet sich krank. Des Landrentmeisters von der Linde Ansflüchte mit seiner Iukompeteuz und Hiuweis auf den bald zusammeutretenden Ausschuss. Vorschlag mit den Verordneten die Sache zu erledigen.l

1669.

(Von der Linde sei von dem Verlangen, binnen einer bestimmten 19. April. kurz bemessenen Frist die gewünsehte Designation mit den Namen aller Creditoren und der Höhe der von jedem empfangenen Zinsen zu liefern, betroffen gewesen. Darauf hat er sich dahin vernehmen lassen, es wäre eine Unmöglichkeit, dass er so bald mit einem solchen Bericht könnte fertig werden; das Corpus der Schulden, die doeh alle benennet werden müssten, zumal oft viele an einer Post interessiret wären, wäre sehr weitläuftig: Ew. Ch. D. hätten den Land-Ständen gn, concedirt, eine Distribution generaliter zu machen, wie sie vor diesem gethan, deme waren sie nachgegangen. Er ware nur ein verpflichteter Diener aud hielten ihne seine Pflichte dahin, dass er nichts sollte offenbaren von des Landes Vermögen und Unvermögen, wollte gern sein Gewissen salviren und es an seine Obern bringen, ob er alles sollte ansantworten: Wann es würde an die Land-Stände gebracht werden, welche binnen vier Wochen zusammen kommen würden, wäre kein Zweifel, sie würden alles einigen Deputirten, die hierzu verordnet werden könnten, fürzeigen; es könnte nicht kürzlich specificirt werden, was einer oder der andere empfangen. Als ihme dagegen remonstrirt, dass E. Ch. D. gewisse Verordnung gemacht, and wie nun derselben nachgelebt, deswegen begehrten E. Ch. D. die Nachricht, und dürften das Vermögen oder Unvermögen des Landes sie vor E. Ch. D. nicht geheim halten, es liefe dieses, was an ihne begehret würde, nicht wider seine Pflichte und wäre er schuldig, die Specification herauszngeben:

So hat er nur um etwas Zeit gebeten, mit Fürwand, dass das Werk sehr weitläuftig wäre und die Feiertage mit einfielen. Berichtete sonst dabei, dass die angesetzten Zinsen meist gleich eingetheilt und sonderlich Auswärtigen entrichtet worden: Hätten einige etwa 2 Thlr. mehr auf's Hundert bekommen, als andere, so möchten es etwan die

Verordneten sein, welche geringe Besoldung, als jeder 87½, Thlr., und in Landschaftssachen viele Mühe hätten, oder es wäre auch theils Creditoren Condition, wann Sie zu Ehen, Boebzeiten und Begräbnissen Gelder benöthigt gewesen, angesehen worden: Wie dann auch bewusst wäre, dass denen Corporbius piis die Zinsen für voll gereicht würden. Wir haben ihme solehemnach 15 Tage Frist eingeräumt, dass er inzwischen einem Extract aus der Rechnung machen und anfertigen solle —."

Bald nach Ostern 1669, in der ersten Hälfte des Mai, tritt der Aussehuss zusammen. Sehon unterm 15ten d. M. reicht er hei den Geh. Räthen eine Sehrift ein, die ihrem Befremden über das nngewöhnliche Verfahren des Kurfürsten Ausdruck giht, der sich unter Umgehung des Anssehnsses mit dem ihnen verpflichteten Rentmeister direkt in Verhindung gesetzt, während sie doch völlig bereit gewesen wären, ihrem Fürsten jede ihm zukommende Ausknuft über den Status des Biergelds zu geben. "Dann, gleichwie wir in nuterth, fester Hoffnung stehen, dass E. Ch. D. Dero getreuen Ständen in deme denenselben zustehenden und durch alte und neue Churf. Recesse allerdinge frel gelassenen Modo Administrationis keinen Eintrag zn thun gemeinet seind; so wissen wir nns auch dessen unterth, wol zu bescheiden, dass E. Ch. D. wol befuget seind, wegen der Landsehaft Sehnldenwerk Nachfrage zn thun und von dessen Administration Ihr Rede and Antwort geben zn lassen, wie dann gegen E. Ch. D. wir uns nliemal dahin gehorsamst erkläret und derselhen in unterth. Anfrichtigkeit alle dienliche Nachricht zu eröffnen vor wenigen Jahren so nacher Preussen als Cleve gewisse Deputirte mit aller zugehörigen Instruction und Notdurft abgefertigt haben. Nnr ist dabel allemal von nns nnterth, geheten, hitten nuch noch darum demüthigst, dass wann E. Ch. D. dergleichen gn. Nachfrage thun and der Administration halher Rede and Antwort fordern wollen, dass solehes anf Art und Weise, wie es zwischen der gn. Herrschaft und Dero getreuen Ständen durch gewisse Compaetata verglichen und hergebracht, anch noch in Anno 1624 ohservirt ist, hei Anwesenheit E. Ch. D. gesehehen möge, worinnen wir der gn. gewierigen Erhörung nus nm sovielmehr unterth, getrösten, weil E. Ch. D. Dero getrene Lundschaft deshalh noch in Anno 1664, da die Lentzlsehen Zollgefälle nns unterth. Devotion wieder übergeben worden, anfs nene specialiter gn. versiehert haben". Sie bitten demgemäss um die Commission elniger seiner vertranten Geheimen Räthe, denen sie persönlich und mündlich alle Anfschlüsse geben würden. Gegen die anhefoblene Zinsen-Suspension legen sie Protest ein. Die vom Kurfürsten gewünsehte Besehränkung der Zahlung auf pia eorpora und personae miserabiles sei nndurchführhar, da sich sehr viele zur letzten Kategorie rechneu würden. Die dadnreh hervorgerusene Ungewissheit würde allgemeines Misstranen erregen und die Kündigung der meisten Capitalien zur Folge huben, wie sieh denn hereits üher 180 Creditoren hei der diesmaligen Versammlung angegeben hätten. Sie hoffen, nater Beifügung der Sebrift von 1667, auf Gewährung ihrer hereehtigten und billigen Forderungen.

In dem Begleitschreiben vom 21. Mai, mit dem die Geh. Räthe diese Eingabe dem vom Frübling 1668 his Herhst 1669 in Königsberg weilenden Kurfürsten zusenden, weisen sie zogleich die irrigen Behanptungen des Ausschusses zurück.

Die Forderung des Kurfürsten lasse sich wol mit den Reeessen von 1624 nnd 1664 in Einklang bringen. Anch die Behauptung der Stände, dass der Knrfürst zur Behandlung einer solchen internen Angelegenheit nur kompetent sei, wenn er innerhalb des Landes weile, habe keinen Grund; die fürstliche Autorität hleibe dieselhe, anch bei zeitweiliger Entfernnng ihres Trägers. Dennoch scheint ihnen der vom Anssehnss erhetene Modns mündlicher Conferenzen am geeignetsten, nud würden sie selbst für eine Vertagung der Angelegenheit his zu des Kurfürsten hoffentlich nicht ferner Ruekkehr sein: "E. Ch. D. gn. Gefallen gehen wir anheim, ob Sie die Sache bis zn Deroselben glücklichen Herauskunft ausstellen, das ganze Schnidenwerk durch gewisse deputirte Rathe alsdann untersnehen lassen, und dann aneh diesen Pnnet der gänzlichen Snspension der Zinsen endlich decidiren wollen." Offenbar scheuen sie vor der durch hitzige Reden erregten Stimmung der Stände im Anssehuss zurück und hoffen von der Intercession der fürstlieben Autorität eine sehnellere and glücklichere Erledigung der Saehe

Der Kurfürst an die Verordneten zum Grossen und Engen Ausschuss zum Neuen Biergelde. Dat. Königsberg 27. Mai/ 6. Juni 1669.

G. Juni 1669.

[Befremden, dass abermals mit der Behandlung der Creditoren eingehalten sei.

Verbot der Zinszahlung!

1669.

"Uns ist Ew. unterth. supplicatum vom 15. Mai von Unsercr 6. Juni. hinterlassenen Regierung überschiekt und dabei referirt worden, was sie Euch für Resolution auf Euer mündliches Anhringen bei verstatteter Audienz ertheilt.

Nun könnet Ihr Euch anfangs mit Fug nicht beschweren, dass Wir von dem Landrentmeister eine Special-Designation aller Creditoren, denen in den nächsten dreien Jahren auf Capital und Zinsen etwas gereicht worden, begehren lassen, zumaln Wir Uns eines solchen niemals nicht begeben, und Uns, als den Landesfürsten, absonderlich daran gelegen ist, Sorge zu tragen, wie das Laud von dieser grossen Schuldenlast einnal hefreit werden möge, welches dann durek kein füglicher Mittel gesehehen kann, als wann die Canitalia behandelt werden. Und wundert Uns dahero nicht wenig, dass, da Ihr hiebevor selbst dieses Mittel eingeführt und öfters gegen Uns gerühmt, was für grossen Vortheil Ihr albereits dem Lande durch solche Behandlung der Capitalien gestiftet, Ihr anitzo davon abzutreten oder doch nur wenige Capitalia zu behandeln, das meiste aber zu Abtragung der Zinnen anzuwenden vermeint.

Gleichwie aber das Land auf solche Weise nimmermehr von der Schuldenlast abkommen kann und dann Wir Uns des Landes Wolfart zn hefördern obligat befinden, auch Uns versichert halten, dass die Posterität es Uns einmal danken werde, dass Wir ein so nützliches und hochnöthiges Werk befördert, also können Wir auch von Unsern vorigen Verordnungen nicht abweichen und wollen nochmals, dass ausser den Kirchen, Schulen, Hospitalien und dergleichen pis Corporibus, wie auch denen notorie miserabilibus Personis, Niemandem die Zinsen ferner gereicht, sondern die Capitalia mit ihnen behandelt werden sollen. Da Wir aber das Gegentheil erfahren werden, wollen Wir solches von demjenigen, der dawider verordnet haben wird, wieder fordern lassen: Sonsten seind ia die Creditores so unbekannt nicht, dass Ihr nicht wissen oder doch erfahren könntet, welches Personae miserabiles seien, und würde garnicht folgen, dass wegen der vorgeschützten geldmangelnden Zeiten alle Creditoren inter Personas miserabiles gerechnet werden wollten.

Hierafehst sehen Wir nicht, wann gleich die Cursus austramu sistirt, hergegen aber die Capitalia behandelt werden, warum dalurch die Umschlüge und Versuren gebindert werden sollten, dann die Obligationes dennoch einen Weg wie den andern vallabel siend und belieben und man wegen der Behandlung um so mehr die versuras wird treffen wollen. Wegen des Juris retorsionis der benachbartes Laudschaften, welches etwan einen oder den andern privatum betreffen möchte, muss ein solch dem ganzen Lande uttlifehes und zuträgiebes Werk nicht hitzuarcsetzt oder unterlassen werden.

So dürfen auch nicht alle Creditores anf einmal, sondern sucresive, wie sie sich etwa anmelden, auch nicht mit jedwedem sofort sein ganzes Capital, sondern nur die Halfte oder der vierte Theil, nachdem das Capital gross ist und nach Gelegenheit der vorhauderes baaren Gelder, gezahlt werden. Und zweifen Wir nicht, wann Ir nur selbst das Werk mit Ernst augreifen werdet, dass man in kurzen dieser Schulden-Last abkommen werde.

Befehlen Euch demnach gn., dieser Unsrer Verordnung gehorsamst nachzukommen und die Behandlung der Capitalien wieder vorznnehmen. Gestalt Wir dann bei Unsrer Rückkunft, geliebt's Gott, selbst untersuchen wollen, wie weit man in sothauer Behandlung gekommen."

Der Kurfürst an den Statthalter Fürst Joh. George v. Anhalt') und die Geh. Räthe. Dat. Königsberg 3. Juni 1669.

[Fernere Zinszahlnng und grosse Unkoeten bei der Rechnungsahnahme streng zu verhindern. Hoffnung, dass die Stände gehorsamen werden.]

1669.

(Der Kurfürst habe erwatet, dass die Stände seinen früheren Anord. 13. Juninangen genan Parliton leisten würden.) "Wir vernebmen aber mit Befremdung, dass dem allen augeachtet die Verordneten anjetze wiederum eine Distribution der Zinsen im Biergelde gethan und bei Abnahme der Recbaung, ob Wir Ihnen gleier ernstlich befohen, solche durch weinig Personen zu verrichten, bei zwei Tansend Rtibr. verzehret.

Wann wir nun durchaus üher diese dem ganzen Lande zum besten angesehene Verordung gehalten wissen wollen, so ersuehen Wir E. Lid. freundvetterlieb, Each aber befehlen Wir gu-, die Verordneten, im Fall sie noch alda, vor Euch zu fordern, von ihmen zu vernehmen, ob es sieb also verhalte, und im Fall es also, ihnen anzuzeigen, dass Wir alle solche Zinsen von ihnen, als die solche wider Unser Verbot verordnet, wieder fordern wollten; sonsten aber und da sie bereits weg wären, ebendasselbe dem Rentmeister anzudeuten, als welchem nicht gebührt, da ihme Unser Wille besser bekannt, solthane Gelder ausznahlen.

Der Statthalter, Fürst Job. George v. Anhalt, berichtet natern I. Juni, die Verordaeten seien bereits fort, die Distribution im Hufenschossschon vorgenommen, die Zchrungskosten übrigens nach Linde's Angaben bei weitem nicht so boeb. Untern 20/10. Juni spricht der Kurfürst seine Missbilligung dieses Verfahrens nochmals energisch aus. Die Rathe sollten den Dechanten Gröben und Linde verfordern, henen ihren Ungeborsam ernst verweisen und letzteren nochmals aufördern, sofort ein Verzeichniss derer einzweische, denen er Gelder ansgenaht habe.

Die von Gröben entworfene, weitschweißige Verantwortung vom 2. Juli gehn ochmals auf die Verordanag d. d. Cleve 21. Pebr. / 3. März 1666 zurück, die eine interimistische Zinssuspeusion verfügt habe, während das kurfürstliche Reseript vom 18. Juni 1667 vorläufig wieder die Distribution der eingegangenen Gelder nach dem alten Modos gestatete. Im

Vgl. über ihn Cosmar und Klaproth; U. A. VII 150, 236, 252; Isaacsohn II, 154.

bisheriges Verfahren entspreche dem; Aenderungen selen durch besondere Verfügungen oder Ahmachungen erst zu erzielen. Aehnlich ist eine andre im Namen der Stände eingegebene Schrift d. d. Berlin 11. Oct. 1669 gehalten, die noch einmal allo Grunde für die Selhstäudigkeit des Ständischen Creditwerks resumirt und mit einem geschickten Conp zur Offensive übergehend eine Erleichterung nicht von solchen Massregeln, sondern allein vou der Rednetion des Heeres erhofft. Schliesslich wiederholt sich hier die Bitte um Conferenzen mit des Kurfürsten "Geheimbtesten Räthen." Das Recht des Fürsten auf die Controle des Creditwerks werde von Niemand bestritten; nnr möge man Stände unter iener Anfsicht ihre Angelegenhelten selbst ordnen lassen, wie ihnen dies im Recess von 1664 bei Einräumnng der Lenzischen Zollgefälle zugesagt sel. Erhehliche Erleichterung würde nur cine Reduction gewähren, da das Land von Misswachs und Theuerung schwer leide, "hingegen aber ]; wofür dem höchsten Gott herzlich zu danken ist : | E. Ch. D. and Dero Laude anitzo in gutem Frieden and Sieherheit begriffen, dass dahere die Soldatesone ohne Gefahr eine erkleekliche Rednetion wol erleiden kann". Sie hitten, aneh diesen Punkt auf die Tagesordning der Conferenz zu setzen.

Der Kurfürst an den Grossen Ausschuss zum Neuen Biergelde und Hufenschoss. Dat. Cölln a./Sp. 1. November 1669.

[Notification der Bestellung des Ober-Präsidenten v. Schwerin und des Oberhofmarschalis Melchior Friedrich v. Canitz') als Commissarien zur Untersuchung des Schuldenwerks.]

1669. 11. Nov.

Ihr werdet Euch annoch unterth. erinnera, welchergestalt Wir or diesem eine Commission angeordnet, auch seither zum ößten von Euch begehrt, wegen der Landschaft Schuldenwerks alle nötlige Nachricht berauszugeben, auch sonsten Unserer gn. Verordnung gränses solches Werk dergestalt einzuriebten, damit man dermaleinst das Land von dieser grossen Schuldenlast befreien und dadurch in bessern Zustand wieder setzen könnte. Nachdem nun das Erste von Euch noch nicht befolget und Wir von dem Andera auch noch keine Gewissheit, sondern vielmehr die Nachricht hahen, dass Ihr selbst die Creditores veranlasset, Uns mit Sollicitiren heschwerlich zu falles und auf die Bezahlung der Zinsen zu besteben, Uns aber bei der Posterität unverantwortlich fallen würde, wann Wir dieses Werk un einiger Privat-Leute Nutzen willen länger also ansehen und das Land unter solcher Last stecken lassen sollten: als haben Wir Uns nur-

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. über ihn Cosmar und Kiaproth 369; Isaacsohn II, 128, 249.

mehr festiglich vorgenommen, das Werk auf einmal dergestalt festzusetzen, damit man einen gewünschten Ausgang dieses heschwerlichen Werks absehen möchte können.

Zu solchem Ende haben Wir denen Wolwürdigen und Wolgeborenen Unsern Oher-Präsidenten, Geh. Rathe und Oher-Hofmarschalln Otto, Freiherrn v. Schwerin und Melchior Friedrich Freiherrn v. Canitz gn. Befehl ertheilt, nicht allein anitzo Euch einige Sachen vorzntragen, besondern auch das Werk binfüro dergestalt fleissig zu respiciren, damit Unsern ausgelassenen gn. Verordnungen gemäss geleht werde.

Befehlen Euch demnach gn., nicht allein die begehrte Nachrichtungen ihnen herauszugehen und Euch auf ein und anderes, so sie in Unserm Namen Euch vorhringen werden, Unserer gn. Zuversicht gemäss, Ench gehorsamst zu erklären, besondern auch allemal, so oft sie sich hei Euch angehen werden, es also zu halten.

Ingleichem dem Land-Rentmeister und Landschaft-Bedienten anzuzeigen, dass sie Unsern Commissarien fedesmal die hegehrten Rechnnngen und was sie sonst weiter zu diesem Zweck vonnöthen haben werden ausantworten sollen."

Instruction für die beiden Commissarien. Dat. Cölln a./Sp. November 1669.

[Der Status des Schuldwerks, Desseu Lage 100 Jahre zuvor. Die Behandlung der Gläubiger. Klarlegung der Lage durch alle Mittel.]

1669

I. Sollen dieselben beigehendes Schreihen an die versammelten 11. Nov. Verordneten übergeben und denenselben, neben Versicherung Unserer Churf. Gnade, dahei anzeigen, dass gleichwie S. Ch. D. nach nichts mehr trachteten, als wie diese Lande von aller Beschwer hefreit, und dagegen die wüsten Städte und Dörfer wieder angehaut und also in vorigen Flor gehracht werden möchten: Alss hätten Sie nöthig erachtet, einigen gewissen Räthen ein solches negotium aufzutragen und begehrten also von den Verordneten in Gnaden, damit gedachte Räthe ein gewisses fundamentum vor sich hätten, dass sie ihnen nehst aller nötligen Information ausantworten sollen:

1) Eine Specification aller jetzo noch vorhandenen Capitalien and an welche solche eigentlich anjetzo cediret sein, sowol im Hnfenschoss als Biergelde und wie viel unter denenselben leichte Munze sei:

- 412
  - 2) Eine Designation der Schulden, wie dieselhen von Sr. Ch. D. löbl. Vorfahren der Landschaft zugeschlagen worden, damit Sie sehen möchten, wie hoch sich solche beliefen;
  - 3) Nachricht, woher es gekommen, dass die Landschaft viel Tonnen Goldes mehr Schulden gemachet, als die Schulden von der Churf, Herrschaft gewesen?
  - 4) Wohin dieselben, so mehr aufgenommen, als die zugeschlagenen Schulden gewesen, verwandt? 5) Information zu gehen, woher es gekommen, dass, da die
  - ersten Churf. Schulden unzinsbare Posten gewesen, man dennoch hernach alles verzinset? 6) Eine Specification derjenigen, denen die leichte Münze mit
  - schwerem Gelde hezahlt worden, damit solches dem Lande zum hesten wieder eingemahut werden könnte. - 7) Kund zu machen, wer diejenigen unter ihnen gewesen, so vor
  - wenig Jahren es dahin gespielt, dass man wieder angefaugen, einige Zinsen zu zahlen, da sie doch gesehen, mit was grossem Nutzen, dem Laude zum hesten, die Behandlung der Creditoren von statten gegangen?
  - 8) Zu herichten, ob Sr. Ch. D. ausgelassenen scharfen Befehlen gemäss diese zwei vergangene Jahre her auch mit Bezahlung der Zinsen eingehalten und dagegen das eingekommene Geld zur Behandlung angewandt worden?
  - 9) Oh die ühermässige Zehrunge hei Ahnehmung der Rechnung und Einziehung der Personen, die solchen beiwohnen, eingestellt und geschehen sei?
  - 10) Wie viel die ordentlichen Intraden sowol bei dem Hufenschoss als Biergelde sein sollen und wie viel ietzo wirklich alle Jahr dayon einkommt?
- II. Sollen Sr. Ch. D. Commissarii in dieser Sache sich erstlich die Rechnungen von anno 1565 und hernach eine Hanpt-Rechnung vom vergangenen Jahre geben lassen, damit S. Ch. D. sich deste besser in der Sache richten könne.
- III. Würden sie etwan wegen Bezahlung der Zinsen vorwenden, dass dadurch des Landes Credit müsse unterhalten werden, so haben Unsre Rathe darauf zu replieiren, dass doch solches eine wahre Unmöglichkeit sei, und dass das Land viel eher wieder zu Credit kommen werde, wann es von Schulden befreit ist. Ueber dem, so würden auch diejenigen wieder aufwachen, welche sieh ehen um dieser von der Landschaft selbsten eingeführten Behandlung willen den Zins

nad teritam partem des Capitals abziehen lassen müssen und ihre völlige Bezahlung praetendiren wollen. Und wann sie nur einem jeden Sr. Ch. D. eignes Exempel vorstellen werden, dass Sie eben solehe Behandlung eingegangen, so wird verhoffentlich keiner sein, der besser Recht werde praetendiren wollen.

IV. Im Fall um die Verordneten sieh in diesem allen gehors, accommodiren und keine Difficultät machen, haben Sr. Ch. D. Commissarii Ihren Gehorsam zu rühmen und es nas zu hinterbringen. Wurden sie aber über Verhoffen sieh dessen entstiehen und etwan die Resolution auf Communierung mit den Ständen oder dem Ansehuss differiren wollen, so haben sie ihnen zu Gemüthe zu führen, achsen siehen Sr. Ch. D. zur Ungnade gereichen würde und Dieselbe hierunter durchaus gehorsamt sein wollten, dann auch, dass dieses kein Werk sei, darin sie nur einiges Bedenken nehmen könnten, sondern dass ie Sr. Ch. D. als dem Landesfürsten alle diese Nachricht sofort ohne einiges Tergiversiren zu ertheilen schuldig wären, und ohne Beschuldigne eines Ungehorsams nicht vorenthalten könnten und dass hei unverhoffte versplitter ihrer Widersetzlichkeit S. Ch. D. sonst Mittel genugsam haben würden, zu Ihrem Zweek zu gelangen.

V. Sollte auch dieses alles bei ihnen nicht verfangen, so haben Sr. Ch. D. Commissarii sofort in ihrer Gegenwart den Land-Rentmeister herein zu fordern und demselben errstlieb anzudeuten, dass er die vorbesagten Rechnungen und Speeificationes ihnen ausantiworten und sonst alle begehrte Information von dem Schuldenweik herausgeben und, so lieb ihm Sr. Ch. D. Gande wäre, darunter keine Verzogrung than sollte. Wie sie dann anch den Verordnechen anzuzeigen haben, dass sie nicht eher von einander scheiden sollten, his S. Ch. D. sieh ferner auf diese Ihre Resolution erklärt hätten. Im Uebrigen sollen Unsere Räthe und Commissarii von allem was hierunter vorgeht richtig Protokoll halten und Sr. Ch. D. alles ausführlich hitterhringen, welche ihnen gen, versprechen, wider alle, so ihnen defalls zuzusetzen und anzufeinden sieh unterstehen werden, sie churf. und mächtliche zu sehttzen und zu vertreten."

Protokoll der Conferenzen zwischen den kurfürstlichen Commissarien und den Verordneten zum Neuen Biergelde, vom 2.—4. November 1669.¹)

Aufangs ist von Ihrer Excellenz, dem Herra Ober-Präsidenten, Baron v. Schwerin und dem Herra Ober-Marschalcken, Baron v. Canitzen, Sr. Ch. D. Schreiben eingehändigt. Woranf, unch genommenem Abritit, die Auwesende vorgewandt, dass die Verordante niebt alle zugegen, blisgegen das Legifimations-Rescript na alle geröchtet; als bäten sie Sr. Ch. D. zu remonstriren, dass sie sich ohne die andre nicht einlassen könnten; wollen es all referendam nehmen.

Responsum, dass Elector befolben, die Saebe vorzutragen, und ob unt Elner da wäre. Da Elector bei seinen guten Intentionen verspüret, dass das Schnlödenwesen cansa principalis des übeln Landes-Zastandes sei, indem viel Leute, Adel als Unadel, bier zu wohnen scheueten, weil als maßinz, dass, weil debita nicht gezahlt, auch keiner das Seine vor proper halken könne; diesemmach achtete El. diese Untersucbungs-Commission nöhilg, die folgredes im Anfrage habe. (Polgen Pankt 1, und II, der Instruction.)

Darauf Deputati: Halten Electoris Intention an rübmen, bekennten unterth., dass Electori Nachfrage zukäme; erinnerten sich, dass der Grosse und Kleine Ansschuss sich erboten, wann S Ch. D. dies wichtige Werk, so in meisten Stücken mündliche Conferenz erforderte, dem alten und nach Anno 1624 bergebrachten Herkommen gemäss durch einige Geheimbteste Räthe nebst denen von der Laudschaft überlegen lassen würden, alle ihnen beiwohnenden Nachrichten zu Dero gn. Contento willigst zu eröffnen, woran desto minder zu dubitiren, da schon vor etlichen Jahren von einigen Abgeordneten eine ganz jäbrige Rechnug übergeben worden. Die Auwesende Verorduete würden auch zu Sr. Ch. D. vorerwähnten Löbl. Intention cooperiren helfen; mit Rücksicht auf ibre eigne ungenügende Information and Vollmacht bäten Verordnete, es möchte El. geruhen, den deshalb von beiden Collegiis Deputirten abgelassenen petitis zu deferiren, sich mit den allemal so getrenest erwiesenen Ständen dieser wichtigen Sachen wegen recht gründlich zu vernehmen und zu dem Ende dieselbe nach Gefallen ehistes anbero zu erfordern -.

Commissarii: Hätten diese Erklärungen wol vernommen nun wäre ihnen erfreulich, dass sub I. sie die Schuldigkeit erkenneten, Electori Rede und

n) Von Seiten der Stände erscheinen als Deputitre: Herr Senter H\u00e4ner H\u00e4neckter des Siths Brandenburg, Joh. Georg v. R\u00f6bel. Verordneter der Ober-Barnin, v. Bredow, Verordneter des Harvelländischen Kreisen, Stephan Berad v. Arnim, Verordneter der Utekermark, v. R\u00f6bel, Kreise-Commissar der Meider-Barnin, Otto v. Hacke, Verordneter der Pillow, and Zarlang, Tiefenbach und Strasburger, B\u00e4rgerenister, bez. Rathaberr und Syndicus von Berlin.

Autwort zu geben; würden aber noch mehr erfreut sehn, vann sie Ihnen Anlass gegeben, vermöge Instruction anzuseigen, wie angesenbe Electori die gebors, wirtliche Bezeigung des Contestati sein würde, so sie aber hernach wieder unseitsesen. Eine Anzahl zu verlangten Stücken und Nachrichten würe zu Berlin vorhanden und leicht heraussagehen: die Höbe der Schulden und Ginnen, die Disposition der leichten Potten, die Rechnungen von 1656 und 1667 n. a. m. Sie sollten sie treulich wieder haben. Behartten sie auf ihre Weigerung, so würde El. sagen: Aut Status dispositut meine Befügniss oder der Stände Bediente missten nicht in hren Diensten sein, wann sie nicht thus wollten, wielebs hebelne würde. Befehl würd da, den Ständen zu sagen, dass El. wolle gebor-amet sein und keine Exception gelten lassen, und die es difficultiet würde, wiere fererere Befehl, was den Bedieuten zu sagen. El. würde es sehr ungnädig empfänden und meinten es sonst gut; dürften anders verordnen, was die Stände meinet zu eritiren.

Die Verordueten wiederholten darauf ihre Bitte um mora. Was au Reehnungen vorhanden, sowie eine Designation der Capitalien sollten sie unterdess erbalten.

Am Vormittag des 3. November üherbringen drei der Verordneten die Rechungen zum Nenen Biergelde von 1565, aus dem Hufenschoss von 1594 und beider Kassen von 1667 und hitten wegen der audern Verordnung, in ihrer aller Namen, mit der Landschaft zu verhandeln.

Am Vormittag des folgenden Tags (4. Nov.) berichten die Commissarien durch en hisherigen Verlauf den Kuffürsten im Geb. Rath und ertheilen am Nachmittag desselben Tags den Verordneten den Bescheid des Kurfürsten berselbes ein mit den übergehenen Stücken zufrieden, fordere danehen eine genaue Designation der Debitoren und Creditoren, item Abschrift der Beibarungs-Urtheile gegen die Creditoren, werde, geeigneter Zeit, den Grossen Assehaus oder gard die Stände verseherhen, doch selwerlich vor Neujahr. Und weil El. in der Bierrechaung befunden, dass sie grosse Capitalia einstells der Ritterschaft scholidig, wollte er wissen.

- Wober solche r\u00fcbrten und auf was Art sie solehe Gelder aufgehracht?
- Wäre El. augnädig, dass denen 6 pro Cent gezahlt worden, da Arme eutweder uichts oder wenig hekommen.

Mehr bätte El. wabzpenommen, dass in heiden Rechungen in dem Jahr in die 9000 Thr. Bestand blieben, weiches dem Werke übel vorgestanden wäre, indem man viele Capitalia damit behandeln und zahlen Können. Achte Frinnersunger neservire siele El. Das überriebete Schreiben wäre unnötlig jetzt zu heantworten, bliebe bis zu der Stände Zusammenkunft differriet.

Depatitre sagen El, für den Bescheid, hesonders für die Vertagung der Frage hla an einen allgemeinen Landtag Dauk. Betreffs der Capitalien, so der Ritterschaft zukommen, weil solches die Corpora selbst anginge, würden dieselhe desfalls Rechenschaft zu geben bahen. Dass ihnen 6 Procut gegeben, hätten sie selbst über audern Collegae erinnert, nicht mehr Zinsen als den andern Creditoren zu geben, allein man hätte das Herkommen vorgewandt. Der Bestand wäre nicht in baarem Gelde, sondern in Resten; womit sie dimittiret.

Der Kurfürst an die Ritterschaft der Mittelmark und von Rnppin. Dat. Cölln a/Sp. 9. November 1669.

[Answeise über ihr Guthaben bei der Landschaft auf dem nächsten Landtag beindringen.]

1669. 19. Nov.

1670.

"Wir haben hei Nachsuchung der Landschaft Schuldenwerks gefunden, dass Ihr unterschiedliche Capitalis bei gedachter Landschaft ausstehen haht; weil Uns nun zu wissen gehührt, woher solche rühren, so werdet Ihr bei Anwesenheit Unserer auhren beschiedenen Land-Stände zugleieh solche Ohligationen in originali durch Eure Deputirte einschieken und Uns alsdann ferner allen nöthigen Berieht desfalls abstatten lassen."

Ein identisches Aussehreiben ergeht unterm selben Datum an die Ritterschaft der Altmark und Priegnitz.

Unterm 3. Dezember d. J. erhält der Landrentmeister von der Linde die Aufforderung ungehend zu beriehten, wie viel und an wen seit 1623 auf leiehte Gelder an Capitalien und Zinsen in beiden Corporibus, wie viel und wann in diesem Jahr für der letzten Inhibition etwas gezahlt und was die von der Ritterschaft von Andang bis hietza an Zinsee empfangen.

## Landtags-Propositionen vom 18. Januar 1670.

[Das Creditwerk; das Einziehen von Banerngütern durch die von Adel.]

Be. Jan. (Nach einem Resumé über des Kurfürsten dreissiglährige unaungesetzte Bemühnnegen um die Hebang des Landes heisst es weiter): "Es ist bekannt, wie uuter den Besehwerungen dieses Landes die Unrichtigkeit der Landschaft Schuldenwerks vor die vornehmste gerechnet worden; wie desfalls die Herrschaft, Unterthanen, Creditores, Ein- und Au-wärftige sich hessehwert und geklagt, und wie hei der überhäuften Schuldenlast und sehlechten Zustande des Landes einheilig gewünselt und desiderirt worden nach dem Exempel vieler andern Königreiche und Landen solche allgemeine gleichdurchgehende Verordungen zu machen, dass hei der wahren Unmöglichkeit denen ausgestellten Verschreihungen ein völliges Gemigen zu thun, die Creditores, wie solches auch mit einem grossen Theil gildeklich practieriert, und mit

einem Theil des Capitals zu verguügen und also das Land von dieser schweren Schuldenlast zu hefreien.

Wann die Deputite der Löhl. Stände bei dieser librer itzigen An wesenheit nachsehen werden, was S. Ch. D. einige Jahr here vor heilsame und zu solehem Zweck dienende Verordnungen an die Verordneten der Landsehaft ergeben lassen, ao werden sie erkennen, wie treulich S. Ch. D. es mit diesem Werke gemeint, und wie übel es getban, dass man denselben nicht also, wie es sieh gebühret hätte, nachgeleht. Adlieweil nun S. Ch. D. wegen Dero öftern Ahwesenbeit vorhindert worden, dieses höchst nützliche Werk mit Nachdruck fortzusetzen, Sie aber die Nottwendigkeit desselhen je länger je mehr verspiren, so haben Sie zu solchem Ende diesen Landang in Gnaden ausschreiben wollen. Und begebren demnach gn. an die Sammtlichen Herren Deputirte, weil die Verordente vermeint, dass sie ohne derselben Beisein nicht thun könnten, ohne einzige Zeitverlerung:

- Sr. Ch. D. wahrhaften Bericht zu ertheilen 1) woher os gekommen, dass so viel Tonnen Goldes mehr Schuld gemacht, als von der Herrschaft dem Lande zugeschlagen worden?
- 2. Wie hoch das unhezahlte Capital vor jetzo in beiden Corporihus des Neuen Biergeldes und Hufenschosses noch sein?
- 3. Wie viel leichte Müntz vor schwere der Laudschaft zu des Landes höchsten Schaden zugeschlagen, von wem solches geschehen und 4) wie man sich au dieselhige oder denselhen solcher uuziemenden Defraudation halber zu erholen?
- 5. Wie denen dahei unterlaufenden Unterschleifen und übeln Bezahlungen der Schösse als auch der Ziese zu steuern?

Wann ther dieses alles der Stände Bericht und Informatiou eingekommen sein wird, wollen S. Ch. D. alsdann dem Befinden nach gn. Anordnungen machen, wie mit dem Werk hinftire zu halten.

Als S. Ch. D. anch deneu Ritterschaften aus der Altmark Priegnitz und Mittelmarke an anhefohlen, dero Diligationes, vermittelst deren sie aus dem Biergelde und Hufenschoss alle Jahre ein ansehnliches an Zinsen gehohen, mitzuhringen, es zweifeld. Sie niebt, sie werden demselhen gehorsamlich nachgeleht haben und bereit sein, solche zu produciren. Hierafehst, oh zwar in dem Aussehreiben, keine Erwähung davon gescheben, so halten dech S. Ch. D. nötlig, denen versammelten Sitänden vorzustellen, wie dass Sie selbst au unterschiedenen Orten geschen, welchergestalt ein teils vom Adel ihrer Bauern Göter unter ihrem Pflug halten, eiuige auch Bauern verfangen, damit sie unr die Hiefen an sich zichen und selbst brauchen

Mater, z. Geech. d. G. Knrfürsten. X.

möchten, auch verschiedene Bauern sich klagend angegeben, dass sie sich gerne unter vom Adel setzen und wüste Stellen anbauen wollen. von denenselben aber abgewiesen worden, wie dann auch S. Ch. D. mit nicht geringem Missfallen ersehen, dass eine grosse Anzahl steuerbarer Hufen zu den Ritterhufen geschlagen oder sonst durch andre Praetexten von der Contribution eximirt worden; wann dann solches alles solche Dinge sein, wodurch die Armuth heseliwert und das Aufnehmen des Landes behindert wird und überdem wider alle Gerechtigkeit und Billigkeit leuft, so können S. Ch. D. Dero tragenden hohen landesfürstlichen Amte nach solchem schädlichen, verderblichen Dinze nicht länger zusehen, sondern halten sich verhunden, solchem mit Ernst ahzuhelfen und ermahnen die löhliche Stände, dass sie nach den Pflichten, womit sie Sr. Ch. D. verwandt und der Treue, so sie dem Vaterlande schuldig seind, alles das Sr. Ch. D. offenbaren und Niemands verschweigen sollen, welche dergestalt mit eignem Nutzen die Besetzung der wüsten Höfe verhindern, die Anzahl der steuerbaren Hufen vermindert und die Last auf andere gewälzt haben.

In welchem allem, gleichwie es alleiu zu des Landes Besten und Aufnehmen angesehen ist, also versehen sich auch S. Ch. D. zu Dero getr. Ständen alles unterth. Gehorsams und pflichtschuldigster Willigkeit und verhiebten deswegen denenselhen mit allen Churf. Hulden und Gnaden wol zugethan."

Antwort der Anwesenden Deputirten diesseit der Oder und dies- und jenseit der Elbe. Dat. Berlin 26. Januar 1670.

1670. [Bitten, die bestehende Creditverwultung intakt zu lassen.] 5. Febr. (Stände seien gern bereit, zur Befreiung der auf dem Lande

. (Stände seien gern bereit, zur Befreiung der auf dem Lande liegende Schulden und davon dependirenden Imponten mitzuwirkten). Und führte zwar dieselbe freilich grosse Beschwerte mit sich, jedoch seind die anhaltende monatliche Contribution, gedoppelte Krieges-Metzo und ab dere Lasten viel sehwerer, auch weit mehr berufen, und wo bierin nicht Erleichterung geschicht, steht kaum zu hoffen, dass diese Lande zu Kriffen, kommen können.

Was E. Ch. D. in Anno 1666 und 1667 dem Herrn Dechant von der Gröben sel. als gewesenen Mitverordneten ') gn. hefohlen,

b) Gröben stirbt zwischen dem 17,/27. Jan., wo der Syndions von Berlin, Straasburg er, als Sprecher an seiner Statt wegen seiner eigenen Verhinderung durch Krankheit vom Kurfürsten auf der Stände Anhalten für diesen Lundung confirmirt wird, und dem Tage der Antwort der Stände 26. Jan./5. Febr. d. J.

dabei haben Sie wol sonder Zweifel Ihre gn. Intention gehabt. Weil aber heide Collegia des Grossen und Engen Ausschnasse unterth. besorgt, dass hierdurch gleiebaam die Grundveste der Landschaft Creditwesens und der von E. Ch. D. selbst gn. bestätigte modus administrationis angerührt und verändert wende um 6tekt, eit von ilmen nicht allein in Anno 1666 durch Deputatos nacher Cleve und in Anno 1667, 1668, 1669 durch unterth. Schriften, dass sie solehe Veränderung ohne Consens der gesammten Land-Stände einzuführen nicht hemächtigt, sondern auch, was für Ungelegenheit daraus zu hesorgen, geborsanst vorgestellt.

Der Landschaft Schuldwesen ist primo origine von lauteren Churf. Schulden erwachsen, derer die Landschaft, besage Churf. Recesse, aus lauterer herzlicher unterth. Liebe, Treue, Gutwilligkeit, etliche Milliouen Goldes auf sieh genommen. Weil aber solehe angenommene Churf. Schulden sehon vorlängst mit neuen durch der Landschaft eigen Obligationes versicherten Aulehen bezahlt: So ist nunmehr dies Schuldwesen nicht für der Churf. Gn. Herrschaft, sondern ein Landschaft Schuldwesen zu halten. Es gebören auch die dazu destinirte Imposten gar nicht zu den Churf. Domänen, sondern sein dur von der Landschaft schulden bezahlt, alsdann endigen sich auch die dazu verwilligte Imposten.

Die Direction und Administration dieses Werks dependirt ex ipsahujus negotii natura und kraft Churf. Reversalen von der Landschaft und findet sich insonderheit im Churf. Revers de Anno 1572, dass die Churf. ga. Herrschaft der Stände verordnete Einnehmern mit der Einnahme und Bezahlung der angenommenen Schulde alzeit gewähren lassen und ihnen darin keinen Eintrag thun wollten. Und im Churf. Revers de Anno 1664 hahen sieh E. Ch. D. selbst mit folgenden Churf. Worten gn. erklärt:

Wir bestätigen auch in diesem Beeess nebst vorangeorgener Brau-Ordnung und Recess de Anno 1624 alle andere Verordnungen und was Unsern getr. Ständen hei Annehmung der Herrschaft hohen Schulden bewilligt worden, dawider Wir sie nicht heeinträchtigen wollen: So lassen Wir auch die Administration des ganzen Creditwesens noch ferner dergestätl Unsern Ständen, wie ihnen dieselbe von Unsern Herren Vorfahren in Gnaden eingeräumt und darüber paciseirt und recessirt worden, jedoch steht Uns jedesmal frei, nach der Administration Nachfrage zu thun und Uns davon Rechenschaft geben zu lassen auf Art und Weise, wie solches Herkommens und vor Alters zwischen Unsern hechlöbl. Herren Vorfahren und getr. Ständen gebräuchlich gewesen; wohei aber niemands gefährdet, noch vor dasjenige, was von ihm nicht gesehehen, hesprochen werden soll.

Dissemmach sein zu E. Ch. 1). wir und nusere Committenten des unterth. Vertrauens, Sie werden diese Ihre getreueste und allemal geborssmats erfundene Land-Stände nicht weniger als Dero andere Land-Stände, denen wir und unsere Vorfahren an unterth. geborsams ter Devotion niemals cedirt, hei ihrer alten Verfassung und Herkommen landesväterlich schützen, und was dawider auf etwa eingelauftene magleichen Bericht verordnet oder im November jitngat verwichenen Jahres hei Abforderung der Rechnungen de Anno 1565 und 1667 fürgaugen, ihnen zu keinem Praejudiz gereichen lassen, auch die Verordnete, dass sie ohne Consense gesammter Land-Stände von dem mode administrationis abzuschreiten nicht bemächtigt gewesen, gu. entschuldigt halten.

Und weil E. Ch. D. über fünf Puncten unsern unterth. Bericht begehret, als wollen wir denselhen hiermit, soviel uns davon bewusst |: denn zu einem weitern sein wir de jure nicht gehalten: | gehors. eröffnen:

Vom ersten Punct können wir oh tanti temporis antiquitatem nichts eigentlich wissen, als was aus den alten Reehnungen |: welches doch sehr weitleuftig fallen würde: | aufzusuchen sein möchte.

Der Churf. Recess de Anno 1664 disponirt expressis verhis: Dass Niemand vor dasjenige, was von ihm nicht geschehen, besprochen werden solle. Und steht leicht zu glauben, dass successu annorum nach und nach mehr Gelder aufgelichen, als etwan die angenommene Churf. Schulden primo origine sich estreckt. Die Laufschaft hat aus lauterer unterth. Liehe und Gutwilligkeit etjiebe Nilliemen Geldes auf sieh genommen, die hierzu destinirte Enkunfte aber [: welche anfangs bei weitem nieht so hoch als itze gewesen :] haben den Zins nieht halten können, wie dann Churffurst Joh. George hochsel. And in Anno 1572 denen Ständen gu. erinnern lassen, dass die Verzinsung derer im Biergelde angenommenen Posten jährlich über Lundert Tansend Thaler eriordert und dass doch wegen damaligen Landsterbens kaum Zwölf oder Sechszohn Tausend Thaler eingekommen. Desgleichen geben die Churf. Recesse de Anno 1622 nnd 1624 abss der Nittel, Uckermärk- und Ruppinischen Städte Kastens As-

gabeu jahrlich alle Einnahme mit 26,856 Thir, und der Altmärk- und Priegutzirischen Städte jahrliche Ausgaben die Einnahme mit weit unehr als 20,000 Gld. übertreffen. Was nun die Einkünste nicht haben erreichen können, solehes hat zu Erhaltung Credits mit neuen Aulehen ersetzt werden müssen. Ebenermassen findet sich aus dem Churf. Recess vom 9. Juni 1624 und den am 18. Juli selbigen Jahres in offenen Druck publierien Churf. Eilet, dass aus den 20,000 Rthur, in specie Königlich Dännemarkischer Forderung zur Zeit des leichten Geldes 688.481 Thir, worden.

Man hat anch solches J: also lanten die Churf. Worte des Editei; wol geschehen lassen müssen, dieweil Briefe und Siegel einer ganzen Landschaft gelöst sein wollten, es auch zudem viel nusägliches Unheils geboren haben würde, oh die Kgl. Däunemarkische Post nicht richtig bezahlt und abgeührt worden wäre. Und der Recess vom 29. Sept. Anno 1624 7 redet noch mit nachdrücklichern Worten, wofftr man fast erspirecken michte.

Wir scheuen zu erzählen |: können es doch sofort documentiren :| mit wie hartem Process und fast unglauhlichen Beschimpfungen wider die Dehitores und derer Bürgen in vorigen Zeiten verfahren.

Würde dannenhero denen Ständen gar sehmerzlich fallen, wann hre in Gott ruhende Vorfahre, die sich allemal wie getreen Patrioten erwiesen und deshalb in den Churf. Reversalen sonderharen Rnhm erlangt, in der Grube heschaldigt werden sollten, sammt sie das Land mit grösseren Schulden als vonnötene gewesen, besehwert hätten.

Dem andern Punet wird verhoffentlich durch des Land-Renneisters unterth, übergebene Designationes geborsanuts Satisfaction geschehen und daraus gn. zu hefiuden sein, dass nunmehr durch sonderbare Gnade Gottes, hebutsame Administration und genaue Aufseith der trunens aeris aliein quond Capitalia sehi mi Biergelde bis auf Acht Tonnen Goldes und im Hufenschoss fast his auf zwei Tonnen Goldes plus minus veringert, da doch in Anno 1642 [: als die itzige Aelteste des Ausschusses zum Werke gekommen :] die Massa der Capitalien im Biergelde sieh über zwei Millionen und im Hufenschoss über fünftehalb Tonnen Goldes betragen hat.

Beim dritten Punet |: die Credita der leichten Gelder hetreffend :| wird gleichergestalt des Reutmeisters unterth. Designation gangsan Nachrieht geben: Und wollen wir zwar nicht dieser Creditoren Wort reden, zweifeln doch fast sehr, oh wider sie oder ihre Erben wegen

<sup>1)</sup> Abgedruckt bei Mylius VI, 329-336.

schon empfaugener Zahlung etwas zu hoffen sein möchte. Denn zu der unglücklichen Zeit des leichten Geldes, als die confusio monetae tanquam pestis et gangraena fast das ganze Corons Imperii durchgangen |: darinnen sich auch die allerverständigste und vorsiehtigste nicht finden oder begreifen können : haben vermöge damaligen Münz-Edicti und vieler Judicatorum die Creditores auch für deneu ältesten schwersten Posten |: wo nicht Reichs-Thaler in specie Stück für Stück versehrieben: | leicht Geld annehmen müssen: Wie nun denen Debitoribus recht gewesen, schwer Geld mit leichtem Gelde zu hezahlen. als möchten auch die Creditores, sonderlich dieienige, denen für schwerem Geld leicht Geld aufgedrungen, nicht nnrecht halten, für leicht Geld sehwer Geld anzunehmen, bevorah do im Chnrf. Edict de Anno 1623 expresse sanciret: Dass ein Jeder, es sei wer er wolle, er sei ein ganz Corpus oder nur eines, das halten, gelten und hezahlen solle, wessen er sich in seinen Briefen und Siegeln verobligiret.

Nach welchem Edict noch itzo in E. Ch. D. hochlöhl. Cammergericht und andern hohen Judiciis allemal verabscheidet wird.

Als auch post reductionem monetae, nämlich Anno 1624, das schuldenwerk des Biergeldes von den Churf. Gebeimen Räthen und Canzier Herrn D. Friedrich Pruckmann und Herrn Samuel von Winterfelden fleissig untersucht, so ist im Churf. Recess weder denen Verordneten noch Creditoribus etwas imputirt, sondern die Sache zur gütlichen Handlung veranisast, ob diejenige, welche sehver Geld für leichtem Gelde forderen, etwas vom Canital remittiern wöltten.

Nunmehr ist denen meisten leichten Posten durch billige Handlung Augeholfen und zwar mit weit glücklicherem Success als man im Churf. Recess de Anno 1624 hat hoffen können. Und wird wol der heste Weg sein, denen heilsamen Behandlungen der leichten und sehweren Posten weiter zu insistiren und nach wie vor in terminis gutwilliger Convention zu heiben.

Wir wissen auch an unserm unterth. Ort nieht zu begreifen, viel weniger rathsam zu finden, dass per modum praecepti die Zinsrechnung totaliter abgeschaft und den Creditoribus aufgedrungen werden möge, nebst den Zinsen auch tertiam partem sortis zu verlieren.

Die Churf. Recesse de Anno 1624 wollen ernstlich, dass die Zinsen bezahlt und der Credit wieder aufgerichtet werde. Zu dem Ende ist auch im Churf. Recess de Anno 1653 providirt'), dass die

<sup>1)</sup> Mylius VI, 456 & 1 der 22 Zusatz-Paragraphen.

Landschaft jährliche Distributiones halten solle: Uud der Churf. Recess de Anno 1643 sagt, dass von Wiederanrichtung der Laudschaft uud Städte Kasten die Wolfahrt des Landes dependire.

Creditores hahen grosse Getluld erwiesen und sich mit dem vierten Theil des Current-Zines stillen lasen: Sollten nun wider alles besseres Verhoffen die jährliche distributiones eessiren und die hisherige gunwillige Convention sich in eine gebotene Necessität verändern, solches würde der Laundeshaft Credit gar verkleierriich, auch ihrem so stark versicherten modo administrationis sehr abhritchig sein. Ja auf solche Weise dürften alle Creditores, die mit der Zeit Besserung gehofft und noch wol zufrieden gewesen, theils zum Jure retorsionis, die meisten aher zu hochbeschwerlichen Querelen und aus Furcht, dass mehrrer praceepta ergeben möchten, zu desto härterer Mahnung bewogen werden. Fides est quasi anima Reipuhliene: uhi semel ahiit, unmugam redit.

Die Neumark ist auch erst in Anno 1571 au Churfürst Johann der gegen kommen und hat von der sehweren Last, so diese Landsehn in Anno 1540, 1549, 1550, 1564 und 1572 aus unterth. Liebe und Gutwilligkeit auf sieh genommen, nichts getragen, sondern, wie wir benachrichtigt, so seind sie erst in Anno 1002 zu der Herrschaft Schulden mitgezogen und requiriret.

Beim fünften Punet lassen es ihnen die Herren Verordnete mit besonderem Fleises angelegen sein, deuen Unterschleifen der Ziese und Schösse zu steuern. Sie haben auch dazu unterth, gate Hoffung, wans E. Ch. D. denen noch in dem Churf. Recess de Anno 1604 wegen des eigenmächtigen unbefugten Brauens und Krugverlegens, auch sonsten wol gemachten Verordnungen, insonderheit wider Dero Churf. Beanne, gen. Nachdruck gehen werden.

Der Mittelmärk-, wie auch der Altmärk- und Prignitzirischen Ritterschaft im Biergelde und Hufenschoss ausstehende Forderungen

betreffend, wissen die Deputirte der Mittelmärkischen Ritterschaft noch zur Zeit nicht, ob die Obligationes casu fortuito von Händen kommen, oder wes Ortes etwa dieselbe zu finden sein mögen.

Von denen der Altmärk- und Priguitzirischen Eitterschaft zugebrigen Obligationbus seind neutlieher Zeit, da des Priguitzirischen Einnehmers Haus zu Perleberg in Feuer aufgangen, unterschiedliche verhantt: Von denen anderen, die beim Altmärkischen Einnehmer verwahrlich gewesen, kommen beigefügte Abestriften, und ist man dieselbe mit denen Originalien zu bestärken erbietig: Und worden diese sowol der Mitchmärkischen als Altmärk und Priguitzirischen Ritterschaft Posten von Jahren zu Jahren in der Biergelds- und Hufenschosses-Rechaunge arnoseit;

Was E. Ch. D. sonst von etliehen wasten Pauer-Hofen, wie auch von einer grossen Anzahl Pauer-Hufen, so zu den Ritter-Hufen gesehlagen oder sonst durch anderen Praetext von der Contribution ezimirt worden, gn. vorstellen lassen, davon ist im gn. Ausscheriebe
nichts erwähnt und seind also die meiste Deputirte der Ritterchaft deshalb nieht instruirt, können sich auch ohne besondere Instruction
und gnugsamer Information nieht eigentlich erklären und bitten uuterla,
solches nieht uugnädig aufzunehmen. Sie wollen libren Heimgelassenet
alles fädeliter referiren und thun ihnen sammt und sonders quaeris
competentia Jura demüthigst reseyriren.

Salvis quibussemmque Juribus Könnten es die Deputirte gar nicht billigen, wann ohne rechtmässige Ursache die Anbauung wüster Stelles verbindert oder Pauera verdrungen würten: Die es etwa gethan, mögen zusehten, wie sie es zu verantworten; der ganzen Ritterschaft und dem Unsehnbildigen kann deshalb niehts imputir werden.

Die Deputirte gesammter Ritterschaft wollten wünschen, das alle Pauerhöfe besetzt wären. Und wird verhoffentlich den Diessund Pachtherren nicht zu verdenken sein, sich ihrer wüsten Böße wegen ausbleibender Praestationen proportionaliter zu gebrauche.

Dass an vieleu Orten steuerbare Hufen uud Höfe aus dem Schoss gebracht, davon mögen wol die meisten Besitzer nichts mehr wissen, als was in der Landschaft Schossbüchern verzeichnet.

Wobei man unterth. erinnert, dass vermöge der Landes-Beesse denen von Adel auf gewisse Maasse freisteht, Pauern auszukaufen. Nu möchte wol allem Ansehn nach viel Streit erwecken, wann selekt Hufen, die bona fäde und theils von undenklichen Jahren für Rittehufen besessen, zu andere Qualität kommen könnten.

Wie nun E. Ch. D. wir dieses in unterth. Submission pflichtschul-

digst haben vorstelleu wolleu, also thun Dero heharrlichen Churf. gu. Hulden wir uns unterth. recommendireu."

Churfürstl. Resolution auf die Eingabe der Deputirten. Dat. Cölln a/Sp. 31. Januar 1670.

(Vereinhart im Geh. Rath in Gegenwart des Kurfürsten, Auhalts, Schwerins, Cansteius, Blumenthals des J., Fr's. v. Jena und Köppeus.) (Die übb Verwilung der Stiede aus den Abschlässen ersichtlich. Eine Commission aus des Geh. Rithen wird eine Untersechung des ganzen Oreditwerks vorsehnen.)

1670.

"Sr. Ch. D. ist von Dero getr. verschriebenen Land-Ständen dies- 10. Febrseit der Oder und dies- und jenseit der Elle unterth. eingereichtes Beantwortungsschreiben unterm dato des 26. Januar zuf Dero gu. Proposition gebührend vorgetragen worden. Oh Sie nun wol enige Diuge darinnen gefunden, so wol eine ausübrliche Beantwortung erfordern, damit die Stände hinfüro sich enthalten mögen anzuziehen, als wann S. Ch. D., indem Sie dieses Schuldenwerk untersuchen und was die Notdurft erfordert verordnen, die Grundveste softhaneu Werks rührten und bei der jüngsten Abordunug im Landschafthause etwas vorgenommen, weshalh die Stände sieh henötligt funden, ihre Notdurft und dass es ihnen zu keinem Pragidziz gereichen möchte zu bedingen; so wollen doch S. Ch. D. aus landesväterlicher Hulde dieses alles vor diesaml ührerschen und sich daran verguägen, dass die Stände im litren Schriften selbst dergleichen passus allegiren, woraus sie guugsam üherzeugt worden, dass Sr. Ch. D. solehes allegiren, woraus sie guugsam üherzeugt worden, dass Sr. Ch. D. solehes allegiren,

Die Natur der Sache und Sr. Ch. D. hohes laudesfürstliches Amt rägifs auch ohne das gungsam an, indem bekannt, dass es Churf. Schulden sein und dass Sr. Ch. D. hochlöhl, Vorfahren zu Bezahlung der Schulden diese Mittel einführen lassen. Zu geschweigen, dass anfangs dieses Werk in der Churf. Hofrentei geführt, die Herrschaft aber selhst verordnet, dass es in der Landschaft, jedoch salva directione Principis, geführt werden solle. S. Ch. D. Können aber nicht unbin, hierbei den Ständen ferner vorzustellen, dass je mehr Sie dem Werk machsimen, je mehr Sie befinden, dass in vorigen Zeiten dasselhe nicht allemal am hesten administrirt worden, indem bekannt und unleughar:

 dass viel Tonnen Goldes Schulden mehr von der Landschaft gemacht, als ihnen von der Herrschaft zugeschlagen worden; dass sie vielen Creditoren zwei-, drei-, auch viermal das alterum tantum an Zinsen bezahlt;

 dass sie in den beschwerlichsten Zeiten, da an keinem Orte jemaudem Zinsen bezahlt seind, dennoch Capitalia aufgenommen und Zinsen damit bezahlt worden;

 dass soviel hohe Summen leichten Geldes mit schwerem Gelde gezahlt;

5) dass sie verschiedne Rechnungen von Handen kommen lassen, wesfalls S. Ch. D. von den Stäuden beriehtet zu sein begehren, wie viel deren, zu welcher Zeit und durch wessen Nachlässigkeit solches geschehen und ob desfalls nie keine Ahndung erfolgt.

In Summa, soviel S. Ch. D. itzo noch Nachricht haben und zwa die verlorenen Rechuungen ausgenommen, worinnen ohne Zweifel ein mehres zu finden sein wird, haben die Stände über zehn Milliosen eingenommen und dennoch aufs beichste nicht über sechs Milliosen, welches nicht allein Herrschaft Schulde, besondern das meiste vor der Stände aufgenommene Gelder sein, zu zahlen gehabt.

Sie fiuden auch, dass die Verordnete ein grosses auf sich in die Zehrung gehen lassen, womit ansehulibe Capitalia hätten gedigt weden können; dahero S. Ch. D. sich vielnnehr verwundern, dass Dero Löhl. Vorfahren so lunge still dazu geschwiegen; wiewol Sie auch befunden, dass Dero Herr Vater Hoebsel. Ged. vielfdligte Erinnerungen desfalls gethan und sonder Zweifel durch die damals continuiriele Kriege das Werk besser zu fassen verhiedert worden:

Es erkennen S. Ch. D. dennoch in Churf. Gnaden, dass die Veordnete währender Zeit Ihrer Churf. Regierung viel besser verlähren und zu ihrem sonderbaren Ruhm und des Landes Besten ein grosse an Schulden abgethan. Gleichwol befinden Sie, dass dieselhen die Werk noch nicht dergestalt anzugreifen sich getrauen wollen, wie si des Landes Nodurft und der sehlechte Zustand erfordert.

Diesem allem nach halten S. Ch. D. dafür, dass Sie wol beigt wären, die Administration des ganzen Werks an sieht zu ziehen, die diejenigen Creditores, so mit Fug noch etwas zu fordern haben, be friedigt werden mögen, und also das Land von diesen beschwechted Schulden befreit werde. Sie wollen es aber bei titiger Administration annoch bewenden lassen; damit aher die Verordneten gegen die Creditores desto besser fortkommen und der Sache einen bessent Nachdruck geben, S. Ch. D. auch vergewissert sein können, dass bew Verordnung praceise nachgelebt werde, so wollen Sie Jemandes læw. Gelt. Rätthe dazu committieren, dieses Werk nebst den Landschaft We

ordneten zu führen und also dieses nützliebe Werk zur Richtigkeit zu befördern. Unterdessen wollen S. Ch. D. Information einzieben, wie es mit dem Schuldenwerk eigentlich bewandt, was ihnen vor Schulden zugesehlagen, wie viel, endlich aus was Ursachen sie selbe aufgenommen und was 'sie vor Einkommen zu Bezahlung der Creditoreu zu allen Zeiten gehaht:

Es wiederholen aher S. Ch. D. hiermit expresse:

- Dass keine Zinsen, ausgenommen diejenige, so in Sr. Ch. D. vorig. Resolution albereits excipirt seiud, gezahlt, sondern das Geld zu Ahtragung der Capitalien deducta tertia angewendet werden solle;
- 2) Dass diejenigen nomina, so wider alle geist- und weltliehe Rechte ein weit mebres als das alterum tantum genossen, gefügt, aus den Büchern ausgelöseht und die Creditores gänzlich abgewiesen werden sollen;
- Dass alle leichte Geld-Posten suspendirt sein und in Handlung auf das Capital nichts gezahlt werden solle, his S. Ch. D. sich informirt, wie viel einer oder der andre alhereits bekommen;
- 4) Sollen suspendirt, auch von einiger Handlung excludirt sein, welche Zinsen zu Capital geschlagen, und reserviren S. Ch. D. hierbei auch dasjenige zu repetiren, was hei dieser Post specificiret, so sie zur Ungehühr bekommen;
- 5) Sollen die Altmärkische, Priegnitzrische und Mittelmärkische Posten solange suspendirt sein, his S. Ch. D. von denen Ritterschaften recht informitt sein, woher solche Posten ruhren und wohin die Zinsen geflossen und angewendet worden, zumahn weil anch dieselhe über das alterum tantum sich weit belaufen.

Wann nun richtige Classes hiervon werden gemacht sein, wie mit der Zahlung hinfüre zu verfahren, so wollen S. Ch. D. ferner, dass den pils Corporibus, denen noch Zins zu gehen, nicht mehr als 4 pro Centum gewährt werden sollen, nud dass denjenigen, denen Capitalis gezahlt worden, mehr nicht als duae tertiae gezahlt worden sollen. Und wollen S. Ch. D. selbst Anordnung machen, wie die Capitalia nach der Ordnunge zu bezahlen, dann Sie, um der Stände Einwurf hei diesem puncto zu hegegnen, nicht nöthig achten, dass alle auf einmal, sondern auf gewisse Termine nach gewisser gemachter Ordnunge bezahlt werden sollen.

S. Ch. D. vermahnen auch ferner die Verordnete, dass keine unnöthige Zehrungen zu Beschwerung dieser Corporum gemacht und sonderlich, dass auch die Stipendia nud dergleichen Ausgaben, derer viele in den Rechnungen gefunden, gänzlich aufgehohen werden sollen,



wiewol sie hillig zu restituiren wären, weil solches ohne S. Ch. D. Consens geschehen; Sie wollen es aber vor dieses Mal so genau nicht nehmen, sondern das Vergangene passiren lassen.

Wegen der wüsten Hufen und Eximirten wollen S. Ch. D. auch örderlichst während dieser Versammlung Ihre Resolution deuen Verordueten wissen lassen. Vor itzo gesinnen Sie nur an Dero Laud-Stäntle, dass sie dieses alles schleunigst überlegen, damit sofort alles festgestellt werden und unnöhige Kosten vermieden werden mögen.

Die Anwesenden Deputirten an den Kurfürsten. Dat. Berlin
5. Februar 1670.

[Des Kurfürsten Vorschläge der Verfassung zuwider und dem Credit des Landes schädlich. Bitte um Belassung bei ihrer selbständigen Administration.] 1670.

16. Febr. "Dass E. Ch. D. sieh Dero gett. Landschaft Schuldenworks gn. orknudigen, soleher landesv\u00e4selichen Vorsoge r\u00e4hmen wir billig mit unterth. Dank; und wie uns gar nieht im Sinne kommon, Dero bole Churf. Befuguiss in einigen Zweifel zu ziehen, also hleiben wir des demuthigsten Vertrauens, Sie werden in Gnadon aufnehmen, was wir aus pflichtschuldigster Treue weiter gehors. erinnern m\u00fcsstellen.

Der Grund dieses Werks ist, dass dies Schuldenwesen, oh es vol primo origine von lautern Churf. Schulden erwachsen, dennoch namehr, da solche angenommene Churf. Schulden vorlänget mit nene durch der Landschaff eigene Obligationes versicherten Anlehen be zahlt, nicht für der Churf. gu. Herrschaft, sondern der Landschaff Schuldwesen zu halten; dass auch die dazu eingeführte Zahlungsmitte ar nicht zu den Churf. Domhane gehören, sondern aur von der Landschaff aus lauterer unterth. Liehe und Treue ad certum et determatum finem gewilligt und demaach das ganze Schuldwenwerk und dessen Administration kraft Churf. Reversalon von der Landschaft dependirt.

Oh dasselhe, nachdem es die Landschaft auf sieh genommen, ar faugs in der Churf. Hofrentei geführt und die gn. Herrschaft Ihr desseu Direction vorhehalteu, davon finden wir in den Churf. Recessen nichts. Die Landschaft aber ist schon Anno 1549 und 1572, auch noch Anno 1664 gn. versichert, dass sie hei diesem Werke nicht be einträchtigt werden solle. — —

Oh die Landschaft viele Tonnen Goldes Schulden mehr gemach, als sie an Churf. Schulden auf sich genommen, wissen wir nicht: Wart es nach und nach geschehen, so wird sieh verhöffentlich in den Rechnungen finden, warum es geschehen, wie denn in unserr vorigen unterth. Schrift gaugsam bescheinigt, dass die Einkünften den Zins nicht haben halten können und deshalb zu Erhaltung Credits der Mangel mit neuen Anleben ersetzt werden missen. Der rielen naterschiedlichen Neben-Steuer und Beihalfe zu geschweigen, wodurch dies Werk nicht wenig aggravit worden.

Die restrictio usurarum ad alterum tantum ist vor dem Landtag-Recess de Anno 1638 in diesen Landen gar nicht attendirt. Quamdin duravit mutuum, tandiu praestandae fuerrun tsurae, etiamsi ad centum vel mille annos durasset obligatio, ut de quotidiana experientia testatur Schepitiz ad Consuteudines March. p. 4, t. 1, 8, 2, n. 19. — Wird aber denen Administratoribus hoffentlich nicht zu verdenken sein, was sie ex bons die et necessitate Juris Marchiej ezenhlt.

Dass viele leichte Posten mit sehwerem Gelde abgetragen worden, hat kraft des in Anno 1623 publicirten Churf. Münz-Edicti geschehen müssen, nach welchem Edict iu E. Ch. D. hochlöbl. Cammer-Gericht und andern Judiciis allemal vernbesleidet wird.

Von einigen B-chaungen, so verloren wären, ist uns nichts mehres bewusst, als dass die Rechnung de Anno 1043 desideriret, sich aber anf ernste Nachfrage bei Christoph Fritzen zu Spandow, als des gewesenen Land-Rentmeisters Joachim Berehelmanns sel. Eidam, wiedergefunden. Viel weniger wissen wir, dass die Landschaft über 10 Millionen eingenommen und doch aufs Höchste über 6 Millionen nicht zu zahlen gehabt.

Wann E. Ch. D. uns dessen einige Remonstration wollten thun lassen, so könnten wir hernach mit Bericht unterth. einkommen. Es wird zuweileu aus Mangel gnugsamer Information viel angegeben, was sich anders befindet ——."

(Nach einem beztiglichen Verweise auf die Untersachung von 1624 durch Kanzler Prockmann und Sammel v. Winterfeld geben is zu einer Motivirung ihres Wansches auf fernere selhständige Administration über.) Dies Schuldenwerk ist Gott Leb nummehr zu solehem Stande kommen, dass demselhen verhoffentlich mit gutem Willen der Creditoren men, dass demselhen verhoffentlich mit gutem Willen der Creditoren men, dass demselhen verhoffentlich mit gutem Willen der Creditoren met Streits und Ungelegenheit zu besorgen und bei deuen zu zweifeln, ob wir dieselbeu salva justifia et salva fied data zumml in-maditis Creditoribus begebren könnten. Nach dem Recess von 1643 sei güttliche Einigung mit dem Creditor zu versnehen. Sollte aber derrelbe nicht dazu zu beween sein und er hätte dessen seine er-

heblichen Ursachen anzuziehen, müsste es E. Ch. D. dahin gestellt sein und dem Rechte seinen Lauf lassen -- --

Mit Rücksicht auf die Nachbarländer und den guten Ruf des Landes schlagen sie den Versuch einer Abkunft auf feste Terminszahlungen vor. Zur gewöhnlichen Distribution auf die Zinsen gehörten 9000 Thir., deren Aufbringung, zumal die Summe sich von Jahr zu Jahr verringere, nicht schwer fallen, wogegen die Unterlassung der Zahlung anabsehbaren Schaden bringen würde. Die Löschnug der Creditoren, die das alternm tantum genossen, sei durch nichts zn rechtfertigen. Sie sehlagen daher vor, den Creditoren anf je 1000 Thir. Capital 300 Thir. zn zahlen. Betreffs der Forderangen der einzelnen Ritterschaften stellten sie anheim, inwieweit sie ihre so oft agnoscirten Fordernagen zu beweisen hätten. "Vermuthlich ist es, da das Biergeld und Laud-Schosswesen von Einem Reutmeister geführt wird, dass etwa dem Corpori des Biergeldes aus dem Corpore des Hufenschosses ein Vorschuss geschehen, wie denn alle auf der Mittelmärkischen Ritterschaft Posten empfangene Zinsen dem Corpori des Hnfenschosses zu gute empfangen und nuter dessen Creditoren distribuirt werden." Die Zinsen anf die Posten der Altmärkisch-Priegnitzirischen Ritterschaft seien theils zum Schnldwesen, theils zu Salarien, Teich-Kosten, anch zur Sublevation der Unterthanen in der Contribution verwandt, so dass hier eine Suspension hoffentlich nicht einzntreten habe.

Zwei Tage später hat zwischen den Verordneten zum Engen Ausschass und den knrfürstlichen Commissarien Schwerin, Canstein nud Fr. v. Jena eine erste mündliche Conferenz über die qu. Pnacte anf der Geh. Rathstube statt, deren Protokoll bier folgt:

Protokoll in der Geh. Rath-Stube vom 7. Februar 1670.

1670.
17. Febr. Auf ferneren Schriftwechsel in dieser Sache sich einzulassen sei Elector nicht gemeint. Stände hätten offenbar nur die Administration des Schuldwerks – nichts weiter. Doch selbst angenommen, dass es der Herrsehnf Schuldwerk nicht wäre, bliebe Ihrer Untersuchung iederzeit offen, ob und

wie der Zweck des Werks erreicht würde.

Die Direction dieses Werks stünde Sr. Ch. D. dergestalt zu, dass wann Sie oder Ihre Voriabren sich anch gleich derselben jemals begeben hätten, so doch nicht gescheben, solches dennoch null und nichtig sein und Sr. Ch. D. obliegen würde, dieselbe als ein Landesfürst zu gebranchen.

Betreffend die Annahme der Stände über die Rechtlichkeit der früheren Administratoren, llessen sie solche dahingestellt. S. Ch. D. befunden aber bei Ihro eine mehrere Pflicht, dass Sie sich mit der Praesumtion nicht ter gnügen könnten, sondern hielten sich schuldig, vollkommene Information desfalls zu erhanzen.

Ihre Erklürung, dass zur Deckung der Zinsen die Aufnahune neuer Capitalien oditig seit, zeige zur Geußige, dass sie in ihrer Aufmistration verstossen und balten S. Ch. D. für sieher, dass der gegenwärtigen Herren Stände keiner sei, der weder dem publico noch einigem privator rathen würde, auf solche Art seinen Gredit zu erhalten. S. Ch. D. halten vielmehr daßt; dasse e das rechte Mittel sei, sieh um allen Credit zu brüngen.

Weil anch eine gewisse Summa der Schulden den Stäuden zugeschlagen und darauf die Mittel zur Zahlung von der gu. Herrschaft verordnet wordeu, so hielteu S. Ch. D. alle diejenigen Posten, so ohne Dero Conseus zu Bezahlung der Züssen zinsbar nofgenommen, für ungdlitg.

Was Stände wegen des Edieti de Anno 1623 wegen Restriction der Linea und das alterum tantum anzieben, halten S. Ch. D. tich ciuzulassen nicht uöthig und könsten dabet wol auzieben, was bei diesem Ediet vorgenagen und einte ubekanta wier, so Sie aber gewisser Urasch halter nicht regen wollten. Vergnügten sieh damit, dass Stände selbat unn viel Jahr hero sowol bei Dero Vorfahren als bei Sr. Ch. D. selbst angebatten, dass solches gesündert werden möger, auch desfalls nach Beicherung auf Universitäten geschrieben und nach ihrem Wunsch erhalten und uur gebeten hätten, dass S. Ch. D. sie dabel selbsten wollten. Die Angabe der Sände, sie wüssten nicht, wie viel gezahlt und eingenommen sei, ergebe von selbst die Nothwedigkeit, dass ein karfürstlicher Geh. Rat bei dem Werke sei, da ohne dies des Karfürsten Nachkommen dieselbe Antwort erhalten und so das Werk in steter Unrichtigkeit verbeibeite wirde.

Die Behandlung der Oreditoren werde nie und nitumer als Falliment ausgelegt, sondere mit Calamitäthus poblicis erklätt werden. Diesennusch bleiben S. Ch. D. noch dabet, dass diejeuigen Obligationes, die schon ein immolieum über das alterum tantum empfaugen, ansgesetzt sein sollies; die Stände könnte das nicht befremden, da sie sebte darum gebeten hitten. Die Altmärkisch-Priegnitärirische Obligationes müssten bis anf fernere Nachricht in auspenso bleiben.

Den Vorsehlag, 30% des Capitals zu zahlen, acceptire der Kurfürst. Hierbei eriunern die Deputirten, dass es von leichten Posten verstauden werden müsste.

Herr Strasburger nomine Deputatorum:

Er dauke zunächst, dass dem niten Brauch gemäss usch zweimaligem Schriftwechsel eine nündliche Couferenz anberaumt sei. Da sie, Deputirte, über jeden Punkt der beutigen Propositionen mit Ihrem Mitverordueten communicireu müssten, bäten sie um Ausstand bis morgen.

Herr Ober-Präsident Freih. v. Schwerin.

Er werde dem Knrfürsten ihr Begehren auf Erledigung der Angelegenhelt in einer Conferenz vortragen und rathe ihnen ihre Vorschläge schnell und mündlich einzubringen.

Am Tage dieser Confereuz uoch wird der Hofrentmeister Michnel Matthfas nebst dem Archivar Görliug mit der Prüfung aller landschnstlichen Rechnungen beauftragt.



Der Kurfürst an Ober-Präsident, Vice-Kanzler und Räthe des Kammergerichts. Dat. Cölln a./Sp. 5. März 1670.

[Erlass eines kurfürstlichen Edicts zur Behandlang der Creditoren.]

1670. 15. März.

- air. "Wir haben einige Weeben bero mit denen Deputirten Unserer Land-Stände wegen der Landeshaft Sehuldeawerks tractiren lassen, und ist auch in einigen Punkten zur Beförderung besserer Richtigkeit sothanen Werks alhereits etwas Gewisses resolvirt; es stösst sich aber annoch an zween Puneten.
  - wegen Bezahlung der Capitalien, wovon die Creditores wol zwei-, drei- und mehrmal das alterum tantum an Zinsen gehoben und dann 2) wegen der leichten Capitalien.

Bei dem ersten Punet baben Wir Uns dahin gu. erklärt, dass solche Creditores wegen soviel erhobenen Zinsen hinfüro deren keine mehr haben, auch von dem Capital mehr nicht als die Hälfte wieder bekommen sollen.

Bei dem zweiten Punet gebet Unsere Erklärung dahin, dass die eichte Gelder, z. E. 1000 Thir. auf 200 Thir. schwer Geld und von solehen 200 Thir. hernach weiter, als wie von andern Capitalien, der dritte Theil, reducirt und nicht mehr als duae tertiae davon bezählt werden.

Was aber die Deputirte der Land-Stände vor Erbeblichkeit dagegen einwenden, gestalt sie auch bei den mündlichen Conferenzen vielfältig remonstriren lassen, dass solches viele lites veranlassen und hei Unserm Cammergericht viele Versvirrungen causiren würde, solches habt Ihr aus beigefügten Extract Ibrer Schrift, so Uns Ihr wieder zurickzusschicken, mit mehrem zu ersehen.

Dieweiln nun die Deputrte sieb dahin erboten, dass wann Wir es vor Unsere Lande also nützlich befinden, sie gesehehen lassen wollten, dass wir diese Unsere gn. Willensmeinung per Edletum et modum pracecepti publiciren lassen mögen, weil sie es als einen Ladrages-Recess nicht annehmen könnten; sonsten aber, wann Wir von diesen beiden Puneten abstehen und solehe Posten ohne Unterschiel jedoch ohne Zins und nur mit zwo Tertien des Capitals zablen lasser wollen, sie zufrieden wären, dass es in den Landtages-Recess gebracht werde, als haben Wir, ehe Wir Uns hierauf erklären, Eure Meinung hören wollen. Ober-Präsident, Vice-Kanzler und Räthe des Kammergerichts Dat. Cölln a./Sp. 7. März 1670.

1670.

.- Ob wir wol ausser allen Zweifel setzen, dass E. Cb. D. 17. März. mota proprio et ex plenitudine potestatis aus denen sich bierin ereugenden bewegenden billigmässigen Motiven |: welche publicam utilitatem et necessitatem vorzüglich concerniren : via constitutionis aut mandati Dero gn. Erklärung wegen der Landsebast Schuldenwerks zu publiciren wol bemächtigt; so wollen wir doch unmassgeblich dafür halten. nachdem die Deputirte auf Ihrer unterth. Remonstration fest hestehen, dass es sowol in Consideration E. Ch. D. boben Autorität als ratione publici interesse zuträglicher und rathsamer wäre, aus diesen beiden den letzten Weg zu erwählen und die Verordnung nach Vorschlag der Verordneten dem Landtags-Recess inseriren zu lassen, da man dadurch vielen Querelen entgehen, wie auch dem jure retorsionis der Fremden vorbeugen würde."

Der Kurfürst an die Deputirten. Dat. Cölln a./Sp. 7. März 1670.

(Wegen vieler wichtiger Geschäfte sei er bisher noch nicht zur Rege- 17. Marz. lung dieses Werks gelangt. Nnnmehr jedoch, da Zeit und Gelegenheit da seien, seien Stände zu einem Landtag verschrieben worden. Für ihr Erscheinen werde ihnen gedankt.) "Bei der Nachfrage und Erkundigung über das Schuldenwerk bat sich befunden, dass die bishere von den Land-Ständen aus ihrem Mittel erwählte und von Uns gu. confirmirte Verordnete dem Werk mit gutem Fleiss vorgestanden, auch ein ansehnliches bezahlt und abgeführt, dahero Wir dann auch bei solcher von Uns bestätigten Administration es zwar noch ferner bewenden lassen. Es sollen Uns aber alle und jede künftige Bebandlunge und Distributiones |: die bishero schon geschehene betreffend, dabei hat es allerdings sein Bewenden : | zu rechter Zeit eingeschickt, auch ebe und bevor dieselbe von Uns gn. approhirt und genebm gebalten, darauf Niemandem, wer der auch sei, etwas gezahlt werden. Wann Wir Uns aber ausserbalb Unsrer Chur- und Mark Brandenburg in Unsern andern Landen befinden, sollen zwar nichtsdestoweniger die Handlungen und Distributiones, wie itzo gedacht, untertb. eingeschickt werden. Wir lassen aber gn. geschehen, dass bei solcher Unsrer Abwesenheit auch vor eingelangter Unserer gn. Approbation die abgehandelte Summe gezahlt werden möge;" (und ebenso wenn der Kurfürst sieh an einem

Punkte in den Marken befände, von wo nicht innerhalb fünf Tagen eine Antwort einkommen könne.

"Für's Andere, soviel noch zur Zeit Nachricht vorhanden, seind in Schuldvercherbungen, welche von der Landschaft ausgestellt, mehreutheils zwar auf gleiche Art und Weise eingerichtet und zeigt sich in denselbigen ausser der Zeit und Münze kein Unterschied, gleichwol haben viele Gläubiger darinnen einen Vorzug und grossen Vortheil erhalten, indem sie von ihrem Capital das alterum tantum der Zinsen nicht zweit, sondern dreit, auch wol veirem durktheil und baar empfangen und itze nochmals das volle Capital auch wol noch mehr Zünsen practendiren und fordern.

Zum Dritten ist von der Landschaft angezeigt, auch ohne dem bekannt gewesen, dass die verordneten Administratores nun einige Jahre hero nach Beschaffendeit der vorbandeen Mittel mit etlichen Gläubigern dergestalt g\u00e4til gehandelt, dass ein jeder derselben alle restirende Zinsen und von dem Capital auch das dritte Theil fallen lassen.

Damit nun auch zum Vierten eine Gewissbeit sei, wie nun welbergestalt, auch auf was Maasse die Creditores inskunftige zu befriepigen, so lassen Wir es nochmals dabei und wollen, dass, weil es doch numöglich, alle Gläubiger zugleich abzufinden, nach dem Zustand der jedesmal vorhandenen Mittel mit einigen Creditoren dergestalt gehandelt werde, dass zuforderst alle und jode Creditores, ohne Unterschied, sie seiten Principales oder Cessionarii, die Zinsen gäuzlich, von dem Capital aber das dritte Theil fallen lassen.

Diejeuige Capitalia, welche mit leichter Munze eingelegt, haben die Verordneten hishere mit Einwilligung der Creditoren and eine gewisse Maasse, nämlich 1000 Thir. Capital zu 400 Thira, reducit und von der reducirten Summa wiederum den vierten Theil reducirt, dabei es auch künftig sein Verbleiben haben muss. (5—6.) Nurd de Einlagen der Kirehen, Schulen und pia corpora werden voll ausgerahlt und mit 4%, verzinst. (7.) Bei der Behandlung erhalten die Creditoren den Vorzug, die noch nicht das alterum tantum au Zinsen empfangen haben. Dieser Modas soll ohne Aenderung in Geltung bleiben.

Der Recess vom 22. März d J.') erneuert einen Theil der Zusagen desjenigen vom 26. Juli 1653, ohne indess die von hervorragender politischer Bedentung wieder aufzunehmen. Die Art der Verbandlungen und dieser

<sup>&#</sup>x27;) Abgedruckt bei Mylius VI, 521-526.

Recess selbst, achet dem kahlen Versprechen, denjeuigen des J. 1664, soweit er blerdurch nicht berührt werde, in Kraft zu erhalten, hekunden den entschliedensten Sieg des Landesherru über die Stände. Diese letzteren gehen sehllessilch auf alle ihnen gestellten Bedingungen ein; der Kurführe begütgt sich daher, bei ihnen seise Absicht auf dem Wege des Recesses zu erreichen, während er sonst, wie sich ans seiner Correspondenz mit dem Kammergreiche sehliessen listst, auch nicht vor der Ordnung dieser Angelegenheit kraft landesherrlicher Autorität "vin praecepti" zurückgeschreckt wäre.

Im Prühling jedes Jahres ühersendet der Engere Ausschuss der Vorordneten sum Nenen Biergelde und zum Hufewechos dem Kurfürsten eine genane Designation üher die Einkünfte jeder der beiden Kassen, ihre lanredend Ausgaben au Verwätungs- Tuksoten a. s.f. und die Höhe der in Behandlung genommenen Capitalien wie die Summen der abzutzugenden veressensen Zitsen and den vom Kurfürsten vorgeschriebenen reducitien Züstüss. Erst nach formeller Genehmigung durch karfürstliches Resetzpit durften seitdem die Zahlungen in Angriff genomen werden, so dass beide Verwätungen, obgleich dem Namen nach noch selbständig, in Wirklichkeit doch nur die Vollstrecker des fürstlichen Willess waren.

Bald nimmt die Genehmigung der Designation eine typische Form an, wie folgende als Beispiel gewählten Confirmationen erkennen lassen.

Confirmation der von der Landschaft eingegebenen Designation einiger Capital-Pöste, so in diesem Jahr in Behandlung ge-

nommen worden im Hufenschoss d. d. 4. April 1671.

S. Ch. D. thun diese Designation der in diesem Jahre lu Behandlung 14. April.

John D. thun diese Designation der in diesem Jahre lu Behandlung 14. April.

John D. T. S. Ch. D. thun diese Designation der in diesem Jahre lu Behandlung 14. April.

genommenen Capital-Pöste im Hafenschoss hiermit gad. confirmiren und seind gad. zufrieden, dass solche Posten denen Creditoribus mach Inhalt des Jüngsten Laudtages-Recesses gezahlet werden.

# Confirmation d. d. Köpenik 7./17. Juli 1673.

1673.

S. Ch. D seiud mit der Designation der Behandlung der im Hufen-17. Juli, Schoss angenommenen Capitalien wie anch der Distribution der Zinsen, so am 4. Juli 1673 verfertigt, gn. zufrieden, gestalt Sie danu dieselbe hiermit in Gnaden approbleme.

## Confirmation d. d. 24. April 1676.

1676.

S. Ch. D. lassen Ihr diese Designation der Behandlung etc. wie auch 4. Mai. die Distribution der Zinsen gn. gefallen, und thuu dieselbe hiermit in Gnaden confirmireu; befehlen aber dahenchenst Dero Altmärkischen QuartalGerichts-Rath und Land-Rentmeister Lie. Vilthueten') hiermit ga., alsofort eine richtige Specification einzusehicken, wieriel Capitalien hisbero, seit die Charfürsti. Verordnung ergangen, abgehandelt worden und wie viel noch zu zahlen restiren.

Begleitschreiben der Verordneten zum Hufenschoss zur Designation von 1677.

E. Ch. D. übergehen Wir hiermit die Designation der bei Unserer jetzigen Zusammenkunft im Hufenschoss in Behandlung genommenen Capitalien, wie auch der Distribution der von Mich. 1676—1677 fälligen Zinsen.

Und wollen, nachdem Wir zuforderst E. Ch. D. ga. Befehl zu gehorsamster Folge nuterih. heritakt, dass seit Anno 1670 exclusive im Hufen-Sehoss 41,406 Ribir. 2 Gr. 2 Pf. Capitalia sammt allen weit über das alterum tantum darum gewachsene Zinsen bezahlt sein, dass also aus dem Hufen-Schoss vermöge der itzo abgeommenen Jahr-Rechnung allein noch 149,613 Riblr. 8 Gr. 5 Pf. Capitalia zu bezahlen restiren, E. Ch. D. unterthgebeten haben, beikommenede Behandlung der Zinsen gm. zu confirmiere.

Ganz analog ist das Verfahren beim Nenen Biergelde, das, im Masse wie seine Ausgahen an Zinsen und sonstigen Unkosten sich verringerten. zur Unterstützung des Kurfürstlichen "Staats" herangezogen wurde, mit um so grösserem Rechte, als in dieser Kasse die ganze indirecte Abgabe von einem der vorzüglichsten Consumtionsartikei des Landes zusammenfloss. Durch die Werhangen und sonstigen Ausgaben für den Krieg 1672/73 und 1674-1679 war die knrfürstliehe Hofrentel derart in Anspruch genommen, dass für die Bedürfnisse der fürstlichen Hofstatt nur eine geringe Somme verfügbar blieb. Der Kurfürst verfügte daher, dass etwa seit dem J. 1676 alijährlich 12,000 Thlr. in drei Terminen aus dem Nenen Biergelde in die Hofrentei abgeführt würden; dem Widerstrehen der Verordueten and des Ansschusses wurde einfach darch den Hinweis auf die Jahres - Designation begegnet, lant welcher die Zahlung wol möglich sei. Die Stände mussten sich fügen; indess verfehlten die Verordneten nicht, wiederholt noch um Erlass oder Suspension, sei es eines Termins, sei es der ganzen Summe einzukommen, wie es in dem hier folgenden Schreiben geschicht.

Die Verordneten zum Neuen Bier-Gelde an den Kurfürsten.

Dat. Berlin 2. Nov. 1678.

 Nov. "Als wir bei Unsrer itzigen Zusammenkunft und Ahnahme der Nenen Biergeldes-Rechnung von vorigem 1677sten Jahre zugleieh die Distribution

<sup>&#</sup>x27;) Nachfolger Berchelmann's im Amt des Landrentmeisters der Kurmärkischen Stände.

der weuigen Zinsen, als da 18 Gr. von 100 Tblr. seind gegeben worden, wie beikommende Distribution ausweiset, vorgenommen und folgendlich auch zur Behandlung einiger Capitalien schreiten wollen, vorhero aber das Vermögen antersucht, so haben wir wahrgenommen, dass zwarten in diesen beiden abgelaufenen Quartalen Quasimodogeniti et Crncis 23,277 Thir. 19 Gr., wornnter der Prediger und Schul-Bedienten Freibranen, auch derer Ziesemeister Besoldnugs-Quittungen als baar Geld mit angegeben worden, eingekommen sein; bingegen aber an Zinsen und restirenden Capitalien ans vorigen Behandlangen und Distributionen, wie anch Besoldungsquittangen 16,107 Thir. 11 Gr. 1 Pf. bereits davon wieder ansgegeben worden, class also unrten noch 7170 Thir. 7 Gr. 11 Pf., welche aber noch nicht gänzlich zur Landschaft Rentei geliefert sein, übrig blieben; wonn non biervon erstlich die Anslösungen seind gezahlt worden und dann anderntheils die anitzo distribuirte Zinsen, welche sich anf 4665 Thir. 20 Gr. belanfen. wie anch die aus vorigen Jahren noch restirende behandelte Capitalia, so sich auf 1741 Tblr. 8 Gr. belaufen, wie wol billig wäre, sollten bezahlt werden, so sehen wir nicht, wie wir zu den 4000 Thlrn, welche E. Ch. D. aus den Crncisgefällen itzo gn. fordern, gelangen können." Sie bäten daher um Berücksichtigung dieser Lage, die gleichzeitig beknude, dass eine fernere Behandlung einiger Capitalien für den Angenblick nnmöglich sei. Auch bäten sie, die beifolgende Designation zu confirmiren und wann etwan, wie ohne Zweifel gesebeben wird, einige Creditoren Klage wegen nicht angenommener Behandlung führen möchten, dieserwegen keine unverdiente Ungnade auf sie zu werfeu.

Die Confirmation erfolgt sub dato Cölla a./Spr. 11. Nov. 1678 mit dem Beding jedoch, "dass Deroselben (Sr. Cb. D.) die itzo verfallene Termine der 4000 Thir. vor voll alsofort abgetragen würden".

Der Kurstirst an den Ober-Präsidenten v. Schwerin. Dat. Potsdam 30. Oct. 1679.

[Genehmigt den ihm vorgelegten Entwurf für die nächstjährige Behandlung landschaftlicher Capitalius und Zinsen, wie er den Verhaudlungen mit dem maammenbersfonen Grossen Ausschass zu Grunde gelegt werden soll.]

1679. Nov.

"Wir haben Eure unterth. Relation vom heutigen Tage nebst 9. Nov. denen Beilagen wol erhalten. Nun haben Wir zwar die von den Deputirten der Landsebath beschebene Handlung gu. confirmirt, weil Wir aber bei derselhen Verlesung eine ziemliche Ungleichheit angemerkt, als haht Ihr bei Extradirung der Confirmation, dass sie künftig eine durehgebende Gleichheit desfalls halten sollten, gehührende Erinnerung zu hun, damit sieh niemaud darüber mit Fug zu hesehweren Ursach haben möge. Wegen des von den Bedienten der Landsehaft ge-



schehenen unterth. Ansuchens, wollen Wir Euch hiernächst Unsere gn. Willensmeinung wissen lassen."

Die Beschwerden, welche der Grosse Ausschuss gelegentlich dieses Convocations-Tages unterm 1. Norember einreicht, betreffen Ecclesiastiea, die Monopolien, die Zulassung der Julien, die Verschlechterung der Minze, die unzureichende Publication der Neuen Zolltrolle. Dieselhen werden von den kurffrstlichen Landtage-Commissarien z. Th. dilatorisch behandelt, z. Th. als gegen die zu Recht bestehende Versasung zuräckgewiesen. Weler die ursyringlichen Mehrforderungen für das Heer, noch die Forderung auf Forthewilligung der 12,000 Thir. jahrlich aus den Biergeld-Intaden für den Unterhalt des Hofstaats wird zurückgezogen, nur eine Erleichterung für eine nicht ferne Zukunft in Aussicht restellt.

Abschluss der beiden landschaftlichen Kassen für das Jahrzehnt 1670-1680 d. d. Berlin 26. Januar 1681.

1681. 5. Febr.

Sr. Ch. D. zu Brandenburg uusers gn. Herrn Befehl zu gehorsamster Folge, wie viel seit Anno 1670 in beiden Corporibus als im Neuen Biergelde und Hufenschosse, an Hauptsummen bezahlt und erlassen und wie viel bei jedem Corpore noch an Schulden ausstehen, so wird unterth. herichtet, dass besage der Landschaft Rechnunge abgeführt:

| Im Nenen Biergelde. |       |         |       |         |           | Im Hufenschoss seiud abgeführt. |       |       |       |     |     |     |     |
|---------------------|-------|---------|-------|---------|-----------|---------------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| Anno                | 1670  | 36,272  | Thlr. | 22 Gr   | . 2 Pf.   | Anno                            | 1670  | 9229  | Thlr. | 14  | Gr. | - 1 | Pί  |
| 77                  | 1671  | 33,075  | ٠,    | 15,     | 10 ,      | ,                               | 1671  | 7843  | ,     | 4   |     | _   | n   |
|                     | 1672  | 34,878  | ,     | 20,     | 6,        |                                 | 1672  | 8683  |       | 4   | ,   | _   | 77  |
|                     | 1673  | 29,101  |       | 22 ,    | 11,       | ,                               | 1673  | 7327  |       | 12  |     | 8   | ,   |
| 72                  | 1674  | 23,748  | ,     | 13 ,    | 31,       |                                 | 1674  | 7548  |       | 21  | 2   | 6   | 77  |
| ,                   | 1675  | 29,631  | ,     | 22,     | - ,       | ,                               | 1675  | 5150  |       | 18  | 29  | 8   | 77  |
| ,                   | 1676  | 12,450  | ,     | 14 ,    | 4 ,       |                                 | 1676  | 4852  | 77    | 13  | ,   | 4   | ,   |
| ,                   | 1677  | 14,988  | 3 ,   | -,      | 2 ,       | ,                               | 1677  | 7820  | 77    | 18  |     | -   | -   |
|                     | 1678  | 15,311  |       | 21,     | 84.,      |                                 | 1678  | 8996  |       | 3   | 77  | 3   | 77  |
| ,                   | 1679  | 20,010  | ,     | 14,     | - ,       |                                 |       | 9272  |       |     |     |     |     |
| iu Su               | mma ' | 249,473 | Thir  | . 21 Gr | . 101 Pf. | in                              | Sa. 7 | 6,725 | Thlr. | . 7 | Gr. | 5.  | Pf. |
|                     |       |         |       |         |           |                                 |       |       |       |     |     |     |     |

nu Summa 249,475 Thir. 21 Gr. 104 I Anno 1680 hat die Rechnung noch nicht verfertigt werden können. Von anno 1680 seind die Rechnunge gleichfalls noch nicht verfertigt. Und restiren vermöge der Löbl. Und restiren in diesem Werke an Landschaft Rechnung noch bis unbezahlten Capitalien 123.523 Thir. 17 Gr. 2 Pf.

Summa was seither Anno 1670 in beiden Corporibus bezahlt

326,201 Thir. 5 Gr. 34 Pf.

Und was noch weiter in beiden Corporibus unbehaudelt nachsteht
651,669 Thir. 20 Gr. 3 Pf.

II.

Seither Anno 1670 ist in beiden Corporibus bei der Landschaft als im Neuen Biergelde und Hufenschoss an Hauptsummen bezahlt und erlassen, wie folgt:

Im Neuen Biergelde. In den Jahren 1670-1680. Im Hufenschoss bezahlt:

274,988 Thir. 22 Gr. 10 Pf.

84,456 Thir. 7 Gr. 5 Pf.

und ein Schuldbestaud von 502,633 Thir. 2 Gr. 9 Pf. 115.7

d von 115,792 Thir. 17 Gr. 2 Pf.

Sind also zusammen bezahlt:

359,445 Thir. 6 Gr. 3 Pf.

und ein Schuldbestand von 618,425 Thir. 19 Gr. 11 Pf.

III.

Die Zahlungen beider Kassen an die Hofstatt während der Jahre 1670-1680.

| •    | Aus  | dе | m | N. | Bie | rg | alde   |      | Aus dem Hufenschoss           |
|------|------|----|---|----|-----|----|--------|------|-------------------------------|
| Anno | 1670 |    |   |    |     |    | 7,0007 | hlr. | 1670-72 je 1000 = 3,000 Thir. |
| -    | 1671 |    |   |    |     |    | 11,000 | ,    | 1673-80 je 1400=11,200 "      |
|      | 1672 |    |   |    |     |    | 11,000 |      | in Summa 14,200 Thlr.         |
|      | 1673 |    |   |    |     |    | 10,600 |      |                               |
|      | 1674 |    |   |    |     |    | 10,600 |      |                               |
|      | 1675 |    |   |    |     |    | 10,600 |      |                               |
|      | 1676 |    |   |    |     |    | 10,600 |      |                               |
|      | 1677 |    |   |    |     |    | 10,600 |      |                               |
| -    | 1678 |    |   |    |     |    | 10,600 |      |                               |
| -    | 1679 |    |   |    |     |    | 10,600 |      |                               |
|      | 1680 | ٠. |   |    |     |    | 10,600 |      |                               |
| ,    | 1681 |    |   |    |     |    | 8,000  | ,    | I. C 11 000 /FLI-             |

In Summa 121,800 Thir. In Summa 14,200 Thir. In Summa was zur Churfürstlichen Hofstatt gezahlt 136,000 Thir,

#### IV.

Das Hufenschosswerk hat in den Sieben Mittelmärkischen und incorporirten Kreisen seither Anno 1670 getragen, wie folgt:

| Mittel | 1670/71 |  | 9,823  | Thir. | . 5 | Gr. 9 | Pf. |
|--------|---------|--|--------|-------|-----|-------|-----|
|        | 1671/72 |  | 8,882  |       | 2   | , 6   | ; , |
|        | 1672/73 |  | 8,008  |       | 22  | , 6   | ,   |
| ,      | 1673/74 |  | 9,363  |       | 20  | , 9   |     |
| ,      | 1674/75 |  | 6,270  |       | 8   | , 9   | ,   |
| ,      | 1675/76 |  | 6,543  |       | 22  | , 2   |     |
|        | 1676/77 |  | 8,972  |       | 13  | , 2   | ,   |
|        | 1677/78 |  | 9,467  |       | 2   | , 9   |     |
|        | 1678/79 |  | 8,826  | ,     | 1   | , 2   | ,   |
| -      | 1679/80 |  | 9,455  |       | 2   | , 6   | ,   |
|        |         |  | 85,612 | Thir. | 6 ( | ir. 0 | Pf. |

Die Untersuchung des Creditwerks, Lucia 1681.

Die kurfürstlichen Commissarien hatten den Verordneten zum Neuen Biergelde und zum Hufenschoss 21 Fragen über die Entstehung, das Wachsthum und den dermaligen Bestand der beiden Kassen vorgelegt, die von diesen folgendermassen beantwortet werden:

- 1. Frage. Woher fliesst die Einnahme des Biergeldes?
  - Antwort: Ans allen Städten, einige ausgenommen, nnd vom Lande, als Amtsstädten, Ritter-Plecken, Erbkrügen, Panerbranen, fremden Bieren und Branntweinmalzen.
- 2. Woher fliessen die Einnahmen des Hnfenschosses?
- Die Mittelmärkische Ritterschaft hat ihre Einnahmen von den Häfenern, Cossaten, Fischern, Müllern, Schmieden, Hirten, Houlenten, Schäfern und Knechten vermöge gedrackter Ausschreiben.
- 3. In welchem Jahre and unter welcher Herrschaft sie belegt?
- Die Antwort giebt eine ansführliehe Geschichte des Neuen Birgeldes von seinen Aufangen im Jahre 1564 in Höhe von 2½, Gka. bis zu 7 Gldn. im Jahre 1624 und der Herabsetzung auf die Hälfte seitdem; und ähnlich die des Hufenschosses.
- 5. Wie viel seit 1670 getilgt worden?
- Im Neuen Biergelde 301,131 Thir., im Hnfensehoss 92,522 Thir. 6.-8. Wie hoch die Capitalien im Neuen Biergelde gewesen?

Vor der Rednetion 474,963 Thir., Nach der Rednetion 294,329 9. Wie hoch im Hufeuschoss?

Vor der Rednction 102,326 Thlr.,

Nach derselhen 69,750 \_

10. Oh die Capitalien zweckmässig verwandt seien?

Das erscheine selhstverständlich und werde durch die Rechnungen belegt. 11.u.12, Wie hoch sich die Capitalieu der Pia corpora im Nenen Biergelde resp. Hafenschoss beliefen?

Im Nenen Biergelde auf 31,067 Thir. schwer Geld

und 6,700 ,, leicht Geld.

Im Hufenschoss and 4,600

13. Wie hoch der darauf gezahlte Zins sei?

Der Zins von 4 Procent mache aus 1324 Thir. im Nenen Biergelde und 184 " im Hufenschoss.

14. Wie hoch die Capitallen der Altmärkisch-Priegnitzirischen Ritterschaft liefen? Ihr Capital sei vor der Reduction 56,807 Thlr.,

nach der Rednetion 37,871 " gewesen.

15. Wie hoch der daranf gezahlte Zins sei?

Derselbe sei gleich dem der andern Creditoren. 16. Wie hoch ihre Capitalien im Hafenschoss seien?

Ihr Capital im Hnfenschoss sei vor der Reduction 25,166 Thir.,

nach der Reduction 16,777 " geweseu. 18. Wie hoch das Capital der Mittelmärkischen Ritterschaft im Biergelde schwer and leicht?

Vor der Reduction 38,950 Thir. schwer Geld

und 20,000 " leicht Geld. Nach der Reduction 25,966 , schwer Geld

und 6.000 .. leicht Geld.

19. Wie hoch dessen Jahreszins?

Derselhe hetrage, zu 1 Procent gerechnet, 3891/2 Thir. vom schweren und 60 Thir, vom leichten Gelde.

20. Wie hoch sich das Capital das nuf beiden Kassen hafte nach Abzug der Capitalien der Pia corpora und der heiden Ritterschaften belanfe? Im Nenen Biergelde: ohne Reduction auf 321,438 Thir.,

nach der Reduction auf 191,428 ohne Reduction auf 77,560 ...

Im Hufenschoss: nnch der Reduction nuf 53,326

21. Wie hoch die jährliche Einnahmo heider im letzten Jahrzehat gewesen sei?

Im Nenen Biergelde: Im Hufenschoss:

1670: 45,000 Thir. 1670: 9,833 Thir., --40 40 50

1676: 31,000 " 1676: 6.270 = = = = =

1681: ein wenig höher-1681: (eine nicht mehr erkennbare Zahl), Ein karfürstliches Edict d. d. 12 Mai 1682 verfügt, dass fortan zur Minderung der Unkosten nar noch 6 statt 24 Verordnete im Engera Ausschass zum Neuen Biergelde sitzen sollen. Ein anderes Edict rom 9. Aug. 1682 bestellt nethen diesen seehs, die zur Abbörung der Rechnungen nöthtig sind, 10 andere für die Dechasigrung nach erfolgter Rechnungsbabahme, je zwei für die Altmark, Priegults und Uckermark und 4 für Mittelmark und 5 für Mittelmark und 5 für Mittelmark und 6 f

Die Verordneten zum Engern Ausschuss im Neuen Biergelde und im Hufenschoss an den Kurfürsten s. d.

[Bitten um Wiederbesetzung des durch Friedrich von Jena's Tod erledigten Postens eines Direktors der Landschaft.]

1882. Herbst.

. "— Es haben E. Ch. D. und Dero Herren Vorfahren höchsteeligen Andenkens allemal Einen von Dero Gebeimten Estate-Rüthen und zwar na langer Zeit hero denjenigen, weleber das Directorium geführt, E. Ch. D. getr. Landschaft Sachen mit zu respieiren gn. committirt, von dessen der Freiherr v. Schwerin und der Herr v. Jena — — noch die ilmzste Extemplas sein."

Da der Kurfürst bisher noch Niemand dies Am committret, "welches doch in Nothurff zu erforders selecht, angesehen verschieden Sachen zu erzeiten sein, welche dieserwegen einen Austand leiden müssen, indem solchs wie gewöhnlich Namens E. Ch. D. on keinem Können uuterschrieben und in Dero geheimen Cantzelei gesiegelt werden", bäten sie um recht baldige Wiederbesstzung der Stelle.

Bestallungs-Patent für den Präsidenten Lucius von Rahden zum Direktor der Landschaft. Dat. Cölln a./Sp. 2. Nov. 1682.

1682, 12. Nov.

. "Vester Kath und I. Getreuer. Demnach die Notlurft erforder, dass die Laudschaftsachen, welche hiebevor Unser weiland gewesener Würklicher Geheimer Rath der von Jena respiert, hinfüro ferner gebihrend beobachtet wenden, als haben Wir Each solches hinwiederum gn. committiren wollen, mit gn. Befehl, solche Landschaft-Sachen, gleichwie hiebevor von Unserm Ober-Präsidenten, dem Freiherr v. Schwerin und hernachmiss erwähnten, dem von Jena, auch in desselben Ahwesenheit von Each bereits geschehen, obenmässig und desselben Ahwesenheit von Each bereits geschehen, obenmässig und erner zu respierien, und was in Unserm Manen bei gedicher Landschaft ausgefertigt wird, zu unterschreißen und siegeln zu lassen, das ein aber dahft zu sehen und mit allem Fleiss zu beobachten, dass

Der Kurfürst an die Geh. Räthe Lucius von Rahden, Joachim Ernst v. Grumbkow und Joh. Friedrich v. Rhetz. Dat. 2. November 1682.

[Sollen eine Untersuchung des landschaftlichen Schuldenwesens und der dabei eingerissenen Missbräuche einleiten.]

Die Punkte, auf die die Untersuchung sich zu richten bat, sind die 12. Nov. folgenden:

- "Worinnen eigentlich der Landschaft, sowol der Ritterschaft als der Städte Einnahme und Mittel bestehen und in welchen Jahren, auch unter welcher Herrschaft selhige hewilligt und eingeführt worden?
- 2. Wie und welchergestalt mit der Einnahme verfahren, ob auch darunter eine gehührende Proportion und Gleichheit gehalten, niemand zur Ungebühr praegravirt oder ans Freundschaft und andern Considerationen versehout, item ob auch tütchtige nach bequeme Leute dazu hestellt sein and von denselben gehührende Caution gefordert?
- 3. Wie viel an alten und nenen Capitalien und Schulden auf der Landschaft haften? zu welchen Zeiten selbige gemacht? und oh sie auch zu des Landes Besten oder sonsten unnöthiger Weise contrahirt?
- 4. Was es mit den Creditoren, welche diese Schulden zu fordern haben, für eine Bewandnüss hahe? Oh dieselhe auch tüchtige und hündige Ohligationes, Verschreibungen nad Documenta in Händen haben, auch därnehen ihre Personen und wie sie an die Documenta gekommen der Gebühr Rechtens und mit hündigen nad rechtmässigen titulis justifieiren und legitimiren können?
- 5. Wie es mit denen Ausgaben und deren distributionibus gehalten und wohin die Gelder verwendet worden? oh auch darhei des Landes Bestes jedesmal gebührend beobachtet worden?

1689

- 6. Ob auch diejenigen, die der Landschaft Gelder in Händen empfangen und ausgeben, aufrichtig und treulich darmit umgehen und zu gehöriger Zeit richtige Rechnungen ablegen?
- 7. Wie es mit Behandlung der Pöste und Zahlung der Zinsen zugehe? ob darbei auf des Landes Nutzen und Bestes gesehen, oder ob nicht Affection und Gunst darbei mit unterlaufe?"
  - Sehliesslich werden die Commissarien darauf hingewiesen, eine genaue Urstenschung auf Grund aller vorbandenen Akten vorzunehmen und dem Knrfürsten, so sehnell es angeht, darüber zu herichten.

Die Folge dieser Untersuchung ist der Erlass des Nenen Landschafts-Reglements d. d. Potsdam II. April 1683, des notre Belassung der früheren Verordunng vom 12. März 1670 als Grundlage für die Verwaltung des Creditwerks die Administration von der fürstlichen Controle noch abhängiger macht.

Neues Landschafts-Reglement. Dat. Potsdam 11. April 1683 (ausgefertigt vom Kurprinzen Friedrich).

1683. 21. April.

vril. Auf Grund der Untersuchung der drei kurfürstlieben Commissarien Grundhkow, Rahden und Rhetz solle es zwar bei der Verordnung vom 12. März 1670 sein Bewenden haben, dieselbe nher folgeudermassen erweitert werden.

### A. Betreffs der Einuahme ist 1. genaue Anfsicht daranf zu halten, dass alle Braukrüge in karfürstlichen

- Aemtern und sonst ihre gebührende Ziese richtig abgeben und genane Rechnung davon abgelegt werde; alle Freihranen ohne nachweishare Berechtigung sind sofort einzustellen.

  2. Auf der Landschaft eigenes Ansuchen hören bis auf wenige Aus-
- Anf der Landschaft eigenes Ansuchen hören bis auf wenige Ausnahmen alle Freiziesen auf.
- 3. Zur Abstellung der ungleieben Verziesung in den Städten ist in allen Städten das Gebrände fortan mit 4 Thir. 15 Gr. 6 Pf. zu verziesen und sind die Accise-Extracte quartaliter mit den Registern zu vergleichen.
- 4. Die Collectirung der eingenommenen Zienen soll verfassungsmissig mit dem Oberzienenister in dem Landschaftbanse von einem oder zwei Verordneten gemeinsnäm mit dem Landrentmeister und dem Buchbalter, not nicht wie hisher von einem Verordneten allein in seinem Privathanse vorgenommen werden. Der Landrentmeister und der Einnehmer sind für die Nachaehtung dieser Bestimmung verantwortlich.
- 5. Wollen S. Ch. D. gleichwie die Verordneten bei der Landsehaft selbst, also auch den Landrentmeister und Einnehmer gn. confirmiren und

folgends dieselben gestalter Sachen nach in Pflicht nehmen lassen. Es halten auch höchstgedachte S. Ch. D. dem Landschaftwesen zuträglich, dass alle Verordente als Verordente in Dero Pflichten steben, wie dann hierzu ehistes Anstalt gemacht werden soll.

6. Wird Anskundt begehrt, ob der Preis der erkansten Ziesen dem Ertrag der jährlichen Brauziese gleichkomme und wohla die Capitalien verwendet worden, dann S. Ch. D. Ihr und den ganzen Lande metrklich daran gelegen zu sein erachten, dass die Einkünste dieser Kasse nicht so merklich vergeringert werden.

### B. Die Ausgabe betreffend.

 Dass alle der Landschaft Einnehmer zureichende Caution stellen sollen, damit nicht mehr hindiro so grosse Reste aus ihren Rechnungen, wie bishero geschehen, in diesen Fällen aufschwellen.

2. Weil mas dafür halten, dass die Land-Stände selbst nicht rathsam befinden, dass o viele Deputire, als bis anbere geserbene, der Rechnung nicht beiwohnen, so soll hindire soviel möglich der nameras redacirt und das betweilne heetigliche Regiement obserrint, anch die Anagaben auf die Zehrungsmittel vermindert und keine Ausgaben, so nicht eigentlich der Landschaft Casse angeben, bassirt werden.

8. Dass hinfiro quartaliter Extract von aller Einnahme nod Ansgabe Sr. Ch. D. extradiret, and wann hinfiro eine Distribution zu machen, vorhero die Samma distribneoil Sr. Ch. D. eingesendet, hernach die Distribution in Gegenwart eines von Sr. Ch. D. Gch. Räthen, welchen Sie dazu ernennen werden, gemacht werden solle.

 Die hisher noch nicht legitimirten Creditoren h\u00e4tten das sofort zu bewirken und sei dem Kurf\u00fcrsten dar\u00fcber Bericht zu erstatten.

Diejenigen, denen von piis corporibus and dergl. Obligationen cedirt worden seien, empfangen and den üblichen Zins.

 Der Landrentmeister und die Einnehmer haben einen Extract der j\u00e4hrlichen Ausgaben vorzulegen.

7. Demmach S. Ch. D. aas den Ihr übergehenen Extracten walngecommen, dass die Altmarkisch-Priegaltzlirieke auch Mittelmark- und Ruppinische Ritterschaft hobe Capitalia hei der Casse habe und man nicht Nachricht findet, wober diese Capitalia ihreu Druprung genommen und wohin die Zinsen verwendet worden; so wollten b\u00f6chatged. S. Ch. D., dass für nichtskummedes Quartal gedachte Corpora titulos, wie, anch wohin diese Zinsen verwendet, Ihrer Ch. D. oder Dero verordenten Commissariis productiren; sonst ihnen kein Zins gezahlt w\u00fcrd.

Weil anch wegen der Einnahme im Hufenschoss grosse Mängel verspürt seien, werden der Landrentmeister und die Einnehmer mit ernstem Nachdruck anf dies Werk hingewiesen.

Ein von Rhetz gegengezeichnetes Rescript an die Verordneten vom 11. Mai 1683 verweist sie nochmals mit Entschiedenheit auf die Bestimmuugon dieses Reglements, sowie die Ablösung aller Schulden — his anf die rpia corpora und shulicher Institute — innerhalb der uüchsteu sechs Jahre. Ein anderes Reseript vom 17. d. M. trägt den drei Commissaries die Vereidigung der Verordneten auf. Drei Wochen später, notern 2/12 Juni d. J., ergeht ein Commissoriale an mehre Mitglieder der Antekammer behafs Untersuchung aller Brau- und Schaukkrüge im Lande, wie der Administration des Hoffenschosses.

Unterm selhen Datum wird ein Reglement wegen der Zehrungskotten der Verordetere während ihrer Auwesenheit zu Berlin zur Rechnangsahnahme publicit. Danach sollen je ein Deputitrer der Domkapitel zu Brachenburg nut Hawelberg, je zwei der Ritterschaft und Städte der Altmark, diegeleichen derer der Mittelhank und je einer der Ritterschaft und Städte der Priegnitz und Uckermark, zusammen 14, alle Jahr, gleichwie vor dem, also ferner zusammeskommen, die Rechnanges absehmen und dabei nichts anderes, als was zu der Landschaft Creditwesse gehört, tractier werden. Und sollen sie über der ibs vier Tage, weil die Rechnungen in solcher Zeit wol abgenommen werden können, nicht beisammen bielben Dikten bleiben zunächst and fer hisherigen liche von 3 Thirn, ppr Tag

Die "Anwesenden von Prälaten, Grafen, Herren, Ritterschaft und Städten diesseits der Oder, auch diess- und jenseits der Elbe" an den Kurfürsten. Dat. Berlin 4. Juli 1683.

[Ihr historisches Recht. Der Recess von 1670. Protest gegen jede willkörlich Aenderung, besonders gegen die letzten Vorgänge. Bitte im Erhaltung der alte Verfassaug des Creditwerks.]

Juli. Nach eiugebender Darlegung der Entwicklung des Creditwerks seit 163
bis anf jenen Augeuhlick fahren sie fort:

"Ob wir nun wol der unterth. Hoffnung gelebt, es würde diese allgemeine Laudiages-Schlaus (von 1670) solange in seinem Viger geblieben sein, his E. Ch. D. Dero getr. Stände weiter darüber geblieben sein, his E. Ch. D. Dero getr. Stände weiter darüber geblieben sein, his E. Ch. D. Dero getr. Stände weiter darüber, beitr und veranomen hätten, so haben wir dennoch erfahren misses, dass nicht allein im Decembri abgewiebenen Jahres von E. Ch. D. Commissariis in der Landschaft Hause eine neue Untersuchnung diese Schuldenwerks, vozu wir nicht einmal eitlirt, sondern nur der Lasfentidenster und Bachhalter gefordert worden, vorgenommen, sonder auch nachgebende sam 11. Aprilis d. J. denen zu damaligem Deptstionstage allier zugegen gewesenen Deputirten eine Churf. gn. Restulium, welche in verschiedenen Puneten unsere bisher mit nöglichster Treu geführten Administration und der Laudschaft Verfassung seh

putirte hitten müssen, ihnen sothane Resolution, ehe und hevor selbige von E. Ch. D. vollzogen und unterschrieben würde, zu communiciren. damit sämmtliche Stände, weiln die Deputirte hierzu nicht informirt gewesen, dahei mit ihrer Notdurft einkommen könnten, welches denn auch versprochen und nach etlichen Tagen solche copeilich communicirt ist. Sie hat aber kaum in allen Kreisen und Hauptstädten köunen gesehen, zu geschweigen überlegt werden, da ist schon selbige vollzogen und von E. Ch. D. gn. nnterschrieben, nehst noch einer andern dahei kommenden gn. Verordnung vom 11. Mai jüngsthin am 18. ejusdem in der Landschaft Hanse geschickt, und hierdurch wie auch dnrch die am 2. Juni d. J. von E. Ch. D. gn. herausgegebene Verordnunge, welche am 16. einsdem eingekommen ist, voriger von E. Ch. D. von so vielen Jahren hero gn. approhirten und confirmirten Verfassung und Landschaft Administration ganz zuwider verordnet, 1) dass alle Frei-Ziesen, auch der Landschaft Verordneten und Bedienten, sollen eingezogen, denen Professorihus zu Frankfurt a./O., ihrem Syndico und Notario aber gleich denen Predigern und Schulhedienten sollen gereicht werden."

2) Dass alle landschaftlieben Bedienten beeidigt, 3) die Zahl, Versammlungszeit und Competenz der Verordneten heschränkt, 4) Quartalextrakte eingesandt, 5) alle Creditoren binnen sechs Jahren behandelt werden sollten unter Suspension der Zinszahlung bis dahin.

"Nuu wollen E. Ch. D. nicht ungnädig aufnehmen, dass wir hierauf unterth, herichten ad primum, dass die Frei-Ziesen, welche die Verordneten der Landschaft hürgerlichen Standes |: denn die Adelichen solche wegen der adelichen Freiheit ohne dem hahen : | der Land-Rentmeister und andere Rentei-Verwandte und die Verordnete der Alt- und Mittelmärkischen Städte-Cassa und dieser Rentmeister und Bediente, ingleichen die Ober- und Unter-Ziesemeister, item die Assessores bei Einnehmunge des Neuen Biergeldes in den Städten his hierher genossen hahen, unstreitig ein Theil ihres Salarii sein, die Assessores der Neuen Bier-Steuer anch in den Städten von der Landschaft nichts mehr, als diese Frei-Ziesen vor ihre Mühe zu geniessen haben, und können wir nicht finden, warum solche der Landschaft und derer Städte Cassen Verordneten, Land-Rentmeistern, Rentmeistern und andern Bedienten sollten entzogen, denen Professorihns zu Frankfurt, ihrem Syndico and Notario aher gelassen werden; denn 1) hahen diese weit hessere und grössere Besoldunge als der Landschaft Verordnete und Bediente; 2) thun dieselbige der Landschaft und gesammten Städten keine Dienste, sondern schaden vielmehr dem Land-

schaft- und Städtewesen mit ihrem Bierhrauen und Krugverlegen in Carthause -- ; ad secundum ist auf vorangeführtem, und zwarten so viele die Vereidung derer Landschaft Verordneten betrifft, dieses zu antworten, dass dieselbe hereits alle in E. Ch. D., theils als Vasallen, theils als Rathe und Bürgermeister Pflichte stehen, und so wenig deren Vorfahren und Antecessorihus, als denen itzigen einiger Schado, welcher der Landschaft zugestossen oder dass sie ihrem Amt und Function nicht wol und mit müglichster Sorgfalt und Fleisse sollten vorgestanden und dahei etwas negligirt hahen, imputirt werden kann, diese neue nnd ganz ungewöhnliche Beeidung aher sie hei männiglichen ohnzweiflig verdächtig machen wird, als oh hei dieser neulichsten Untersuchung sich solche Dinge hervorgethan, welche nicht allerdings verantwortlich, und dannenhero E. Ch. D. veranlasst, sie mit neuen nnd allen Landes-Verfassungen zuwider lanfenden Juramentis zu constringiren, welches beides diesen guten Leuten und der ganzen Landschaft an ihrem guten Namen höchst nachtheilig und dem Credit-Weseu höchst schädlich ist. - Wir müssen zwarten dieses, was hierhei vorgangen ist, also geschehen lassen. Wir hitten aber unterth. diese von dem Land-Rentmeister und andern Rentei-Verwandten E. Ch. D. ahgestattete Eides-Pflicht entweder gänzlich aufzuhehen oder zum wenigsten dahin gn. zu declariren, dass sie 1) die von ihnen der Landschaft geleistete Pflicht nicht aufheben oder minuiren und 2) nicht so sehr die vorangezogene Resolution vom 11. April 1683, als welche in verschiedenen Puncten, wie aus Vorangeführtem und Nachfolgendem erhellt, zu limitiren sein wird, als die in dieser Schrift allegirte alte und neue Landschaft-Verfassungen und Recessus zum Fundament und Richtschnur haben und hehalten solle, und 3) die gn. Versicherung zu ertheilen, damit bei vorfallender Veränderung ihnen solches nicht möge weiter zugemuthet werden. Ad tertium dass, wann der numerus derer Deputatorum des Grossen Ausschusses zur Ahnahme der Rechnnngen und dann die Zeit ihrer Zusammenkunft so gar enge und auf so wenige Tage, als wie in vorcitirter Verordnung vom 2. Juni a. c. gesetzt, wollte eingeschlossen und wegen der Zehrungen und Auslösungen es so gar genau gesucht werden, hierdurch der alten Verfassung und Administration des ganzen Creditwesens hei der Landschaft, wie solche E. Ch. D. Herren Vorfahren, Dero getr. Ständen hei Annehmung der gn. Herrschaft hohen Schulden in Gu. eingeräumt und darüher paciscirt und recessirt worden ist, E. Ch. D. auch solche, als ein ex ipsa negotii natura von der Landschaft dependirendes Werk vielfältig, hesage Recessus de Auno 1664 et 1670 gn. confirmir und approhiri hahen, sehr zu nahe getreten und merklichen gehemmt werden würde, indem viele Kreise und Hauptstädte, welche doch alle zur Landschaft mit gehören, hiervon exeludirt und folglich auch keine connoissance von diesem Werke, welches sie doch mit afficirt, bahen würden.

Denn so würden auch die Rechnungen mit den Belegen in so enger Zeit als in 3 oder 4 Tagen nicht einmal recht können durchgesechen, zu geschweigen, dass olehe, wie ja hillig sein nuss, der Gebühr nach sollten können examinirt und nachgelegt, weniger über ein anderes, so darüber abgefasst, (nachgefragt) und der Land-Reutmeister quittirt werden.

Die Verordnete, als der Kleine Ausschuss, welche derer dreien Ober-Ziesemeistern Relationes ahhören und darard Resolationes ertheilen und solche abfassen, dann auch die Behandlunge der Capitalien aupehmen und eine Distribution der Zinsen jährlichen machen müssen, können auch unmöglich in so kurzer Zeit sich expediren, noch solches, wenn sie noch so fleisig dabei arbeiten, in acht Tagen ausrichten.

Dass auch hei diesen Zusammenkunften des Engen und Grossen Ausschusses nichts anders als was zu der Landschaft Credit-Wesen gehört, sollte vorgenommen und tractirt und hierdurch E. Ch. D. gehors. Ständen, als welche nurten einmal im Jahre hei dieser Gelegenheit zusammenkommen, da doch in denen henachharten Provincien jährliche Landtage gehalten werden, gleichsam alle Commodität, ihr Anliegen und Landes Notdurft E. Ch. D. als ihrem gn. und gütigsten Landesvater und Herrn in aller Unterthänigkeit vorzustellen und darüher deren gn. Hülfe und Remedirung zu suchen, wollte abgeschnitten werden, solches ist ein gar hartes; dann, durchlauchtigster Churfürst, gnädigster Herr, wir hefinden uns ingesammt in dem Estat zu sein. dass von E. Ch. D. wir nicht anders denn gehorsamste und nicht als nngehorsame Stände und Unterthanen können angesehen werden, sintemal wir bis hiehin nichts, was zu Bezeugung unterth. Gehorsams von getr. Ständen und Unterthanen kann desiderirt und erfordert werden, unterlassen haben. Es haben anch E. Ch. D. niemaln solche nngn. Intention gehaht, sondern haben vielmehr zu allen Zeiten Dero gehors. Stände und Unterthanen in ihren Anliegen gn. und landesväterlich gehört, und können wir dahero nicht einmal gedenken, geschweige glauben, dass E. Ch. D. gn. Willensmeinung dahin gehen solle, dass wir bei Abnahme der Neu-Biergelds-Rechnungen, da wir sonsten keine Zusammenkunften hahen, nicht zugleich des gemeinen Landes Notdurft, wann dieserwegen etwas zu erinnern vorfallen möchte. mit respiciren, und Sr. Ch. D. gebors, vorstellen sollten, zumalen da dieses alsdann ohne besondere Kosten und Ungelegenheit mit gesebelen kann. — Derowegen E. Ch. D. wir unterb. gebors. bitten, diesen Panct in oft clitter Resolution gu. anfzaheben und zn casirgen und Dero gebors. und getr. Staden die Noth und Auliegen des Landes in unterth. Gehorsam vorzutragen gn. frei zu lassen, dabei E. Ch. D. wir aber unterth. versiebern, dass bierbei solche mesnage soll gebraucht werden, dass E. Ch. D. darob kein nngn. Missvergnügen emmfinden soller.

Ad quartum. Die Extracte der Einnahme können gnartaliter als dreimal im Jabre, weiln bei der Landschaft nur drei Quartale sein, als Quasi., Crucis and Lucia, wann ein Nutzen daraus zu hoffen, so man aber nicht abseben kann, wol eingesandt werden. Von der Ausgabe aber kann quartaliter nicht ein richtiger Extract formirt werden, angemerket der Landschaft Ausgaben auf das gauze Jahr mehrentheils gerichtet sein und die bebandelte Capitalien und Zinsen nicht eben quartaliter, sondern wenn es den Leuten gelegen fällt nnd die weit abgesessen herein kommen, abgefordert werden. Die Summa distribuenda ratione usurarum ist besage Landtages Recessus de anno 1670 jäbrlichen auf ein gewisses nämlich 6000 Tblr. gesetzt und ist bis dabin auch ein mehrers nicht inter Creditores jährlich an Zinsen distribuirt and davon denen piis Corporibus 4% gereicht, die andere Creditores aber, so weit es zureichen wollen, alle gleich gemacht nnd keiner vor dem andern beneficiiret worden. Das Quantum aber oder die Summe Geldes, welche zn Behandlung der Capitalien erfordert wird, kann nicht gewiss gesetzt, auch dahere vor der Behandlung nicht eingesandt werden, denn solches mit einem Exempel der künftigen Bebandlunge klärlichen vorzustellen, so ist es an deme, dass, wann im October schierkunftig der Grosse und Enge Ausschuss resp. zur Abnahme der Rechnungen, Distribution der Zinsen und Bebandlung der Capitalien - zusammen kommen, die Rechnnigen zum Neuen Bier-Gelde vor nächst abgelaufnen beiden Jahren, als de annis 1681 und 1682, abgenommen werden, dass also die Zinsen nnd was an Capitalien behandelt wird, aus dieses 1683 sten Jabres Gefällen allein genommen werden muss, welche Gefälle aber zu solcher Zeit noch nicht alle eingekommen, grosse Posten aber bereits weggehoben sein, e. gr. das Quartal Quasimodo als das erste ist zwarten alsdann ganz, und das Quartal Crucis zum grossen Tbeil eingekommen, aber davon müssen 8000 Tblr. zur Cb. Hof-Rentei alsdann schon gezahlt sein, hierzu die 6000 Tblr., welche die jährlichen Zinsen. und was

die Auslösungen und Besoldungen erfordern, denen Predigern und Schulhedienten und andern wegen der Frei-Brauen an baarem Gelde grezahlt werden muss gerechnet, so bleiht von den beiden Quartals-Gefällen wenig übrig und müssen also die Behandlungen der Capitalien auf dasienige, was in dem nächstkünstigen Luciä und letzten Quartal noch einkommen soll und wird, am meisten gerichtet, davon aber nichts gewisses kann gesetzt und determinirt werden. Allein dies nimmt der Sache nichts, da die Behandlunge stets nach den Einkunften des letzten Jahres geschehen. - - Dass aber die Distribution der Zinsen und Behandlunge der Capitalien hinfüre allemal in Gegenwart eines von E. Ch. D. Würklichen Geh. Räthen sollen gemacht werden, solches ist erstlich den alten und neuen Landschafts-Verfassungen und Recessen de annis 1549, 1550, 1572, 1624, 1664 and 1670, als in welchen allen E. Ch. D. getr. Ständen die Direction und Administration des ganzen Landschaft Credit-Wesens gelassen ist. zuwider, zum andern kann hierdurch dem Werke auch gar kein Nutz oder Vortheil mehr zuwachsen, denn ja alle Distributiones und Behandlinge E. Ch. D. gn. Verordning und Landtags-Recess de anno 1670 zu gehors. Folge eingerichtet und gemacht und zu diesem Ende anch jährlichen E. Ch. D. zur gn. Confirmation unterth. übergehen werden.

Dass also drittens, wann hierunter eine Kenerunge sollte gemacht und einer von E. Ch. D. Geh. Räthen dazu sollte gezogen werden, solches ohne nasere und in specie derer Verordneten Verkleinerung nicht abgehen könnte. Denn ja nichts anderes von den Leuten wird können geschlossen werden, als dass wegen ühler mesnage nud dass wir dem Werk nicht gehührend vorgestanden, E. Ch. D. zu dieser Kenerung zu schreiten wäre verursacht worden, welche hlasme wir dann. Gott weise es, nicht verdient haben.

Anch betreffs des 4. und 5. Punkts bitten sie um Aufhebnng der unbilligen Nenerungen, wie sie zum Schlass ihre dringende Bitte nm Belassung bei den Bestimmungen des Recesses von 1670 wiederholen.

Kurfürstliche Resolution auf die Eingabe der Anwesenden von Ständen. Dat. Potsdam 25. Juli 1683. (contras. v. Rhetz.) (Ihre Einwände theils unerheblich, theils unberechtigt. Die Resolution vom 2. Juli 1683 bleibt neben dem Recess von 1670, auch des Kerfürsten Interpre-

tation, die Grandlage des Werks bis zu seiner angestrebten Sistirung.]

"Demnach Sr. Ch. D. dasjenige, was Anwesende von Prälaten etc., 4. Aug. vermittels eines naterth. Memorials vom 4. dieses letzten Monats Julii

29\*

gehors, eingereicht, in Unterthänigkeit vorgetragen worden und Sie daraus vernommen, dass Auwesende Deputitte wilder die zur Untersuchung der Landeschaft Grediweens verordnet gewesene Churf. Commissarien einige Anzuglichkeit bald anfange angeführt worden, S. Ch. D. aber nicht zugeben wollen, dass, was Sie mit Dero gaten Wissenschaft und vorher gesehehenen Untersuchung gn. verordneten, denen zu dieser Untersuchung verordenten Commissarien imputitt verdie; so wollen Sie, dass binfüro die Deputirte sich dergleichen enthalten. Und olzwar Sr. Ch. D. wol wissend, Sie auch selbst aus denen ergangene Actie wahrgenommen, dass ee mit Administration bei der Landeschaft Creditwesen so richtig wie Deputirte angeführt nicht daber gangen, und Sie wol Ursach hätten, Dero obene Churt. Landes-Interesse halber eines nud das andere genauer, auch wol nach dem Land-Recess von 1670 zu norffen:

So wollen Sie dennoch aus sonderbaren Gnaden für dieses Mal se dähin gestellt sein lassen, verordnen aber auch zugleich hiermit gn. nnd wollen, dass weil diese Sachen nur die Verordnete zum Landschaft-Creditwesen und andre zu solchem Werk bestalte Bediente angeben, Dero Gemeine Landschaft dessen sich nicht annehmen, weniger nomine collectivo an S. Ch. D. desfalls etwas thergeben; zumaln Derosthen nicht unbewusst, dass auch von diesem itzo eingegebenen Schriften nur wenig Anwesende zu diesen Sachen keineswegs Deputitre Wissenschaft haben und davon weder in den Kreisen noch sonsten etwas communicit worden.

Die im obgedachten Memorial angeführten Puncte an sich selbsterfend, befünden S. Ch. D. dieselben grossen Theils wie in facto ungegründet, also anch unerheblich, angemerkt S. Ch. D. bei Verananlassung Dero letzeroren Commission zu Untersuchung der Landschaft gemeinen Creditwesens kein anderes Abseben gehabt, als wegen dessen Zustandes benöthigte Information einzuziehen, welche Sie dann von denen zu solchem Creditwesen bestalten Bedienten füglicher haben können, als wann Sie hierzu die gesammte Verordnete und zwar nicht ohne wenige Kosten hätten verschreiben lassen. Höchstgedachte S. Ch. D. gesteben anch denen Land-Ständen gar nicht zu, Ihro Ziel und Maasse vorzuschreiben, von wem und auf welche Weise Sie dergleichen Luformation einnehmen mögen, finden anch, dass in den Landes-Recessen und Verfassungen das widrige keineswegs disponirt, weniger dass solches denen Lander-Verfassungen, wie Deputirte in ihrer Schrift angeführt, zuwöhler sei.

Die an die Verordneteu der Landschaft ertheilte Resolutiones

seind dergestalt eingerichtet, dass wann Deputirte sie nur selbst recht ansehen, dieselhige, ob S. Ch. D. gleich darzu nicht unbefugt gewesen, dennoch den Recessen de anno 1664 und 1670 keinesweges derogiren, und ist dahero Dero gn. und eigentlicher Befehl und Wille, dass sothanen ertheilten Resolutionen lediglich und gehors, nachgeleht werde. Dann soviel den von ihnen angestihrten ersten Punct helangt, ist es fremde, dass Deputati nicht haben begreifen können, warum denen Professorihus der Universität zu Frankfurt a./O. die Frei-Ziesen gelassen, hergegen solche bei denen Landschaft-Verordneten und Bedienten aufgehohen worden; dann ihnen ja nicht unbewusst sein kann, dass nicht allein die Professores nicht weniger als die Geistliche und Schnlhediente favorem pium haben, ja auch gestaltersachen nach unter denselhen mit begriffen seind, dass anch die Verordneten hei der Landschaft selhsten vor diesem bei Sr. Ch. D. unterth. nachgesucht und von selbsten, soviel an ihnen, veranlasst, dass aus Liehe gegen die freien Künste und zu Beförderung des allgemeinen Besten ihnen die Frei-Ziesen gegönnt werden möchten, welche Liehe dann verhoffentlich die itzigen Verordneten gegen dieselbe als gegen das gemeine Beste nicht werden ahgelegt hahen. - -

Die fürgeschützte Mühe und stetige Arbeit, so die Verordneten bei der Landschaft Creditivesen verrichten, is t-leidlich und haben sie derowegen ihre Besoldung, welche in Ansehen solcher Mühe zureichend, also dass sie überdem keine Frei-Ziesen zu practendiren haben. Im Uebrigen haben S. Ch. D. wegen der Bedienten hei der Landschaft Creditivesen in Dero ertheilten Resolution sich gn. erklärt, dass wann dieselhe besser, als hishere geschehen, beibringen, dasse sinnen pars salarii gewesen, ihnen nach Proportion und Befinden dafür Geld gereicht werden solle. — —

Bei dem andern Punct, dass S. Ch. D. den Land-Rentmeister und andere hei der Landschaft Creditwesen hediente Einnehmer gleich den Verordneten confirmiren und nachmals alle in Pflielt nehmen lassen wollen; hefinden S. Ch. D. solches Dero Churf. hohen Landschoffigkeit gemäss, massen Dero Land-Stände und Unterthanen auch ans der Kaiserlichen Wahl-Capitulation und geneimen Römischen Reichs-Verfassungen sich bescheiden werden, dass keine einige Landschaft, was Landes-Steuern augeht, die Einnahme und Ausgabe unter keinerlei Vorwand mit Ausschliessung des Landesherrn an sich ziehen dürfen.

Vor's dritte, wegen des Numeri Deputatorum ist nicht allein vor diesem verordnet, sondern auch von einigen der treuen LandStände selhsten, dass der Numerus coarctirt werden möchte, nöthig befunden worden, wollen also S. Ch. D., dass denen hiebevor dieserwegen und noch neulich in der Resolution enthaltenen Verordaungen unverbrüchlich gehors. nachgelebt werde.

Dass aber bei Zusammenktniften des gemeinen Landsehaft Creditwesens nichts als was zu solehem Werke gehörig tractirt werden solle, solches Kann Niemanden befremden, dann nicht allein in gemeinen Röm. Reiche, sondern auch dieses Landes Verfassungen euthalten, dass ohne Sr. Ch. D., als der hohen Landes-Obrigkeit, Vorwissen die Stände keine Conventus oder Zusammenkunften austellen, vielweniger deliberationes halten mitsen, dahero dergieleben Verfassungen auf den widrigen Fall gesehwächt und durchlöchert, auch der Landschaft Verordneten uuverantwortlich fallen wirde, wann sie wegen angemasster Deliberation des gemeinen Wesens mehr Unkosten aus diesen Mitteln herzehen wollten, die dehe nicht das gemeine Land, sondern grösessten Theils die Städte unter dem neuen Biergelde hergeben.

Dass die Verordneten der Ausschüsse nur vier Tage des Creditwesens halher allemal beisammen sein sollen, ist nicht ohne guten Bedacht geschehen, angemerkt vorhere Bericht eingezogen worden, dass insgemein die Verordneten wegen Ahnahme der Rechnnigen mehrere Zeit nicht zuzuhringen pflegen. Damit sie aber auch desfalls sich nicht zu beschweren haben, sollen die vier Tage hiermit auf sechs Tage extendirt sein. Dafern aber die Verordneten und Land-Rentmeister mehrere Unkosten bei der Landschaft in Rechnung desfalls bringen werden, sollen selbige nicht passirt, sondern aus ihren eignen Mitteln hezahlt werden. Dass auch die Ausschüsse und Verordneten bei Abnahme der Rechnungen sich lange aufzuhalten desto weniger Ursach haben mögen, so wollen und verordnen S. Ch. D. hiermit, dass dieselhige hiernächst, wie solches an ihm selbst Rechtens, keine Recesse oder Neben-Recesse für sich allein machen, sondern sich einzig und allein nach dem von Sr. Ch. D. des Creditwesens halber ertheilten Resolutionen gehors, richten. Im Fall aber etwas neues zu erinnern vorfiele, sollen sie solches Sr. Ch. D. oder wen Sie darzu committiren werden, vorhero unterth. referiren, worauf alsdann nngesäumt Resolution erfolgen soll, zumaln S. Ch. D., wie knrz vorhero erwähnt. Dero Land-Ständen und vielweniger denen Verordneten zugeben, ihrerseits Recesse oder Gesetze zu machen und dadurch wol gar, wie auf solche Weise gescheheu könute, denen Churf. Verordnungen zu derogiren.

Dass viertens nicht so füglich ein Extract von der Ausgabe als von der Einnahme quartaliter eingesandt werden könne, solches finden S. Ch. D. in der von den Deputirten eingegebenen Schrift nicht gegründet und wollen dahero, dass es nach Inhalt der ga. Resolution in diesen Sütcken nurerbrichtlich gehalten werde.

Die Behaudlungen der Capitalien, fünftens, mögen wol nach wie vor gestalter Sachen nach von denen Verordneten geschehen, ehe und bevor die Summa distribuenda eingesendet und der gn. Veranlassung gemäss die Distribution von Sr. Ch. D. confirmirt worden.

Die Zinssnspension bezwecke nur die Beschlennigung der gänzlichen Schuldentilgung. Ein Vorwarf dafür könne doch höchstens ihn, nicht sie treffen. Wegen der Regulirung des Brauwesens sei bereits zureichende Verordnung ergangen.

1683,

Untern 16. October d. J. erhalten die drei kurfürstlichen Rüthe v. Rah. 2%. Oct. den, Gram bix own and Rutez abermalle den Anfrag, die Neubiergied-Rechannag bei Auwesenbeit der Deputiten zu Berlin abzunehmen. Vier Wochen später ergeht eine neue Resolution an den Ansschass, die, ohne Rücksicht auf die erzeute Bitte der Verordneten, die Bestimmungen derjenigen vom 25. Juli d. J. and zwar in noch entschiedenerer Form wiederholt. Nicht umr soll von den Ansschasstagen jede politische Debatte ansgeschlossen sein, soudern die gesammte Administration des Ständlischen Creditwesens soll fortan der Kontrole des Kuffnisten unterliegen; an dessen gutem Willen der Laudschaft Bestes wahrzanehmen die Deputiren selber doch keinen Zweifel begen wirden. Dann fährt sie fort:

"Und ist darbenebenst Sr. Ch. D. nochmaliger, unveränderter gn. Wille, dass, wie in den lettetten Resolutionen augefihrt, wann an die Verordneten oder Bedienten der Landschaft etwas resertbirt wird oder einige Verordnung ergeht, die gesammte Land-Stände, als welche es eigentlich nicht concernirt, sich dessen hinfütro nicht anzunchmen, sondern es denen Verordneten und Bedienten bei der Landschaft, an welche es gerichtet, zu sehuldigster gehors. Verrichtung und Beobachtung anbeim zu stellen haben. So ist auch ferner höchstged. Sr. Ch. D. gn. Willensmeinung, dass wann bei Deroselben im Nanen der gesamnten Land-Stände etwas unterth. gesucht werden sollte, solches vorbero in den Kreisen derjeuigen, welchen es zu wissen gebührt, communicirt und alsdann denen Deputriten desfalls behörige und förmliche Commission ertheilt werde.

Wie und wasgestalt bei der Administration der Landschaft Creditwesens vor und nach anno 1670 daher gegangen, solches kann noch zur Zeit nicht gründlich untersucht werden. Wann aber hiernächst solche Untersuchung vorgenommen werden möchte, alsdann wird es Sr. Cb. D. lieb sein, dass alles so genau und richtig beobachtet worden, wie es die Land-Stände in ibrer unterth. Remonstration unterth. angeführt. - - - - - Dass bei Zusammenkunften wegen des Landschaft-Creditwesens auch andere Sachen, die solches Creditwesen nicht angeben, tractirt und abgehandelt werden sollten, solches können S. Cb. D. Dero Land-Ständen nicht verstatten, weiln diese Versammlungen nur allein denen Verordneten als Verordneten und nicht denen Land-Ständen verstattet; zu geschweigen, dass die Land-Stände per indirectum wider die Landes-Reverse und Landes-Verfassung dadurch erhalten würden, ohne Vorbewusst Sr. Cb, D. Conventus anzustellen und von gemeinen Landsacben zu deliberiren. Zu deme, so würden auch die Mittel, so einig und allein zu Bezahlung der Landschaft Creditoren anzuwenden, dadurch zu einem weit andern Zweck verwendet werden. Es ist aber dadurch den Land-Ständen nicht gewebrt, nach Anleitung der Landes-Recesse um Ausschreibung einiger Landtags- oder dergleichen Zusammenkunfteu unterth, anzusuchen, massen dann hochgedachte S. Ch. D. dieselbe jederzeit iu dergleichen Fällen gn. gerne gebört, auch noch feruer zu hören sieb gn. erklären."

Sollten sechs Tage für die Rechnungsahnahme nicht ausreichen, so wirde der Kurfürst ihre Bitte um Prorogation auf einige Tage gero gewähren.

"Im Uebrigen können S. Ch. D. weder Dero Land-Ständen, noch denen Deputirten, Verorinderen oder Ausschissen Recesse und Neben-Recesse wegen der Landsehaft Creditivesens oder der Administration halber für sich allein zu verfassen ohne Kränkung Ibres bolnen laude-fürstlichen Interesse verstatten, sondern es baben dieselbe, wann etwas neues, welches von Sr. Ch. D. vorbin nicht determinirt ist, zu erinner vorfällt, solches Sr. Ch. D. uterth. vorzustellen und deswegen fernere gn. Verordunng zu erwarten. Notata aber bei Abnahme der Rechungen zu machen, und dass denen erthellten Cburf. Ikesolizionen ge-mäss alles riebtig beobachtet werde zu erinnern, ist ibnen dadurch unbenommen.

4. Die Extracte von Einnahme und Ausgabe, so quartaliter eingesendet werden sollen, därfen nicht höher uoch anders, als sie mit der Währbeit übereinstimmen, eingeriebtet und dabei uiebts, als was von der Einnahme ausgegeben oder noch in Bestand ist, specificirt werden. Nach der Bestimuung über die Einschädigung solcher, die bisher Freiziese genossen (6-7), heisst es: "Was letzlieb die von bisher Freiziese genossen (6-7), heisst es: "Was letzlieb die von

den Alt- und Mittelmärkischen Ritterschaften angegehene Capitalien betrifft, so finden zwar S. Ch. D. aus der neulichst übergehenen unterth-Remonstration nicht, dass sie den titulum hefohlenermaassen docirt, anerwogen dasjenige, was die Unterthanen zu Einlösung einiger Schulde oder zu des Landes Besten hergegeben, nicht der Landschaft, sondern dem Landesherrn gehört, und seind die Laud-Stände nicht herechtigt gewesen, hei sogestalten Sachen von denen Verordneten der Landschaft Ohligationes oder Versicherungen ohne Vorwissen Sr. Ch. D. ihnen ausstellen zu lassen. S. Ch. D. finden auch nicht, wie die Zinsen von solchen Capitalien zu leichterem Ahtrag der Contribution seien angewendet worden, weil die ausgeschriehene Quota nach Auleitung des Catastri jederzeit völlig ausgetheilt und eingetriehen worden; der Hof- und Landrichter in der Altmark kann auch nicht füglich aus denen Zinsen des Neuen Biergeldes hesoldet werden, weil vor diesem hierzn andere Mittel destinirt gewesen; damit aher die Ritterschaft in der Alt- und Mittelmark sich destoweniger desfalls zu heschweren hahe, so erklären S, Ch. D. sich gn. dahin, dass, wann gedachte Ritterschaft innerhalb sechs Monaten annoch beibringt, dass die Capitalien, so sie praetendiren, nicht von denen Unterthauen aufgehracht, sondern von Particulier-Personen aufgenommen und helegt oder von diesen Capitalien wirklich zur Contribution verwandt worden, dass Dero getr. Land-Stände damit unterth. znfrieden sein können."

Kurfürstliche Resolution auf die Beschwerde der Verordneten zum Biergelde wegen der Eingriffe der kurfürstlichen Commissarien. Dat. Potsdam 30, Dcz. 1684.

1685

"S. Ch. D. lassen die Verordneten dahin hescheiden, dass zuför- 9. Jan. derst S. Ch. D. allerdinge ther die Edicta und Dero Landschaft ertheilte Resolution mit Nachdruck halten wollen, zu welchem Ende dann, soviel den ersten Pankt helangt, S. Ch. D. zwar nicht gemeint, dasjenige, was denen Verordneten der Landschaft und dem Landrentmeister zusteht, entziehen zu lassen oder Dero Amts-Kammer dergleichen an sich zu nehmen verstatten wollen. Wann aber S. Ch. D. einen aus Dero Amts-Kammer zugleich mit committiren, einige zur Landschaft gehörige Sachen zu untersuchen, so lassen Sie Ihro deshalh kein Ziel noch Mass setzen, weme Sie dergleichen committiren wollen; daferne es aher geschehen ware, dass einige Commissarii exclusis Concommissariis wegen der Schenkkrüge gewisse Vergleiche

gemacht und denen Landschafts-Verorineten oder dem Landrentmeister nicht notifieirt, so wird solehes nicht gut gebeissen, sondern soll Untersuchung gesehehen und dergleichen Vergleich und was sonsten die Landschaft angeht denen Verordneten und Landrentmeister, dass sie sich danach richten können, ungesäumt communierit werden; es sollen aber auch die Verordneten hinfitro, was Einnahme und Ausgabe belangt, nichts ohne Vorwissen des Landrentmeisters, als welcher in Sr. Ch. D. Pflicht steht, vornehmen, weshalb auch absonderlich an die Gesammten Verordneten rescribitt worden.

Da auch die neue Verwaltung das Ziel, das der Kurfürst sich gesteckt, die Ablösung bis Ende 1688, vielleicht uicht mit der winsehenswerthem Sicherheit in Aussicht stellte, so besehloss er im Laufe des Jahres 1686 alle noch restirenden Passiva des Neuen Biergeides und Hufenschosses zu übernehmen und damit zugleicht die alte Ständische Versellung dieser beiden Creditinstitute überfüssig zu machen. Er erliess zu diesem Zweck folgende Resolution:

Kurfürstliche Resolution an die Landschaft. Dat. Potsdam 9. Juni 1686.

1686. 19. Juni.

"Demnach S. Ch. D. - resolvirt, die noch übrige im Neuen Biergelde stehende Schulden und Credita aus dem sogenannten Neuen Biergelde und Hufenschoss durch einige Derselben zustehende Mittel an sich zu lösen und wann solches geschehen, durch eben solche Mittel auch die noch übrigen Creditores bei den Mittel-, Uckermarkund Ruppinischen, auch denen Altmark- und Priegnitzirischen Städten zu befriedigen; als haben höchstged, S. Ch. D. aus Churf, hoher Macht und landesväterlicher Vorsorge wolbedächtlich und mit reifem Rath nicht allein 20,000 Thlr. Capital zn einem Stipendio filr Dero Märkische Landeskinder, sonderlich aber denen von Adel aus der Altmark sowol bei der neuen Biergelds-Casse, als auch der Städte Casse in der Altenmark und Priegnitz gn. angewendet und eine förmliche Stiftung deshalb publiciren lassen, sondern wollen auch, dass die übrige reditus und Einkünfte, wann die Creditores obgedachtermassen bezahlt, jährlichen zurückgelegt, in Dero Landschaft Hause in einem festen Gewölbe und Kasten wolverwahrt beibehalten, durch gewisse dazu bestellte und beeidigte Bediente administrirt und also das Capital und Zinsen als ein immerwährender zurückgelegter Schatz für Dero Erben und Nachkommen in der Chur und Regierung sein und bleiben und nichts davon genommen werden solle; es sei dann, dass dem

Churhause eine unumgängliche Noth und Ausgabe zum allgemeinen Besten vorstiesse und etwas davon angewendet werden milsete; die 12,000 Thir aher, so hisbero zur Churf. Tafel verwendet, sollen nach wie vor davon genommen und angewendet, auch die Zinsen den piis Corporibus bezahlt werden.

Es hahen auch S. Ch. D. zu Dero Erben und Nachkommen an der Chur das gn. und versiebete Vertranen, dieselbe werden solche zu einer vorfallenden Noth und zu lhrer, auch gemeiner Wolfahrt ge-machte Stiftung unverbrüchlich unterhalten und nichts davon abgeben lassen, massen der höchste Gott dieselhigen, so diesem nachleben werden, reichlich segmen wird.

Dieweil aher S. Ch. D. auch wahrgenommen, dass die Prediger auf dem Lande und in etlichen Städten von ihrem Amte dadurch sehr abgehalten werden, dass sie ihre Besoldung von Ackerbau und anderer Handtierung nehmen müssen, als verordnen Sie hiermit gleichfalls, dass wann die Credita bei denen Mittel-, Uckermärk- nud Ruppinischen Städten, wie auch in denen Altmärk- und Priegnitzirischen Städten Kasten getilgt und die reditus zu dem Zweck, davon S. Ch. D. obgedachtermassen disponirt, gelangt sein und jährlich zum Schatz hingelegt werden, alsdann die Prediger von diesen Geldern jährlich besoldet, hingegen die Aecker, so die Prediger selbst bestellen und davon ihren Unterhalt suchen müssen, eingezogen und zu den nächstgelegenen Aemtern gelegt, auch die davon gebührende Landes onera und Contribution gleichwie von andern abgestattet werden sollen, mit dem Bedinge dennoch, dass, wann die haare Besoldunge aus denen reditihus wider alles Verhoffen jährlichen wie verordnet nicht erfolgen, solche Aecker denen Predigern restituirt und wieder übergehen werden sollen.

Mit denen unter denen von Adel gesessenen Predigern und deren Pfarrbufen soll es gleichergestalt gehalten werden, dass entweder die von Adel die Hufen an sich nehmen, davon die gehührende Laudesonera und Contribution abstatten und denen Predigern baar Geld anstatt der Pfarrhufen zu Besoldung reichen sollen, widrigenfalls S. Ch. D. es selbsten also einrichten lassen wollen.

Die Administration betr., verordnen S. Ch. D. hiermit, dass dieselhige |: solange die Credita, sowol bei dem Neuen Biergelde, als dem Hufenschoss, wie auch hei den Mittel, Uckermark- und Ruppinischen, ingleichen hei den Altmärk- und Priegnitzirischen Städten nicht gänzlich getilgt: | wie bisbero, also auch noch ferner geführt werden solle-.

#### Die Untersuchung des Städtekastens.

Der erste Versuch zur Besterung des schlechten Zustandes des Städe-Kastens geht von den Städten selbst aus. In einer Eingabe an den Kufürsten vom Juni 1644, die nm Anordnung einer General-Untersuchung blitet, wird die Schuld des Kastens auf mehr als 13 Tonnen Goldes, der dann erforderliche Jahrentins anf nahern 80,000 Thl. berechnet. Ein karfür-stülches Rescript an die Geh. Räthe vom 20. Juni d. J. ordnet eine solche Untersuchung an nmd fährt dann fort:

"Nach solcher beschehenen Visitation habet Ihr mit jeder Stadt richtige Rechanng zu halten, deene Städten, wielche Alnängen bei dem Kasten baben, mit ihren schuldigen Schössen zu compensiren, die noch vorhandenen Bürger zur Abtragning Hurer Schösse — ernstlich anzumahnen und nachmals entweder selbsten mit Elierathen aller Städte einen solchen Schüss und Verordung, wie das Kastenwerk in etwas zur fassen, auf Unsere Ritification zu machen oder Uns zu anderweitlicher Verordung von allem Verlund maständige schriffliche Relation innerthe, einzuschicken.

Solche Unternachungen, die den schlechten Zustand dieser Kanse enbuilten, wiederholen sieh seiteldem in geringen Zwischeursiumen, ohne ihr Hauptzel ausch nur annaherud zu erreichen, wie dies ihre periodische Wiederkehr von selbst ergibt und wie es bei den nubilligen Bestimmungen des Quotiations-Recesses von 1648 and dem eigenuützigen Regiment wieler städtischen Rathe nur zu nauftrich wur.

So ergeht unterm 1. Juni 1652 ein Commissorium an den Landethanptmann der Altmark, Hempo v. d. Knesebeck, zur genanen Untersuchung "des dem Untergang sich zuneigenden altmärkischen Kastens", über den der Hauptmann d. d. Seehansen 2 October 1652 folgendermassen berichtet. Er sei seinem Anftrage, die Städte des Altmärklsch-Priegnitzirischen Corpus auf Ende September zur Berichterstattung über den Ertrag des Scheffelgroschens, der Bierziese und des Vorschosses, während der 3 Jahre 1649-52 zn berufen, pünktlich nachgekommen. Die Untersnehme ergebe, dass von allen Städten die bei ihrem verwüsteten Zustand nicht überraschende geringe Summe von nur 15,000 Thlrn, aufgebracht sei. "Wann dann solche Summa sehr geringe respectn dessen, was jährlich von den Städten verzinset werden soll, die Creditoren aber, nachdem ein Jeder quotannis kanın den zehnten Pfennig vor einen Cnrrent-Zins bekommen, zu grosser Ungeduld gerathen, nicht länger in Rube stehen wollen. und sonderlich die extranei die Repressalien vor die Hand zu nehmen dreuen, theils auch solches albereit ins Werk gestellet, als seind die Städte anf mein Anreden, wiewol sie die Continuation der Contribution und vor Augen stehende Unmöglichkeit vorgeschüttet, schlüssig worden, von Anfang des 1653ten Jahres an von ihrer Bürgerschaft nicht alleine den Scheffelgroschen nad Bierziese zu exigiren, sondern auch den halben jährlichen Schoss also und dergestalt einzunehmen, dass davon der Pfnudschoss zum

allgemeinen Kasten gebracht werden soll". Zur richtigen Elabringung dieser Steuern hätten die Städte Visitatoren ernannt. Es erscheine ihm nicht räthlich, dass der Kurfürst die Last der Städte noch steigere, wol aber streng daranf halte, dass das was sie zu geben hätten richtig eingebracht werde.

Ein knrfürstliches Rescript vom 14. Dezember d. J. an die Städte dieses Corpus macht sich die sämmtlichen Vorschläge des Hanptmanns zu eigen und befiehlt fortan demgemäss zu verfahren Bei Gelegenheit des Landtages von 1653 wurde die Lage der Städte abermals zum Gegenstande besonderer Conferenzen gemacht. Die Unmöglichkeit, für den Augenblick die ihnen angewiesenen Lasten an vermindern, nöthigte abermals sieh mit einer General-Untersuchung zu begnügen, die gleich den früheren manchen Missbranch in der Finanzverwaltung aufdeckte. Eine neue Verordnung zur Untersuchung des Städtekastens ergeht bald nach der Rückkehr des Fürsten aus dem Nordischen Kriege anterm 23. Juni 1660. Die Berichte der mit der Untersnehung in den einzelnen Kreisen betranten Commissarien kamen in den Monaten Juli ble Oktober d. J. eln und gaben eine sichere Grundjage für das Reformprogramm, dessen Durchführung für die Herstellung geordneter Zustände nothwendig erschien und das der Kurfürst Herbst 1662 zu verwirklichen beganu. Es handelte sich anch hier zunächst nm eine gerechtere Vertheilung der bestehenden theils direkten, theils indirekten städtischen Abgaben, sodann nm die allmähliche Abiösnng der Städtekasten-Schulden durch stärkere Heranziehung der Vermögenden unter gleichzeitiger Entlastung des Kleinbürgers und Bevorzugung der Accise vor der Kopfsteuer; alles dies nuter der Einwirkung staatlich-fürstlicher Kontrol-Organe, denen die Verordneten zum Städtekasten für ihre gesammte Verwaltung untergeordnet werden. Die Mittheilung einiger kurfürstlicher Patente ans den nächsten Jahren wird einen Einblick in die Mängel der bestehenden Verfassung eröffnen.

Patent wegen der Schösse Einnahme und Lieferung. Dat. Cölln a/Sp. 19. Sept. 1664.1).

(An die Städte zwischen Oder und Etbe.)

1664.

"Wir Friedrich Wilhelm pp. geben hiernit Bürgermeistern und 29. Sept. Bathmannen alter unsere Mittel, Uckermäckischen und Runphinischen Städte zu vernehmen, wasgestatt ihnen nicht allein aus der Fundation ihres Creditwesens und darzuf erfolgten vielseitigen Verordnungen Unsere in Gott ruhenden hochlöhl. Heren Vorfahren und Churffrsten in Brandenburg Christel. And. gnugsam bekannt, wie hochnöthig es sei, dass die lanfende Schöses, als sauf welchen vornehmlich das Cre-

<sup>1)</sup> Abgedruckt bei Mylius IV, 3, 21, 22,

ditwesen hernht, quartaliter fleissig angekündigt, auch eingemahnt und zur ordentlichen Distribution bei dem Kasten eingeliefert werden, sondern es weisen auch solches Unsere sowie hieherer ausgelassene unterschiedliche Befehligen — als auch Unsere Raths-Confirmationes, in welchem Wir dem Rath Unsere Städte alle Jahr die Schoss-Einnahne und Lieferung alles Ernstes anhefolhen haben.

Wann Wir nun mit sonderm Missfallen vernehmen, wie solchem Unserm Befehl gar wenig Folge geleistet und von den Bürgern und Einwohnern mit Erlegung der gewöhnlichen Schösse von denen bewohnten Häusern und nutzbaren Gütern grosse Negligenz und Nachlässigkeit verspürt worden, indem in etlichen Jahren an baaren Schössen gar wenig eingehracht und dahero die ordentliche Distributiones, we night ganz gehindert, doch dergestalt gehemmt, dass denen Creditoren |: worunter guten Theils Kirchen, Schulen und Hospitalien, Witwen, Waisen und viel dürftige und arme Leute sind : ein gar geringes zutheil worden; Wir anch solchem entstandenen Unwesen und Confusion ihres hiehevor wolgefassten Schuldenwerks länger nicht nachsehen wollen, als hefehlen Wir dem Magistrat und Räthen vorhemeldter Unsrer Städte hiermit gn, und zugleich auch alles Ernstes. dass sie forthin die gewöhnliche Schösse von den bewohnten Häusern und niessbaren Gütern ohne Ansehn der Person quartaliter fleissig einmahnen und von den Sänmigen und Widerspänstigen vermittelst der hei ihnen hiehevor gewöhnlichen und insonderheit den 20. Jan. 1643 von Uns verordneten oder, auf allen ungehorsamen Fall, der militarischen Execution exegniren und ahfordern lassen sollten, zumal beides, Schoss and Krieges-Steuer, ungemenget zur allgemeinen Wolfahrt Unsrer Erblande erlegt und angewandt, auch hierdurch der Privatorum schossbare Erhgüter hefreit werden müssen. Wollen auch hiermit und kraft dieses Unsres offnen Patents obangezogene Unsre in vorigen Jahren ergangne Rescripta alles Inhalts renovirt und wiederholt haben, dergestalt, dass denen darin enthaltenen Puncten die Current- und Retardaten-Schösse hetreffend sowol in genere als anch in specie allenthalhen gehorsamlich nachgelebt und neben dem Schoss die haaren Gefälle an Bier-, Roggen- und Weizen-Ziese ') unangegriffen und ohne einigen Ahgang nebst den besiegelten Registern zum Städte-Kasten geliefert werden sollen.

Und ohwol hiebevor die billige und vortheilhafte") Compensationes derer Schösse auf gewisse Masse zulässig gewesen, so hat doch die

<sup>&#</sup>x27;) so, statt des sinnentstellenden "Zinse" bei Mylins a. O.

<sup>2)</sup> so, statt "nnvortheilhafte", wie Mylins hat.

Erfahrung bisher hezeigt, dass ein grosser Misshrauch dahei vorgangen und einige nachteilluhätige Cessiones hin und wieder expracticitt worden: Wolfen demnach, dass Unsern hiebevor deswegen erlassenen gra. Verordnungen gemäss hinfüre alle solche nuvortheilhafte ') und fremde Zinsenittangen nieht mehr angenommen, sondern allein diejenige, so eigene und hone titule hesitzende Capitalia hei den Städten bahen, ihrer hahenden Forderung nach mit zwei Tertien compensiven, die eine Tertiam aher mit baarem Gelde erlegen und solchen haaren Schoes zu Behandlung der auswärtigen Creditoren |: zmaal die Bürger und Einwohner in Städten sowol Debitores als Creditores sein: | abstatten und bezahlen sollen etc.

Renovatio des unterm 19. Sept. 1664 wegen Beitreibung der Schösse emanirten allergn. Edieti d. d. Cülln a/Sp. 9. Dezember 1667. 2)

1667.

"Wir Friedrich Wilhelm pp. geben hiermit Bürgermeistern und 19. Dez. Rathmannen aller Unser Mittel, Uckermärkischen und Ruppinischen Städte zu vernehmen — —, was für Verordnung Wir am 19. Sept. 1664 wegen Beitreibung der Schösse — — gemacht.

Wann Wir dann vernehmen, dass dieser Unsrer Verordnung nieht nachgeleht und dahore die Croditores der Gehuhr nach nicht hefriedigt, weshalh Wir dann von ihnen zum öftern beheltigt werden, solches aber fürnehmlich daher rihne, well die Vermegondesten in Stüdten sich der haaren Schöses pro tortia parte zu erlegen entbrechen und also die Behandlung der Capitalien dadurch hehindern; solchemnach wollen Wir obged. Umer Patent hiemit in allen seinen Paueten und Clansulen renovirt haben und verordnen kraft dieses, hefelben auch allen and jeden, welche schosskare Gütter besitzen, dass sie die gewöhnlichen Schöses und insonderheit die vor') der Publication Unsres mehrerwähnten Patents de anne 1664 versessene Rests gehlbrend ahrtagen, widrigenfalls gewärtig sein sollen, dass solche, ohne Ansehn der Person, ander mittigräche Execution exigirt und die verordnete Tertia beigetrieben werde, worunter anch diejenigen, so ihre Häuser mit Capitalien vom Schoss befreien wollen. zemeint sein sollen. Gestalt dann alle

<sup>&</sup>quot;) so, statt "vortheilhafte", bei Mylius.

abgedruckt bei Mylius IV, 3, 25, 26.
 so, statt des "von" bei Mylius a. O.

Ober- und Nieder-Gerichte in dieser Unsrer Chur- und Mark Brandenburg darnach sich zu achten und in diesem Fall nach Inhalt dieser Unsrer Verordnung zu sprechen und zn verabscheiden haben sollen etc.

Ausschreiben der Verordneten des Mittel-, Uckermärkischund Ruppinischen Städte-Kastens an sämmtliche Städte ihres Corpus, zur Entgegennahme der Rechnungen Deputirte für den Anfang 1669 nach Berlin zu senden. Dat. Berlin 8. Dezember 1668.

1668.

18. Dez. Den Mittel, Uckermärkischen nad Ruppinischen Städten wird hiermit kund und zu wissen gethan, das and diverse gu. Verordnungen Sr. Ch. D. zur Wiederaufrichtung der Städte Creditwesens und deselben guten Beförderung zuvörderst die Berechnung mit allen Städten müsse vor- und zur Hand genommen und ein richtiger Calculus wegeu der Restanten einer jeden Stadt angelegt, das Quantum formirt, and etwan ein Vergleich Mer das residuum getroffen, anch Mittel zu deren Ahführung, gestalten Sachen nach, gezeigt und vorgeschlagen werden.

Diesem nach haben die Herren Deputirte derer Stätde diesen hechnötigen Punkt bei ihrer letzteren Amesenheit wol beherlegt und vor rathsam befunden, solehe Berechuung (gelieht's Gott) nach den beiligen Christ-Ferien vorzunehmen, dergestalt und also, dass die der alten Stadt Brandenburg und deren incorporirten Städten, als Rhatenow und Nauen, auf den 1 ten Tag Februaril des annahenden 1698 abriers in der Städte-Rentei sich anhere einfinden und bei denen bierzu Verordusten in der Städte-Rentei ammelden, zuvorn aber ihr bierzu dienliche Quittungen und Registern an Schösen, baaren Gefällen etc. aufsetzen und dieses mützliche Werk mit hefordern und beselbeunisen befen sollen.

Hiernächst, den 10. Februarii, werden die Deputirte der Neustadt-Brandenburg und deren incorporirte Städte, als Kremmen, Spandow, Brietzen, Belitz, Potstamb, sich unausbleiblich einzustellen vermahnet;

Dann, den 20. Februarii, Deputirte von Berlin und deren incorporirte Stüdte, als Bernaw, Eberswalde, Srausherg, Wrietzen, Oranienhnrg, Liebenwalde und Oderberg;

Den 3 ten Martii die Deputirte von Cölln nnd deren incorporirte Städte als Mittenwalde, Trebbin, Cöpenik.

1670

Den 13ten Martii Frankfurt a/O. nehst Müncheberg.

Den 23ten Martii Prenzlau nehst Templin, Ziethen, Strashurg.

Den 3ten Aprilis Neu-Ruppin, Gransoy und Wusterhausen.

Mit den Senmigen oder gar Aushleihenden soll keine fernere Rechnung angelegt, sondern die Retardata eingemahnt werden. Dies ist Sr. Ch. D. Verordnung gemäss und denen Städten zum Besten."

Edict wegen der Verbesserung des Contributions-Wesens in den Städten. Dat. Cölln a./Sp. 7. Nov. 1670. ')

Die Confusion und Partialität der Contributionsverwaltung der meisten 17. Nov. Städte nöthige zu folgenden Anordnungen:

Der Partial der Mattikel auf Count einen genen richtigeren Ein.

- Der Revision der Matrikel anf Grund einer nenen, richtigeren Einschätzung.
- 2. "in specie aher muss mit Fleiss untersucht werden, ob anch die Hässer altzuhoch in der Anlage stehen, als warum die meiste Oerter wüst und nnhehaut hleihen, die bereits stehende Gebäude verfallen, eingehen und von den Einwohnern, denen die Last, so davon zu tragen, zu sehwer fällt, verhindert (sie)), andere anch von Neuem Häuser) zu hauen oder alte zu repariren abgeschreckt werden, desegen hierin nach Proportion der Häuser zu verfahren, welche allenthalben in drei oder vier Classes getheilt und nach Proportion der Miethe oder des Nutzens, so daraus genommen werden kann, aestimirt und augesetzt worden missen.
- Znr Einschätzung und Contribution sind anch aller übrige untzbare Grund und Boden, Handwerk und Gewerbe heranzuziehen.
  - 4. Niemand ist davon eximirt, ansgenommen:
- diejenigen, denen ans einem der vorgesehenen Fälle Freijahre bewilligt sind.
- Die Accise bleibt facultativ; da, wo sie eingeführt ist, ist ihr jeder, auch der, der Freijahre geniesst, unterworfen.
- auch der, der Freijahre geniesst, unterworten.
  7. Für die zu den wüsten Stellen gehörigen Aecker, Wiesen und Gärten sind die Niessnutzer heranzuziehen.
- "Die Contributions-Rechnungen sollen allenthalhen richtig und treulich geführt und von den Einwohnern zum wenigsten alle Jahr in
- b) Abgedrackt bei Mylius IV, 3, 25—28 unter dem nicht zutreffenden Titel: Edict wegen Untersuchung des Contribution-Wesens etc.
- <sup>7</sup>) Statt des unverständlichen "verhindert" hatte das Original wol ein Wort wie "verlassen", falls nicht die ganze Stelle verderbt ist.
  - 2) So, statt "von neuen Häusern" bei Mylius.

Mater. z. Oesch. d. O. Kurfürsten. X.





locis publicis apertis salvis abgelegt werden, auch einem jeden friestehen, die Notdurft dabei zu erinnera. Insonderheit ist der Bitgesschaft in allen Städten zugelassen, ihre Deputirte bei Administration des Contribution-Wesens zu haben, nud soult denselben von Einsahen und Ausgabe völlige Nachricht gegeben, auch sonsten dahin geseben werden, dass die Contribution zu keinen andern Ausgaben, als won iev nu Uns geoordnet, angewendet, alle Einnahme und Ausgabe gebilterend justifieit und niehts, als was mit gaugsamen Urkunden und Beweisthum dargetban werden kann, passirt werden."

Unabgelegte Rechnungen sind aufs schleunigste zu justifieiren.

 Der Magistrat behült in Allem die Direction, hat dabei indess begründeten Einspruch der Bürgerschaft zu berücksichtigen. Zwistigkeiten beider werde er, der Kurfürst, entscheiden.

Edict wegen Aufbringung des Schosses in den Städten und wie weit Compensatio statt haben soll. Dat. Cölln a./Sp. 20. Dezember 1670.<sup>1</sup>)

(Gleich den vorhergebenden Edicten an die Städte zwischen Oder und Elbe gerichtet.)

1670.

 Dez. Sännigkeit der Schosspflichtigen und Ausfälle hätten ihr Creditsesen "fast hinfällig" gemacht. Zur Redressirung desselben ergingen folgende Anordanngen:

 Es verbleibt bei der alten Taxe und der alten Ordnung mit ihren drei Jahres-Onartalen zu Ostern, Crucis und Luciä.

2) Allen vom Rath, Bürgern und Einwohnern verbleibt das benefician compensationis rücksichtlich des Carrent-Schosses, damit nebet der fruchbarlichen Behaudlang der Haupt-Summen und Capitalien auch die ordenliche Distribution für die armen Creditores mit befördert und unterhalten werden könne.

3) Diejenigen, die ihre schossbaren Hänser und Güter vom Städtekasten-Schoss befreien wollen, zahlen den halben Theil des Capital-Schosses in baaren Gelde, die andere Hälfte compensando mit eiguen guten Capi-

4) Versessene Schösse können auf dieselbe Art abgelöst werden.

<sup>&#</sup>x27;) Abgedruckt bei Mylius IV, 3, 27.

Edict wegen der restirenden Schösse und wie die Sache wegen deren Beitreibung und Remiss bei den Städten zu fassen. Dat. Oranienburg 22. Sept. 1671 (für die Städte jenseit der Elbe).')

1671.

Anf die wiederholte Bitte der Sudide des Altmikrisies-Priegultzirischen 2. Oct. Städte-Corpus, ihre beim Städsteaten angesebrellenen rückständigen Zimen zu kassiren, habe der Kurfürst zunächst einen Bericht der Verordneten über den Stand ihres Kastens eingefordert. Da dieser Bericht die Notwendigkeit müddlicher Conferenzen ergeben hahe, so habe er die beiden Räthe Hasso Adam v. Wedel und Carl Mieg besuftragt, mit den Deputitren der Städte darüber zu conferieren und ihm ihre Beschlösse in Gestalt eines Recesses zur Confirmation vorzalegen. Dieselbe erfolge hiermit und werde demegeniss folgendes festgestetzt.

Es werden drei Termine unterschieden, die Zeit bis zum Jahre 1625, die Zeit von 1625-1649, die Zeit vom Jahre 1650-1670. Die im ersten Termin versessenen Zinsen sind voll zu zahlen, die während des Kriegs versessenen werden ganz kassirt, ebenso für den dritten Zeitranm die Zinsen der der schweren Contribution unterworfenen städtischen Grundstücke, d. h. die der bebanten und bewohnten, unter der Bedingung, dass ihre Besitzer sie in gutem Stande und contribuabel erhalten. Geschieht dies nicht, so verlieren sie ihre Freiheit, die den die lelchte Contribution zahlenden Besitzern wüster Stellen und lediger Hänser übertragen werden kanu. Für diese letzteren verbleiht es im Uebrigen hei der früheren Anordnung einer geringeren Zahlung mit dem Recht der Compensation. "Von den ührigen schossharen Stücken und fundis aber sollen die rückständigen Schösse dieses dritten Zeitraums abgesehen von ausserordentlichen Remissionsgründen halb niedergeschlagen werden. Die in diesen 20 Jahren aufgewachsene (zweite) dimidia ist nicht auf ein Mal zu exigiren, sondern soll nobst dem halhen Current-Schoss |; womit man es zu Anfange auf die ersten drei Jahre zu versuchen : | in erträglichen Terminen particulariter mit abgeführt werden." Im Uehrigen verhleibt es hei der Anordnung des Rescripts vou 1653, dass bei entstehenden Concursihus Creditorum die Schösse für voll mit liquidirt und gleich den Contributions-Resten tractirt werden sollen, "sintemalen sonsten doch andere Creditores mit dem pretio weggehen würden". Von dem liquidirten Quanto soll die eine Hälfte den Rathhänsern, die andere den zurückgesetzten pils Corporibus oder armen Neben-Creditoren oder den depauperirten Erben, insonderheit da sie selhire kanfen, bekräftigen und wirklich in Stand bringen, zugewandt werden. Diese Ordnung ist nur für die Zukunft hestimmt und hat keine rückwirkende Kraft für das was an Schössen und Zinsen bereits gezahlt oder rechtskräftig entschieden ist. Rücksichtlich der Compensation derer, die gleich-

<sup>1)</sup> Abgedruckt bei Mylius IV, 3, 29.

zeitig Debitoren nud Creditoren der Städte sind, verbleibt es hei den früheren Bestimmungen. Dieselben Bestimmungen gelten für die versessesen Zinsen des Städtekastens und der Ratbhäuser, deren Schalden durch eergische Behaudlung der Creditoren in möglichster Kürze zu tilgen sind.

Ein neues Edict, d. d. Potsdam 30. Juni 1680') verfügt zu gleichem Zweck die Kassirung der bis Ende 1679 versessenen Schösse und die Erlassung des halben Current- (Vor- und Pfund-) Schosses.

Kurfürstliches Mandat an den Rath der Städte Berlin-Cölln. Dat. Cölln a./Sp. 19. Juni 1678.

[Mittel und Wege zur sofortigen Erleichterung der Einwohner zu ersinnen.]

29. Juni. "Wir haben uns gn. fürtragen lassen, was theils von der Bürgerschaft in unsern beiden Residenz-Städten wegen Erlassung der alten Schösse unterth, gesuchet. Nuu ist Uns zwar wol wissend, was es vor eine Beschaffenheit mit hiesigen Bürgern und Einwohnern habe, und dass dieselbe durchgehends solche Ursachen nicht anziehen können. als andre kleine und nahrlose Städte. Gleichwol weil denen Creditoren ein sehr geringes auf die Capitalia entrichtet wird und die Ziuseu gar abgeben, so kann das ganze Quantum der Schösse mit Billigkeit von Ench nicht prätendirt werden und sehen Wir desbalb die Bürgerschaft in diesem Stück gern etwas erleichtert. Befehlen demnach Euch hiermit gn. auf Mittel zu gedenken, wie Ihnen desfalls zu helten, insonderheit aber zu erwägen, oh nicht gewisse Classes der Schossrestanten zu machen; derart, dass die ganz unvermögenden ganz, die in besserm Zustande begriffen, halb befreiet werden, die vermögenden ihre resta voll einbringen.

Darmit auch die Bürgerschaft desto mehr Erleichterung empfiuden möchte, so wäre ferner zu hedenken, oh nicht der Vorschoss von nua an gar zu suspendiren und nur der Pfund-Schoss einzntreihen.

Each liegt ohne das ob, was zum besten der gemeinen Städie gereichet, zu beobachten und werdet Ihr Each demnneh angelegen sein lassen, in gedachten beiden Puneten die Notdurft wol zu überlegen, wie dieselbe zum gemeinen Besten wol einzurichten. Davon Wir denn Ew. unterth. Bericht forderliehst erwarten.

<sup>1)</sup> Abgedruckt bei Mylius IV, 3, 35.

Revers des Raths von Berlin fiber den Erlass der Resta und des halben Vor- und Pfund-Schosses. Dat. Berlin 28. April 1681.

"Ein Ehrharer Rath der Churfürstl. Haupt- und Residenz-Stadt Berlin hat auf Anhalten der Herren Verordneten und Vierzewerke gegen die Bürgerschaft daselhst sich dergestalt erklärt, dass inhalts der am 30, Julii (a. pr.) von Sr. Ch. D. erhaltenen Schoss-Ordnung nicht allein der restirende Schoss auf allen und ieden Häusern bis dahin gäntzlich erlassen, sondern auch von der Zeit an sie nicht mehr als den halhen Pfund- und Vorschoss, über dem aher, wegen von Einem Ehrharen Rathe geforderten quintae, sowol ratione praeteritorum als futurorum nichts gehen dürfen, weniger deshalb etwas von sie gefordert werden solle, und zu dessen Versicherung, auch dass Ein Ehrharer Rath hei Sr. Ch. D. hierwieder nichts suchen. sondern es vor sich allerdinge darhei lassen wollen, diesen Schein ertheilet.

Dargegen wird auch die Bürgerschaft den halben Schoss inhalts hesagter Ordnung von 1680 richtig abführen und sich darunter keinesweges seumig anstellen."

Urkundlich

Johann Christoph Otto, Syndieus subscrpt.

Unterm 10. November 1681 reskribirt der Karfürst von Potsdam aus in einem vom Karprinzen gegengezeichneten Schreiben an die Accise-Directores und Einnehmer in Berlin, dass 1600 Rthlr, ans dem Bestand der Accise - Einnahme bis Ende Oktober beim General - Kriegs - Commissar von Grambkow his anf ferneren Gebrauch deponirt werden sollen \_demnach Wir nicht rathsam befinden, dass die Einnehmer bei der Cassen viel Geld in ihrer Verwahrung haben."

Beantwortung der von der Untersuchungs-Commission an die Verordneten zum Städte-Kasten gerichteten Fragen. Im Monat November 1683.

> 1683. Im Nov.

 Welches die Herkunft der Sehnlden des Städtekastens sei? Die Schulden datirten seit den erhöhten Anforderungen Joachims I., mehr noch seines Nachfolgers. Besondere Kassen seien dafür in allen Hauptstädten und zwar mit selbständiger Verwaltung eingerichtet wordenDa die gesorderten Sammen nicht gleich völlig ausgehracht werden kenen, waren Anleihen notwendig geworden, deren Zinsen durch Steuern gedeckt werden mussten.

Zu welcher Zeit die Schulden am höchsten gewesen?
 Auno 1566 nach Trennnng in zwei Städte-Corporn hätte die Schuld

Auno 1566 nach Trennang in zwei Städte-Corporn hätte die Schuld 82,000 Thaler Capital und deren Zins 51,716 Thaler hetragen. Bei dem sehlechteu Zustaud der Städte seien neue Anleiben uöthig

Bei dem sehlechten Zustand der Städte seien neue Auleihem wöttig geworden, so dass hut Reeses son 1624 die Städte nusser ihren stehenden Jahresschoss noch 26,805 Thir. Capital zu verzinsen gehaht, ganz abgeseben von der durch die leichte Münze und den Krieg berbeigeführten Entwerthungs, daher in den Jahren 1620—24t die Schuld am höchsten gewesen.

Um wieviel der Schuldenstand seitdem abgenommen?
 Die Vor- und Aulagen, wie anch Abzüge eingerechnet, 10 Tonnen

Goldes.

 Worin die Einnahme bestunden und bestehe?

1550 set von den Rathen nilein ein Grundschoss aufgelegt. Erst 1574 sei die Taxe derreh kurfürstliche Rathe gemeinssem mit Bürgern gereget. Wegen zu geringen Ertrags sei 1572 der Mahlgrosehen eingerichtet, 1692 Gr. Bruz-Ziese auf den Gebens, 1614 1½ Thir. Zelage. In danaligen Augenblick setzten die Einnahmen sich nas diesen drei Stufen zusammen: 1) Vor- und Pfundechoss. 3) Mahlgrosehen, 3) Bierräese.

5. Oh die Einnahmen jetzt höher seien als früher?

Dies sei aus den Rechnungen zu ersehen.

6. Wie hoeh die Ausgaben liefen und worin sie bestünden?

Dieselben bestünden: 1) in der Bezuhlung der hehaudelten Capitalien, 2) der Distribution der Zinsen für Kirchen, Schulen und pia Corpora, 3) den Beseldungen, 4) Gemeinen Ausgahen.

8. Wie die Schulden ahzulösen seien?

Durch Behandlung, wie bisher, du die Creditores über alle Erwartung entgegukommen seine. "Wann nur der halle Schoes wird zu Stade kommen, und die Bürger in Städten von etliehen Accise-Commissarien um nicht, wie an thells Orten schon geschehen, von Abstatung der Schösstahgehalten werden, so ist kein Zwelfel, dass in weit Jahren, exceptis pit causis, die anch und unch nachhero Können hezahlt werden, der Kastes sich der besetwerlichen Schuldenlast entschlagen werde.

Wohel jedoch dieses obiter zu erimern, dass objeleich S. Ch. D. in nuo 1650 gn. verordnet, nuch an ihme selbst recht und hillig ist, das die Compensutio der Schösse mit eigene Capitalien geschehen sollte und dem, so per Cesionem Capitalia erhalten, nicht mehr passirt werden sollte, als was er realiter dafür gezahlt, jedemuoch ettliche Bürger in den Stüden per sah- et ohreptionem andere Deerste arhalten, dass solche per Cessionem aus isch gehrautet Capitalia für roil sollten augenommen werden. Dahere die Städte hitten, dass S. Ch. D. solche gn. Verordnung, weil sie der in auno 1650 schmarstracks entgegen, hinsieder aufbeben wollen. Neues Reglement für die Verwaltung des Städte-Kastens. Dat. Potsdam 28. November 1683.

### (Unterzeichnet vom Kurprinzeu Friedrich.)

1683.

"Demmach S. Ch. D., Unser gn. Herr, Dero würklich Geheimden N. De. und Geheimden Räthen, Vice-Cautzlern und General-Kriege-Commissario, dem von Rahden, dem von Grumhkov and Johann Friedr. Ri heit og z. Commission ertheilet, der Mittel, Unkermark. und Ruppinischen Städte Grenit-Wesen zu unternuchen, und wie am füglichsten die Städte dermaleinsten von der Schuldenlast erledigt werden könnten, zu überlegen: So haben bemeite Commissarii solche pflichtnässig verrichtet und von alten Umständen unterth. Belation abgestattet, und dann höchsiged. S. Ch. D. anfangs daraus vernommen, dass bei Ausgang des 1681 sten Jahres, die pia corpora oder die, so favorem piac causes prateendren, 118,545 Thr. – Gr. 10 Pf. an Capital stehen haben, darunter 111,392 Thr. 6 Gr. 10 Pf. sehwer Geld und 7,152 Thr. 18 Gr., so anno 1621 und 1622 aufgenommen, an leichtem Gelde befunden worden, davon auf heides 5 % gerechnet 5,927 Thr. 6 Pf. jährliche Zinsen gebühre Zinsen zebühre Zinsen gebühre Zinsen gebühre Zinsen gebühre Zinsen zebühre Zinsen gebühre Zinsen zebühre Zinsen

Derer, so nicht favorem piae causse haben, ist 522,881 Thlr. 15 Gr. 1 Pf. Capital and darunter 75,998 Thlr. 15 Gr. 1 Pf. Capital an leichtem Gelde befunden worden, da dann das sehwere Capital der 446,882 Thlr. 23 Gr. 3 Pf. nach der gewöhnlichen Bebandlung zu 25 ½ austrägt, 111,595 Thlr. 17 Gr. 9½, Pt. das leichte Capital aher, wie es bishere behandelt worden, nämlich 20 ½, 15,199 Thlr. 19 Gr. 7½, Pf. befunden worden.

Als wollen S. Ch. D., dass in denen Jahr-Rechnungen hinfüro allezeit die Summa der zu bezahlenden Capitalien geführt und was jedes Jahr davon abgetragen, specificirt werde.

Weil auch aus den Beilagen sub Lit. A. B. und C. erhellt, was fit Capitalis in der Städte Gewälbe eigentlich hefunden worden, so verordnen S. Ch. D. biermit, dass auch hinfüre, was für Schulden nach nah angetragen, alle Jahr daselhet ausgethan und eine neue Designation nebst der vorigen beigelegt werde.

Der Städte Credittwesen an ihme selbst betreffend, lassen es S. Ch. D. bei denen vorigen Verfassungen hewenden, insofern selbige hiernegstelgend zur Verbesserung sethanen Credit-Wesens nicht geändert worden, und verordnen hiernit, dass sowol der Einnahme als Ausgabe,

wie auch der gesammten Administration halber noch folgende Puncta sorgfältig und eigentlich beobachtet werden sollen nnd zwar:

- 1. Was die Einahmen belangt, weil dieselhige hei Mittel- Uckernark- und Ruppinischen Städte-Kasten absonderlich in der rata der Roggen- und Weizen-Ziese, Biergeld nud denen Schössen bestehet, so verordnen S. Ch. D., dass hinfüro die Collationirung, wann der Öber-Ziesemeister die Particular-Collectiones einbrüngt, quartallier richtiger als bishero im Beisein eines Verordneten, Ziesemeisters und der Städte Rentmeister in der Städte Gewöhle gesehehen solle.
- 2. Weil hishero wenig oder kein Schoss eingekommen, so soll hinfuro eine riebtige Designation von dem Pfud-Schoss gemacht, nnd von diesem 1683. Jahre an nnr die Hälfte von jedem Grund und Hause in denon Städien eingefordert werden, der Vorsehoss aber his van anderweitiere Verordnung darvon sensarit und ausgestellt sein.

Dann weil die Possessores der Häuser und Gründe in so langer Zeit, da die Schossanlage geschehen, verändert seind und wegen Nahrung und Begüterung es in einen andern Stand gerathen, so kann vom Vorschoss, welcher wegen der Nahrung und Bemittelnng der Possessorum angelegt, nichts eher gefordert werden, als bis zuvor eine richtige Eintheilung nach denen itzigen Zeiten heschehen; doch ist die Erlassung des halhen Pfund-Schosses nur mit dem Bedinge geschehen. dass die Possessores solcher Hänser und Gründe die Hälfte baar in denen dreien Quartalen einbringen, widrigenfalls der Pfundschoss für voll von den Säumigen gefordert werden soll. Damit aber denen Bürgern und Einwohnern der Städte keine audere Impression gemacht werde, als wie die Sache wahrhaftig sich verhält, so soll dieses auf allen Rathhäusern denen Bürgern publicirt und im hohen Namen Sr. Ch. D. dieselhige versichert werden, dass sothaner Schoss zn nichts anders, als wozn er verordnet, nämlich zu Bezahlung des Creditwesens angewendet werden solle, dafern aber einige Bürger und Einwohner sich beschwert finden, dass ihr Besitz verringert, so stehen ihnen Reclamationen bei den Stener-Commissariis offen."

- 3. Die Einnahme erfolgt fortan nur "in der Städte Gewölbe" in der dazu bestimmten Lade durch den Rentneister und nicht in dessen Wohnung; zu derselben führen der Director, der Verordnete von Berlin oder Cölla und der Rentneister jeder einen besonderen Schlüssel.
- 4. Au einem durch die Commissarien zu bestimmenden Tage sind in jedem Quartal Extracte über die Höhe der Einkünfte und des Baarbestandes einzusenden.
  - 5. Befreiung von Schössen, die die Einnahmen bisher bedeutend ver-

mindert, solle nicht mchr stattfinden. Eine Consignation der Befreiten ist in der Städte Gewölbe zu deponiren.

- 6. "Die Ausgahen belangend, wollen S. Ch. D., dass, wie schon längst verordnet und bisher practiciert, zu desto besserer Tilgang der Capitalion keine Zinsen hinfüre gezahlt werden, ausgenommen denen, die favorten piae cansae haben. Alle Zinsen sind fortan baar ausznzahlen, keine Assignationen darüber ausznstellen."
- Bei den pils Corporihns, deren Reeht uicht notorisch ist, tritt znnächst Suspension der Zinsen ein.

Art. 8. betrifft die Zahlnugen an Stipendiaten.

- 9. Compensationen sollen nieht mehr stattfinden.
- 10. Der piorum Corporum Capitalia sind zur Zeit, wenn anch ablöslich, nicht abzutragen, weil davon gatentheils Kireben und Schalen zu unterhalten sind. Die solchen favorem nieht haben, erhalten ein Viertel des Capitals nnd keinen Zins.
- 13. Von den Capitalien in leichtem Gelde sind nicht mehr, wie bisher, 20 Procent zn zahlen, sondern dieselben sind anf schweres Geld zn redneiren und davon 25 Procent zn zahlen.
- 14. "Weil nach die bei der Städte Kasten geschebene Behandlungen Sr. Cb. D. vor diesem zur Confirmation niemals eingesendet worden, so so wollen S. Cb. D., dass binfüro alle Jahr, gleichwie bei der Landeshaft gesehiebet, eine richtige Designation der Binnahne nud Ausgabe nud dann, was und wie viel Creditores hehandelt worden, specifieirt nud deutlieh zur Confirmation eingesendet werden solle."
  - 15. Alle Glänbiger sind gleich zn behandeln.
- 16. Die verordneten Commissarien haben sich über das Rechnungsformular zu verständigen und demgemäss die Reehnungen entwerfen zu lassen.
- Die Beamten beim Städte-Kasten leisten dem Kurfürsten denselben Eid, wie der Land-Rentmeister.
- Die Einnahmen des Städte-Kastens dienen fortan nnr zur Behandlung der Creditoren, nieht zur Deckung der Unkosten, Zehrungen u. s. w.
- 19. "Es sollen auch hieraßchst dem Directori, Verordneten nad Deputirten keine Kosten zur Zehrung oder Audlöung hinfür passirt werden, sondern damit eine jede Stadt wisse, ob die Gelder, so sie zur Städte Kasten gesendet, riehtig verwendet seien, soll derselben gegen Erlegung von 12 Or. Copia von der jährlichen Rechunug, darinnen die Einnahme und Ausgabe geführt, ja auch wol der Extract für die Gehhr aus der Städte Gewölbe gegeben werden, dass also nicht nöthig, dass gewisse Deputirte aus denen Städten bei Abnahme der Rechnungen sich hefinden oder deswegen etwas geniessen.
- 20. Die Abnahme der Rechnungen soll folgendergestalt geschehen; nämlich es soll der Rentmeister oder wer sonst die Rech-

uung zu führen gehalten, jährlich aute terminum der vor diesem gebräuchlichen 14 Tage dem Directori und des beiden Verordneten die Rechuung zur Perlustration vorhere aussautworten, die dieselbe dann am Termin ahnehmen sollen. Ihre Monita hahen sie den zur Untersuchung verordneten Commissarien schriftlich mitzutieilen, ehenso soll es mit den Monitis einzelner Städet gesebelen.

21. Die Administration der Städte Kasten betreffend, erinnern S. Ch. D. sich gn., dass vor diesen allemal Jemand von Dero Rathen das Directorium geführt, wie dann der Consistorial-Präsident und Cammergerichts-Rath Johann Köppen und hernach weiland Dero Rath und Bürgermeister in Berlin Friedrich Müller unter andern solches gehabt; and obgleich im Jahre 1655 d. 20. Decembris von Dero statthaltenden Geh. Räthen eine Veranlassung geschehen, dass auf eine gewisse Zeit auch einige Depntirte von denen Hanpt-Städten der Administration beiwohnen möchten, so ist doch der gedachten Ordnung ausdrücklich mit einverleiht, dass es nur eine Interims-Verordnung sein solle, bis es auf den alten Fuss wieder geriehtet und S. Ch. D. es der Städte Creditwesen wie auch denen gesammten Ständen zuträglicher erachten würden; dahero S. Ch. D. nunmehro gn. resolvirt, Jemanden von Dero Würkl, Geheimten Räthen zu verordnen, der nach der vorigen gewöhnlichen Weise das Directorium führe, dabenebenst wollen Sie den Verordneten aus der Alten Stadt Brandenburg. Bürgermeister Berckelmannen, und Levin Schardium, Bürger meister in Berlin, als Verordnete gn. confirmiren, welche sonderlich mit dahin sehen sollen, dass alles nach Inhalt dieser Resolution gebührend beobachtet werde.

22. Wann sieh nuch begeben miehte, dass ron Sr. Ch. D. einige Verordnung, so dieser Resolution zuwider, sub- et ohreptitie extrabirt würde, so verordneu Sie hiernit, dass der Director, Verordneter und Rentmeister solche jederzeit vorhero denen Churf. Commissarien communierien sollen, damit also alles unverbrüchhich gehalten werde.\*

Unterm 25. September 1685 ergeht ein neues Reglement über die Ordnung, in der die Städte quartaliter in Berlin einzukommen und ihre Gelört zum Städte-Kasten an den Einnehmer abzuführen und zu verrechnen habte-Hiermit sebliessen die den Städte-Kasten betreffenden Edikte und Verordnungen für die Regierungszeit Friedrich Wilbelms sich

### V.

# Die Einführung der Accise

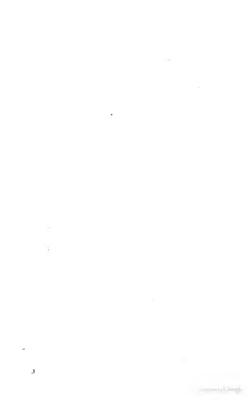

## Einleitung.

Die in diesem Abschnitt vereinigten Urknaden und Aktenstücke entstammen in ihrer grossen Mehrzahl den Jahren 1660-1672 - den zwölf Friedensjahren in der Regierung des Knrfürsten Friedrich Wilhelm. Doch reichen die Bestrehungen zur Einführung der "General-Mittel", wie die Verbindung der indirekten Accise auf Bodenerzengnisse und Kanfmannswaaren mit der direkten Vermögens- und Klassen-Steuer damals gemeinhin genannt wurde, weit über das Jahr 1660, ja üher den Anfang dieser Regierung zurück. Nach den ersten vergeblichen Versuchen Georg Wilhelms auf dem Landtag von 1623 treten zunächst gegen den Schlass von dessen Regierung, im Jahre 1640, die Mittelmärkischen Städte mit dem Wnnsche hervor, an Stelle der ansschliesslich direkten Kopfand Grandsteuer oder Contribution die indirekte Consumtionsaccise in der eben definirten, modificirten Art bei sich einführen zu dürfen. Dieser Versneh fand, so lange George Wilhelm lehte, bei der Ahneigung des damals allvermögenden Statthalters Grafen Schwartzenberg dagegen, kein Gehör. Gleich nach dem Regierungsautritt Friedrich Wilhelms wiederholten die Städte ihr Gespeh; diesmal mit besserem Erfolg. Es wurde den beiden Residenzstädten die Einführung der Accise anf bestimmte Gebranchsartikel, doch nnr als städtische Taxe, verstattet, Indessen blieh dieser Versuch eben auf die Residenzen, gewissermassen als private Einrichtung zweier Städte, nach Art der Städte in Cleve-Mark beschränkt. Ein Blick unf diese "Aceise-Ordnung für die Städte Berlin und Cölln" von 1641 (bei Mylius IV, 3. 1) gewährt ein Bild von der wenig systematischen, aber der Praxis angepassteu Verhindung von direkter und Consumtions-Steuer, wie sie sich in der Ordnang von 1658 (Mylins IV, 3, 85-90) in noch freierer Entwicklung zeigt.

Dennoch wirkt der blermit gegehene Impuls die ganze folgende Zeit, man könnte sagen nunnterhroehen, nach. Die Regungen zur Stenerreform in der eben angegebenen Richtung mehren sich. Sie werden stärker und stärker, bis der Fürst, darch mehrmaligen läugeren Aufenthalt in Cleve und Holland in der Ueherzeugus von der Augemessenheit dieser Art der Besteuerung anch für die Marken bestärkt, lu einem Angenblick äusserer Ruhe den ernstlichen Versuch machen kann, die neue Einrichtung, zmäschat wieder uur ju dem Märkischen Städten, dauernd zu begründen.

Bis es dazn kam, war freilich erst der heftigste Widerstand des Adels gegen diesen neuen, ihm politisch aud wirtschaftlich nachtheiligen Steuermodus zu besiegen gewesen. So war zuerst das Projekt, welches Kurd Bertram von Pfnel dem Kurfürsten bald nach dessen Rückkehr in die Marken 1643 oder 1644 uuterbreitet hatte und das auf der Grandlage einer neneu Katastrirung des Grand und Bodens und der Reform der Steueransätze die Consumtion in zweiter Linle herauzog, au dem geschlossenen Widerstaud der Oberstände, Prälaten, Herren und Ritterschaft, gescheitert. Auch des Grafen Waldeck Versuch, den Militär-Etat, die Hauptausgabe des sich erhehenden Staats, auf iudirekte Abgaben, in erster Reibe auf Grenzzölle, zu begründen, schriterte an dem Widerstreben derselhen Faktoren, trotz der Euergie, mit der der Graf drei Jahre lang (1651-1654) für diesen Gedauken eintrat und trotz der vom Kaiser nm ehen diese Zeit erwirkten Erwelterung des kurfürstlichen Zoll-Regals. Der Recess vom 8. Juni 1652, dann definitiv der vom 26. Juli 1653 liessen hler zunächst Alles beim Alten. Während Waldeck in Preussen im Beginn des Nordischen Kriegs die Accise mit den Ständen zum Nutzeu des Laudes vereinbarte. in den Rheinlanden die Städte diese vorlängst aufgenommene Steuerart beihehielten und dadurch die schweren Kriegsanflageu miuder empfiudlich machten, blieben die Marken und Pommeru bis 1660 das einzige grössere Gebiet, in dem sämmtliche Lasten auf direktem Wege, auf Grund ienes oben (S. 120) geschilderten Quotisations-Recesses vom 28. Jnui 1643 anfgebracht wurden, trotz der uuendlichen Beschwer der Eintrelhung, die meist nur dnrch militärische Execution zu ermöglichen war, und trotz der Ungleichheit der Repartition, über die sich vor Allem die Städte und die Amtshaueru uuahlässig beschwerten.

Die durch den Nordischen Krieg noch hedeutend erhöhte Contribution gestaltete sich allmälich zu einer merträglichen Last für die Stüdte und den Bauernstand. Wurde hier nicht schlenig Abbille geschaft, so war der Untergaug beider nuvermeidlich. Man bedeute, dass hier monatlich etwa 30,000 Thaler in baar und fast ebensoriel an Naturalien entrichste wurden, das heisst einen 70,000 Thaler jährlich von einer Berölkerung von noch nicht einer Million Seelen, nuter der die wolhabende Minorität, Pritalen, Ritterschaft, fürstliche Räthe, ein Tehel der Rathwerwandten in Städten, fast steuerfreit war, zu einer Zeit, wo der durch den Krieg gebrochene Wolstand des Landes noch lange nicht die alt felhe erreicht batte nut das Edelmetall einen beisahe dreifach höheren Werth besass, als beutznätege in

<sup>&#</sup>x27;) Vergl. für das Verhältniss der Silberpreise von heut zu damals die von Soetbeer in seiner Besprechung von Hananer, Etndes économiques sar l'Alsace, Göttinger Gel. Anzeigen 1879, S. 1217 ff., aufgestellte Tabelle.

Zwei Mittel gab es, dem Uebel zu steuern: Die Anflösung der von Friedrich Wilhelm in flünkenhähriger Arbeit geschaffenen Arme bis auf ihren früheren Bestand oder die Anfbringung der für das Heer oubwendigen Steuern auf eine gerechter, gelebnässigere und wesiger fühluser Art — eben durch jene Consumitionsteuer, die Jeden nach seinem Gebranch traf, den Vermörenden, der Vorstand eines grossen Hunbalts am meisten.

Jenes forderten die Stände, sobald der Friede von Oliva den Marken einige rubige Jabre versprach; dieses der Karfürst, der sieb nicht mehr nur als Territorialherr, sondern zugleich als Herrscher über ansgedehnte deutsche Grenslande fühlte, dereu Sicherung nur durch die Waffen möglich war.

Die Versuche von 1562 und 1653 bewiesen, dass man mit den zu einem allgemeinen Landages erstammeten Ständen, wo einer den anderen in seinem Miderstand bestäckte nod dieser Widerstand aller Bevorrechtigten sich zur untübersteiglichen Schraube gestaltete, nicht durchkommen wirde. Der Kurfürst griff daher wieder zu dem zebon früher erprobren Mittel, lieber mit dem Ausschuss der Stände zu verhandela. Von Cleve ans, wohnt sich nach dem Friedensschluss zur definitiven Regelnug seines Zwists mit dem dortigen Ständen und zur Bestimmung ihrer jabrileben Leistungen begeben, verfüge er, Oktober 1661, nn die Gebeinen Räthe zu Colin a/Sp., dass unter dem Vorgeben, unnötzige Zehrungskosten zu meiden, eine kleistungigliche Zahl von Deputirien zu dem Hersts-Landage aneh Berlin berufen werden sollten. Zugleich sollten sie in dem Landagaanssebreiten des Berufenen ihre Aufgabe so deutlich und bestimmt darstellen, dass der gesuchte Zweck uuter Meidung jedes "Hintersiehbrüngens au die Heimge-lassenen", leder Vertaugung, is kürzeister Frist erreicht würde.

Es wäre hier vielleicht dieulich gewesen, gleich einen sesten Accise-Tarif vorzulegen, der den Stäuden jene Furcht vor dem Ungewissen benommen hätte, die die nene Steuer unpopulär machte oder mindesteus als Agitationsmittel vortrefflich für diesen Zweck zu verwertben war.

Friedrich Wilbelm, der bei seinem kurzen Aufentbalt in den Marken während der letzten Jahre die Abhängigkeit der Vertreter der Städte von denen der Ritterschaft vielleicht nicht genügend erkannt hatte oder würdigte, verabsäumte dies — ein Febler, der sich bald genug rächte.

Der Kurfürst hätte linen diese Vorlage gemacht, helsst es in der Proposition vom 18. November 1661, in der Zurersicht, die Stäude würden solches der Gebühr nach erwägen und sich nieht allein ratione aummae, soudern auch wegen der Mittel und Vege, wie selbige Summe mit der wenigsten Beschwer der Lande aufgebracht werden könne, und dahei ein jeder nach seinem Vermögen und nachdem er viel consmiret, dergestalt heraulassen und erklären, wie en die Sicherheit dieser Lande und der Zustand der Zeiten und Länfte erfordere und mit sich bringe.

Doch trotz seines energischen Vorgeheus währeud der zweimouadlicheu Verhandluugeu bis zur Mitte Januar 1662, die bis zur Sextuplik seitens der Stände fübrteu, gelaug es ihm uicht mit seinem Programm, das ganz die Zuge desseu von 1651/1663 trägt, durchaudringen. Die ständischen Ansschüsse, diesmal stark, weil einig, stellten sieh anf den Standpunkt ihrer verhrieften Reebte und der Unmöglichkeit, eine so grosse Leistong wie hisher, geschweige denn eine noch grössere anfabrörigene. Ein Compromis machte diesem Tage, wie fast allen seinen Vorgängern unter des Kurfürsse Regierung, ein Ende. Gegen eine dir ekte monstliche Abgabe von 20,000 Thaltern, die auch fernerbin durch ständische Organe repartirt, aufgebracht und verrechnet werden sollte, liess der Kurfürst die Aceiss fallen. Alle anderen Anfgahen, wie die Reform der Domänenserwaltung, Meitorationes, Besserung der Wege, Brücken und Dimme, Besiedelang wüsste Stellen n.s. w. wozn der Stände Beihülfe gefordert worden war, hliehen ihm anch ferer allein überlasse.

Bald stellte sich indess berans, dass anch diese Leistung von 20,000 Tahlern monatible in baar und fast ethensoriel in Naturalien und Sertices von dem Bauer und Bürger auf dem hisberigen Wege nicht anfgebracht werden konnte. Bekanat sind die Schilderungen von dem Elend opgar der Lanptektädte des Landes und dass sie sieht ühertrieben waren, dafür zeegt das Eingeständniss der Ritterschaft selbst auf dem nächsten grösseren Tage vom Anfang 1677, dass die Städte auf diese Weise schleunig hieren Untergang zueilten, dass; wenn keine Besserung eintrete, dieser Stand ans der Reibe der Contribnahlen gränglich ausscheiden würde.

De endlich zeigte sieh der Karfürst entsehlossen, seine Absieht durchzusetten, sie en int oder gegen den Willen der Stände. Anch ein gast auf deren Standpankt sich stellender Beurtheilter wird nicht ambin köune, hire absolate Weigerung, auf eine Stenerreform im angeregten Sinn eitungehen, mit ihm als den Ausdruck eines seinen Staat gefährdenden Ueberwecherns der Prista-Istersess über das öffentliche zu bezeichniche

Durch frühere Vorgänge belehrt, fing der Karfürst es diesmal präsieher an. Nur einen Punkt setzte er anf die Tagesordnung des naf den Jannar 1667 berufenen Tages, die Eisführung der Consamtions-Aocie. Nichts als eine Verständigung über fih wurde erstrebt, aber eine Verständigung darüber sollte, musste zu Stande kommen. Und seine Lage war mussiehen mit jedem Augenhike glanstiger geworden. Die Stümmung der Masse der Bürgerschaften batte überall da, wo sie sich frei änssera konste die der Herre vom Itach gründlich mugewandelt. Eleuso entehleden wie 1661 gegen, sprachen sich jetat die städischen Deputirien von drei der infin Marken für die Aories aus; nur die Abgeandten der Altmärkisch-Priegultzirischen Städte wurden trots der Stümmung ihrer Bürger durch die Beminbung der Rütterschaft vorerst noch bei der Opposition erhalten.

Als daher die Ritterschaft, and das eine Städes-Corpus die Verhandlungen durch Hintersichbringes wie gewöhnlich vertagen und vielleicht vereiteln wollten, that der Kurfürst, 6. Fehruar 1667, den nächsten Sehritt, der Erfolg versprech. Er schickte alle Deputirten nach Hause mit dem strikte Befehl, his Ende des Monats mit genehmigenden Instructionen ihrer Mandauten zurückzukehren, um zu der von ihm kraft landesherrilcher Hohelbesehlossenne Einführung der Accies formeil hier Zustimmung zu ertheliet.

Der Anfstand der Gilden und Gewerke in den Städten der Aitmark eben nm diese Zeit, Fehruar 1667, brachte endlich die wirkliche Ueberzeugung auch dieser Städte zn kräftigem Ansdruck. Die Anklagen, welche die Stadträthe und die Ritterschaft über den Tumult und Aufruhr des Bürgersmanns erhohen, fanden anglänhige Ohren; ein letzter Versuch des Adels, die Stadt-Räthe gewaltsam auf seiner Seite zu erhalten, misslang. Schon in der zweiten Hälfte des März ringt sich die Ueherzeugung von der Notwendigkeit der Reform in einer ergreifenden Eingabe aller Städte durch. Ohne Einführung der Accise, sagen sie, sei ibr Untergang gewiss, anf ihrer Einführung heruhe die Rettung Aller. Noch einmal kämpfen die Herren und Ritter, diesmal mit dem Angehot persönlicher Opfer, dagegen an. Sie bieten eine heträchtliche Geldsnmme (2000 Thir, monatlich) zur Unterstützung der kleinen und notleidenden Städte obne Besebränkung von Ort und Zeit; sie versprechen für die richtige Beihringung der Contribution in ihrer hisherigen Höhe einzustehen, nur und allein vor der Einführung der Aceise verlangen sie bewahrt zu hleihen. Der Kurfürst wies ihr Anerbieten zwar nicht geradezn zurück, verstand aber den grandlegenden Quotisationsrecess vom 28. Juni 1643 so, dass darin den Städten über die Art der Anfhringung ihrer Stenern so wenig präjudicirt sei, wie in den Rheinlanden, wo eine jede Stadt ans der Accise nicht nur die staatlichen. sondern auch alle städtischen Lasten deckte. Ein Angenblick des Schwankens - es wird nicht recht ersichtlich, unter wessen Einwirkung - wurde durch einen ernenten Notschrei der Städte für immer beseitigt. Der 15. April 1667 brachte mit der Entscheidung des Kurfürsten, dass der Ritterschaft, gegen Darlegung von 24,000 Thalern zunächst auf ein Jahr, ihre bisherige Verfassung unverletzt erhalten bleihen solle, die Anordnung eines mit dem 1. Juni d. J. für diejenigen Städte in Kraft tretenden Accise-Tarifs, die von dieser Einrichtung Gebranch machen wollten.

Also die denkbar mildeste Form. Keine zwangsweise, sondern die facultative Accise, keine Accise für alle Artikel, sondern nur für eine beschränkte Anzahl von solchen, die zum Theil schon hisher einer Besteuerung unterlagen, Getreide, Bier, danehen Fleisch, Weiu, Branntwein, Malz, Kleiderstoffe; keine Einführung endlich für immer, sondern vorlänlig auf ein Jahr and versachsweise.

Nnr allmählich machten sich die Städte diesen Sieg des Knrfürsten zn Nntze, so dass dieser die Behauptnig der Ritterschaft im November dieses Jahres, ibrer Zablungsverpflichtung wegen Einfübrung der Accise ledig zn sein, damit znrückweisen konnte, dass es nnr einige wenige Städte seien, die bisber von der Anheimgabe Gebrauch gemacht hätten, diese aber an dem subsidio charitativo der Ritterschaft keinen Antheil erhalten, letzteres sonach der stipnlirten Bedingung gemäss verwandt worden sei. Bald machten sich andere, besser hegrundete Bedenken unter den Burgerschaften der grösseren Städte selbst geltend. Diejenigen Gewerke, auf die die Last allein fiel, beschwerten sich lant über diese Einseitigkeit. Die Schuld traf, wie ein Blick auf jene Accise-Ordnung vom 15. April 1667 ergiebt, nicht Mater, z. Oesch. d. G. Kurfürsten. X.

31

die Einrichtung an sich, sondern die Art ihrer Ausführung. Billigkeit und fiskalisches Interesse verlangten gleichmässig die Bestenerung sämmtlicher Hauptartikel der märkischen Industrie, und es ist ebenso charakteristisch, wie für die Agitatoren selbst ehrenvoll, dass die Bewegung zn jener Ausdehnung der Accise gerade von den bisher verschonten Gewerken zunächst der beiden Residenz-Städte Berlin-Cölln ansging. In ihren grossen Versammlingen vereinbarten sie eine Denkschrift für jene Erwelterung und gegen die Wiederauf bebnng der Accise und instrukrten in diesem Sinn ihre Deputirten für die im November dieses Jahres auf dem Schloss zu Cölin a./Sp. stattfindenden Conferenzen mit den kurfürstlichen Commissarien. Die Folge dieser Conferenzen war die von den Gewerken und dem kleinen Mann im Allgemeinen davon gewünschte nnd erwartete. Die Ordnung vom April wurde gründlich revidirt, richtiger ernenert, und die nene Ordnung vom November d. J. zeigte sich als so praktisch, dass sie sich bald in allen grösseren Städten Eingang verschaffte und in erstaunlich kurzer Zeit jene wohlthätige Wirkung hervorbrachte, von der die Feder des oft genannten Berliner Bürgermeisters Michael Zarlang 1671 nns eine so beredte und authentische Schilderung hinterlassen hat.

Ja bald gingen die Städte noch welter und ihrereits zum Angriff gegen die Potition der Ritterschaft vor. Was der "Oberstand" gefürchtet,
trat numehr ein. Im Masse wie die Städte sich erholten, wie die Ritterschaft säumiger wurde zur Zahlung der stipplitiere 25,000 Thalen, begannen
erstere den Kurfürsten zur allgemeinen Einführung der Accise durchs ganze
Land zu dräugen (Nor. 1687), das haptet Land ein Hamptonament zei
und alch doch jeder Abgabe von seinem Konsum entzöge. Der Kurfürst
indess blieb seinem Worte tene. Nicht um blieben die Ritterbürtigen —
das nächste Jahrzehnt 1670—1680 auch noch füre Immediat-Unterthanen in den rittenschaftlichen Städten und Fleckten — frei von der
Stener, auch die Klagen der Bürger über Verlegung der Krüge mit Biemannen Scharfe verfolgt, um dem freilich gleichfalls bedräugten Adel nieht
den Rest seines Mats und seiner Frendigkeit zu rauben.

Weiche Wirkung die von Fürsten proklamiten Grundsätze bereits gebaht, geht dahel aus der Motirrung berors, mit der die Sädate in ihrer Eingabe vom 28. März 1667 für Beibehältung und Erweiterung der Aceis pladitren. Keine Exemino oder Freibelt — agens sie — Könen in casilpat extraordinariis der gemeinen Wolfahrt eines ganzen Landes vorgeben. Zur Untermehung der Administration von Sädden und sändlichen Körpern sei der Laudenberr woh beitgt, gerade diese Unternachung der Sädie aber hätzt (seit 1664) lier völlig nonigennützige Verwältung als Renniat ergeben. Zum Vergliech damit möge der Kurfürst jetzt doch ache einmal die Verwaltung der Kassen der Ritterschaft unternachen lassen; dann werde sich hernaustellen, dass der inhen von dieser gemenbe Vorwurd über Hanhaltung als Grund des früheren Steneransfalls gänzlich unberechtigt, ihre Verwaltung beser als die jener gewesen sei. Einen Schritt von ihrer Forderung zurücktretend, wollen sie sieh mit der Ansdehnung der Accise auf die Mediat-Stüdte der Marken und der Aufhebung aller persönlichen Exemtionen in Städten beguügen.

Der Knrürst zeigt sich jetzt masvoller als sie. Wenn er nuch den Oberstand, der gänzlich getrennt von des Sädien verhandelte, von der übernommenen Zahlung der 24,000 Thaler nicht hefreit, so gesteht er ihm doch Anfang 1968 formell zu, dass die 24,000 Thaler un denjenigen Stätden zu Gute kommen sollen, die die Accise hisher nicht eingeführt hätten.

Schon nach Jahrestrist machte sich die Erkenataiss von dem Natzen der Accise immer weiter Raun, immer mehre unch der kleineren Städte nahmen sie an, so dass zur Unterstittung der beim alten System vorert verbleibenden 1669 10,000 Thaler, 1670 nor noch 5000 Thaler von der Ritterschaft gezahlt zu werden brunchten, dann jede Beihilfe aufhörte.

Noch einen letzten Versuch machte dann diese letztere im Winze-1670, die Accèse and Grund and Boden, Stoffe med ausländische Wanren zu beschränken, die Produkte des Landes, vor Allem Fleisch, Brod, Bier, also die einträglichsten Artikel, davon anszusschlieszen. Doch sehon konste sich der Karfürst unf die günstigen Erfolge dreier Jahre berufen, mit der Bemerkung, dass die Accise von allen Stenern die allerchrästlichste und nildette sei und dem gazoze Lande in ihren Wirkungen zu Gute käne.

Während des Kriegs von 1672-1679 verstummten oder verhallten die Klagen der Ritterschaft über die Aceise. Doch als der Kurfürst gleich nach dem Friedensschlass im Jahre 16801) eine nene, umfassendere Accise-Ordnung einführte, ermannte sich die Ritterschaft, diesmal anter der Führung des Landes-Direktors der Altmark Die trich Hermann v. d. Schulenhnrg, zu einmüthigem Vorgehen dagegen. Ohne besondere Berufung traten ihre Deputirten, April 1680, zn Berlin zusammen und verlangten in einer Eingabe vom 26. d. M. mit Beruf anf die §§ 14 nnd 72 des Ahschiedes vom 26, Juli 1653, dass keine Neuerung hei der Aceise ohne ihre Zustimmung vor-, die eben heschlossene aher zurückgenommen würde. Es half ihnen nichts. So wenig diese Forderung, wie eine ähnliche vom Herhst 1681 wurde vom Knrfürsten herücksichtigt, der vielmehr das Aufhlühen der märkischen Städte als Argument henntzte, die Einführung der Accise in nilen Ritterschaftsstädten vom 1. Jan. 1682 an aus landesherrlicher Vollkommenheit zu verfügen. Er versüsste diese bittere Bestimmung damit, dass er den Ueherschnss des Ertrags über die Quote dieser Stüdte auf die Contributions Quote der Oberstände in Ahreehoung zu hringen versprach. Fast ironisch klingt es, wenn er dahei dem ihm gemachten Vorhalt, dass die Aeeise in den Städten der Ritterschaft nicht einmal die Contributions-Quote erreichen, geschweige einen Ueherschass abwerfen werde, mit der überlegenen Zusage begegnet, einen solchen etwaigen Ausfall aus seinen eigenen Contributions-Einkünften decken zu wollen.

<sup>1)</sup> Mylius IV, 3, 101-118.

Der kurzsichtige Eigenants der Oberstände strafte sich hier in verdieuter Weise. Im Begriff, selbst der Accise unterworfen zu werden, müssen sie zicht uur diese Bebauptung anhören, sondern es sich auch als Tbatsache heweiseu lassen, dass die von ihnen verfochtene Steuerpolitik errichtrig zwesen, die gerechtere Steuerpretheitung aber die Erbatung des Heeres gestatte, ohne den einzelnen Bürger übermässig zu belasten. Soendet dieser Kampf mit dem vollkommenen Sieg des Fürsten, venugleich noch nicht, wie sich zeigen wird, der stillsebweigenden Unterwerfung des Oberstandes.

Mit dem Kampf um die Accise hatte sich nämlich sebon seit den sechsziger Jahreu ein anderer verglickt: der um den Zusammentritt der
Stände auch obue direkte Berufung durch den Pürsten, ein
Kampf, der sich allmählich mit seinen Cousequeuzen zu einem Ringen
zwischen fürstlicher und ständischer Gewalt überbangt gestaltete.

Das war den Stäuden schou in den Jahren 1650-1653 klar gewesen. dass es sich bei deu wiederbolten Versuchen Friedrich Wilbelms, seinen Kriegsstaat ausschliesslich auf den Ertrag der von fürstlichen Organen zu verwaltenden Accise zu stellen, nicht nur um höhere Einkünfte. sondern mindesteus ehen so sebr darum handelte, die den Zeitverhältnissen nicht mehr gemässen Bevorrechtigungen des Ständischen Staats in ihrer Wurzel zu treffen. Daher der selbständige Zusammentritt der Stäude-Conveute 1650 uud 1651, daber im Recess von 1653 die feierliche Wiederholung des stäudischen Grundrechts, wenn man dem Fürsten etwas vorzuhringen habe, kreisweise zusammentreten und in cornore Protest und Beschwerden vereinharen zu dürfen. Anch 1666 und daun wieder 1680 und 1681 waren diese Versuche erneuert worden, mit Berufung jetzt auch auf die §§ 14 und 72 des Recesses vom 26. Juli 1653, das Recht der formellen Verwilligung jeder Steuer, jedes Steuerzuschlags, event, auf unherufenen Conventen. Doch alle diese Versuche scheiterten an der jeden Widerspruch ausschliessenden, abweiseuden Haltung des Kurfürsten, der die Recess-Paragrapheu von 1653 dahiu interpretirte, dass nene Steueru zwar der Verwilligung gesammter Stäude bedürfteu, nicht aber jeder, bei der Lage der Verbältnisse bäufig notwendige, geringe Stencrznschlag, wodurch das Tagen der Stäude sich zu einem immerwährenden gestalten und grössere Zehrungskosten verursachen würde, als der Zuschlag selbst hetrüge,

Um so kategorischer aber vertuhr der Pürst, je maßnütger er sich zu füblen begann und je mehr er das materielle Unrecht der Forderungen der Stände durchschante, die sich hiswellen den Auschein gaben, als seien sie gewillt, einzelne Forderungen durch ihr geschlossenes Auftreten zu erzwingen.

So vor Allem nach dem Ende des Schwedischen Kriegs, Winter 1679/1680, wo sie mit Rücksicht auf ein früheres Versprechen des Fürsten, die Jetzt monatlich 25000 Thaler betrugende Contribution nach Herstellung des Friedens herunterzusetzen, ihre Berufung verlangten, weil man gefunden häte, mit einander zu deliberiren, wie man "sohhane gundige Resolutiones zum guten Effect hefördern und deshalh alle dienliche Erinnerung thnn möchte\*. Der Kurfürst herief keinen Landtag — weder jetzt, noch später. Wol aher kam er ihnen insoweit eutgegen, dass er die Contribution für 1681 auf 30,500 Thaler herontersetzte, von denen hel weitem die grössere Halfte durch die Accise aufgehracht warde.

Es wire vielleicht für die Stände am Vortheilhaftesten gewesen, wenn is eich bei dem einmal Bestehenden bernbligt und svoriet zu retten versacht hätten, als noch möglich war.) Dadurch, dass eile einer neuen Antorderung des Kurfürsten gegenüber neue gazilch die Gedald verloren, estatzen sie sich neuen Vorwürfen ans, die zu abermaligem Conflikt und ihrer vollieren Niederlare im Frühlig und Sommer des Jahres 1883 fintzen.

Durch Decret vom 10. Nov. 1681 hatte der Kurfürst, wie ohen herührt, hestimmt, dass vom 1. Jan. 1682 ab die Accise lu allen Städten des Landes. anch den stiftischen und ritterschaftlichen, durch fürstliche Organe eingerichtet und von den fürstlichen Stener-Commissarien kontrolirt werden sollte, mit der den Ständen entgegenkommenden Bestimmung, dass der etwaige Ueherschuss der Accise üher die Contributionsquote der Kreise ihrem Contributionsquantum zn gnte gerechnet, davon "decurtiret" werden sollte. Mit ienem Neujahrstage 1682, wo zum ersten Male seit Jahrhunderten fürstliche Stener-Einnehmer und Direktoren, fürstliche Stener-Commissarien und Mitglieder des General-Kriegs-Commissariats die Greuzen der Ständischen lmmnnitäts-Bezirke in öffentlicher Funktion üherschritten, fiel aher der letzte ansammenhaltende Stein aus dem Gewölhe, das den Ständischen Staat trug-Daher erhohen die Stände seit Anfang d. J. ihre Stimme, nm einen Landtag zu verlangen, auf dem sie den schweren Bedenken Ansdruck gehen könnten, zu denen die nene Einrichtung und andere verwandter Natur ihnen Aulass gähen.

Ueher den Ausschnsstag vom 25. Okt. 1682 sind wir nicht eingehend unterrichtet; so viel wird aber ans dem Verlanf der Dinge ersichtlich, dass es hler noch keineswegs zu entscheidenden Beschlüssen kam. Es ist wol nur eine Art Geplänkel gewesen, das dazn dienen sollte, die Streitkräfte zu rallilren und gegenseitig auf die Prohe zu stellen. Der eigentliche Sturm hrach in den Märztagen des folgenden Jahres 1683 los, wo den Ständen eudlich ihr Wnusch, nur zum Zweck der Darlegung ihrer Beschwerden zusammenzutreten, hewilligt worden war. Die hisherigen Leiter der Opposition, der altmärkische Landeshauptmann Dietrich Hermann v. d. Schulenharg, der dortige Quartal- und Hof- und Landrichter v. Uechtritz und der Priegnitzer, Gans Edler an Putlitz, schelnen zuerst eine frondirende Haltung heohachtet zu hahen. Wenigstens hliehen sie zunächst von dem auf den 5. März d. J. nach Berlin herufenen Tage ganz fort und erst acht Tage später, wol auf specielle Einladung der Ritterschaft des andern Körpers, erschienen sie daselhst, nm dann aher sofort bestimmend auf den Gang der Dinge einznwirken,

<sup>1)</sup> Vgl. Ranke, Genesis 1, 2, 283.

Zwei Punkte stellen sie voran, gegen die man sich zunächst sichern müsse, nm nagehindert vorgehen zu könuen: die Nichtberechtigung jeglicher nenen Stenerforderung als nieht in dem Landtagsansschreiben befindlich und die Uebergriffe des General-Kriegs-Commissariats, das sich erkühne, nicht nur die den Ständen zustehenden steuerlichen Funktionen selbst zu übergehmen, sondern sich zum Richter über die Gesammtheit der Stände und ieden Einzelnen von ihnen anfzuwerfen, entgegen dem fürstlichen Versprechen. Anklagen gegen die Stäude stets seibst nuzuhören oder vor den Geheimen Räthen, als höchstem Colleginm des Landes, verhandeln zu lassen. Erst wenn man in diesen heiden Punkteu einig sei und die Conscauenzen des Vorgebens in dieser Richtung nicht sehene, sei an eine erfolgreiche Behandlung ihrer munnichfachen Beschwerden zu denken. Diese letzteren gipfeln in der Stenerfrage. Zunächst wird anch hier die in den Jahren 1672-1679 wiederholentlich in Aussicht gesteilte Minderung der Contribution von Nonem verlangt, sodnnu die Wiederherstellung des alten direkten Steuermodns, wie er ihnen 1667 und später angesagt sei und womöglich die ganzliche Beseitigung der Aecise auch in den Städten, womit die Uebergriffe des General-Commissariats von selbst unfhören würden. Daran reiht sich die Bitte nm Anshebung der abermals ohne Verwilligung eiugeführten Stempel-Stener, nach ihrer Auffassung einer Art von Accise, einem Attentat auf die Stenerfreiheit der Ritterbürtigen und auf die Wohlfeilheit der Rechtsprechung; nach des Knrfürsten Auschanung freilich nur die Ansübnug eines ihm nuhedingt zustehenden fürstlichen Regals; endlich die Wiederherstellung des Freihaudeis für Stadt und Land und die Aufhebnng der entgegenstehenden knrfürstlichen Decrete, wonach alle Produkte des Landes nur auf den Märkten der Städte zum Verkaufe feil geboten werden sollteu - zum Verderb des Landmanns, der vom städtischen Händler dabei anf das Schnödeste übervortheilt werde.

Der Ton der Anlängen steigert sich in den Worten der Depnütren der Anlängen steigert sich in den Worten der Depnütren der Anderen Kreise, selbst Grever datist, Kanonitak des Brandenbarger Dommenschaften und Sprecher der Mittellunktik-inen Depnütren, ein friedliche den besonnener Mann, der für das Vorgeben ein, kemperumentam vorschlägt, des die Mittellunktik-inen Depnütren, ein friedliche der Kurfürst doch eilmal zur Accies entselblossen sein, on meint er, würden sie ihn von seinem Eustchlasse nicht abwendig machen. Alles käme dabert auf darnaf an, anters sohnare Umakänden "den Strict in der Hond zu behälten", an Stelle der Stener-Commissarien die Verwältung und Kontrole der Accies entselblosses seilst zu übernehmen und fest darnaf zu halten, dass dem Verprechen des erstellt an übernehmen und fest darnaf zu halten, dass dem Verprechen des Warflitzen genüss der Uererschass der Accies dem Landmann und Niemand als him für die Mindermy der Contribution zu Grate kommad als him für die Mindermy der Contribution zu Grate kommad aus him für die Mindermy der Contribution zu Grate kommad aus him für die Mindermy der Contribution zu Grate kommissätzen.

Doeh selbst wenn Grevenitz die andern Deputirten zu seiner Meiung bekehrt hätte, ist es immer noch zweifelhaft, ob seine Taktik von Erfolg gewesen wäre. Darch den — freilleh vergeblichen — Versuch der Ritterschaft, die Städte zu gemeinsanem Protest gegen die Aceise mit fortzureissen und ihre beltigen Invectiven gegen das General-Commisseria, damals unter Leitung des gewiss nieht adelsfeindlichen Joachim Ernst von Grumbkow, aufs ansserste erhittert, beschloss Friedrich Wilhelm, fortan einen seiner Geb. Rathe mit der Leitung der Ständischen Ausschusstage zu betrauen und so jeden ferueren principiellen Widerstand und derartige Scenen auf der Landstube unmöglieh zu machen. Es war ihm bereits früher gelaugen, einem seiner kundigsten Finauzbeamten, dem Hofrentmeister Chr. Barthold Stille, später als Mitglied der Hofkammer viel genannt, zum Lohn seiner Dienste die Stelle eines Dekans des Stifts Havelberg zu verschaffen, wohl dem ersten bürgerlichen Beamten, dem eine solehe Auszeichung zu Theil wurde. Diese Stelle gab auf Sitz und Stimme im Ausschusse der beiden Oberstände Auspruch. Der Kurfürst aber, dem es um das Präsidinm, nicht um die einfache Zulassung Stille's zu thun war, benutzte den zufälligen Umstand, dass das Brandenburger Kapitel diesmal nicht, wie sonst meist, durch seinen Dekau v. Ribbeck, sondern durch Grevenitz, einen einfachen Domberrn, vertreten war, zu der Forderung, dass dieser das Präsidium an Stille abtrete, da uach dem Herkommen der Dekan von Havelberg einem Brandenburger Domherrn vorgebe. Sowohl die Forderung um Zulassung Stilles, eines Manues, der nicht edler Extraction sei, als besouders die, ihm die Leitung der Geschäfte zu überlassen, erfüllte die Stände mit Entrüstung. Am Tage, wo Stille auf der Ritterschafts-Stube im Landschaftshanse erschien (28. März 1683), fand er dieselhe leer. Die Oberstände waren ohne Absehied, ohne irgend welche Mittheilung an die Städte, ihre Constatus, von danuen und nach Hanse gezogen. Putlitz, der Vertreter der Priegultzirischen Ritterschaft, gab in denselben Tagen ihre Beschwerde zu Potsdam ein, zugleich mit der Bitte, sie vor dem ihnen durch Stille's Eintritt drobenden Affront zu bewahren. Die kurfürstliche Resolution vom 2. April d. J. gab betreffs ihrer Beschwerden sehr allgemeine Verspreehungen für die Zukunft. Daneben aber wurde, bei Androhung der schärfsten Ungnade, der sofortige Wiederzusammentritt und die Admission Stille's gefordert. Wie so oft schon gab die Ritterschaft, sobald sie erkannte, dass es dem Kurfürsten hitterer Erust sei mit seinen Drohungen, auch diesmal nach. Nicht unr trat sie am 15. April wieder zusammen, nicht unr wurde Stille jetzt (20. April) admittirt, sondern in einer ausserst submissen Vorstellung wiesen sie jede Abelcht, die fürstliche Prärogative sehmälern, ihren Landesberrn persöulieh kränken zu wollen, von sieh und waren zufrieden, auf diese Weise des Knrfürsten Ungnade von sieh abzuwenden, ohne an die Wiederbolung einer ihrer früheren Besehwerden zu denken. Auf diesem Tage kam es dann endlich zur Anerkennung der kurfürstlichen Steuer-Prärogative, die sich alsbald in der General-Consumtions-Ordunng für Stadt und Land vom 1. Jan. 1684 aufs deutlichste kundgiebt.

## Die Einführung der Accise.

1661 - 1684.

Verhandlungen aus den Jahren 1661 - 1666.

Der Kurfürst an die Geheimen Räthe. Dat. Cleve 18. Oct. 1661.

[Sollen einen Deputationstag zum 18. Nov. a. St. nach Berlin berufen.] 1661. 18. Oct. "Oh Wir zwar ein gut Theil Unsrer Soldatesque anderwärts zu reduciren gn. Verordnung gethan, wodurch verhoffentlich Unsere getr. Unterthanen eine erkleckliche Erleichterung und Sublevation zuwachsen wird, Wir auch wünschen möchten, dass die Zeiten also beschaffen, dass Wir die ührigen Völker auch abdanken und also das Land von aller Beschwerung gänzlich hefreien könnten: So werden doch sowol Unsre getr. Unterthanen und Stände als sonst männiglich hekennen. dass solches nicht rathsam, sondern dass Wir wenigstens soviel Völker, als zur Besetzung der festen Plätze und auch zu Verwahrung der vornehmsten Pässe nöthig, werden heibehalten müssen und leben daher der gn. Zuversicht, es werden Unsre getr. Unterthanen und Stände, wie sie bishero rühmlich gethan, Uns dahei noch ferner unterth, unter die Arme greifen.

Damit nun deswegen gebührende Anordnung gesehehen und die Werk also eingerichtet werden möge, wie es ich am hesten und mit wenigster Besehwer des Landes will thun lassen: als finden Wir sowol dieser als auch andrer in Lande geührtner Klagten und bei dem Kriege eingerissener Unordnungen wegen nötlig, dass Unare gett. Stände der Chur und Mark Brandenhurg, auf einen gewissen Tag in Berlin einzkommen, heschrieben werden. Und weil Wir vermittels göttlicher Hilfe noch vor Martini in Unsere Residenz zu Gölln a-Sp. einzulangen erhoffen, als sit Unser gn. Befehl an Each, dass Ihr Unser geft.

Stande dieses and jenesits der Oder und Elbe durch gewöhnliche Ausehreiben, wie es Herkommens ist anf den Is. Nov. st. vet. in Berlin durch ihre Depntirte, damit das Land mit der Zehrung nicht zu sehr gravirt werden möge, in so geringer Anzahl als möglich einzukommen und zu erseheinen, sich vorhere in den Kreises zusammezuthun, die Deputirte vornehmlich auf folgende puncta und was ihnen sonsten zu Berförderung Sr. Ch. D. und der Lande Wolfahrt und Aufnehmen nach Gelegenheit der Zeit und erheischender Notdurft zu proponiren noch vorfallen möchte, zu instruiren und Vollmacht zu ertheilen, einladen und bescheiden sollet:

- 1. Wie der Unterhalt für die noch bleihenden Völker also einzurichten, im Lande zu vertheilen und aufzubringen, wie es mit der wenigsten Beschwer des Landes, soviel immer möglich, geschehen kann. Dahei Ihr dann denen Stäuden zu hedenken geben könnt, weil der Name der Contribution fast gehässig und viele Leute sich dieserwegen in Unserm Lande niederzulassen abgehalten werden, auch grosse Streitigkeiten und Beschwerungen wegen Prägravation und Uebertragung sonderlich zwischen den Städten vorgehen, dagegen in andern Oertern fast ebensoviel, ia mehr contribuirt werden muss und dass es nicht per collectas, sondern durch andere Mittel geschieht, so doch in gutem Stande nicht allein verbleihen, sondern von Tage zu Tage sowol an Volk als Reichthum zunehmen und in gross Aufnehmen gerathen, dass sie hei sich überlegen und ihre Deputirte darauf instruiren mögen, oh nicht dergleichen General-Mittel auch zu erfinden und in Unsrer Chur und Mark Brandenhurg einzustühren, davon der Unterhalt der Soldatesque und was sonst zu Defensiou der Lande nöthig, könne genommen werden. Dahei es doch nicht die Meinung hat, die Stände aus der jetzo gewöhnlichen Quotisation und deshalb getroffenem Vergleiche zu setzen, sondern dieselhe hleihen billig in ihrem vigore und Kräften.
- 2. Wie Unsern Cammer- und Rentei-Gefällen, welche sowol durch die beharrliebe Kriege als anderen Zufällen in merklichen Abgaug gerathen, also dass dahei ein Redressement böchströtig, könne geholfen werden, damit die Mittel zu Unterhaltung Unsres Churf. Staats und davon dependirenden Regierungskosten und onerum nicht ermangeln mögen."
- 3. Die Umwandlung des Quartiers und Service in Geld ins Ange zu fassen.
- 4. Für die Befriedigung der Bürger Berlin-Cölla's zu sorgen, deren Häuser in die Fortification mit hineingezogen seien.

 Für Aufrichtung einer guten Polizel- und Kammergerichts-Ordnung Sorge tragen zu helfen.

Die Proposition vom 19./29. November ist eine genaue Umschreibung dieser Instruction.

Erklärung der Stände auf die vorgetragenen Puncte. Dat. Berlin 27. Nov. 1661.

[Dask für die Bemünnigen des Karfürsten. Untergang des Landes hir Fortdaner der derreitigen Leietungen unvermeidlich. Einzige Reitung Reduction des Heers Bis dahin erscheint feste Bewilligung direkter Natur der Ritterschaft und dem Altmärk-Prieguittrischen Städes Corpes als das Beste. Die Accies noamenbahar. Verweis and der Tage von 1023 and 1650; den Quotisations-Recess von 1643. Bedeutken gegen diesen Statermodas aus der bestebenden Verfasseng und der Besorgials, die Sicherbeit des Landes auf eine Stater echanskunden Ertrags zu stellen, sowie der Kostspieligkeit der Erbehung. Belegung der notwendigen Nahrungemitte) mit Stoner verstässt gegen die Gerechtigkeit

1661. 7. Dez.

. Stände seien vor wie nach bereit, ihrem Fürsten nicht nur mit Leib und Leben, sondern mit ihrem ganzen Vermögen beizuspringen.

Es kann aber in kein Verneinen gezogen werden, und erweiset es leider der klägliche Augenschein gnugsam, wie hei solcher ihrer unterth, Gutwilligkeit und sonderlich bei denen nunmehr in die 35 Jahr gewährten und ausgestandnen Kriegspressuren, Landesverheerungen, Auf- und Zusammenbringung so vieler unzählbaren hohen Geldsummen, allein bei diesen allerletzten Kriegestronblen, die doch nur etliche wenig Jahr gewährt, fast in die vier Millionen baar mit Gelde nod Getreidig ordinarie aus diesen Landen aufgebracht werden müssen, zugeschweigen was die Extraordinaria, welche unstreitig viel höher und mehr denn gedoppelt zu achten, hingenommen und zugleich ganze Kreise und Städte gänzlich darbei desolirt worden, also dass darüber die Lande zu einem grossen Ahnehmen gediehen, die Unterthanen ihr ganzes Vermögens daran setzen und strecken müssen, die meisten und besten Oerter des Landes totaliter ad inculturam kommen, die Anzahl der Einwohner in Städten, Flecken und Dörfern dergestalt abgenommen, dass die allerwenigsten derer, wiewol auch selhige in bitterer Armut und grosser Dürftigkeit begriffen sein, darinnen noch hefunden werden. Viel Lente, denen nichts mehr ührig hlieben, womit sie sich und ihre Kinder erhalten können, haben sich durch allzugrosse Traurigkeit, zuweilen auch wol per desperationem den Tod selhsten accelirt, (l.: accelerirt), die übrigen wollen gleichwol pro moerore animi zergehen und seind oftmals nur als Sceleta anzuschen."

Nach Aufzählung andrer Unfälle elementarer Natur, daraus erfolgender Theuerung u. s. f. fabren sie fort: "Welches alles denn causirt und veranlasst, dass E. Ch. D. wir unsern Instructionen nach hiermit ganz unterth, ersuchen und anfiehen müssen, dass Sie Sich die grosse Not Ihrer totaliter exhaurirten Unterthaneu noch weiter zu Herzen gehen lassen, ein christlich Mitleiden mit ihnen darüber haben, und es gn. dahin zu vermitteln geruhen wollten, dass nunmehr diese Lande auch einmal der süssen Früchte des durch Gottes sonderbare Gnade erlangten und wiederbrachten Friedens, an dessen blossem Namen sie bisher ohne sonderbare Empfindung vergnügt sein müssen, würklich und in der That geniessen mögen. Welches mit einem guten Nachdruck leicht alsdann wird beschehen könuen, wenn E, Ch. D., da Sie nunmebr vor auswärtiger Gewalt sich nicht zu befahren haben und vor öffentlicher Hostilität gesichert sein, Ihre aunoch auf die Beine habende Infauterie eines theils licentiren, sich derer hohen Officirer, ausser denienigen, die Sie zu den Besatzungen unumgänglich vonnöthen, entfreien, die vielen Stäbe und Primas Planas der Regimenter und Compagnien abstellen, das übrige an Fussvolk, was zu Besetzung der Vestungen und Fortification-Plätze an deu Gränzen vonnöthen, in starke Compagnien reduciren und setzen, auch was auf die Artiglerie gewendet, aufheben und abthnn lassen wolleu; denn hierdurch wird unzweifentlich eine grosse Sublevation beschehen könneu. - Und wird das heste sein, wann E. Ch. D. sich nur einer nach itziger Bewandtuüss und Beschaffenheit der Lande regulirteu und erträglichen Geldsnmmen in Gnaden herauslassen wollen, so werden wir dagegen aller Müglichkeit nach uns auch in fernere Tractaten unterth, einlassen können. - - Jedoch haben unsre Committenten uns dahin instruirt, dass was zur Notdurft annoch versprochen werden muss, solches auf ein ganz Jahr und in gewisse Terminen, nicht aber mit einer monatlichen Aufhringung, so in Kriegeszeiten gebräuchlich, sondern mit einem andern Nameu einer Land-Steuer möge angenommen und damit das invidiosum und nicht anders als in bello introducirte nomen einmal abgethan, auch den Unterthanen gute Hoffnung gemacht werden könne, dass mittler Zeit und mit anhaltendem Friede die Beschwerde sich je mehr und mehr vermindern und die Contribution-Last als ein perpetuum onus dem Lande nicht auf dem Rücken bleiben werde.

Und wann man dann mit E, Ch. D, einer solchen erträglichen Geldsummen einig sein wird, so halten, was die Ein- und Abtheilung unter die Kreise und Städte betrifft, die von der ganzen Ritterschaft dieses Chnrfürstenthums unanimiter davor, denen dann gleichfalls die Altmärkische und Priegnitzirische wie auch Storckow- und Beeskowische Städte allerdinge adstipuliren, nnd müssen also zugleich per majora schliessen, dass darzn kein besserer, siehrer und practicirlicher Mittel zn erfinden, als der hisher in Usn gewesene, und durch E. Ch. D. selbst verhandelte und seithere der Transaction, so in Anno 1643 beschehen, in vigore verbliebene Modus quotisationis, wie dann auch nicht weniger die Ritterschaft der Nenmark sieh auf den Vergleich de anno 1655 berufen. Denn weil selhige Arten zu contribuiren mäuniglichen bekannt, alhier inveterirt, anch bis hieher practicirt worden, so wird man nunmehr bei friedlichen Zeiten dieselbe desto mehr gebrauchen können, in Erwägung, dass darinne keine sonderhare Iniquität vorhanden, noch mit gutem Grande beigebracht werden könne. Denn obzwar das Contribution-Werk gehässig genug und unleugbar viel Klagen hei männiglichen gehört werden, dass die meisten mit ihren quotis gar nicht, die übrigen aher doch mit grosser Beschwerde weiter nachsetzen können, so rührt jedoch solches nicht hauptsächlich aus dem Modo quotisationis an sich selbsten her, und dass einer oder der andre darüber sollte gravirt sein, sondern vielmehr von der nnaufhörlichen Drangsal, womit diese Lande an die 35 Jahr und länger her gequält gewesen. - -

Was die in Propositione vorgeschlagene General-Mittel anlangen thut, so ist ex retroactis bekannt, dass dieselbe bereits in anno 1623 den Ständen vorgesehlagen und hei dem letzten Land-Tage, der in anno 1652 seinen Anfang genommen, von neuem hervorgesucht, aber mit solchen gangsamen Gründen unterth, abgelehnt worden, dass E. Ch. D. hochgeehrten Herrn Vaters Christlöbl. And. Ch. D. und Sie selbsten daran ein gn. Gnügen getragen, und müssen wir denselben, weil sie annoch unbeweglich stehen, per majora anderweit inhaeriren und solches nochmaln darum, weil durch die General-Mittel die Veteres Modi contribnendi unnmgänglich und sofort aufm Stutz aufgehohen werden und führen also unvermeinlich eine grosse Veräuderung und Neuerung mit sieh, da doch die Mutationes in omni Republica periculosae sein und selten den scopum und das Ziel erreichen, so damit intendirt wird. Und nm deswillen man anch billig umsovielmehr einen Abscheu davor haben sollte. - - Sonderlich fallen hierhei so viel mehr Difficultäten vor und will wol zn erwägen sein, ob in diesem Churfurstenhum, welches mit so vielen angelegenen Chur- und Fürstenthumer ganz umschränkt nur bezirkelt ist, einig und alleit sich eine
solche Belegung aller und jeder Sachen und Ersteigerung der Commercien mit Nutzen und Vortheil wollte introduciren lassen. Denn
einmal ist gewiss, dass wir der Vicinorum und deren Commercii
durchaus nicht entrathen können. — Es seind diese Lande nicht an
der offenbaren See belegen, dass ihnen durch die Navigation alle
Notwendigkeit zugehracht werden könnte, und sie der andern Benachbarten zu Landen eintb bedütffen möchten, die Erzeugnisse dieser
Lande aber werden die Nachharn von andern billiger kaufen. —
Worther nebts der Translation der Commerciorum ad magis commodiora loca eine unerhörte Theuerung und Ersteigerung aller Mereium,
maxime exotierarum, so von weit abgelegenen Landen berein gelangen
missen und auch allerdinge hiersellist nicht entrathen werden können,
dieser Octer entstehen würde.\*

(Es folgen Ausführungen über den Widersprach zum Quotisations-Recess von 1643, die Verschlechterung in der Stellung der Ritterschaft, die geringe Begründung für einen nenen Modus) "do doch eine so gar urgens necessitas, warnm ein andrer modus collectandi müsste ergriffen werden, noch zur Zeit nicht vorhanden. Und kann doch sonsten den Notleidenden von ihren Commembris, die etwan noch ein wenig im hessern Aufnehmen sein möchten, wol nach Billigkeit geholfen werden, dass man nun nicht erst zu einem andern extremo fallen dürfe." (Es würde anerhört sein, wenn jetzt nach hergestelltem Frieden auf einer Versammlung, die zur Berathung des Wiederansuehmens des Landes berufen, nova exactionem genera sollten geschaffen werden); "Wer weiss auch nicht, dass in diesen Landen niemaln etwas eingeführt worden, so nicht hernach cansam continuam mit sich geführt und dabei jedesmal standhaftig hliebeu. - - Viel sicherer ist es und ohne Gefahr, wenn ein jeder Status in den Schranken seines Juris Quaesiti verharrt und sich dawider nichts aufdringen lässt, absonderlich da der Ritterschaft Lihertät, Immunität und Exemtiou von den Vectigalihus hieranter beruht und bei Einführung der General-Mittel die von Adel ebensowol als die geringsteu Pleheji sich damit müssten helegen lassen und würden darüher in Patria deterioris conditionis als an andern Orten sein. - - Noch ferner und über alles vorige, so leuchtet ia einem iedeu guugsam in die Augen, dass durch dies medium so wenig E. Ch. D. Dero gn. Intention erreichen, als auch die arme Uuterthanen die mit so herzlichem Verlangen und grossen Schmerzen gehoffte Suhlevation thätlich verspüren würden. Aldieweil durch dieses

Mittel zu keinem gewissen und fixo quanto, so zu allen und jeden Ausgaben, welche die Defension des Landes requiriren m\u00e5ehte, sufficient, zu gelangen sein wirde, nachdem es in diesen Landen mit den Commerciis ein gar auf- und absteigendes Werk ist nud nan sied wissen kann, was sie eigentliet hun und ertzegen k\u00f3nen; daher dann dieser Modus gar in incerto heruhen w\u00fcrde und\u00e4feicht zu erachten, dass derselhe hei wietem daspienge incht unstragen und hringen k\u00f6nne, was in den Niederlanden und an andern an der See belegenen Orten darans zu nehmen und zu erheben. ——

Was würde auch die Eintreihung dieses Imposts vor Unkosten erfordern und was vor Salaria auf die Menge der Leute gehen, so dazu sowol auf dem Lande, sonderlich an den Grenzen und in Städten und Flecken müssten hestellt werden und würde nicht einen geringen, sondern zumaln grossen Abgang an der Einnahme verursachen. Es ist hei dem vor wenig Jahren eingeführten Salz-Commercio zu sehen und werden es die Rechnungen wol auch zeigen, was der Unterhalt der Leute, so darauf müssen gehalten werden, wegnehmen thut, da doch hei weitem dazu nicht eine so grosse Auzahl dann hierzu vonnöthen, zu geschweigen, was die Untreu bei solcher Vielheit der Bedienten vor Schaden in einem solchen gemeinen Werke thun können, dazu sich gemeiniglich solche Leute gehrauchen lassen, die notdürftig sein und vor sich selbsten wenig Mittel hahen und alsdann in kurzer Zeit hei ihrem Dienst durch ihre vielfältige Practiken also emergiren dass sie sich vor andern sonderlich hervorthun und mit dem Ihrigen delicate leben können, wie dergleichen bei dem introducirten Salzwesen gnngsam zn verspüren. - -

Weiter so wird durch eine solche Art zu steuern allermeist der Contractus belegt und oneritt, dessen kein Mensch einen Tag, ja fast keine Stunde entrathen kann, da doch die Jura Communia verhieten, deneujenigen rebus eine gaheilam zu imponiren, deror ad vitae sustenationem man nieht kann gedbrigt sein. Allermeist wollte dieser Inpost die Armut drücken, ingleichen Kirchen, Schuldiener und Hospital-beute und ist dabei gar keine Aequität, indem mancher den der liebe Gott mit Kindern gesegnet und darüher eine grosse familiam haben muss, viel ein mehreres steuern müsste, als ein andere, der nieht mit so vielen Kindern versehen, und sein Hanswesen darüher einziehen kann, und doch dem andern an Vermiègen nicht ungleich, sondern offmals wol weit überwiegen mag. Die Armen müssen unsterligt von rehus eduliis, derer sie zur Lebensnotdurft bedürftig, eben dasjonig abstattee, was die allervermögendsten deswegen beitragen missen, die

doch oftmals von ihren nnbeweglichen Gütern nnd ex propriis proventibus dasselbe zu ihrer Haushaltung nehmen können, was die andern täglich vor Geld sich erkaufen und anschaffen müssen."

Anch die Beamten, die auf ein festes Salar gestellt, die Hofbesitzer mit ihrem grossen Gesinde wirden dadurch zu sehver belastet; vor Allem aber sel zu berücksichtigen, dass ehen die Artikel, die der Accise unteiliegen sollten, sehon von Steuern heteroffen seten, die zur Deckung der der Herrrechaft abgeausumenen Schulden hestimmt seine; diese würden also doppolit besteuert werden. Das Salz endlich und das ansgeführte Getriede unterlägen einem so hohen Lieneri, dass auch hier ein Artischlag numöglich sei. Sie häten daher nochmaln, sie lieber bei den bekannten malis zu belassen, als hinne neen und ungewisse anfankegen.

- 2. Zur Hehang der Iutradeu ans den kurfürstlichen Domäsen schlügen sie die Vergebnig aller Bedienungen anf deuselben, mit den Hanptmansschaften angefangen, an tüchlige, einheimische Wirthe vor; daneben die Einziehung des Hofhalts, ohne Sr. Ch. D. dabei Mass und Ziel setzen zu wollen.
- Gegen die Umwandlung der Servicen in haar Geld seien sie gauz eutschieden, da die Soldaten das Geld uur verthuu und doch den Wirthen dasselhe in uatura ahpresseu würden, zumal die Festungen dies bisber uicht prätendirt hätten.
- Der Anspruch der beiden Residenz-Städte auf Satisfactions-Gelder sei als in diesem Augenhlick inopportun abzulehnen.
- 5. Die Revision der Kammergerichts, Polizei- und Tax- Ordnung sie von linuen hereits in die Hand genommen; die lettzere würde sher uicht erfolgreich sein, ehe und zuvor das Müszwesen besser dann noch wieder gefasst und redressit worden?; anch die Commercia würden alsdaus wieder einen guten Fortgang nehmen, "sonderlich wann die wider das Herkommen erhöhte Zölle wieder vernändert würden —".

Replik des Kurfürsten. Dat. Cölln a./Sp. 10. Dez. 1661. 1)

[Der uur ebeu zur Sicherung des Landes hinreichende dermalige Bestand des Heers erfordert im Minimum 25,000 Thlr. monatlich; der beste Modas zu ihrer Aufbringung die General-Mittel, für die die Städte sich hereits erklärt; die Dominemintraden, trotz genausseter Kontrole zur Deckung des Deficits unsureichend. Die Forderungen der Residens-Städte.]

1661.

"— S. Ch. D. werden nichts unterlassen, was zu Sublevation 20. Des. und Ringerung der Beschwerden immer gereichen kann. Gestatt Sie dann nicht allein Ihre Armee bereits dissolvirt, die General- und an-



<sup>&#</sup>x27;) Excerpirt bei Orlich, Gesch, des Gr. Kurfürsten II. 430, 431.

dere Stäbe abgedankt, sondern auch zu solchem Bebuf nochmals fernere Reduction unter Dero Miliz vorzunehmen gn. gesonnen sein.
Versehen sich aber zu Dero getr. Ständen nud Unterthanen gn., dass
weder sie, noch jemand anders Sr. Ch. D. rathen können, sich ganz
und gar aus aller Verfassung zu setzen, sondern dass die Wolfahrt,
Sicherbeit und das Aufnehmen des Landes selbst erfordern, dass Sie
soviel Soldaten anf die Beine behalten müssen, damit die Vestungen
und Pässe mit nöthigen Guarnisonen und Besatzungen versehen und
also unvermutheter Ueberfall abgewehrt werden könne; dahero Sr.
Cb. D. lieb gewesen wäre, wann die Deputirte sieb zu etwas Gewisses unterth. berausgelassen hätten.

Weil aber dieselbe vor besser gehalten, dass S. Ch. D. es benennen möge, so haben Sie alles aufs genaueste überlegen lassen, können aber nicht befinden, wie Sie mit weniger als 300,000 Thirm, so monatlich 25,000 Thir. austrägt, ausreichen können. Sie mitssen zwar bekennen, dass dieses in Consideration des Landes Zustand und der bishero getragenen grossen Birden ein grosses nad sebweres sei; kommen auch Ihres Orts sehr ungern und fast wider Ihren Willen dazu, dass Sie nochmals ein so bohes dem Lande zumuthen müssen, aber weil Sie nicht seben, wie es za nädern oder die benöthigte Milit mit einem geringeren könne unterhalten werden, so versehen Sie sieh zu Dero getr. Unterthanen, dass sie die Last, wie bisber, gutwillig auf sieh nehem werden.

S. Ch. D. seind aber der gn. Meinung und Zurersicht, dass obgleich die Summe fast gross ist, dennoch dieselbe das Aufnebmen des Landes nicht werde hindern, wenn nurt eine gleichmässige Eintbeilung gemacht und in der Bilitgkeit und Gleichheit bestehende modi contibuendi, dadurch der Arme vor dem Reichen nicht beschwert, sondern die onera aequaliter getragen werden, ergriffen werden. Und weil nun S. Ch. D. das Medium der General-Mittel vor einen solchen Modum gehalten, es auch an andern Orten in der That zu verspiren ist, so baben Sie denselben Dero getr. Ständen gn. verschlagen wollen. —"

lbre ablehnende Haltung zu den P. 2, 3 und 4 wird als zn bart getadelt und auf die fortgesetzten Bemühungen des Kurfürsten zur Hebung des Landes verwiesen.

Persönlich in die Verhandlungen eingreifend, geht der Kurfürst in den nächsten acht Tagen von 25,000 auf 20,000 Thir. monstlich herunter, nach seiner hier wiederholt ausgesprochenen Ausleht auf dem von ihm proponirien Wege ohne den Verderb des Landes anfgebracht werden könnten. Doch auch auf dies Gebot weigert sich die Ritterschaft einzgehen, wie aus der hier folgenden Duplik der Depatiten vor 21/31. Dez. hervorgeht, die ihnen, lant Marginaloris, gelegentlich erd daraf, erheitlien Resolution wieder zurückgestellt warde, weil man solche schriftliche Erklärung nicht bei den Akten haben wollen.

Duplik der Deputirten. Dat. Berlin 21. Dez. 1661.1)

[Die Ausbringung von 20,000 Thirn. monatlich gegenwärtig numöglich; falls Kurfürst darauf bestehe, bäten sie, innen eine Erklärung für ihre Mandanten mitzugeben, warum eine so hohe Contribution von ihm für notwendig erachtet worden.]

"Oh zwarten nehst unterth. Versicherung und Anhietung unsrer 31, Dez. getr, und gehors. Dienste wir allerseits sehr hestürzt worden, als E. Ch, D. zu Ausgang voriger Wochen durch einige aus Mittel Ihrer Geh. Räthe uns in Gnaden vorstellen lassen, auf was vor eine jährliche nnd monatliche hohe Geldsumme, aus diesen Churlanden auszuhringen'. Sie sich resolvirt hätten, so seind wir doch noch mehr hetrüht worden, wie wir vernehmen müssen, dass E. Ch. D. nochmaln zur Militie 20,000 Thlr. monatlich begehren und davon nicht ahweichen wollen. Zum allerschmerzlichsten aber ist es, dass bei Abforderung einer solchen unerschwinglichen Geldsumme hei itzigem Friedenszustand nicht der modus observirt wird, der vorhin bei Land-Tagen üblich gewesen und allenthalben bei andern Land-Ständen in Gehrauch verhleiht, da die gn. Herrschaft mit ihren getr. Ständen sich solange und viel vernehmen, his endlich per modum tractatuum ein eigentlicher und der Lande Vermögen nach erträglicher Schluss ergriffen werde. Uns aber wird hingegen dieses modo praecepti angemuthet und ein so hohes gefordert, das zu hewilligen ganz unmüglichen fallen thut, — Denn ohgleich durch die unharmherzige militarische Execution dieses noch eine Zeit lang möchte herauszupressen sein, so dürfte sich doch endlich daran ein grosser Mangel erweisen und diese Lande vollends darüber also ausgesogen werden, dass hernach keine Hülfe und Rettung zu finden, wann gleich hiernächst E. Ch. D. dieselhe gern ertheilen wollten, sondern wird ihnen alsdann ergehen wie einem Patienten, wann derselbe in agone und in ipso articulo mortis hegriffen, da dann keine corroborantia und einiges andres dienliches medicamentum mehr etwas Nutzen schaffen noch ah interitu

retten kann.

<sup>1)</sup> Im Auszug bei Orlich, 1, 431, 432. Mater. z. Gesch. d. O. Kurfürsten. X.

E. Ch. D. wollen doch gn. zu erwägen geruhen, wie herzschmerzlich nahe es diesen Ihren getr. und so gar gehors. Ständen und Unterthanen gehen müsse, wann sie schen und spüren, dass alle andre benachbarte Chur- und Fürstenthümer die Früchte des edlen Friedens vollkömmlich geniessen. - - Absonderlich da sie auch vernehmen müssen, dass dielenige Lande, welche im Rom, Reich einer auswärtigen Nation pro arhitrio hingeben und hisher suh admodum duro jugo gehalten worden, dennoch anitzo zu einer solchen Respiration gelassen werden, dass sie fast gar nichts - nnd gegen das, was uns abgefordert wird, die Hälfte von einem Monat zu rechnen im ganzen Jahr zutragen dürfen. - - Daraus dann nichts anders entstehen kann, als dass die ührige Unterthanen einestheils ganz zu einer Desperation gelangen und sich selbsten an ihrem Lehen Schaden zufügen müssen; die andern werden die henachharte in eine so grosse Linderung gesetzte Oerter suchen und sich dahin hegehen, diese Lande aber darüber noch weiter von aller Maunschaft enthlösst werden. E. Ch. D. ist gn. wissend, was vor grosse, hohe und considerable Geldsummen Sie hei den allernächsten abgeflossenen wenig Jahren aus diesen Landen erhoben, da so lange Zeit nach einander, das Getreide mitgerechnet, monatlich an die 100,000 Thir, müssen aufgebracht werden, und es wol zu verwundern und gleichsam pro miraculo zu achten, dass dieselbe noch erfolgen können."

(Gegenwärtig würden indess 20,000 Thir. monatlich den armen Leuten schwerer fallen als jene grossen Summen.) "Dann zu der Zeit hatte der grundgütige Gott in ipso hello mit fruchtbaren Jahren das Land gesegnet. Es war bei einem jeden Vorrath an Getreidig zu finden und an Viehe kein sonderlicher Mangel. Es durfte auch nicht alles an Gelde ausgehracht werden, sondern was der Soldat verzehrte, musste er sich an seinem Geld-Tractament decurtiren lassen. Es war damaln das Land mit der Land-Münze überhäufig versehen, und obgleich dieselhe nicht den rechten Gehalt und Werth einer recht proportionirten und nach den Reichssatzungen eingerichteten Geldmünze hatte, so ward sie doch dafür angenommen, und musste die Soldatesque sich damit contentiren lassen. Nunmehr aber ist hei den armen Leuten das liehe Brodkorn nieht mehr vorhanden, das Viehe ist gestorhen und soll alles an Geld aufgebracht werden, da doch durch die Reduction der Munze |: die dann hillig geschehen und solche ad instum valorem endlich wieder gerichtet werden müssen : das Land seithere in einem Moment mehr dann an die acht oder neun Tonnen Goldes Schaden gelitten und ist dessen auch nunmehr kein Ueberfluss mehr zu finden

und niehts als Geld benöthigt."— Ihr Intent gehe dahin, "dass der numerus der Soldaten und Praesidien nach dem itzigen Vermögen des Landes proportionirt und eingerichtet, nicht aber auf ein perpetuum gesetzt werde, damit sich doch die Lande nach so vielen Drangsalen in etwas wieder erholen mögen.—

Weswegen dann E. Ch. D. wir mit einem demüthigsten Fussfall ibrodurch wehmthiig, gelor-sams und um der Barmberzigkeit Gottes willen anfieben müssen, Sie wollen doch Ihr hisber verspürtes gn. lauteswäterliches Herz und diejeuige Clemenz and Gütigkeit, weiber Ihr von Natur heiwohnt und zur Liebe gegen Ihre Unterthanen þewogen hat, nicht so gar von diesen Landen ahwenden, sondern nebst der Consideration, was E. Ch. D. vor Dero Soldatesque zu Ihrer Sicherbeit bedürfen, zugfeich und altermeist auf ihre hituarme, ganz exhaurirte und gleichsam agonisirende Laude und Leute eine gn. Reflexion richten, damit heides bei einander stehen und verbleiben könne, and daher die so praecies gefordert eunertzigliebe Geldsumme in etwas mitigiren und suh mode tractatuum sich darüber mit uns in Gnaden weiter verzieleichen.

Sollten aber E. Ch. D., alles dessen was wir nochmaln aus äusserster Noth Deroselben so heweglich and in Unterthänigkeit vorstellen müssen ungeachtet, es dennoch bei der angedeuteten Summe der monatlichen 20,000 Thir, allerdings verhleihen lassen wollen, so müsseu wir es dahin stellen, den höchsten Gott um Geduld ersnehen und zwarten die Abtheilung daraus einrichten, können uns aber zu deren gewissen Aufkommung nicht astringiren und wollen wir und unsre Heimgelassene an der Ruin entschuldigt sein, welche daraus unumgänglich weiter entstehen muss. Und würden auf solchen unverhofften Fall nichts mehr in Demuth zu hitten haben, als dass E. Ch. D. uns mit einer schriftlichen Erklärung gn. dimittiren, gleichwol aber auch noch vorher uns eine Specification in Gnaden communiciren lassen wollten, daraus zu ersehen, warum das Land mit einem so hohen Quanto eigentlich müsse belegt werden. Denn ob wir zwarten bishero ein solches nicht gesucht hahen, sondern daran unterth. würden vergnügt gewesen sein, wann mit E. Ch. D. wir einer etlichermassen noch erträglich fallenden jährlichen Geldsumme hätten einig werden können and dieselbe heruach zu Dero gänzlichen Disposition gestanden sein, so will doch bei diesem schweren Postnlato nunmehr vonnöthen thun, dasjenige uns vorstellen zu lassen, weswegen das Land onerirt werden muss, damit wir solches den Heimgelassenen vorlegen, unsre Personen um desto besser exculpiren und von aller Verantwor-

Longie

tung hefreien können. Und ersuchen E. Ch. D. gehors., dass uns gn. möge vergönnt werden, dennoch dahei unsre unterth. Remonstrationes heizuhringen.

Gelehen aher dennoch schliesslich anderweit der tröstlichen Zaversicht, dass E. Ch. D. diese unsre demithigsten preces zu Herzen und Mittledien fassen und einer gn. Hilfe und Moderation an dem, was hisher begehrt worden, widerfahren lassen werden. Welches der Allerhöchste Gott — E. Ch. D. zeitlich und ewiglich vergelten wird.

Kurf. Resolution auf der Deputirten Schrift vom 21. Dez. 1661.
Dat. Cölln a./Sp. 3. Jan. 1662.

[Verweis ihrer Sprache. Von der Forderung könne nichts anchgelassen werden.]

13. Jan.

"Nun hätten I. Ch. D. sich wol versehen, es wirde die landesväterliche Mich, Vorsorge nad Gnade, welche Sie in vielen Stücken
Dero Markischen Landen absonderlich und merklich bezeiget, auch
bei währenden itzigen Landtags-Handlungen in der That verspitren
lassen, mit mehrer anterih. Devotion und schuldigsten Dank orkennet,
der Zustand und I. Ch. D. mehr dann zu viel bekanntes landesväterliches Herz, Dero Lande und Leute soviel unt immer möglich zu versehonen und mit keiner unerträglichen Beschwer zu helegen, im mehre
Consideration genommen worden sein, als Sie leider nicht ohne sonderharer Befremdung und ungnädigstem Missfallen aus dem ungewähnliben und mit unverantwortlichen Auflagen und Beimessungen augefüllten
Vortrag und eingereichter Schrift vertschen und vernehmen müssen.

Denn ohwol büchstged. I. Ch. D. ehen bei tiziger Amwesenheit der Deputirten zu versehiedenen Malen die höchste Ursach gehaht, in einem und dem andern Dero landesherrliches Amt und Recht zu interponiren und sich dessen zu gehrauchen und dahero per modum pracepti zu verfahren, so ist doot denen Deputirten selbst wol wissend, wie I. Ch. D. darauf vor das Mal eben so genau Ihre Reflexion nicht nehmen, eine und die andre Impertinenz hinpassiren und dadurch Dero Gütigkeit noch mehr vermerken lassen wollen. — —

Und ob Sie anch ga. gerne gestehen, dass das geforderte Quantum ohne Beschwer des Landes nicht beizuschaffen, so hefinden Sie dahei doch gleichwol anch, dass solche übergrosse angezogene Beschwer nicht so ohen und allein ans dem Quanto, sondern zugleich und wo nicht meistentheils aus der mitunterlanfenden Ungleichheit

und dass die Contributiones vor allen andern nur die liebe Armuth drücken, entstehe. Dahero dann und zu Vermeidung dieses ungerechten und unhilligen Wesens I. Ch. D. in Dero gn. Ausschreihen und Proposition dergleichen Mittel vorstellen lassen, welche durchgehend und den Vermögenden und Reichen und hishero gutentheils frei gewesenen nicht weniger denn den Armen und ohne das nothleidenden Mann, ja Witwen und Waisen treffen; und wann nur die Denutirten auf die durchgehende Gleichheit ihr Absehen und Deliberationes gerichtet, so würden sie hefinden, dass dasjenige was passirt I. Ch. D. Ausschreiben und Proposition durchaus gemäss, dass die Contribution und das Quantum das Land so sehr nicht drücken, eine so befürchtende Total-Ruin nicht erfolgen, und der arme und dürftige Mann, ja verlassene Wittihen und Waisen nicht vollends zu Grunde gerichtet und deshalb zu Gott über die Ungleichheit werden seufzen dürfen. Weswegen dann auch I. Ch. D., weil man Ihrer landesväterlichen Sorge und Rath nicht folgen wollen, Ihres landesfürstlichen Amts und Decision aher hierinnen vor diesmal sich zu gebrauchen ans gewissen erhehlichen Ursachen Bedenken tragen; an allem demjenigen Unheil, welches aus dem ungleichen Modo und nicht so sehr aus dem Quanto erfolgen möchte, ihres Orts zu participiren nicht hegehren, und es zu derer Verantwortung gestellt sein lassen wollen, welche solches alles verhindert und zurückgehalten. - - Ueberdem so muss I. Ch. D. zum allerschmerzlichsten fürkommen. Sie ziehen es sich auch in Dero Churf. Gemüth nicht unhillig znm höhesten, wann die Deputirte, man weiss nicht aus wessen Antrieh und Eingeben, wider hesser Wissen und Gewissen sich nicht scheuen, höchstged. I. Ch. D. sanftmüthige und gn. Regierung nicht allein mit einem schweren Joch zu vergleichen, sondern noch dazu dieselhe für härter und unglücklicher zu halten, als welcher sich Auswärtige, denen pro arhitrio ein Land hingegehen, gebrauchen und welche das Land sub duro admodum ingo gehalten. I. Ch. D. hahen dergleichen unvermuthete und allzuschwere Auflage von den Unterthanen nicht verdient, die Deputirten und wer daran schuldig können und werden es nicht verantworten und hätten I. Ch. D. die höheste und nöthigste Ursache, solche durch Deroselben Churf. Herz und Seele schneidende unhedachte Beziehtigung auf das schärfste zu ahnden. Dieweil Sie aher dahei unterth. herichtet werden, dass theils Deputirte weder von der übergebenen Schrift noch dass dergleichen Vortrag geschehen solle, Wissenschaft gehaht, auch nichts mit ihnen davon vorhere communicirt werden; solchemnach wollen I. Ch. D., so lange his Sie nähere Information erlangen, diesen

Punct ausgesetzt, die andre vorerzählte der Deputirten hegangene Impertinenz aber ihnen auf das schärfste verwiesen und sie zugleich gn. zu Dero gehührenden — Respect ermahnt hahen —."

Quadruplik der Deputirten. Dat. Berlin 6. Jan. 1662. (Praesent. Cölln a./Sp. 7. Jan. 1662.)

[Bitten demūtig um Entschuldigung. Solidarität aller Deputirten dabei. Bitte um Minderung der Contributionslast.]

1662. 16. Jan.

"Wir können mit Worten nicht gnugsam exprimiren, in was vor eine grosse Herzenshetrübuiss wir darüher gerathen, als wir nicht alleine bei der uns gu, gestatteten Audienz gewahr werden müssen, dass E. Ch. D. sich über unsre gehors. Proposition in etwas alterirt, sondern zugleich auch ans Dero den 4. hui, uns hehändigten Antwort ersehen, wasmassen Sie annoch sowol den beschehenen Vortrag als auch die darbei übergehne Schrift so gar ungn. empfinden. - - Und ist derowegen E. Ch. D. gar ein ungleicher Bericht gethan worden, als oh einige Deputirte davon keine Wissenschaft gehaht hätten, da doch diese Saehe in pleno consessu, so vorhero einem Jeden wie gehräuchlich kund gethan worden, zu zwei Malen ad deliberationem kommen, die Schrift dem Herkommen nach aus allen votis zusammengezogen, öffentlich verlesen, was dabei nöthig, erinnert und von allen und jeden hierher geschickten Deputirten vollkömmlich approbirt und placitirt, auch danehst abgeredet worden, dass dieselbe mit einem mündlichen Vortrag, welcher der Schrift gleich fallen müssen, durch diejenigen, so praesentes allrier verhliehen, in ihrer aller Gegenwart übergehen werden sollte, massen solches auch heschehen; also, dass wir uns billig ingesammt darzu verstehen und keiner ein andres sagen und prätendiren kann, der nieht wider sein Wissen und Gewissen reden wollte, welches einem rechtschaffnen Biedermann übel anstehen würde. - - E. Ch. D. seind ja dieser getr. Stände Devotion zu aller Gnüge versichert; Sie hahen sich dessen zum öftern selbst gn. erinnert und gerühmt, dass sie unter allen Ihren Unterthanen die willigsten wären, welche alles und iedes, was ihnen auferlegt werden müssen, mit grosser Geduld angenommen und ihres unterth, ohsequii gloriam allen andern Respecten vorgezogen, uud darin ihre Renommée gesucht haben, dahei sie denu noch ferner unverrückt verharren. - - Da-

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. Orlich I. 433.

gegen zweifeln sie auch im allergeringsten nicht, dass wie E. Ch. D. Ihrem gn. Gemüth und Dero hochlöhl. Vorfahren Exempel nach bisher Ihre getr. Unterthanen mit ihrem Anliegen jederzeit gern gehört und wol leiden können, dass sonderlich bei Landtagen des Landes Notdurft und was demselhen angeht, Ihr mit gebührendem Respect vorgetragen worden, also auch ein solches uns zu diesem Mal noch weiter gn. concediren werden, weil E. Ch. D. sich wol versichern können, dass Deroselhen wir mit keinem heschwerlich fallen werden, was wir nicht finden, dass aus nnumgänglicher Noth vorgestellt und zuförderst zu E. Ch. D. selbst eignen, dann auch Dero Land und Leute, als darin Salus Reipublicae besteht, Aufnehmen und Conservirung gereichen rnöchten. - Und in solcher unterth. Zuversicht nun müssen wir mit allen denjenigen Motiven, welche sowol in Exceptione als auch in dieser letzten Schrift enthalten, des Landes höchste Necessität E. Ch. D. nochmain demitthigst vorstellen und gehors, herichten, dass hei den begehrten 20,000 Rthlrn, das Land nimmermehr wird subsistiren Die übrige wenige Mannschaft wird darüber verlaufen, fremde sich hereinzubegehen abgeschreckt und das Land darüber vollends depopulirt werden.

Dessen was in voriger Schrift wegen Desperation und dass mancher seinem Lehen selber Schaden zufügen möchte erwähnt worden, würde nicht geschehen sein, wenn nicht dergleichen tragici casus sich in diesem Lande albereits zugetragen hätten und uns zum Theil wol bekannt sein. Es soll billig kein Christe sich des Zeitlichen also annehmen, dass er darüher Hand an sich legen und deswegen sich des Ewigen verlustig machen sollte. Allein es ist per Exempla bekannt, wohin manchmal die äusserste Armuth, sonderlich wenn der Brodmangel darzu kömmt, und welche beiderseits sehr dura tela sein, die Menschen adigiren konne." Grund der Not sind die hoheu Contrihutionen, nicht "der Modus Quotisationis zwischen den Ständen, welchen E. Ch. D. hei vorigen Jahren in Ihrem Secretiori Consilio zu aller Gnüge überlegt und nach vielfältigen Consultationihus durch emsige Handlung zwischen den Ständen gn. getroffen und verordnet haben, dass selhiger Transaction-Recess eine heständige und perpetua norma et regula sein sollte, darnach alle und jede Anlagen aufgebracht werden müssen. Und hierhei sind wir nun dessen unterth, gewiss, dass E. Ch. D. Ihrem gerechten Vorsatze nach über dem festiglich halten und dawider keinen Stand belegen lassen werden, kann auch denen von der Ritterschaft daher nicht übel gedeutet werden, wann sie dem modo stricte inhaeriren und solche Handlung in keine Wege löcherich machen lassen können. Sie hahen dabei ein gutes unverlettus Gewissen nud seind wol versiehert, dass sie an ihre Mit-Stände, deuen von Städten, nichts begehren, als was ihnen von Gott nud Rechtswegen gehührt. Wir wollen auch allerseits hoffen, es werden der Contribution Directores soviel als die Miglichkeit zulassen kann, daroh sein, damit das Contingent gleich und recht in quovis loco repartirt und eines jeglichen Vermögen und Unvermögen auch Nahrund Handiterung gebührlichermassen in Acht genommen — werde."

Schliesslich wiederholen sie ihre Bitte nm Minderung der Contribution and haldige Dimission.

Der Kurfürst an die Deputirten. Dat. Cölln a./Sp. 10. Jan. 1662.

(Als Antwort auf ihre Entschuldigungsschrift vom 6. Jan.)

[Ibre Entschuldigungeu, Die reducirte Contribution unerlässlich und bei gerechter Repartition erträglich. Die General-Mittel aufgegeben.]

1662, 20. Jan. Ihre Entschuldigung nähme er nochmals an; eine stärkere Reduction sei zur Stande, da er "die Conservation seines Estats and Landen nächst Gott in Waffen gesetzt" nieht möglich. Ihrem Wansche nach Benennang einer bestimmten Samme habe er Rechanng getragen.

, So haben Sie (d. Kurf.) alles aufs genaueste als möglich eingegen und darnach einen Calculum anlegen lassen und obzwar dersehle sich anfangs monatibe auf 25,000 Thr. helaufen, so haben Sie doch zu Bezeigung Dero gm. Affection und tragenden landesväterlichen Mitdeldens mit Dero getr. Unterthanen und Ständen nach and nach soviel reducirt und nachgelassen, dass Sie auf 20,000 Thir. monatlich gekommen, können auch nicht finden, wie Sie mit wenigerm auskommen können.

Dannenhero S. Ch. D. zu denen Depatirten wie auch gewanmtes Dero gete. Skinden uud Unterthanen das gn. Vertrauen tragen, dieselhe werden vor diesmal von weiterer Minderung der Contrinntien in Sie nieht dringen, sondern dasselhe was nicht zu ändern gutwillig auf sich nehmen und also zur Eintheitung sehreiten, dieselhe aber, weil ihnen die vorgeschlagene General-Mittel nicht gefallen wolles, also einrichten, damit eines jeden Vermögen der Gebühr beehachtet und Niemand sich wegen Praegravation zu heschweren Ursache haben möge.

S. Ch. D. seind dabei des gn. Erhietens, dass Sie inskünftige noch weiters dabin hedacht sein und alle thunliche Mittel und Wege ergreifen wollen, damit Dero getr. Unterthanen und Ständen noch weitere Erleichterung gegehen werden möge."

Die Resolution schliesst mit der nochmaligen ernsten Mahnung, die Naturalleistungen der mit Garnlsonen belegten Städte, deren billiger Forderung gemäss, gleichmässig anf alle Kreise des Landes zn vertheilen and die noch nuerledigten Propositionspunkte schleunig zu erledigen.

Die Deputirten an den Kurfürsten. Dat. Cölln a./Sp. 13, Jan. 1662.

Entschuldigung der "harten" Schrift. Bitte um möglichste Schonung bei den vorauszusehenden Militär-Executionen. Protest gegen die Uebertragung der mit Garnisonen belegten Städte. Bitte um specificirten Kriege-Etat.]

. - Hiernächst aher hätten wir Anwesende Deputirte wol der 23. Jan. ungezweifelten Zuversicht geleht, weil E. Ch. D. den elenden und armseligen Zustand dieses Churfürstenthums selber so gn. und landes-

väterlich erkennen, es würde von dem grossen Quanto der monatlich begehrten 20,000 Thaler gleichwol noch etwas in Gnaden erlassen sein, damit wir unser langes Abwarten nicht sogar vergehlich angewendet, sondern nasern Heimgelassenen noch einige weitere Erleichterung hatten mithringen können. Dieweil aher E. Ch. D. hei solcher Summe so prācise hestehen und voritzo gar nicht finden, wie Sie mit wenigerem auskommen können, so hahen wir Anwesende Deputirte zwar heigelegte Eintheilung über 20,000 Thaler gemacht, nns auch mit unsern allermeist rninirten Commembris der Uehertragung halber, soviel möglich, verglichen, können aber weder uns noch unsere Heimgelassene zu gewisser Auskommung derselhen nicht astringiren; sondern es kann solches suh spe der so gn. Vertröstung versucht werden, dass E. Ch. D. künftig noch weiter dahin bedacht sein und alle thunliche Mittel und Wege ergreifen wollen, dass Dero getr. Ständen und Unterthanen mehrere Erleichterung gegehen werden möge. Warum wir dann E. Ch. D. in tiefester Demuth unterth. und wehemüthigst anflehen, dass solche höchstnöthige Hülfe und gn. Sublevation ja nicht lange ausbleihen, sondern der agonisirenden Armuth : weil es sonsten hernach zu snäte sein dörfte : je ehe je lieber zu statten kommen möge. Und dieweil auch diese Summe der 20,000 Rthlr, wol in den ersten vorstehenden Monaten ohne der schärfesten militärischen Execution nicht wird können herausgehracht

werden, gleichwol aber hei Exegnirung der assignirten Gelder |: allen

deshalb publicirten Ordonnancen ungeachtet : zum öftern sowol von Officirern als gemeinen Knechten grosse Excesse vorgehen, als wird unterth. gebeten, E. Ch. D. geruhen gn. durch anderwärts öffentliche scharfe Patenta ernstlich und bei hoher Strafe anzubefehlen und zu verorduen, dass die Commissarien auf dem Lande, wie auch Magistrat und Directores der Contribution in den Städten und dero Einnehmer, wenn Assignationes an Kreise, Städte und Dörfer gegeben werden. mit der Execution in ihren Häusern sollen verschont bleihen und weiter nicht gehalten sein, als die Anweisungen oder Zettel, so auf die noch präsentes ausgegeben werden, bei Zeiten und ohne Verzug auszuantworten. Und dass hernach, in Entstehung anderer Zahlung. Pferde, Vieh, Hansgeräth und Leinenzeug um einen billigen Werth die Executoren annehmen müssen, weil der kundbare Geldmangel so gross, dass die meisten Leute in Städten und Dörfern nicht das liebe Brod im Hause haben. Dass aber E. Ch. D. von denen mit Gnarnisonen belegten Städten und insonderheit von diesen beiden Residenzien mit vielfältigen Supplicationibus fast täglich überlaufen werden, gestalt denn E. Ch. D. noch dieser Tage uns etliche gn. communiciren lassen, so konnen wir uns über solche ihre Importunität und dass etliche ohne Bewust ihrer Ohrigkeit des Raths und ihren Mitbürgern E. Ch. D. mit stetigen querelen behelligen, nicht genugsam verwundern. Dann erstlich ist es ja ihren Deputirten, welche unsern Deliberationibns und Votis beiwohnen, mehr denn zu wol bekannt, welchergestalt in allen unsern Instructionihus |: die wir auch originaliter vorzuzeigen gehabt : | klar enthalten, dass, weil die ersten vier Puncte des Ausschreihens, welche hernach in der Proposition anch also vorgekommen, viel zu schwer, is dem Laude wol gar nnerträglich fallen dürften, so sollte man sich mit Sr. Ch. D. auf eine leidliche Summe Geldes zu Unterhalt ihres militärischen Etats überhaupt |: per modum Tractatuum, wie es bei Landtagen gebräuchlich : vergleichen, uns aber mit den belegten Städten ratione Servitiorum ihrer in die Fortification gezogenen Häuser und angeführten Bau-Kosten, weil alles noch in illiquido bestünde, auch wider das Herkommen wäre, ganz und gar nicht einlassen, sondern wenn sie etwas erhebliches vorbringen könnten, solches alles ad referendnm nehmen, damit sie ihnen ihre Executiones und Reconventiones behöriger Massen heischender Nothdurft nach wieder entgegen setzen könnten, und diesem nach hahen sich auch ex communi voto die sämmtliche Anwesende Deputirte in unserer unterth. Exception gehorsamst erklärt. E. Ch. D. für dasjenige, was bei itziger Friedenszeit zu Deroselben

Krieges-Etat unumgänglich noch erfordert werden muss, eine gewisse Summe, nicht zwar als eine monatliche Contribution, sondern quartaliter als eine gutwillige Beisteuer aufzubringen, bis wir intuitu dessen von allem Anspruch frei zu sein immer höher und höher gekommen und nunmehr wider alles Vermuthen und besser Hoffen eine Eintheilung auf 20,000 Thaler machen müssen. Sollte nun öfters gedachten helegten und diesen heiden Residenz-Städten ratione Servitiorum Futurorum |: als welches von dem annoch stehenden Milite herrührt : der Billigkeit nach etwas zukommen, so würde es wol nothwendig unter die hewilligte Summe mitstecken, und also, dass es von derselhen gezahlt oder von ihrem Contingent würde abgezogen werden müssen. Allein his auf diese Stunde haben wir Anwesende Deputirte die Actionen, damit sie ihre Mit-Stände zu belangen vermeinen, noch nicht erfahren, vielweniger solchen übermachten General-Liquidationibus, als da diese beiden Residenz-Städte allein über die 20,000 Thaler in Rechnung hringen dürften, Glauben heimessen können. Damit sie aber nicht meinen mögen, als wann man ihnen wider Recht und die natürliche Billigkeit zuwider sein wollte, so seind ihre augeführte rationes in unsern unterth. eingegehenen Schriften zur Genüge heantwortet, wollen auch, wenn sie uns ihre vermeinte Liquidationes in forma prohante nebst einem Klage-Lihell alhier ausreichen werden, solches alles unsern Heimgelassenen getreulich vortragen, damit sie für die nächste Zusammeukunft ihre Deputirte plenins darauf instruiren können.

Unterdessen hitten E. Ch. D. die Anwesende Deputirte unterth, sie wollen in keinen Ungnaden vermerken, dass sie sich so gestalten Sachen mit den helegten Städten zu einigem Vergleich nicht lahen einlassen dürfen, weil solches unsern Mandatis schuurstracks entgegen lauft und freilich altiorem indarieme erforden.

Und unangesehen, dass wir unser selber so weit vergessen und ausser unsern Instructionen hätten sebreiten wollen, so hätten sie dadurch doch nichts erlangen, vielweniger hätten unsere Heimgelassene dasjenige, was wir hier contra expressum Mandatum abgebandelt, ratishairen oder geneelm halten werden (sie).—

Und weil nummehr nach gemachter Eintheilung E. Ch. D. Dero gen. Intention vollkommentlich erreicht, als ist auf Seiten der Stände unser unterth. und gehorsamstes Bitten, Dieselbe wolle doch die bereits längst überreichte Puncta gravaminum zu des Landes Nutzen und beseern Contento secundum petita auch gu. resolviren und wo möglich denen Anwesenden Deputira mit uach Hause geben, damit sie nehst ihren Heimgelassenen sieh desto besser daraus ersehen, und über dem, was noch nicht zur Richtigkeit gebracht, mit ihren unterth. Erinnerungen förderlichst einkommen mögen. Schliesslich können E. Ch. D. wir klagende nnterth. nicht bergen, wie es fast ein allgemeiues Unglück ist, dass zu solchen Landtagen und Zusammenkünften die abgeschickte Deputirte über alle angewandte patriotische Treue und Fleiss anders nichts als bisweilen bei der gn. Herrschaft Dero Ungnade, hei den Heimgelassenen und Committenten aber nnr den höchsten Undank und sehwere Verantwortung mit Versäumung des Ihrigen zu Hause und grossesten Schaden verdienen und zu gewarten haben, welches letztere denn auch wegen der eingetheilten grossen Summe der 20,000 Thir, auch nicht fehlen wird, und würden E. Ch. D. denen Anwesenden Deputirten bohe und grosse Churf. Gnade erweisen, wann sie gn. beliehen wolten |: massen wir dann inständigst und demitthigst darum bitten : | ihnen einige Specificationes derjenigen Posten in Gnaden zu communieiren, daraus unsere Heimgelassene ohngefähr ersehen möchten, dass E. Ch. D. itzund |: ob es gleich Gottlob in friedlichen Stande : dennoch mit einer geringern Summe nicht auskommen könnte, damit wir uns um so vielmehr exculpiren und von schwerer Verantwortung befreien mögen."

Postscript Schreibens des Kurfürsten an die Geh. Räthe. Dat. Cleve 18. Juli 1666.

[Berufung der Stände für den Kriegssteuer-Zuschlag auf den Monat Juli unnöthig.]

18. Jail. "Auch haben Wir aus Eurem unterth. Postseripto sub no. 6 erselen, was Ihr wegen Convocation der Stände unterth. erimert. Nun erachten Wir eben nicht nöttig, dass, wann denen Ständen etwas zu hinterbringen, deswegen alsefort eine Convocation angestellt werde, sondern halten gaugsam, solches ihnen schriftlich zu notifieiren, insonderheit wann es auf ein geringes Augmentum oder Veränderung des monattichen Quanti ankömnt, weil Wir Uns dabei jedes Mal nach Beschaffenheit der Zeitläufte riechten mitseen und deswegen nicht chen alle Monat eine Convocation der Stände anstellen Konnen, weil solches dem Lande derer dabei aufgebenden Kosten halber zu schwer fallen wirde.

Wir haben sonsten alles was im Contribution-Wesen in diesem laufenden M. Julio fürgaugen, denen Deputirten alhier notificirt, welche solches ausser Zweisel ihren Principalen werden notifieirt haben und wird demnach dieser Ursachen halber eine neue Convocation hiernächst anzustellen nicht nöthig sein."

Die Zeit von 1667 — 1671.

Landtags-Propositionen d. d. Cölln a./Sp. 26. Jan. 1667.

[Einführung der General-Mittel.]

1667.

Sr. Ch. D. gereicht es zu gn. Gefallen, dass die Anwesende De- A Februitre Dero getr. Stände dieser Chur und Mark Brandenburg auf Sr. Ch. D. gn. Ansinen sieh anhero gehorsamst eingefunden und zweifeln nicht, es werden dieselbe aus dem gn. Aussehreihen die Ursachen und dass solches wegen der Einrichtung des Münzwerks gesehehen, gehorsamst veronmmen bahen.

Damit nun S. Ch. D. Dero getr. Stände gesammtes anterth. Einrathen hierüher vernehmen mögen, so haben Sie einigen Dero Räthe gn. anhefoblen, sieh mit dem Ständen hierüher zusammenzuthun, Sr. Ch. D. Instruction ihnen ferner zu eröffnen und der Stände anterth. namassgehiges Bedenken darauf einzunehmen.

Hienzachst und hei dieser Gelegenheit können S. Ch. D. nieht umhin, Dere getr. Städend eile grosse Noth en veiler beiträngten und verarmten Lente, auf welche die Last der Contribution fast allein hister gewählt gewesen und von welchen Sie täglich, ja stündlich mit vielem Winseln und jämmerlichen Klagten behelligt worden, zu remonstriens: Es möchten zwar I. Ch. D. wol niehts mehr wünsehen, dann dasse ein Dere Vermögen stände, die Contribution ganz aufzaheben oder doch dergestalt zu mindern, dass dergleichen Klagten nicht mehr gebört werden dörften:

Es werden aber die Stünde selbst aus Betrachtung des gegenartitgen gefährlichen Zustandes an allen Orten gaugsam urtheilen, dass bei solchen Conjuncturen vergebliche Hoffunng darauf gemacht wird, und fehlt es daran soviel, dass S. Ch. D. von dem Quanto eitwas ahnehmen kömtten, dass Sie vielmehr steishin sich hearbeiten missen, fernere onera, so von dem Reiche diesen Landen aufgebürdet werden wollen, ahzuwätzen. Wie dann den Ständen genugsam remonstrirt werden kann, wie viel S. Ch. D. desfalls vor sie und diese Lande gethan, auch ferner gn. gesonnen seind, solche landesväterliche Vorsorge für sie zu continniren, vornehmlich auftzo, da von nenen Römerzügen deilheirit wird.

Wann dann solchemnach ferner hillig dahin zu trachten, dass das Land ungeachtet gegenwärtiger Last conservirt und nicht alles auf einmal in die höchste Confusion gerathen möge, so wissen S. Ch. D. kein besser Mittel, dann dass der itzige Modus Contribuendi, weil nach gegenwärtigem Zustande derselbe gar zu unbillig scheint, geändert und dagegen ein solcher auf eine Zeitlang eingeführt werde, welcher die Armuth nicht so sehr drücke, und wozu der eine sowol als der andere etwas thuu müsse. Den Ständen ist gnugsam bekannt, dass S. Ch. D. üher alle alte Verfassungen steif und fest halten, wider dieselbe Niemands heschweren, keinem seine Execution entziehen, viel weniger die Ritterschaft an deren Immunität kränken. Sie halten aber auch gn. davor, dass man der gegenwärtigen Noth halber, welche wol um geringerer Considerationen willen, die Gefahr auf eine Zeitlang suspendirt, ein solcher Modus Contribuendi eingeführt wird, da der eine sowol als der andere etwas zuträgt, und niemand frei hleiht. Die Stände würden einst selbst den Nutzen davon erkennen und wann is nichts anderes ist, so sie hierzu disponiren kann, wird verhoffentlich S. Ch. D. eigenes hohes Exempel, als welche hei solcher Anlage nicht frei sein wollen, gnugsam sein, dass sie dergleichen auch willig über sich nehmen.

Solchemnach wollen S. Ch. D. ihnen nochmals die ihnen alleresits gaugsam hekannte hohe Noth der titzigen Contribuenten, und in was Zustande sie selbst gerathen werden, wann selbige [; wie ohnzweif eich hei fernerer Continuation dieses Modi gescheben mes ; [ganzlich ausfallen und alle Last auf etliche wenige allein devolvirt würde, refflich zu consideriren anheim geben, und dahere sich zu ihnen geverschen, sie werden hei dieser titzigen Anwesenheit die Austalt machen, dass von nun an nach dem Außatz, so S. Ch. D. ihnen gu. commiciren iassen wollen, eine Anlange geschebe; welches dann zum merklichen Aufnehmen dieses Landes, zur Stillung so vieler jämmerlichen und hlutigen Klagten und zu here alleresite Bestem gereichen wird.

Die Anwesenden Deputirten der Ritterschaft und der Altmärkisch-Priegnitzirischen Städte an den Kurfftrsten. Dat, Berlin Febr. 1667.

[Der bisherige Modus Contribuendi. Ein allgemeiner Landlag.]

1667.

"Als E. Ch. D. in Dero gn. Vortrag, welchen Sie uns am 26sten 11. Febr. verwichenen Monats Januarii mündlich thun und folgends schriftlich zustellen lassen, uns zugleich zu erkennen gegehen, wie der Modus Contribuendi geändert und eine neue Anlage eingerichtet werde": so sei doch davon im Ausschreiben zum Ausschusstage nichts enthalten gewesen. Eine Erleichterung könne ihnen allein durch Reduction der Soldatesca bereitet werden.

"Auf den unverhofften Fall aber, dass unsere Heimgelassenen noch itzo in diesem ihren unterth, petito nach ohhanden schwebender höchster Landesnoth nicht erhört werden könnten und E. Ch. D. dergleichen Anlage, wie Sie uns itzo gn. vorschlagen lassen, nach wie vor für die erträglichste hielten, seind wir der unterth, gewissen Zuversicht, wollen auch in aller Demuth gehorsamst gebeten haben, dass E. Ch. D. von uns wenigen, da nämlich auf Dero ausdrücklichen in denen gn. Convocationibus zn diesem Convente begriffenen Befehl zu schuldigster Folge aus iedem Haupt-Kreise nicht mehr als einer oder zum höchsten zweene unsres Mittels und des meisten Theils einen ferneren Weg anhere abgefertigt worden, und wir dieses Puncts balber im geringsten nicht instruirt seind, ein so hochwichtiges und das ganze Land concernirendes Werk als nach dem uns gn. communicirten, weitläufigen Aufsatz eine ganz neue, in diesem Churfürstenthum noch impracticabel erfundene Anlage zu machen nicht erfordern. sondern vielmehr ob defectum Mandati uns entschuldigt nehmen und gestatten wollen, dass wir von sothanem Aufsatz und E. Ch. D. gn. Willensmeinung unsern Heimgelassenen allerseits zuvorhero gn. part gehen und dieselbe zu reiflicher Berathschlagung dessen was dabei zu bedenken und zu statniren ist, Raum und Frist haben mögen.

Wir haben dieses, weiln die übrige Deputirte von Städten vermeint, dass sie auch über ihre Instructiones und habendes Mandatum hierinnen weiter gehen und mit E. Ch. D. sub certis conditionibus sofort besonders tractiren wollten, zu unsrer unumgänglichen Notdurft nnterth, herichten müssen."

Der Kurfürst an die Kreise. Dat. Cölln a./Sp. 6. Febr. 1667.

[Sollen ihre Depatirten zu einem neuen Tage, Ansgangs Februar, nach Berlin senden.]

1667. 16. Febr.

or. Veste, liebe Getrene. Es wird Ench von Euren Deputirien ausführlicher Bericht geschehen, was Wir denenselhen bei ihrer itzigen Anwesenheit alhier wegen eines und andern Modi Contrihuendi und Einführung einer Aceise durchs ganze Land proponiren lassen.

Dieweil nun bei jetzigem bekannten Zustand die allgemeine Wolfahrt des Landes hierunter versiret, dass diese Sache hald zur Perfection gehracht werde: als beschlen Wir Euch hiermit gz., nicht allein Euren Deputirien, was sie Euch dessalls von Unsretwegen referiren werden, völligen Glauben beizunsesen, sondern auch Euch alsofort zusammen zu hun, das Werk sehleunigst zu befördern, also dass Eure Deputirie gegen den Ausgang dieses Monats Pertuarii unfehlbar alhier mit vollkommer Instruction und Gewalt wieder sich einfindlen klönen, damit alsdann ohne fernere Zeit-Verlierung solche Aceise sofort eingeführt werden könne, gestalt Wir dann alles was zu völliger Einrichtung des Werkes gehört und erfordert wird, unterdessen verfertigen lassen wollen.\*

Die Deputirten der Sämmtlichen Altmärkischen Städte an den Kurfürsten. Dat. Berlin 18. März 1667.

[Beschweren sich über das eigenmächtige Vorgehen ihrer Gilden und Gewerke zu Gunsten der Accise.]

1667. 28. Márz.

"Gleichwie E. Ch. D. wir in tiefster Derotion und Unterth. zu allen gehorsamsten Diensten lebenslang nach äusserstem unsern Vermögen bereit seind, also haben zu Betzeugung dessen allen auf das von E. Ch. D. dem vormaligen Deputato der Altmärkischen Städe um 6.16. Pehr an dieselben mit zurückgegebenes Reseript und beschenen Ahfertigung unsere heimgelassenen Principalen wir uns zu itst angestellter der Chur Brandhg. Land-Stände Versammlung desto zeitiger einfinden wollen.

Und haben nun zuförderst E. Ch. D. unterth. zn berichten, wie Deroselben gn. Verordnung zu unterth. Folge erwähnte Altmärk. Städte sieh alsofort aufs sehlennigste zusammengethan und nach eingenonumener Relation dem obhandenen Werk der General-Mittel mit schuldiger Sorgfalt und Fleiss hei denjenigen Pflichten, womit E. Ch. D. und Dero Churf. Hause sie verwandt, nachgedacht.

Und wie nun erwähnte Städte alsefort in limine Consultationis sich höhets obligat hefunden, E. Ch. D. vor Dero Inadesväterliche Sorgfalt und ehristrübmliche Intention denen agonisirenden und verarmten Leuten, hevoraus in denen bis auf die todte Neige ersehöpflen und enervirten Städten, einige Sniblevation und Erleichtemag durch Einführung eines allgemeinen durchgehenden Modi Contribuendi zu gehen, aus dem innersten Abgrund ihres Herzens hohen und schuldigen Dank zu sagen: Also wünschen sie und wir von gauzer Seele dass sehbige Modi introducendi also angethan and beschaffen sein, derüttliche Allmacht und Barnherzigkeit auch sehlige mit gm. Hand dergestalt henedeien und segnen möge, damit der darunter desiderirte belismer Zweck beständig erfolgen und erhalen werden könne.

Denn je gewisse und wahrhaftig ist, so ein Ort in E. Ch. D. Landen einer Sublevation, Unterstitzung und Beihiffe jemaden benöthigt gewesen und noch ist, so seind es sicher die Altmärkischen Städte, mit welehen es zu solchen Extremitäten gekommen, dass ir Ball ihnen nicht entweder auf diese oder andre zulängliche Art und Weise ohne Verzug geholfen wird, dieselhe unumgänglich, ehe man es sich versehen dürfte, durchaus und gauz vernichtet und zu Grunde gehen werden. Welches dann E. Ch. D. die Räthe in diesen Städten darum anzeigen müssen, damit sie ihren Pflichten, womit Deroselhen sie als Dero verordnete Unter-Magistratus und Aufseher verwandt, ein schuldiges Genügen leisteu und sowol gegen E. Ch. D. als der werthen Prosterität, so deren nach Gottes Willen noch einige zu hoffen, entschuldigt selu und sich aller Verantwortung entheben mößen.

So viel nun die Modes Contribuendi Generales betrifft, seind die Attnärkischen Städte nicht diejenigen, welche selbige pure et simpliciter absque ullo omnine respectur resquiren and abominiren sollten, wie ihnen von einigen gehärsigen wiederwärtigen Lenten ganz matisiose affingiret und nachgeredet worden wollen: sie seind aber dahei des materth. sichern Vertrauens, weil die Vornehmsten der Altmärkselnen Städte abos situitert, dass sie den grösesten und miesten Theil ihrer Nahrang und Gewerbe nicht innerhalb Laudes, sondern extra provinciam bei den angrenzenden und benachharten fürstl. Magleburgsehen, Braunschweig- und Lündeurgsehen Unterfanen suchen und mit selbigen ihre Verkehrung treihen missen, es werden die Modi also eingeriebtet werden, wie sie einem jeden Kreise und Ort convenient

nnd daselbsten practicabel, damit die daselbst auch vorhandene wenige Nabrunge nicht gar profligiret, annona et alia rerum pretis fiagelliret und diejenige Süteke, so nicht unr mit einem, sondern wol
mit zwei- und dreifachem onere graviret, nicht ultra propositionem
et measuram, wornach andere Stücke commensuriret werden, hinangezogen und beleet werden mögen.

Es xweifeln auch diese Städte durchaus nicht, es werden E. Ch. D. Ibre gn. Reflexion auf sache Modos Generales richten, welche vien mehr in manne st oeulos allosque sensus externos incurriren, und dahei eine überaus grosse Menge Bedienten, so das Werk weitläuftiger, sehwerer und kostharer machen würden, halten und dennoch nichtsdestoweniger ein Haufen Unterschließe und Algänge besorgen müsste.

Und bierzu wollen nun die Altmärksebe Städte nach ihrem christliehen Gewissen und bei denenjenigen Pflichten, womit sie E. Ch. D. verwandt, gerne ibre Gedankeu und consilia, so auf ihren Ort und Kreise sich accomodiren lassen, heitragen und conferiren.

Sie zweifeln auch nicht, allermassen wir gar unterth. darum itten, E. Ch. D. werden gn. gerulnen, uns dasjenige, was Sie von diesem vorseinden Mode haben ausarbeiten und zu Papier bringen lassen, gn. zu communiciren und dabei die Altmärkseben Städte unterth. und zu deren Conservation zielende monita specialiora gn. zu admittiren.

Wie wol uun E. Cb. D. aus diesem allen der Magistraten in Dero Altmärk, Städten aufrichtige und redliche Intention zu aller Geuüge zu deprehendiren und abzunehmen haben, so müssen doch dieselbe ganz schmerzlich erfahren, welchergestalt etzliche Bürger zu Stendal, vor andern aber ein Bürger und Tuchmacher daselbst, Namens Jacob Detze, so ad incitos gerathen, aus einem intendirenden Privatnutz, allermassen er albereit in Anno 1663 angefangen, sich von neuem herumgethan, und im Anfang des Monats Februarii und ebe der Deputirte aus diesen Städten wieder zu Hause gelangt, erstlich in der Stadt Stendal einige Gilden vor sich gezogen, nachmals durch Ahfertigung der itzigen Deputirten, insciis et insalutatis Magistratibus, die Bürgerschaften in andern Städten durch eigne Schreiben, die gedachter Detze sub nomine et pallio der gesammten Gilden zu Stendal aussliehen lassen |: da doch keiner einzigen Gilden Siegel, noch eiuiges Gilde - Meisters Unterschrift darunter zu befinden, sondern nur mit dieses Detzen eigener Hand und Petschaft bloss und alleine muniret : | gleich zu selbiger Zeit, da die Magistratus der Altmärkschen Städte bei einander versammlet gewesen und aufs sorgfältigste

deliberiret, wie E. Ch. D. gn. Intention, per constantes et sufficientes Modos Generales, vel hos vel alios, am sichersten und besten erreicht, die armen Städte dadurch zur Recouvalesceuz gehracht, Dero Deputirten auch gegen diesen itzigen ausgeschriehenen couventum Statnum mit gehöriger Instruction anhero ahgefertigt werden könnten, an sich erfordert und noch einen ejusdem farinae hominem mit Namen Christian Schultzen an sich gezogen, solchergestalt denn von theils Gilden und Bürgern der Altmärkschen Städte ein von ihnen zu vermeinter Vollmacht versiegeltes Blanquet emendiciret und suh et ohrentitie expracticiret, sich damit wieder anhero erhohen, vorhero aber die Magistratus in allen Städten traduciret, auch wol bei E. Ch. D., wo nicht per directnm, jedoch per ohliquum, derogestalt anzustechen keine Schen getragen, als wann sie und sonderlich diejenige subjecta, welche his dahero aus des Raths Mitteln in Landes-Geschäften verschickt, diejenigen wären, so E. Ch. D. heilsamen Intention wiederstrebten und die Noth der Bürgerschaft nicht zur Gentige heherzigten.

Woraus dann dieses Unheil erwachsen, dass die Bärger aller Orten in die Magistratus gauz gefährliches Misstranen gesetzt, ja etzliche desperate Leute sich vom Tenfel, als patre et autore calumiarum, in soweit einenheme und vereiteiten lassen, dass sie keine Scheu nech Bedenken getrageu, mit Ausstreuung erschrecklicher Schmähe- und Lästerschriften wieder den ganzeu Magistratum und aufruhr auzurichten, also dass bei solchem Aufstand die Magistraten Personen in ihren Verrichtungen fast nieht sieher mehr sein, wenn sie nieht ad praescriptum des Föbels alle ihre actiones conformiren und in jedweden Dingen ihres Willens leben wollen.

Am allermeisten aher hat solch umfrossender Krebs seineu Ursprung daher genommen, dass dieser Detze unter dem Schein und Titel aller Gilden und Gewerken in Stendal mit seinem Schreiben die arme nuschuldige Bürger in andern Städten also demeutiret und sich dazu eines von E. Ch. D. zweifelsfreie al falsa unrata erschlichenen Protectorii j. welches doch nur einen Respect auf dessen Person wider einige unrechtunssige Gewalt, mit nichten aber auf dessen Anfwiegelung batte : j. hedienet und selbiges so schändlich misbraucht, wie die Copia dessen Schreiben, so hiebei gefügt, und deren Originalien zum Theil bei uns vorhanden, solches mit mehrem darthun werden; er, Detze, auch auf solch Protectorium derergestalt trottet, dass er sich auch nicht geseheut und enfärbt, den Magistrat der Stadt Gardelegen zu Stendal in frequenti Corona Civinn, nagenebtet er von einigen Bürgern deshalb corrigiret worden, ganz ehrenverkleinerlich anzugreifen, wie solches mit vielen glauhwürdigen Leuten zu Stendal, beides ex Senatorio et Civico Ordine, dargethan und erwiesen worden kann.

Und weil nicht unbekannt, was es mit dem rulgo vor ein unbeständiges und wankelhares Ding ist, nud daher zu besorgen, sie möchten auch dessen, was itzo allbier statuirt und beschlossen werden wird, leicht müde und überdrüssig werden und die Magistratien darher anfeinden, verlästern und verfolgen; gaegeschweigen, was vor besorgliche grosse Gefahr, Ungelegenbeiten und extremitates daraus insonderheit zu unfriedlichen Zeiten zu vermuthen, wann einem homini privato et pieleio oder Gilden und Gewerken frei stehen sollte, nicht allein in einer Stadt solche conciliabula et conventienla anzustellen, sondern auch in allen Städten des ganzen Kreises inseits Magistratibus derogleichen zu thun und die Bürgerschaften aufzuwiegeln, welches Brennen gar leicht um sich fressen, auch auf das Laud und in andere Kreise schleichen und also zu einem Bauera-Krieg, wie ex Historia prioris sacculi bekaunt, aussehlagen und degeneriren könnte: Als ernseten E. Ch. D. solchemnach wir hiermit gehors, und

unterth., Sie wollen in hoben Gnaden geruben, nicht alleine diejenige Manntenenz, so E. Ch. D. den Magistraten in Städten hei der Commantion gn. versprochen, nachdemmal sie in E. Ch. D. hohen Namen die Administration und Verwaltung des Stadt-Regiments führen, wirklieb wiederfahren zu lassen, sondern auch dieselbe durch ein gedrucktes Edictum derogestalt zu rediutegriren und antoritatem Magistratus zu restabiliere, dass darinnen alles eigenmächtiges Zusammen-lanfen der Bürger und Gilden, ingleichen alle Verläster- und Anfeindungen der Räthe und Magistrats-Personen, nichts weniger die darauserfolgende tumultus und Aufstände hei Leib- und Lebensstrafe verboten, im Gegentheil aber und vielnehr die Bürgerschaft zum schaldigen Geborsam aurgewiesen werden möger.

Damit auch wider dasjeuige, was hishero so ganz unvernaturoricher und hochstrafhere Weiev vorgangen, mit desto besseru Nachdruck animadvertiret, und dasjeuige was einige Bürger zu Steudal und in specie Jacob Detze sah nomine Gilden und Gewerke propris ansu 1: zumaden desseu hie und da ausgeprengte Schreiben von den Gilden weder untersiegelt noch unterschrieben :] tentiret und ins Werk gerichtet, desto besser am Tage kommen müge:

Als hitten wir desfalls eine fiscalische Inquisition zu verordnen

nnd dadurch alles besorgendes Unbeil zu dämpfen, dasjenige aber was wider Detzen iu continenti mit Schriften erwiesen wird sofort der Gebühr nach exemplariter zu bestrafen.

Schliesalich, weil sich dieser Jacob Detze des erschlichenen Complice alhe unsöhig Unkosten den armen Bürgern eausiret, zumaln da sie keinen Statum präsentiren und dahere neque ad esessionem neque ad votam zu admittiren sein, so bitten E. Ch. D. wir utuerth, Sie wollen gr. geruhen, diesen alhie hefindlichen Jacoh Detzen und Christinu Schultzen ernstile auzubefehlen, dass sie das Churf. Protectorium, damit selhiges nicht weiter enm tam detestabili effectu misbraucht werden möge, wieder extradiren und sich alsohald von hier ab wieder an ihreu Ort preheen und des Schlusses, welchen E. Ch. D. mit uns gn. eingehen und nachen werden, gewärtig sein sollen.

## Beilage L

Der Stendalischen Gilden und Gewerke Schreiben an die Gilden zu Salzwedel wegen der Licenten und deshalb obhandenen Abschickungen.

Wol-Ehrnveste, Grossachthare und Vornehme, insonders Hochgeehrte Herren, sehr werthe, nachbarliehe Freunde!

Denenselhen verhieben nursc geflissene Dienste stets bevor und weifeln wir hiernächst nicht, es werde ihnen, was neulich bei letzgehaltenem Churf. Landtage zu Cölln a. Sp. in puneto des neuen Modi Contribuendi oder des Licents vergangeu, von Ihren Magistraten gleich uns entdeckt worden sein.

Weilt dann diese Sache, wie Sie aus zugelegter Copia des letztriebilten Churf. Dererti zu ersehen baben, also heschaffen, dass zwarten S. Ch. D. die General-Mittel der armen, nothleidenden Bürgersehaft zum Besten gerne introdueirt bahen wollen, so erfährt man dennoch, wie sehr hart die Ritterschaft mit Beihealtung der Contribution, als welche sie hishere wenig berührt, und nm Verhütung des Licents bei Sr. Ch. D. ganz inståndigst anhalten sollen, und dürfte, da dem Werke nicht in tempore von nus gesammten Bürgersehaften vorgebengt würde, S. Ch. D. wol gar von selbigen wieder auf aufer Gedanken gebracht werden, womit uns aber in unser Stadt Stendal gar nicht weiter gedient ist, weil wir in Continuirung der Contribution nnsres überhohen und schweren Quanti halber schleunigst würden zu Grunde gehen müssen.

Dieweiln wir aber gar nicht zweifeln, es werde diese Noth wol fast einen jeden Ort über Vernögen drücken, als seind wir sämmtliche Gilden und Gewerken der Stadt Stendal einbelig schlüssig worden, forderlichst hei Sr. Ch. D. deshalb mit einem unterth. Supplicato durch Abschickung zweer qualificirter Personen unsres Mittels einzukommen.

Demnach wir aber Ihre Meinung deslalh auch gerne wissen möchten, was Sie in hoe puneto zu thun gesonnen, haben wir die Herren deswegen mit diesem ersuchen wollen mit dieustlicher Bitte, Sie wollen sieh forlerlichst [: do es je noch nicht geschehen : zu-sammenthun, ein gewisses Condusum unter sieh machen und da Sie auch, wie wir uicht zweifeln, auf diese Meinung kommen und die Licent gleich uns begehren sollten, eine schriftliche Vollmacht unter hier sämmtlichen Gilden und Gewerken lüssegeln aufsetzeu und dieselbe uns durch eigne Expressen gegen den 18. huj ganz unfeilbar zuschicken, absdann wir auf den 19. unser Abschickung ganz gewise im Namen der gesammten Altunkrischen Städte fortsetzen wollen.

Wir zweifela nicht, weil die Horren sich hiebever sowol als wir herzlich dausch geschut und es gleich uns in Preussen gesucht, Sie werden anitzo, da Sie es nunnehro gleichsam vor der Thür haben, hre Noth und Bestes zu heohachten wissen und, da Sie neben nns zu treten gemeint, sich ja nicht eine Stunde säumen, weil periculum in mora, sondern die Vollmacht saumt ein wenig Zebrangskosten und Reisegebühr, etwa auf 2 oder 3 Thir, zugleich mit übersenden, weil unseere beide Herren Abgeordnete noch ein Tag oder fünf für dem angesetzten Landag einkommen müssen, damit sie ihre Sachen fein eingeben und gn. Audieuz erlangen können. Wir verhleiben nebst Empfehlung güttlicher Protection Deroselben jederzeit de.<sup>5</sup>

<sup>&#</sup>x27;) Ein ähnliches Schreiben ergeht aub dato 14. Februar d. J. an die Gilden von Gardelegen,

## Beilage II.

Die Gilden von Stendal an Alterleute und Gildemeister von Salzwedel. Dat. Stendal 6. März 1667.

[Bericht über den Erfolg der Berliner Reise.]

1667.

Denenselben verhleiben mære gedfissene Dienste stets bevor und is. Már. geben ihnen hierafabet freundlich zu vernehmen, dass unsere beiden Herren Abgeordneten Jacobus Deetze und Christoph Schulze Ihre Berliusche Reise gifteklich vollendet, auch soviel bei Sr. Ch. D. erhalten, dass, Gott Lob, noch alles in guten Ferniusis herukt, se gar, dass biechstgedachte S. Ch. D. dieselhen General-blittel zu introduciren gazulich entschlossen sein.

Es haben aber die Stände und Ritterseinaft bereits für unserer Abgeordneteu Ankuuft anderweit einen anderu termiuum, als den 25-sten Martii, hei Sr. Ch. D. ausgeheten, weswegeu daun unsere Deputati bis dahin uns zu gedulden und weiter anzugehen uns einige Resolution eingebrancht haben; so haben selbige auch hierbei ein Churf. Protectorium unter Dero hohen Hand uud Churf, gn. Iusiegel erhalten, dergleicheu fast noch nicht geselben; dahero sich dann kein einziger Bürger, der diese Dinge anfängt, weiter mehr zu befürchten hat.

Weil nun die Herren aus diesem ersehen, sonder Zweifel auch wol werden gehört haben, wie sehr hart sich unser Widerpart, die Ritterschaft, dieses zu hintertreihen hemüht, dahero dann hochnöthig, dass wir vorhero aus allen Städten zusammenkommen, ein gewisses beschliessen, auch auf gute Leute weiter bedacht sein und die dazu gehörige Zehrungskosten, welche ziemlich angelaufen, zusammenbringen, und derowegen daus hiermit unser Suchen an Sie gelaugt-Sie wollen auf den 9ten Martii sich hei uns in Stendal mit dem frühesten anfinden, ein paar Leute überschieken, denen wir Relation wegen unserer Reise thun, auch von dem gn. ertheilten Decreto und Churf. Protectorio, wie auch von der Zehrungsrechnung copiam geben wollen, damit Sie sehen können, in welchen terminis diese Sache hesteht, so werden die Herren auch zum wenigsten dieses Mal ein zwölf Thaler von beiden Städten zur Reise mitbringen müssen, da Sie wol wissen werden, dass Berlinische Reisen viel Geld kosteu, in Betrachtung, dass hierauf nnser Aller einige Wolfahrt beruht und dass unser Widerpart ein grosses auf etzliche viel Tausend Thaler, wie vorgehen wird, daran zu setzen Vorhahens sein sollen, solch heilsames Werk umzastossen. Wir seind auch, wie die Herren künftig erfahren sollen, bei der Herrschaft sehon in biebeiser Ungande geweseu, das berichtet worden, dass die Altmärkischen Städte die General-Mittel nicht amplectiren wollen, weswegen wir dana allenthalben in Branchenburg, Berlin, Potsdam öffentlich für Meutemacher und Hinderer dieses hochdienlichen negotii ausgeschrieen worden sein. Es ist aber solche lohe Clurf, über aus gefasste Ungande Gottlob nunmehr durch diese unser Abschickung in lauter Charf. Gnade verwandelt worden.

Weil dann nnn bierzn wir aller Städte Bürgerschaften auf den bestimmten Tag in Stendal beschieden, als versehen wir uns ihrer gewissen Aukuuft, da itzo perienlum in mora ist.

Postseriptum. Bitten, die Herren wollen sieh ja nicht eine Stunde nicht eine stämmen, sondern sich alsofort nach der Verlesung mit der Nenen Stadt zusammenthun und einen gewissen Sehluss deshalben machen; könnten Sie auch ein ziemlich Partieul Ihrer Bürgersehaften Untersehriften uns untbringen auf einem absonderlichen Bögen, wäre ess sehr dieulieb, wei zu Hole darnach gefragt wird.

So wollen Sie sich auch höchst bemühen, dass, Sie von Ihrem Rath ein Confirmatorium, darin sie die General-Mittel mit belieben, erlangen, weil nuser Rath dadurch grosse Gnade erlangt, es auch viel zur Sache helfeu kann.\*

Glieishlautende Schreiben vom selben Tage ergeben an Alterleute und Gildeneister von Gardelegen und Osterburg. De Gardelegen mit der Antwort zögert, droht Jakob Deetze den dortigen Gilden und Gewerken, ohne sie, bei Einstimmigkeit übrigens aller andern Städle, in der Sache vorzagehen.

Die Anwesenden Deputirten der Sämmtlichen Städte der Chur und Mark Brandenburg an den Kurfürsten. s. d. (Praesentatum Berlin den 23. März 1667.)

[Bitte um Einführung der General-Mittel.]

1667. 2. April.

"Gleichwie E. Ch. D. landesväterliche Vorsorge bei der jüngsthin im Januario gesehehenen gn. Proposition in puncto der General-Mittel sämmtliche Stütte der Char- and Mark Brandenburg nochunals mit unterth. Dank erkennen: Als hahen auch selbe zu nötbiger Fassung und wirklicher Einführung solches Modi Generalis uns wiedernun gehorsamst depuirtt und abgeschickt. Nun hätten wir zwart vermeint, die Herren von der Ritterschaft nit nus zu condescendiren und zu dem Werke zu schreiten geneigt sein würden. Allein da uns in Consessu ein widerliches vorgestellt, und wie sie ingesammt sich nicht resolviren, sondern vielnebr hiuwieder separatin ihre Nödudrt negotliere würden, augzeigt wordeu; so haben bei E. Ch. D. wir uns hierdurch in demüthigster Unterthänigkeit anmelden und Dero gu. Resolution und Anweisung gehorsaust suechen mad erwarten sollen.

Wir seind, gn. Churfürst und Herr, nicht gesonneu, mit den Herreu von der Ritterschaft in einigen Disputat uns einznlassen, sondern weil E. Ch. D. aus hoher landesväterlicher Vorsorge die Geueral-Mittel selbst gn. vorgeschlagen und wir sämmtlich dieselbe, wann sie sonder Execution seiu und alle andern Anlagen und Contributioues hingegen cessiren, in keinen Reversen oder Recessen schlechterdinge verboten finden können; vielmehr zu Ahhelfnug so vielfältiger Querelen, alles beschwerlichen Anlaufs, gefährlichen Argwohus und Aufrückung zwischen Nachbarn, auch zu Abwendung der sonst bevorstehenden Total-Rnin und dahingegen zu Cultifieirung des Landes, auch Anlockung mehrer Einwohner dienlich und au ihme selhst löhlich und christlich zu sein erachten, dass Christen mit Hiutansetzung des strengen Rechtens den agonisirenden Neben-Christen zu Hülfe kommen; wir auch aus getr, und aufrichtigem Herzeu einig und allein suchen und desideriren, dass der Armnth sowol in Dörfern als Städten geholfen und die Chur und Mark Brandenburg wieder volkreich gemacht werdeu mõge:

Ab legeu wir hiermit alles in tiefster Demuth zu E. Ch. D. Füssen mit unterth. Bitte, E. Ch. D. volleu, als Dero von dem höchsten Gott gesetzter liebster Landesvater, hierinnen den Ausschlag dahin gn. geben und richten, damii so viele tausend nach Italie und Linderung in Dörfern und Städten seutzende Seelen erhört und olne Weiltaufg-keit und kostbare Zehrung die Sache förderlichst zum gewünsehten Staade gebracht werden möge.

Der gn. Gott, als der gewisseste Vergelter alles Guten, wid E.
Ch. D. und Dero hohem Churf. Hause deste grössern Segeu davor zawenden und das Gebet aller getreuen Unterthanen, welches vor E.
Ch. D. langes Leben und böchstheständige Gesundheit mit unterth.
Herzen geschieth, unerhört nicht lassen.\*

Die Anwesenden Deputirten von Prälaten, Grafen, Herren und Ritterschaft dies- und jenseit der Oder und Elbe an den Kurfürsten. Dat. Berlin 24. März 1667.

[Bitte um Belassung des bisherigen Steuermodus. Mängel der Acciseverfassung. Unterschied zwischen der Mark und andern Ländern.]

1667. 3. April,

ii. Gerade weil sie des Kurfürsten Bemühungen um die Hebung des Landes dankbaren Gemüths anerkeunten, hofften sie, dass er die General-Mittel nicht einführen werde.

"Und werden E. Ch. D. allergmäd, gernhen und nach Dero rühmichen Clemens in allen Gnaden aufnehmen, dass die Ritterschaft ihr Gewissen und die Pflicht, damit sie ihrem Vaterlande so hoch verwandt ist, nach ihrer Schuldigkeit billig beobachte und dannenhero frei bekenne, dass sie weder gegen sich selbst, noch auch allermeist gegen ihre Posterität es zu verantworten haben whrile, wann sie einen obehen Modum Contribuendi sollte billigen, der den wenigsten dieses Orts bekanunt, auch im heil. Röm. Reich niemaln anständig befunden worden ist, welcher gewisse eversionem Statuum nach sich zicht und allermeist den Ritter- und Adel-Stand also drücken und nuter sich halten würde, dass sie sich liter bishero so theuer erworbenen Libertät begeben, sich und ihre Nachkommen in einer stetigen Dienstbarkeit setzen, zur bittern Armuth bringen und ad tales ineitos redigiren lassen müssen, dass ihnen hänfüro ein mehres nicht, als der blosse Namen des Ritterstandes und alteilen Privilegien ührg bilebe."

Da ihnen die Selbsteinbeilung der von ihnen bewiltigten Auflagen selbst während der Kriegszeit gestattet und belassen sel, hofften sie, dass dies jetzt um so mehr der Fall sein würde. Der Vorwurf, die Evimitren batten bei dem bisherigem Modas gar nichts geleistet, sei grundlon. Ueberall da, wo ihre Unterhanen leistangsunfahlig gewesen, wären sie für dieselben eingetreten, haiten anch viele ausserordenliche Auflagen auf sich genommen.

Am allermeisten wärden sich die Klagen von allen Ständen wegen dieser Aceise darinnen häufen und mehren, wann sich ein Jeder ohne Unterscheid der grossen Menge sothaner Bedienten, als zu solchem Werke nöthig seind und ihren bösen Iuventionen, Presaren, auch Inquisitionen und Delationen müsste unterworfen sein. Und weil sie sich, wiewohl oft fälschlich, auf ihr Amt und habende Befehle beziehen, würde maacher aus Farcht und unschuldig müssen leiden und gelügen, gestalt man nicht glanben kann, dass ein jeder

das Zollhare sollte an Eidesstatt annehmen müssen, weil ein solches viel perjuria, daran E. Ch. D. hillig ein sonderlich Abscheu tragen, mit sich führen würde.

Endlich würde dieser Modus die Stände der Ritterschaft und Städte wieder in die verderbliche Communion bringen und weil die Ritterschaft anch dahero E. Ch. D. mit unterth. Dank hoch verpflichtet ist, dass, wie die verha lauten, der Quotisation-Recess |: weswegen die Neumärkische Ritterschaft absouderlich ihren Städten noch neulich 20,000 Rthlr. zu mehrer Feststellung erleget : mit E. Ch. D. vielfältiger Mühe zu Wege gebracht und selhiger Vergleich von der Zeit an hinfüro und zu ewigen Zeiteu ein immerwährendes, unauflösliches Band zwischen beiden Ständen sein soll, auch also feste gestellt, dass keine clausulae confirmatoriae zu findeu, die darinnen nicht begriffen seind, so gar, dass auch E. Ch. D. gn. versprochen haben, dass Sie dicienige, so sich dawider etwas unterfangen wollen, mit gebührender ernster Strafe ohne Ansehn der Person belegen wollten. Weswegen die Ritterschaft aus obigen Gründen von diesem Modo Contribuendi durch die General-Mittel ohnzählig viel Klagen und Querelen mehr denn vorbero aus dem consucto modo gewiss ominiret und billig befährt."

(Folge der Accise würde feruer die Vertheuerung der ersten Lebensbedürfnisse sein) "aldieweil aus dem communicirten Aufsatz der künftigen Accise klärlich zu ersehen, dass der Contractus, welcher in communi usu vitae nicht zu entrathen, absouderlich Bier, Brod und Salz über die alteu Aufsätze so hoch belegt werden, dass es nicht kann Bestand hahen, allemassen wegen des Biers das alte Biergeld, so der gn. Herrschaft zugehört, hernach die 6 Thlr. 3 Gr., so die Landschaft erheht, das Zuschüttel, welches den Städten zu ihrem Kasten verwilligt und dann diese 3 Thir, nach der neuen Accise darauf geschlagen, so würde, wann der Aufschlag auf den Hopfen und die Braupfanne noch darzu käme, das Bier so hoch im Preis steigen, dass keines mehr mag verführt werden, und die Braunahrung, wo nicht gar erliegen, doch denen in Städten, die noch einzige Mittel halten, allein in die Hand gerathen, die Armuth aber, welche schon itzo solches fast wenig mehr treihen kann und die Ziesezettel erst mit dem Bier meistentheils bezahlt, gänzlich ausgeschlossen werden. - Oh es wol an sich hillig ist und nöthig, dass die Vermögendste unter den Coutribuenten mehr als die Unvermögens und proportione geometrica sollten geben, so wird sich doch hald aufangs finden, dass durch Veranlassung der General-Mittel die Reiche ihnen bald mono-

polia vel tacite verschaffen, die Kanflente also alles auf die Waaren, damit sie sicher und frei bleiben, schlagen, alle Zoll- und Accise-Bediente ihren Nächsten zu vervortheileu suchen werden, hergegen wird die Arme und Nothleideude, deren Vorrath von einem Tag zum andern muss verdient und erkauft werden, allermeist die Geistlichkeit, Prediger, Schulmeister and Kirchendieuer, deren Einkommen albereits sehr gering fallen, wie nicht weniger die causas pias und Hospitalien auch diejenige, welche auf Besoldung dieuen und consequenter der gn. Herrschaft selhst eigne Ministros die Accise heftig drücken und beschweren, uud kaun die Ritterschaft es anders uicht abseheu, wann die Churf, hohe Ministri, gleich es vorgegeben wird, sellten das Ihrige mit hinzutragen helfen, so würde doch solches ouus ihnen nicht lange auf dem Halse bleihen oder es därfte ihreu Salariis soviel hinzugelegt werden, welches die Aceise zum wenigsten egalire, dahingegen würde die Ritterschaft solchem oueri, gleich es mit der doppelten Metze geschehen, we nicht stets, doch sehr lange anterworfen bleiben und also in ihrer Patria multo deterioris conditionis sein als auderswe, da ihneu uebst audern ihresgleichen der adelichen Privilegien zu geniessen verstattet wird. - Wollen demnach nicht hoffen, dass durch dies auch ohne das wenig einbringende Mittel der Accise sothane stets gehors. Ritterschaft and aus derselhen entsprossene viel hohe Ministri und tapfre Generals sollten denen Banern und Bürgern gänzlich gleich gemacht und sie aller ihrer Immunität, welche ihnen ratioue des Rossdienstes und in remunerationem servitiorum, mit welcheu sie dem Domino feudi ohstringirt seind, verlustig gemacht werden. Wie ihnen dann das Exempel der Ritterschaft in Preussen nicht kann zu Nutzen kommen, inmassen es hekaunt ist, ebgleich die commercia propter leci situm alda hesser floriren, ob auch das Laud fruchtbarer und mehr bewohnt ist, dennoch dieser modns sehr alda beklagt und nach deren Befreiung herzlich gesenfzt wird. Weniger köunen sie sich uach dem Exempel der Schlesisehen Ritterschaft richten, aldieweil selhige von 1. Kais. Majestät jure belli erworbeu, welches die getr. Ritterschaft von der Chur und Mark Braudenburg wegen ihres demüthigsten Gehersams nie zu befürchten gehabt. So geschicht auch solche Auflage iu Schlesicu consentientibus Nobilibus, weil sie mit deuen Bürgern viel Nahrungen gemein haben und seind ihrer und etlicher von Adel iu Sachseu ihre Güter schon von Altersber mit etlichen Beschwerungen belegt. Sie stehen auch nicht mit deu Städteu in solcher Verfassung gleichwie wir, und hat es über dem mit solchen, ingleichen mit audern Ländern, als Italieu und die Niederlande, weit eine andre Beschaffenheit weder mit den hiesigen. Dan in jenen ist einnal wegen der Commedität fluvirum navigabilium vel maris vicini, dann auch ob maximam externarum gentium affinentiam eine beständige und grosse Nahrung, daher alda anch sehr viel reiche und höchst erediirite Kaufleute zu finden, welche öfters um Credit zu erhalten oder solchen zu mehren eine grosse Lieent nicht ansehen. Albier alber seind die Kaufleute nur der Freuden ihre Factoren und handeln mit freunden Geldern, wie das Frankfurter Zeugniss lautet, und dort wird von sicht das meiste, doch ein grosses auf die Estrangers und Passagirer geschlagen, deren albier fast weuig zu finden seind. —"

Die Geb. Räthe an die Deputirten der Ritterschaft. Dat. Cölln a./Sp. 25. März 1667.

[Mahnnng, den verfallenden Städten beizuspringen, widrigenfalls dort die Accise allein eingeführt und ihnen event. eine Aversional-Quote gut gethan würde.]

.S. Ch. D. hatten aus der Deputirten der Ritterschaft gn. An-4. April. bringen und Verlesung der Schrift mit mehrerem vernommen, aus was Ursachen sie die Accise declinirten und warum sie es hei der alten Quotisatiou zu lassen gebeten, und wie auch, dass der Städte Ruin and Verderb nicht dahere, sondern aus andern Ursachen und insonderheit der bessern Administration und ingleichen Eintheilung der Coutribution herrülirte. Nun wollen S. Ch. D. vor dieses Mal ihre angeführte rationes an ihren Ort gestellt sein lassen und was dawider einzuwenden nicht anziehen. Weil aber die Stände selbst gestünden. dass die meisten Städte so beschaffen und in solchem Zustande wären, dass sie ohnzweiflig gänzlich ausfallen und zu den gemeinen Lasten nichts mehr zutragen würden, so wollten Sie die Stände selhsten judieiren lassen, was es endlich mit dieser Landschaft für einen Zustand gewinnen und daraus erfolgen würde, wann die Ritterschaft ein solches ansehnliches commembrum, dessen sehlechten Zustand sie selbsten agnosciren milssen und männiglich ohnedem für Augen stinde, verlieren und folgends alle Beschwerden fast alleiu tragen sollte." sollten daher den Städten sowol aus Christlicher Liebe und Mitleiden, als auch um ihres eigenen Bestens und Interesse's willen belfen.

1667.

Und wäre demnach Sr. Ch. D. gn. nochmaliges Gesinnen, den Städten eutweder gedachterunassen zu Hulfe zu kommen oder sie würden sich hernach nicht beschweren misses, wann S. Chr. D. die Aceise in den Städten zu Abführung dererselben Quote introduciren und fielktierschaft hei ihren Contingent und jetzigem Mode Contribendi liessen. Sollte sieh auch hierakehst befinden, dass der hiermit entstehende Vortheil vor die Städte gar zu gross, so wollten S. Ch. D. es dahin vermitteln, dass der lätterschaft davon ein Theil zu ihrem Contingent zu statten kommen sollte. Nur allein möchten sie mit dieser Sache eilen und hieruuter auf sich selbst und ihre eigene, ja des ganzen Landes Wolfart seheu und danach ihre Resolutiones fössen.

Die Deputirten der Ritterschaft an den Kurfürsten. Dat. Berlin 28. März 1667.

[Einwände gegen die Accise.]

1667. 7. April.

ii. Sie erbieten sich zu jeder möglichen Leistung für den Fall der Belasung beim bisherigen Modus gemäse dem kurftratilchen Versprechen, da nach liter Ansicht die von ihnen dagegen vorgebrachten Gründe, dass die Arcies, eelbes wenn auf die Verkinfer gelegt, doch seldlesslich unr die Consuncaten treffe, unwiderleglich, ihre Unterthanen dadurch aber in grösste Mitteldenachaft gezogen würder.

"Sintemal die Rittersehaft wol wahruimunt, dass obgleich in des Kädten unr allen die Accise eingeführt würle, so müsste doch der Adel und ihre Unterthanen solche Accise in effectu berahlen, altieweil, wie gute Taxa auch genacht, deunoch die Kanf- und Handwerks-Leute nicht lassen würden, alles auf die Waaren zu sehlagen, und weil deren die auf dem Lande nicht entrathen können, so würde solches von diesen, das wenigste aher von jeene herkommen müssen. Anderatheils ist's am Tage und kanu es auch die Ritterschaft nicht leugnen, dass zwar ein gut Theil der Städte sehr gesetwächt und in den meisten Städten gar viel Bürger gefunden werden, deneu zu dem itzigen Contingent das Ihrige ihnzautrargen solches wo nicht unmöglich, doch sehr selwer fällt, die Ursache aher dessen kann und will die Ritterschaft grundgene ühr sicht andere. Sie ist auch E. Ch. ", wie bei den in Cleve gerne ühre sieh nehmen. Sie ist auch E. Ch. ", wie bei den in Cleve und itzo alhie gn. gegebenen Andienzen wol verspürt, gnugsam bekannt, und haben's die nothleidende, auch dahero klagende Bürger zur Gentige erwiesen, das hoffen wir indessen gewisslich in der That zu erfahren, wann E. Ch. D. die gn. Verordnung wollen thun, dass die Städte per hactenus usitatum Modum Contribuendi ihr Contingent auf etwa noch 6 Monat an jeden Ort in publica quadam Cassa colligiren und in währender Zeit von tüchtigen und unparteiischen Leuten ihres Mittels mit Zuziehung an jedem Ort zwener nabe anwohnenden und ihres Zustandes wol kundigen von Adel das Contribution-Werk gehühlich bei ihnen untersucht, der Nutz von den wüsten und verlassenen Stellen, Gütern und Ländereien nicht privatis, sondern dem Contingent zu Hülfe gegeben, denen Unbilligkeiten und Steigerung in den Gilden gewehrt oder, welches dem Lande und Städten am fürträglichsten wäre, gar aufgehohen, die Freijahre und Exemtiones der Vermögendsten wol considerirt und coarctirt, die schwere Executiones vermieden, das Bier nach dem grossen Kauf eingerichtet, hergegen die Contribution auf die Aussaat, auf das Vieh, auf die Nahrung ohne Ansehen der Person, auch ohne Consideration der Verwandtniss geschlagen und davon gute Rechnunge gehalten werde, so würde das Contingent weit höher fallen. - -

Dass aber so schlechter Dinge und auf der Städte blosse Entschuldigung ihres Unvermögens sollte von der Ritterschaft noch ein mehres können begehrt und nach itziger Beschaffenheit in den Stüdten beide Theile darüber in äussenste Ruin ohnzweifentlich gebracht werden, solches ist denen von der Ritterschaft so wenig zu rathen, als kläriche ez us spüren ist, dass, ob sehon von der Ritterschaft in anno 1643 von der Stüdte Quota, welche damals daus tertias, die Ritterschaft aber nur unam tertiam gaben, ein grosses von jener ihrer Portion über sich genommen und damit bisherre continuirt, ob sehon von der Ritterschaft denen Stüdten insgemein und absonderlich die Nomanfräches lätterschaft denen lätigten mit 20,000 Thira. succurrit — — dennoch keine nachbaltige Besserung im Zustand der Stüdte eintreten wirder.

## Die "Sämmtlichen Städte" an den Kurfürsten. Dat. Berlin 28. März 1667.

[Generalmittel durchs ganze Land. Beschuldigungen gegeu die Wirtschaft derer von Adel in den Kreisen.]

1667.

- 7. April. Die ihnen am 25. März zugesagte Gelblülfe, ohne die sie ihren Ver-pflichtangen nicht nachkommen könnten, sei immer noch nicht aufgebracht. Sie hielten für's Beste, die Archie durchs gamze Land ohne einige Ausnahme einzuführen. Auf die Vorwürfe nad Behauptungen ihrer Mistände lieseen sie sich nicht näher ein und erünarten nur Polgendes:
  - "1. Dass E. Ch. D. aus selbst eigener Beweguug und, wie wir sicherlich davor halten, aus sonderbarer Schickung und Eingebuug des höchsten Gottes die General-Mittel in Vorsehlag und Vortragbringen lassen;
    - 2. Hierzu vor Ihre hohe Person zu concurriren sich gn. erklärt;
  - 3. Dabei bishero allezeit beständigst und landesväterlich verharrt und unsern Deputirien noch j\u00edngsthin gn. Vertr\u00f6stung gethan, hei Einkommung in das Hoflager der Sachou einen Nachdruck zu geben, dass solch beilsam Werk be\u00f6rdiert werden solle.
  - 4. Und also nicht allein deu Städlen, sondern auch dem armen Landmann selbst durch dergleiehen Gnade die h\u00e5chst erfreuliehe Hoffmung der mit so viel Thr\u00e4nen gesuehten und h\u00fcchst n\u00f6thigen Hilfe und L\u00e4nderung gn. gest\u00e4rkt und hierzn sie gleichsam encouracirt haben.
  - Dass solche General-Mittel hiernächst in keinem Recht und keinen Landtags-Recessen schlechterdinge verboten oder abandonirt;
    - Gottes Wort und der christlichen Liebe allerdinge geu
      äss;
       fu vielen benachbarten Landen mit sonderbarer Aufuahme
  - der Einwohner üblich und eingestührt;
    8. Auch der Natur selbst, als welche eine gemeine Last gemein
  - s. Anen der Natur seinst, aus weiene eine gemeine Last gemein nnd mit gesammter Hulfe zu tragen anweist, gemäss seind; 9. Und keinen fremden Kaufmann, der in diesen Landen ne-
  - gotiiren will |: als von den Herren der Ritterschaft angeführt sein soll :| von Trafiquirung und Handluug auf diese Lande absebrecken werden.
  - 10. Zumaln da Leipzig, Prag, Breslan, Stettin und andere Oerter und ganze Länder |: woselbst die Accise viel h\u00f6her angelegt : | das Contrarium bezeugen und durchgehende G\u00e4ter ohnedem nicht verlicent\u00fcrt werden sollen.

- Also dass dasjeuige, was einige Kaufleute deshalh gesucht haben mögen, wiewol uns davon nichts zukommen, zweifelsohne aus Privatrespect und Nutz anhracht und erfolgt sein mag;
- 12. Und wir vielmehr dafür halten, dass bei Cessirung des hisherigen Modi Contrihnendi nad Einführung der General-Mittel fremde Kauflente und Einwohner angelockt und in hiesige Lande zu dessen Anhanung gebracht werden könnten;
- 13. Dass durch solchen heilsamen Modum so wenig eine Coninsion der Stände und freie Commercirung des Adels causirt oder inferirit werden möge, als wenig in andern Landen, da diese General-Mittel eingeführt, solches hegehrt oder hishere, ungeachtet die Pauern feissig contribuirt, raisonnahle oder nach den Landesvorfassungen zulässig sein wollen.

Wir erinnern ferner in tiefster Demuth:

- 14. Dass keine Execution oder Freiheit in casibus extraordinariis das Gesetz der gemeinen Wolfahrt eines ganzen Landes üherwiegen könne;
- 15. Dass ans denen Actis und Rechnungen nicht zu hefinden, dass vor dem heschwerlichen Quotisation-Recess die von der Ritterschaft ganz frei und exemt gewesen oder dem armeu Unterthanen und Landmann die Last alleine aufgeh\u00fcrdet, sondern dass vielmehr die adeliche Hufen und G\u00fctter zu den Landes-Anlagen und Contributionen mit zugezogen werden;
- 16. Dass der sämmtlichen Städte merkliches Aufnehmen, ja E. Ch. D. selhst eigenes hobes Interesse hieran liege, dass durch Aufhung der Contribution-Last der Landmann nicht ganz zu Grunde gerichtet, sondern vielnehr die Dorfschaften anzubauen nnd zu hesetten durch gemeine Zutraugung getrachtet werden möge;
- 17. Dass dofern alleine in den Städten die General-Mittel eingeführt werden sollten, nicht nurt ein merklicher Ahgang und Unterschleif zu hefürchten sein würde, sondern auch
- 18. Die St\u00e4dte ganz verm\u00e4det und vollend von aller Nahrung geracht werden d\u00f6rfen. Zumaln, da alsehon wider Landtags-Recesse und Ellicte viel Unordnungen in der Braunahrung, Krugverlegung und Verkaufung des Priester, Panern- und Sch\u00e4fer-Zuwachses nnd Wolle eingerissen na
- 20. Im Fall denen von Adel nnd auf dem Lande ohne einige Aceise zu hrauen, Bier zu schenken, Wolle und Getreidich zu erkaufen nnd auszuführen und damit zu commerciren frei stehen sollte, solehes alles zu Verderh der Städte gereichen und also alle wider die

34

General-Mittel hervorgosuchte Einwürfe erst hierdurch ihren rechten Nachdruck bekommen möchten.

Wir hitten hei so hestalten Sachen nochmals ganz denütltigst und unterth., E. Ch. D. geruhen, als der allerliebtet Landesvater, derer hisbere unter der Last allelu gelegenen Contribuenten sich gn. zu erharmen und nach Dero im Januario hiebst erfreultehen Proposition die General-Mittel in der ganzen Chur und Mark Brandenburg generaliter ohne einige Exemtion zu Hehung und Cessirung aller andern Contributionen und Kriegsonerum versuchsweise einzuführen und dasjenige, was von dem hiebsten Gott zu so nöthiger Hülfe der Armuth gleichsam an die Hand gegeben, mit landesfürstlichem Nachdruck gn. zu hefündern.

Und weil, gm. Churfürst und Herr, vor uns kommen, wie die Herren on der Rittersehaft unter anderm vorgebracht, dass nicht das Quantum oder die hohe Quote, sondern die ühele und schlechte Administration der Magistraten und die ungleiche Eintheilung an dem Unvermögen und Decedenz der Stüdte Ursach hätten, so ziehen wir solehes tief zu Gemitthe und hitten unterth. zu nusere hechnötligen Exculpation um Commanication der eingegebenen Schrift; wollen mit Gottes Hülfe dergleichen Auflagen von uss und unsern Heimgelassenen dergestalt ablehnen, dass E. Ch. D. der Stüdte Unsehnld erkonnen und ein graßt. Contentament davon haben sollen.

Unterdess geruhen doch E. Ch. D. gn. zu erwägen:

- Dass die Magistrate in Städten mit der Contribution eigentlich nichts zu thun haben, sondern die Bürgerschaft selbst die Einnahme und Ausgahe in Händen führe;
- Dass die Catastra und Contributions-Anlagen von den Bürgern vornehmlich formirt und eingerichtet werden;
- Dass alle Bürgermeister und Rathmanuen auch mit Hintausetzung derer hergehrachten Freiheiten und Vorfassungen contribuiren und zutragen:
- Also dass hei vielen grossen Städten ein Bürgermeister und Rathsherr mehr als 10 his 12, ja 20 Bürger erlegen und hergeben muss;
- 5. E. Ch. D. erwägen gm., dass untersehiedene Magistratus in Städten zu Conservation der Bärger und Abgehung der Contribution in vorigen Jahren und gutentleils seitler Anno 1658 his dato ettliehe Tansend Thaler Capital von Creditoren anfgenommen und davor mit Blistustetzung anderer Stadtschulden und ihrer eigenen Forderungen und Besoldungen die Rathbausgüter versehrieben haben: ja albereit

einige Stadtgüter wegen der Contribution verstossen und alieniren müssen;

- Dass hei der Administration der Rathhäuser die Dorfschaften, so ihnen gehören, hesser besetzt und hewohnt werden als fast meistentheils der Ritterschaft Dörfer;
- Dass bei den meisten Rathhänsern alsehon Commissiones und Untersuchningen gehalten ind die Magistratus unsehuldig befunden;
- Und dass keiner von uns und unsern Heimgelassenen vor der genauesten Inquisition deshalh Scheu trage, sondern solehe unerschrocken anzunehmen intentionirt sei;
- 9. Dass dahingegen die Inquisition es gehen werde, ob nicht in heils Dörfern und Kreisen ]: dann wir solches gedrungen anführen und ausdrucklich hierbei hedingen, wie wir nicht den ganzen Ritterstand, sondern einige nurt und die Schuldigen hierdurch meinen ; blier menagritt, die Paner-Güter oder Ackeker in Nutzung gezogen, die Contribution dahingegen davon nicht abgetragen, sondern der Armuth in den Amts- und der Städte Dörfern aufgehürdet und viele collectable Hufen ezent gelassen worden;
- E. Ch. D. seind in Anno 1694 durch ein ausführlich unterth. Menorial die Uraschen des Ruins der Städte gehorsamst vorgetragen, wir halten auch nochmaln davor, dass solehe unterth. Schrift bei Gott, bei E. Ch. D., in aller Welt Beifall fänden und die Wahrheit eisbetan hesätzken misse: dass das grosse und merträgliehe Quantum, so den sämmtlichen Städten, auch über derer Gewerb und Nahrung, so den sämmtlichen Städten, auch über derer Gewerb und Nahrung, aufgelegt wird, die in die vierzig Jahr her continuirilchen Beschwerden, die kostharen Exceutiones, die aufgebirdete Uebertragung der ausfallenden Mitcontribuenten, die Einquartierung und andere unzählbare Krieges-Onera und die vielfältligen Drandschäden, die Ahnehmung und Vergehung des Vernögens, aller Nahrung, Handlung und Traftiquen sie gänzlich undergelegt hahen. Sio bäten daher m abermalige Untersuchnug, ob dies eine Folge ühlen Haushalteus oder nicht vielmen unverschaldeter Ungrücksfülle sei.
- "Dafern aber, gu. Churfürst und Herr, das wir doch nicht hoffen, E. Ch. D. sich dahin beständig resolvirt haben möchten, dass der Bitterstand mit den General-Mitteln versehont und solehe nurt in den Städlen eingeführt werden sollen, so werden zwar, wie wir davor hatten, E. Ch. D. hochen Willemaneinung unsere Heimgelassenen nicht entsgegen leben; wir seind aber auf solehen unverhofften Fall vor uns der gehorsamsten Meinung, dass dieses ohn böchsten Nachtheil und

Untergang der Städte anders nicht eingerichtet werden könnte, als dass:

- Solche General-Mittel in allen und jeden Städten der Chur und Mark Brandenburg und also
   anch in den Amt-, Bischöflichen und Ritterschaft-Städten und
  - Flecken und zwart
    3. ohne einige Exemtion derer in Städten wohnenden Reisenden
  - ohne einige Exemtion derer in Städten wohnenden Reisender oder Consumirenden, sie mögen sein wer sie wollen, introducirt,
    - Storckow und Beeskow den Städten zugelegt werden;
  - Alles Brauen, so zu dem Krug-Verlag geschieht, zu dem Accise-Aufsatz mit angezogen und
- hierdurch alle andere Contributiones, Anlagen und Krieges-Onera cessiren und gehoben werden müssen;
- Wie dann wir unterth. hitten, dass E. Ch. D. auf solehen Fall uicht allein bei der gn. landewitzerlichen Erklärung, hierbei selbst zu concurriren, gn. verharren, sondern auch mit itztgedachten praesuppositis das Werk einzurichten und nus mit unsern unterth. Erinnerungen ferner zu hören gn. geruthen wollen.
  - Am 2. April 1667 a. St. erbietet sich die Ritterschaft 24,000 Rthlr. in 4 Terminen den Städten zu Hülfe zu geben, wieder unter dem Beding der Nichteinsührung der Accise.

Die Anwesenden Deputirten sämmtlicher Städte an den Kurfürsten. s. d. (Praesentat. 11. April 1667.)

[Bitten, dass alle Städte an den von der Ritterschaft zugesagten 24,000 Thlrn. Theil haben möchten; Erinnerungen, die bei Einführung der General-Mittel zu beobachten seien.]

1667, pr.21.Apr.

oz. "Gliech wie E. Ch. D. vor die landewstaerliche Vorsorge und angewandte hohe Bemilhung, damit den armen agonisireuden Contribuenten einige Hulle gegehen werden k\u00f6nne, wir demuthligsten Dank melden: Also w\u00e4nsehen wir anch herzlich, dass die l\u00f6hliebe und von dem h\u00f6chsten Gott gleichsam selbst erweckte und angewiesene Intention wegen der Einführung der General-Mittel durch das ganze Land den n\u00fchigen Nachdurck erhalten und so viel Tausend Soelen, welche seithero einzig darnach gehofft, hest\u00e4ndig im Lande zu hleihen und anzubauen, ferner encouragirt h\u00e4tte tatten werden m\u00fcgen, zumal da die meisten Einwohner bei Entschung dessen, woranf sie bishero ver-

tröstet worden, nunmehr an dem Aufnehmen der Städte desperiren, Hand und Muth sinken lassen und desto ehender ganz davon gehen dürften.

Nachdem aber E. Ch. D. von soleber gn. Intention dirertirt, so nußsen wir alles mit meterth. Geborsam aufachmen, Gott und der Zeit befehlen und vor E. Ch. D. selbst, dafern bei der anhaltenden Last die Städte gänzlich ermitden und in grössere Decadenz fallen sollten, entschuldigt sein.

Und weil wir vernehmen, dass E. Ch. D. Die von der Ritterschaft zu einiger Hulfe gegen die Städte 24,000 Thaler gehors. praesentirt haben, so wollen und müssen E. Ch. D. handesväterliche Vorsorge wir in aller Demuth veneriren; hitten bierhei in Unterthänigkeit: Nachdem sämmtliche Städte füllt diesdiertren und nötlig haben, auch hillig, dass alle unter der Last liegende von der gemeinen Ergettlicheit participiren, E. Ch. D. die praesentirte Summa zu Hulfe der Städte dergestalt zu employiren und einzurichten gn. geruhen wollen, dass alle Städte davon wirklich participiren und Erleichterung geniessen mögen.

Wir erkennen auch mit mtorth. Dank, dass, wie uns vorkommen, E. Ch. D. nichtsdestoweniger die General-Mittel in säumtlichen Städten einzuführen und zu verstatten noch gn. reselvirt seind: Solches aber kann, gn. Churfürst und Herr, zur Suhlevation der Städte anders nicht resechelnen. als dass

- Gedachte General-Mittel zu Haltung nöthiger Gleichheit und Verhatung besorglicher Verschmälerung der Nahrung in allen und jeden Städten der ganzen Chur und Mark Brandenburg und insonderheit auch in den Amt, Bischöflichen und Ritterschaft-Städten und Flecken angelegt und eingeriehtet;
- Alles Bier-Brauen, so zum Krug-Verlag, auch in den Brau-Krügen in Dörfern ausser den Städten und Flecken geschieht, mit der Accise angesehen;
- Keine einzige Exemtion derer in den Städten und Vorstädten wohnenden, reisenden oder consumirenden, sie mögen sein was sie wollen, angenommen oder verstattet, und
- 4. Storekow mad Beeskow, wie auch die Amts- und Bischöflichen St\u00e4dle, zu desto gewisserer Aufbringung des Contingents, dem Corpori der St\u00e4dle zagelegt und damit alle andere Contributiones, Anlagen und Krieges-Onera cessiren und absonderlich die liegenden Gitter aus der hisherigen Last kommen k\u00f6nnen, hierdurch vermittelt werden m\u00f6ge.

Und weil diese Conditiones in Billigkeit bestehen, auch in dem Quotisation-Recess einem jeden Stande frei und unbenommen ist, Mittel und Wege, durch welche das Contingent am füglichsten aufzuhringen vermeint, an die Hand zu nehmen, und in specie die General-Mittel mit Vorhewusst und gn. Ratification der Landes-Herrschaft einzuführen zugelassen sein, und was Storckow und Beeskow, die Bischöflichen und Amts-Städte helangt, derselhen Zulegung und Adsignirung im geringsten nicht wider den Quotisation - Recess laufet, sondern oft gedachter Recess von denselhen nichts disponirt, und nur der Ritterschaft zugehörige Städte, Flecken und Dörfer nebst der Städte Dörfern zum Contingent der Ritterschaft setzt und benennet, auch vermöge der Recesse in anno 1625 und 1626 viel Jahr durch die Churftrstliche Amts- und Bischöfliche Städte zu dem Contingent des Corporis der Städte contribuirt haben und billig sein wird, dass auch nunmehre ihnen hierdurch Gnade widerfahre: so seind wir gesichert, dass die Herren von der Ritterschaft mit keinem Fug und Recht sich deshalh opponiren können, sondern lehen der demüthigsten Zuversicht, E. Ch. D. aus landesväterlichem hohen Amt vor uns einen Ausschlag zu geben und uns hierinnen gn. zn schützen umsovielmehr geneigt sein werden.

Massen wir unterth. hitten, E. Ch. D. geruhen gn. zu Sublevation der Stüdte uieth allein bei Dero gn. Erklärung, dass Sie sehlet bei den General-Mitteln gn. eoneurriren wollen, landesväterlich zu verharren, sondern auch auf vorgedachte Art und Conditiones unter Administration der Städte das Werk förderlichst zum Versuch einzurichten und bierhei mit unsern unterth. Erinnerungen uns gn. zu hören.

Und obzwart schliesslich, gn. Churfürst und Herr, wir begienig gewesen, dasjenige, was von Seiten der Ritterschaft uns wegen ühler Administration aufgebärdet werden wollen, zu sehen und ausführlich abzulehnen: So müssen wir doch, da uns nichts zukommen, es nom alls hei deungingen, so in unserm jängsten nuterth. Memorial dehalb vorgestellt worden, anitzo bewenden und auf die hegehrte Unterschunge, welche hoffentlich der Städte Unschuld und die herrmässige Quota und dahingegen auf jener Seite ein und das andere Manquement an Tag leten soll, ankommen lassen.

Bitten hierhei unterth., dass solche Untersuchung autoritate Electorali et quidem reciproce gescheben und uns bei Untersuchung der Kreise per Deputatos mit zu sein und untersuchen zu helfen, gleichwie die Rittersehaft es hei den Städten begebrt hat, verstattet, auch

inmittelst unseren Heimgelassenen nnd nns wider alle Beschuldigungeu gehöriger nnd gn. Schutz gegeben werden möge."

#### Edict

dass es wegen der Contribution bei dem bisherigen Modo Contribuendi noch verbleiben solle, wie denen Städten zu helfen und dass die von Adel die Bauer-Höfe nicht witste liegen lassen sollen d. d. Cölln a.-Sp. 12. April 1667.<sup>1</sup>)

1667.

"Wir Friedrich Wilhelm von Gottes Gnaden etc. thun kund 22. April. and geben hiermit jedermänniglich in Gnaden zu vernehmen, als uns wegen des Modi Contribnendi in diesen Unsern Churlanden verschiedene beschwerliche und hewegliche Klagen zugekommen und Wir dannenhere der Notdurft ermessen. Unsere Land-Stände anhere zu beschreiben und mit denselben aus dieser Sache Communication zu pflegen; da dann anfänglich in Mittel gekommen und mit weitläuftigen und vielen rationihns pro et contra debattirt worden, ob man nicht die gemeine Mittel, als wodurch man die Armut etwas zu suhleviren und die gemeine onera etwas gleicher, als darch den hisherigen Modum Contribnendi zu theilen verhoffte, einzuführen; so haben Wir zwar selhsten dafür gehalten, dass durch einen solchen Modum dem Lande merklich geholfen und die Contribution, wann solche ia gleich anfänglich, his die Accise recht gefasst und eingerichtet, znm Theil und in etwas noch continuiren müsste, auf ein erkleckliehes gemindert, ia endlich gar aufgehoben werden könnte. Nachdemmalen aber die von der Ritterschaft dahingegen viele erhebliche Erinnerungen eingewendet, welche nicht allein sie, sondern des ganzen Landes Interesse, in specie die Commercien concernirt, so hahen Wir es zwar bei dem itzigen Modo Contribuendi allerdinge verbleihen lassen wollen; dieweiln aher einiger Städte Unvermögen so notorisch, dass auch die von der Ritterschaft solches selbsten zugestanden und erkennet, und dannenhero denselhen, woferne sie nicht gar ausfallen sollen, einige Sublevation und Hülfe wirklichen geniessen lassen wollten, wiewol Wir nun gerne sehen mögen, dass die von der Ritterschaft weiter herangangen und ein mehres über sich nehmen wollen, so hahen Wir es doch endlichen hei diesen 24,000 Tahlern hewenden lassen und

<sup>1)</sup> Abgedruckt bei Mylius IV, 3, 23.

darauf dieselbe Summa nicht allein gn. acceptirt, sondern auch sofort, wie und welchergestalt dieselhe denon Städten zum Besten distrihuirt werden sollen, gebübrende Einrichtung machen lassen.

Allermassen Wir daneben die von der Ritterschaft in Kraft dieses versichern, dass ihnen diese ihre unterth. Einwilligung und Erklärung an Ihren hahenden Privilegien mal Rechte und in specie an dem Quotisation - Recesse nanachtbeilig und naschädlich sein soll. Und dieweiln Unser ge. Intention einzig und allein dahin geht, dass deuen Städten hierdurch desto besser wieder aufgeholfen, die darinnen vorhandene wüste Stellen wieder erhaut werden, und also ihre Contingente hiernächst desto richtiger folgen können: So wollen Wir dahin hedacht sein, damit ührer diese Erleichterung der 24,000 Rihlr. die Städte annoch durch einige andere geringe und unnachthelige Modes auf eine Zeitlang ein wenig sublevirt und also desto eber wiederum 28 Stande gespracht werden mögen.

Absonderlich aber wollen Wir in allen mal jeden Städten alsofort gewisse Commissarien verortnen, welche eine richtige, durchgebende und unparteilische Eintheilung machen sollen, damit die Armat nicht alleine vor andern heschwert, sondern die Contributiones dergestalt eingetheilt werden mögen, auf dass ein jedweder nach seinem Vermögen, Gewinn und Gewerbe zutragen und sich niemand dieser gemeinen Last entzichen möger, welche Commisson Wir alle halbe Jahr renoviren und dabei mit Fleiss untersuchen lassen wollen, wie ein und andern Orts die Administration zeführt werde.

and anderin Orts die Administration genubit werde.

Aldieweiln Wir aher auch in Erfahrung gebracht, dass auf dem Lande in theils Kreisen grosse Uterschelfed' fürgeben und von vielen Pauer-Hufen, so doch heackert oder mit Viehe betrieben und zur Weide gebraucht werden, keine Contribution gegeben wird, ja verschiedene dergleichen Hufen ganz frei gemacht werden wollen, wovon uns einige Exempla selbsten bekannt; als wollen Wir die von der Ritterschaft hiermit ge. und ernstlieb ermacht und gewarnt hahen, dass sie sieh hierunter fürsehen, was von dergleichen Sachen fürgeht, solches Uns anzeigen und nicht weiter verstatten, sondern vielnehr ihren Pfleithen nach dahin sehen sollen, damit alles gleich eingetheit, niemand übersehen und die wüsten Hufen wieder besetzt werden mögen.

Gestalt Wir dann auch gemeint sein, ehestes eine Untersuchung deregen anzustellen und darbei fürnehmlich wider einige von Adel inquiriren lassen werden, wider welche Klagen eingekommen, dass sie theils die Pauern selbst vertrieben, theils auch keine andere, wem sie sieh auch selhst sehon angegeben hätten, wiederum annehmen wollten, damit sie nur die wäst liegende Wiesen und Triften alleine geniessen möchten, desfalls sieh dann ein jedweder für Schaden und Ungelegenheit, so ihme hieraus entstehen wird, in Acht zu nehmen hat.

Welches Wir Unsern getr. Land-Ständen in gn. Resolution melden wollen, denen Wir im Uebrigen sammt und sonders mit Churfürstliehen Gnaden zugethan verbleiben."

Die Deputirten der Städte an den Kurfürsten. s. d.

[Protestiren gegen den Versuch der Ritterschaft, den Knrfürsten von der Accise durch die Offerte der 24.000 Thir, abwendig zu machen-

"E. Ch. D. gu. Resolution vom 12. April haben wir mit unterth. Reverenz erhalten und gehorsamst überlegt, bedanken uns hierauf unterth. vor alle Churf. Gnade und landesväterliche Vorsorge und insonderheit dass E. Ch. D. nicht allein die offerirte 24,000 Thlr. den Städten zur Sublevation eintheilen, sondern auch zu fernerer Hülfe gu. Vertröstung thun lassen wollen.

Wir an nnserm Ort, als öfters unterth, angeführt worden, haben zwart keinen hessern und nach itziger Beschaffenheit erspriesslichern und christlichern Modum Contribuendi wahrnehmen konnen, als die allgemeine und in der gn. Proposition so landesväterlich recommendirte Zutragung: seind gesichert, dass der Herren von der Ritterschaft dawider gesetzte Rationes, da sie uns communicirt waren, beständig abgelehnt und soviel remonstrirt werden könnte, dass dem Interesse des Landes und der Commercien die General-Mittel gar nicht schädlich fallen, wir müssen aber nunmehro alles, wie es E. Ch. D. gn. veranlassen, mit nnterth. Devotion veneriren, hierhei doch gehorsamst bezengen, dass durch die 24,000 Thlr. oder wenige geringere Modos dem notorischen Unvermögen der Städte nicht abgeholfen werde -- befürchten vielmehr, dass, da die Quoten und Quanta und der itzige Modus zum meisten Theil heihehalten werden soll, die Städte nach wie vor formidahel und fremde Einwohner abgeschreckt bleihen mächten

Gleich wie wir aber noch hierinnen einige unterth. Hoffung extzen, doferne E. Ch. D. ohne einzige Exemption bei allen und jeden, auch den Bischöflichen und Amts- und Ritterschaft-Städten nach dem gebors. übergebenen Ansehlag zur Suhlevation der liegenden Gründe die General-Mittel unter Administration der Städte einzahltren beständigst und gn. belieben wollten, dass, wo nieht in toto, doeb in tanto Erleibterung sich finden und also nach nnd nach mnd insonderheit da E. Ch. D. selbst von dem Quanto annehmliche nnd so oft desiderite Erlassung gn. widerfahren lassen wollten, das Land und die Städde zum Aufnehmen wiederum kommen könnten: Also bitten wir auch in Unterthänigkeit, E. Ch. D. geruben gn. unsern so oft widerbulten demthügsten petitis zu deferiren und itztgemelten pracsuppositis nach die General-Mittel mit Zelegung der Amts- und Bischöflichen Städte, wie auch der Herrschaft Storckow und Beeskow ohne einige Exemption unter Administration der Städte, aller Contradictionen so deshalh auf Seiten der Ritterschaft anhracht werden mechen ungeschet, nachdrücklich einzuffuhren und fest zu setzen:

- 1. Weil E. Ch. D. landesfürstliches hobes Amt solches bei gegenwärtiger Beschaffenheit des Landes erfordert;
- Weil die Specialeinführung der General-Mittel nirgendwo verboten,
- Sondern vielmehr in dem Quotisation-Recess selbst gleichwie einem jeden Stande, also auch den Städten freibehalten worden seind;
  - Weil auf einige H

    ülfe, so von alle und jeden in den St

    ädten Consumirenden erfolgen muss, die Billigkeit selhst dringt;
    - 5. Alles nnrt zum Versuch,
    - Auf gewisse Zeit,
  - Und zwart mit ausdrücklichem Reservat, dass hierdnrch keine Privilegien gekränkt werden sollen, introducirt und eingerichtet wird;
     Weil die offerirte und gn. acceptirte Summe der 24,000 Thir.
- das Werk, wie die notorische Wahrheit selhst bezeugt, nicht beben oder E. Ch. D. landesväterliche Intention erreichen;
- Die Städte auch grössere nnd mehr zuträgliche Hülfe haben würden, wenn auf alle und jede Stücke im ganzen Lande durchgehend die Consumtion placitirt wäre;
- Zu geschweigen, dass die Aufhringung der 24,000 Thlr. doch meistentheils die Cburf. Amts- und Städte-Dörfer treffen
   Und die arme Städte unter weit grösserem onere annoch
- liegen bleiben müssen;
  12. Weil hiernächst Storckow und Beeskow nach E. Ch. D Ent-
- Weil hiernächst Storckow und Beeskow nach E. Ch. D Entscheidung einem Corpori zugelegt werden können;
- Auch die Bischöflichen und Amts-Städte weder im Quotisationnoch einigem andern Recess praecise zu dem Contingent der Ritterschaft gewidmet seind;

- Und hiehevor hesage unterschiedener Recesse und Rechnungen dem Corpori der Städte zugetragen haben;
- Anch an ihm selbst billig, dass Städte anderu Städten succurriren;

Und 16. nachdem die Ritterschaft selhte zu ihrem Contingent eine geranme Zeit genossen, solche auch wiederum dem Corpori der Städte zu Hülfe angezogen werden.

Die veranlasste Commission, gn. Churfürst und Herr, nehmen die Städte mit unterth. Dank an, seind hiebel gesichert, dass sellnt den erbärmlichen Zustand der Stütte, und wie Sie bei itzigem Mode und Quanto, da monatileh mehr und mehr ansfallen und die Last doch den Uebrigen aufgebürdet werden soll, nothwendig zu Grunde gehen müssen, an das helle Tageslicht legen werde.

Gliechwie aher unsere Heimgelassene nelst nas der nnterth. Indfinung leben, E. Ch. D. solehe Commission dergestalt gn. einzurichten gerühen werden, dass alles ohne grosse heschwerliche Kosten, ohne Kränkung der noch übrigen Freibeit der Städte und ohne grössere Zerfallung mit unsern Mit -Ständen gesehehen möge. Also bitten wir auch gehorn, dass E. Ch. D. Dero hochanschnlichen Herren Räthe in jedem Haupt-Kreise, als der Mittel-, Alten- und Nen-Mark, zn Commissarien zu verordnen und, wie es auch vor diesem gehalten worden, einige von den Haupt-Stätten zu adjungfren: Und im Fäll die Herren Mits-Stände über alles Vernauthen bei den Commissionibus mit zu sein prätendiren möchten, alsdann reciproce den Städten bei Untersuchung der Kreise ihre Deputatos zu haben frei und zuznlassen gn. geruhen wollen.\*

Die Anwesenden Deputirten der Ritterschaft an den Kurfürsten.

Dat. Berlin 13, April 1667.

[Nochmaliger Einspruch gegen die Accise.]

7.

Die Proposition habe nur ihre Einwilligung zur Beihülfe oder Accise 23.April. in den Skidden verlangt; ihrer Instruktion gemäss hätten sie sieh gegen die Accise erklärt, die im Grunde den Landmann am schwersten treffe. Sie hofften, dass der Kurfürst demgemäss verfahren werde.

"Und gelanget demnach an E. Ch. D. der Anwesenden Deputirten unterth, und flehentliches Bitten, Sie geruhen gn. dem Aufsatz des künftigen Recessus ausdrücklich einverleihen zu lassen, dass durch solche nuterth. und gebors. Offerirung der 24,000 Thir. die schädliche



und gefährliche Versuchung der General-Mittel oder Accise ganz ausgetilgt und weiter nicht auf die Bahn gehracht, vielweniger dem
Städlen verwilligt werden, — einige Auflage, es sei auf was es
immer wolle, zu schlagen, weil der Landmann dadurch doch oblique,
we uicht directe, nuter ein neues Onns gezogen und beselwert wirdt.

Und lehen die Deputirten der tröstlichen Zauersicht, E. Ch. D. werden Dero getr. Ritterschaft so unge, nicht erscheinen mot sie triplice onere graviren, da die Städte auf solche Art triplici favore angesehen werden, welches alles doch, wie wol zu Ritchten, nur vergeblich angewendet sein wird, wo die Visitation und darüber gemachte Verfassung nicht das Beste thut. Unterdessen werden die Deputirte am thelsten daran sein, hätten es auch weder gegen ihren Heimge-lassenen, noch gegen der Posterität und ihrer selbst eigen Gewissen nicht zu verantworten, wann Sie, anstatt da Sie mit so starken Instructionibus ahgeschicket, um Linderung des monatlichen Quanti anzuhalten und das Aceise-Wesen aufs Kräfligste zu hintertreiben, numehr aher noch 24,000 Thir. dazu, wiewoh nur suh spe ratificationis, verwilligt und das Laud dem wucherlichen Uehersatz der Städte, wie sie hereits ohne das genug thuu, unterwärfe machen sollten

In desseu allen Betrachtung nud weil Wir ohne das zu einem enhern uns erklärt, als E. Ch. D. ga. uns vorgeschlagen, indem wir das vor die Städte geforderte Anlehen zu E. Ch. D. freien Disposition auf 'gewisse Masse gestellt, so setten zu Derselben Wir die unterth. Zuversicht, Sie werden die unserseits hedungenen conditiones ga. annehmen, die vorhin gegehene Erklärung in eine graßigere verändera und hierüber einen Recess anfesten, vorher oher das Project uns communiciren lasseu, dannit diese so wichtige Sache, worin der Ritterschaft zeitliche Glückseligkeit sich grossentheits gründet, eigentlich gefasst werden, dass man sich bestänlig darauf verlassen können;

Da Wir dessen gewiss versichert, dass Unsre Heimgelassenen lieher die Sache Gott hefehlen werden, als in einige Einführung der Accise zu verwilligen, hevorab wann noch eine so grosse Summe Geldes dabei sollte aufrehracht werden."

> Der Kurfürst an die Deputirten der Ritterschaft. Dat. Cöllin a./Sp. 15. April 1667.

1667. [Auseinandersetzung der beschränkten Accise-Einführung.]
25. April. — Sonsten können S. Ch. D. nicht ermessen, aus was

"— Sonsten können S. Ch. D. nicht ermessen, aus was Ursachen die von der Ritterschaft über die von deuen Städten gesuchte Modos Contrihuendi sich so hoch zu heschweren hahen, anerwogen dieselhe dem Lande fast keine oder doch geringe und unempfindliche Beschwerden verursacht und nur grössern Theils auf die Einwohner der Städte redundirt, zudem nur auf eine geringe Frist und damit die Armuth in etwas suhlevirt werden konne, von Sr. Ch. D. verwilligt worden ist; welche auch bei künftiger Untersuchung und wann sich dahei finden wird, dass die Städte ohne dem zu ihrem Quanto wol gelangen können oder sie diese Mittel nicht zu ihrer Verhesserung anwenden würden, wieder abgeschafft und anfgehoben werden soll --

## Consumtions- und Accise-Ordnung d. d. Cölln a./Sp. 15. April 1667. 1)

1667.

Die Accise, die mit dem 1. Juni ihren Anfang nehmen soll, betrifft 25. April, alles Getränk, Brod, Fleisch, Nutzvieh, Salz (4 Gr. pro Tonne), Saatgetreide (1 Gr. pro Scheffel), daneben als Personalsteuer Künstler, Handwerker, Tagelöhner (letztere mit 12 Gr. pro Quartal) und Gesellen (8 Gr. pro Quartal) "Und soll jedweden Orts Magistrat nach Befinden und billigmässiger Proportion hierin anstellen: Jedoch soll dieser letzte Modus wegen der Handwerker und Tagelöhner nicht ehender ad effectum gebracht werden, bls aus denen General-Mitteln eine würkliche Erleichterung erfolgen kann, dannenhero dieselbe, wie anch die Kauffente, Materialisten und Krämer nach dem itzigen Modo von allerhaud Handlung und Nahrung zutragen, die Gesellen der Handwerker aber vom 1. Junii hierzn concurriren müssen. Wie dann auch sonsten and bis dahin aus diesen General-Mitteln eine Sublevation eintreten kann der ordinarins collectandi modus an jedwedem Orte verbleibt, anch durch denselben dasjenige, was ans der Accise nicht erfolgen kann, ferner eingebracht werden muss".

#### Kurfürstliche Declaration des letzten Abschieds d. d. Cölln a./Sp. 15. April 1667.

"S. Ch. D. hahen Ihr unterth. vortragen lassen, was Anwesende 25, April. Deputirte von Prälaten, Grafen, Herren und Ritterschaft der Mark Brandenburg bei der von Sr. Ch. D. ihnen ohnlängst gn. ertheilten Verahscheidung unterth, erinnern und hitten wollen.

Soviel nun anfänglich die ohnbedungene Acceptation der von denen Deputirten Sr. Ch. D. zu Dero freien Disposition unterth, offe-

<sup>&#</sup>x27;) Abgedruckt bei Mylius IV, 3, 91 ff.

rirten 24,000 Thir. betrifft, da versehen sich S. Ch. D., dass, gleichwire die Deputirte die Notwendigkeit und Billigkeit dieses offerti gaugsaam begriffen, also deren Principales und Committentes solche auch nicht weniger begreifen und die von den Deputirten gethane Offerte vollkommenlich rätigleien und genehm halten werden, zumal dieses nur auf ein Jahr angesehen und S. Ch. D. der Hoffnung leben, dass die Zeiten sich dergestalt veranlassen werden, damit dem Lande mit einiger feruserer Sublevation und Verringerung des Quanti gefügt werden könne, im Uebrigen aber der Quoissiona-Recess in salvo verbleiben und Die von der Ritterschaft bei ihren Immunitäten, Rechten und Gerechtigkeiten allerlünge seschlitzt naf gelassen werden.

Sonsten können S. Ch. D. nicht ermessen, aus was Ursachen Die von der litterschaft über die von deene Städten gesuchte Modos Contibuendi sich so hoch zu beschweren haben, anerwogen dieselbe dem Lande fast keine oder doch geringe und unempfindliche Beschwerde renrascht und nur grösserntheils auf die Städte redundirt, zudem unr auf eine geringe Prist und damit die Armuth in etwas sublevirt werden könne von Sr. Ch. D. bewilligt ist, welche auch bei kuftiger Untersachung und wann sich dabei finden wird, dass die Städte ohnedem zu ihrem Quanto wol gelangen können oder sie diese Mittel nicht zu ührer Verbesserung anwenden würden, wieder abgeschaft und aufgehoben werden soll.

S. Ch. D. leben daher der Zuversicht, die von der Rittenschaft werden dieser geringen Aceise halber keine fernere Contradiction machen, sondern denen Städten gönnen, dass sie sich dadurch in etwas erholen und desto besser mit Beihringung ihres Contingents nachkommen Künnen."

Die Deputirten der Ritterschaft an den Kurfürsten. Dat. Berlin 16. April 1667.

[Bitton, die aufrührerischen Bewegungen einiger Bürger zu Stendal und in andern Städten der Altmark zu reprimiren.]

1667.

26. April. "E. Ch. D. leben wir zu allen unterth. gehors. Diensten in pflichtschuldigster Devotion und Trenen stets bereit nad wird Deroselben zweifelsohne bekannt sein, welchergestall seit der Zeit, da E. Ch. D. unlängst den nenen Modum Contribuendi, in den General-Mitteln oder Aceisen beständiget, gn. vorgesehlagen, sieh bald einige unrichtige Leute in den Städten herfürgeihan, welche den gemeinen Mann.

Gilden und Gewerke an sich gezogen und nachdem sie von denenselhen allerhand Vollmachten expracticiret, nicht allein in vielen Sehriften, darinnen sie nomine der Bürgerschaften die Einführung der General-Mittel ohne Unterschied nrgiret, unsre Heimgelassenen und uns mit vielen schimpflichen Formalien angestochen, sondern auch wider die Magistratus in den Städten viele nnverantwortliche Dinge, welche zu nichts anders als Tumnit und Aufruhr angeschen gewesen. vorgenommen, insonderheit aber theils Deputirte der Räthe in Städten, beides hin und wieder in den Kreisen, als auch gegen E. Ch. D. in scriptis angegossen, oh colludirten sie mit den Ritterschaften, dahin zu laboriren, dass die Accise nicht möchte eingeführt werden. Insonderheit aber laufen aus der Altmark hei den letzten Posten Zeitungen ein, wie die alhier anwesende Deputirte von den Magistratibus der Städte daselbst durch die Relationes, welche zween Stendalische Bürger, die in expracticirter Vollmacht der Gilden und Gewerken in selbigen Städten sich von Anfangs dieses Conventus alhier aufgehalten, den Bürgerschaften abgestattet, in simili aufs heftigste denigriret und aufgetragen worden und dass in einigen derselben Städte die von den Stendal'schen Urhebern sehr eingenommene Bürgerschaften sich dahin verhunden, dass sie denen zur Betreihung der restirenden Contribution sich alda hefindenden Executoribus die Hälse brechen und durchaus keine Contribution, sondern nur die Licenten gehen wollten. Wir haben auch zum Theil von einigen zu der Ritterschaft gehörigen Flecken und Bauerschaften erfahren, dass dergt. Gift ihnen ebenmässig beigehracht ist und sie von keiner Contribution mehr wissen und hören wollen.

seits Unterthanen sowol in Stüdten als auf dem Lande von allen Conventienlis und demjenigen was nnr zum Aufstaud einigen Anlass und Verdacht geben kann hei biehster Strafe ab. und zu schuldigem Respect und Gehorsam gegen ihre vorgesetzte Übrigkeiten auf dem Lande und in Stüdten anzumahnen and dass mas eigentlich wissen mod erfahren möge, welche diejenige sein, so die einfältigen und unwissenden Leute in Stüdten und und dem Lande ihres intendirenden Privat-Nutzens halher dergestalt mit allerhand Einbildungen heuurnhigen und aufwiegeln und unter den Statibus des Landes so schändliche diversiones und separationes erregen, denen Churf. Über-Gerichten und Regierungen, auch allen und jeden Magistratibus jedes Orts in solehem Edieto ernstilte anzubefelhen, dass sie darauf feissig inquiriren und die Autores soleher höchst gefährlichen Dinge zu gehührender Straferichen sollen um missen."

Der Ober-Präsident Schwerin an die Anwesenden Deputirten. Dat. Cölln a./Sp. 15. April 1667.

[Die 24,000 Rthlr. zu freier Disposition. Die Einführung der Accise in Städten nur versuchsweise und auf ein Jahr.]

1667. 25, April.

 S. Ch. D. za Brandbę, p. p. haben fhro naterth. fürtragen lassen, was Anwesende Depatirte von Prälaten, Grafen, Herrn und Ritterschaft dieser Chur und Mark Brandenburg bei der von Sr. Ch. D. ihnen ohnlängst gn. ertheilten Verabscheidung unterth. erinnern und bitten wollen.

So viel nun anfinglieh die ohnbedaugene Acceptation der von denen Deputitre Sr. Ch. D. zu Dero freise Disposition nuterth. offerirten 24,000 Rithr. betrifft, da versehen sich S. Ch. D., dass, gleichwie die Deputitre die Nothwendigkeit und Billigkeit dieses offerti genugsam begriffen, also deren Principales und Committentes solche auch nicht weniger begriffen und die von denen Deputitren gethane Offerte vollkommentlich ratificiera und genehm halten werden, zumaln dieses nur auf ein Jahr angeseben und S. Ch. D. der Hoffnang loben, dass die Zeiten sich dergestatt veranissen werden, damit dem Lande mit einiger ferneren Sublevation und Verringerung des Quanti gefügt werden könne, im Uchrigen aber der Quotastion-Recess in salvo verhleift und die von der Ritterschaft bei ihren Immunitäten, Rechen und Gerechtigkeiten allerdings geschättt un gelassen werden. Sonsten k\u00e4nnen S. Ch. D. uieht ermessen, aus was Ursachen die von der Ritterschaft über die von denen Si\u00e4den gesuchte Modos Contribuendi sieh so hoeh zu beschweren haben, anerwogen dieselbe dem Lande fast keine oder doch geringe und unempfindliche Beschwerle verursacht und uur gr\u00f6sseren Theils auf \u00dfe Ehrwohner der Si\u00e4den redundiret, zudern aur auf eine geringe Frist und damit die Armuth in etwas subberit werden k\u00f6nne, von Sr. Ch. D. verwilligt ist; welche auch hei k\u00e4nftiger Untersuchung und wenn sich dabei finden wird, dass die Si\u00e4den donne dem zu ihrem Quanto wod gelangen k\u00f6nnen oder sie diese Mittel nieht zu ihrer Verbesserung zuwenden wirden, wieder abeschaft und anferbohen werden soll.

S. Ch. D. leben demnach der gm. Zwrersieht, die von der Ritterschaft werden dieser geringen Aeeise halber keine fernere Contradiction machen, sondern denen Städten vergönnen, dass sie sieh dadurch in etwas erholen und desto besser mit Beibringung ihres Contingents nachkommen Konnen."

Die Anwesenden Deputirten der Ritterschaft an den Kurfürsten. Dat. Berlin 17. April 1667.

1667.

Die Einführung der General-Mittel in Städten sei von der Ritterschaft 27. April. mit dem Darlehen von 24,000 Tblr. besetligt. Sie bäten, eine Visitation der Städte nach beigelegtem "Project" vorzunebmen, ehe man zur Einführung des Neben-Modi Colligendi sehreite.

Bei des Kurfürsten Abwesenbeit batten die auwesenden Deputirten ihn reillich nicht ferner mit Petitionen belästigen vollen, doch könnten sie nicht gat sich bierüber seblüssig machen, ebe sie nicht von übren Heimgelassenen Special-Instruktionen eingeholt hätten; sie bätten daher auf 7 bis 8 Wochen nach Hause entlassen zu werden, am dort übren Principalen die Lage vorzastellen, die gewiss, wenn sich ans der inzwischen nach ihren Project vorgenommenen Untersachung der Städte deren Bedürftigkeit ergäbe, das Ihrige than wirden vorbebaltlich ihrer speciellen Preibeiten.

#### Unvorgreifliches Project der Ritterschaft.

Punkt 1-10 betrifft die Statistik der Einwobner, Grundstücke, Nabrungszweige.

11/12. Wie viel Brankrüge zu der Stadt gelegen? Wer selbige mit Bier verlegt?

Wie die Städte ihre Contributionsanlage und Ausschläge machen?
 Mater, z. Oesch, d. G. Kurfürsten, X.
 35

- - - - Cough

16/17. Und oh die Bürgerschaft sich von den Einwohnern darüber Rechung legen lasse?

18. Oh wüste Stellen, von Contribntionsfählgen erworben, neu hesteuert würden?

19. Oh die Contribution usch eines Jeden Vermögen eingerichtet und eine durchgeheude Gleichheit gehalten werde?

20/21. Die Statistik der Aussaat.

22/23. Wie hoch die Zahl der Mitglieder des Raths and ob sie nicht zn verringern?

24. Wie hoch die Salaria?

25. Wie viel eine jede Stadt noch Schulden über sich habe?

26. Ob Rath and Bürgerschaften Streitigkeiten haben und worinnen sie hestehen? 27. Oh die Unkosten, wann der Rath Rechtssachen führt, aus der

Contributions-Kasse genommen werden? 28-32. Ueher die Freiheiten Neuanziehender und Nenbauender.

33. Wer die etwa zur Stadt gehörigen Dörfer, Vorwerke etc. verwalte

und den Nutzen davon nehme? 34. Oh auch, so einiges Uebermass, solches zn der Städte und Bür-

gerschaft Besten augewendet werde? 35. Oh nicht nnhebaute wüste Stellen, Gärten etc. hesser hillig an einzelne Bürger ansgetheilt und das Geld zu der Contributions - Cassa ge-

hracht werde? 36. Oh in den belegten Städten Gleichheit mit der Einquartirung gehalten werde?

37. Ob nicht die monopolia gänzlich zu kassiren?

Folgen Vorschläge für die mit der Untersuchung der einzelnen Kreise event, zu hestellenden Commissarien,

Die Deputirten der Rittersehaft an den Kurfürsten, s. d.

(Dem Postscript der Geh. Räthe vom 22. April beigelegt.)

(Bitteu um Vertagung auf 7-8 Wochen, die Heimgelassenen zur Bewilligung des Hülfsgeldes zu dispouireu.]

1667. "In tiefster Ehrerbietung, welche die allerverpflichteste Vasallen Ende Apr. ihrer Herrschaft schnldig, legen wir diese Schrift vor E. Ch. D. nieder. Gn. Herr, wir nehmen nnser Gewissen aus aufrichtigem Herzen zu Zengen, dass nach der Ehre Gottes, welche billig der Hauptzweck menschlicher Geschäfte ist, wir bei dieser unsrer Versammlung unsre Gedanken und Vorhaben auf E. Ch. D. hohen Respect, nnsern rechtmässigen Gehorsam und Erhaltung der Wolfahrt des gemeinen Wesens

gerichtet haben; wiewol solches ohne das aus unsern Handlungen, wenn dieselbe erwogen werden, gnugsam herfürleuchtet.

Denn da E. Ch. D. uns die Wahl gelassen, entweder den Städten mit einem Darlehen auszuhelfen oder in die Einführung der also genannten General-Mittel unter einem vielleicht uns vortheilhaften Belinge zu verweilligen; haben wir zu Beliebahtung uwer hisber so fest gestandenen Verfassungen und zu Verhütung der Unordnung, wie auch fortwaligen Beschwerungen, die unter den Städten selbst erwachsen und sich mehr nun duerh duffen wirden, wenn die Aeeise zum Vorsehein käme, eine ansehnliche Geldpost von 24,000 Rithirn. ohne Absehn einiger Wiederforderung E. Ch. D. unterth. dargebeten und zu Dero gn. Wolgefällen gestellt, wie Sie dieselhe unter die notleidendste Städte verheiten wollten, der unterth. Zurechsicht, wie wirk denn auch nach Anleitung der ergangene Schrift uns vorbehalten, dass nas solehes an unsern wöhlergehrachten Rechten und Grundgesetzen unschädlich sein und die auf unser Seiten bedungene Conditiones würden aangenommen werden.

Nun haben auch zwarten E. Ch. D. in der ertheilten Resolution uns versiehern lassen, dass es allerdinges hei dem Quotisations-Recesse verhleiben sollte, welches wir nochmals in schndligster Dankbarkeit erkennen, allein es ist in derselben, wie auch darauf erfolgten Declaration uns und noch viel weniger unsern Heimgelassenen der Zweifel, oh nicht hierafachst die General-Mittel möchten auf die Bahn gebracht und hehauptet werden, nicht henommen, sondere es wird derselbe vergrössert, indem, da wir die gänzliche Abtilgung dieses Modi so vielföltig gesucht, solches mit Stillsedweigen üherzagen wird.

Wiewol nun dieses Anliegen vor sich selbat geong ist, dass with hitten können, E. Ch. D. wollten uns zu unserm conditionaliter gethanen Versprechen nicht pure verhanden sein lassen, so kommt noch dieses darzn, dass E. Ch. D. den Städten etliche Nehen-Modos, um sich dadurch desto besser in Aufrehmen zu hrigen, zalassen wollen, welches alterlei Nachdenken hei uns vernrsacht. Denn wiewol uns der sehrfüllte Aufatzt dereschen nicht können communicit werden, wie emsig wir uns auch darüber hemüht, dass wir eigentlich davon rittellen könnten, vielmehr wir von etlichen E. Ch. D. ornehmen Ministris vernommen, dass E. Ch. D. nicht gesinnt sei, hierdurch das Land einigermassen besehweren zu lassen, so beinden wir doch aus der Eigenschaft solcher Arten, es werden dieselben geschlägen, worauf sie wollen und hoeh oder nichtig gesetzt, dass die Ritterschaft und noch mehr dero, wie auch E. Ch. D. Amts-Unterthanen die sehfädliche Sch Wirkung derselben mit empfinden und die Contribution nieht alleine vor sieh tragen, sondern auch zu der Städte Autheil das Ihrige geben und also rielfaltig leiden müssen, massen sehon alles vor Valvirung der hiesigen Landesmünze aufs höchtste angeschlagen worden, worbei annoch bis auf diese Stunde continuit wird.

Wanu wir dann dergestalt gar unsres Zwecks verfehlen würden, im Fall wir unter stetigen Sorgen einer künftigen General-Accise leben und itze fort ienige species derselben sollten einführen lassen, de wir doch heides zu verhüten und nicht aus Erkenntniss der Notwendigkeit und Billigkeit den Städten zu helfen, sintemal wir derselben Unvermögen nicht grösser als das unsrige befinden, in ohige hohe Post verwilligt, so hätten wir zwar Ursach, unsere Notdurft bei E. Ch. D. ferner anzubringen und Sie der gn. Zuneigung, welche dieselhe gegen Dero getr. Ritterschaft jedesmal blicken lassen, mit bewegliehen Worten zu erinnern; tragen aber Bedenken, E. Ch. D. mit ferneren Instantien als Deputirte anitzo, da wir das Glück nicht haben, E. Ch. D. hohen Gegenwart zu geniessen, heschwerlich zu sein, können gleichwol auch durch unser Stillschweigen unsern Heimgelassenen wider ihren Willen und die Beschwerungen, womit sie uns hei der Ahschickung belegt, nichts vergeben, sondern ersuchen E. Ch. D. inbrünstig, nus gn. zu verstatten, dass wir zum Theil etwan auf 7 oder 8 Wochen uns nach Hause begehen und von dieses so wichtigen Werkes Beschaffenheit unsre Principalen unterrichten. Da wir dann glauben, wann die Untersuchung in den Städten vorgegangen und sie die Notwendigkeit denenselben zu helfen wahrgenommen, dass sie sich hegreifen und E. Ch. D. zu Ehren etwas, jedoch ohne Nachtheil ihrer specialen Freiheit, eingehen werden; welches nicht geschehen möchte, dofern ihre Verwilligung nicht eines erfordert würde. Doch setzen wir dieses nnr in Hoffnung, nicht dass wir etwas Gewisses bekräftigen wollten.

Ehe aher die Untersuchung zu Werke gerichtet ist, werden E.
Ch. D. nicht zugeben, dass weder etwas von den mehr beregten
24,000 Rithra. gefordert, noch jeniger Neben-Modus den Stüdten verhängt werde. Damit deum die Untersuchung ihren Fortgang labe,
senden E. Ch. D. wir unmassegblich einen Amfastz!), wie mit derselhen zu verfahren sei, der Hoffnung, wann demselben nachgegangen
wird, dass sie nicht ohne Nutzen ablanden werde.

Indessen aher erbieten wir uns, jenige nusers Mittels alhier zu lassen, his die Untersuchung auf gewissen Fuss gesetzt, wie es denn

<sup>1)</sup> s. o. S. 545, 546.

iu vorheregter Zeit wol geschehen kann, nusre Heimgelassene darauf wegen der Nebenstücken einen Schlass gefasst, und also alles mit E. Ch. D. gn. Willen geendet werde.

E. Ch. D. werden dieses nicht ungnädig nehmen, weil nicht wir, sondern die Noth alhier das Wort führt, vielmehr uns in Gnaden überall erhören."

Postscript Schreibens der Geh. Räthe an den Kurfürsten. Dat. Cölln a/Sp. 22. April 1667, Die Forderungen der Ritterschaft. Rathen, die Stände zu dimittiren: senden

ein Project sur Instruktion für die Städte-Visitatoren ein.]

1667.

"Auch Durchl. Churfürst, gn. Churfürst und Herr, haben wir das- 2. Mai. jenige, was die Anwesende Deputirte von Prälaten, Grafen, Herren und Ritterschaft der Chur und Mark Brandenburg diess- und ienseit der Oder und Elhe an E. Ch. D. in unterschiedenen Puncten unterth. gelangen lassen, gebührend mit einander verlesen und erwogen,

Soviel nun die begehrte Edicta Publica wider einige unruhige Bürger anhelangt, da werden E. Ch. D. sich gn. zurückerinnern, dass Sie albereit deshalh die Notdurft verordnet und dass was verordnet von den Canzeln verlesen werden solle. Dahere dann bei diesem Punct vor diesmal weiter nichts zn thun sein wird.

Dass für das Zweite die Ritterschaft desiderirt, es möchte E. Ch. D, mit Anschlag- und Einforderung der 24,000 Rthlr. so lange in Ruhe stehen, his die Städte visitirt, halten wir unmassgehig dafür, dass weil dieser 24,000 Rthlr. Bewilligung an der Visitation nicht gehunden, sondern ohne dergleichen Condition versprochen, es könnten E. Ch. D. mit dem Anschlag wol verfahren lassen, und weil nunmehre die Sachen, welche hei dieser Zusammenkunft der Stände abzuthun gewesen, ihre Endschaft vor diesmal so weit erreicht, so hielten wir nicht dafür, dass es nöthig, dass einige von der Ritterschaft sich von hier weg begeben und etzliche alhier verbleiben und der andern Wiederkunft ahwarten, sondern dass E. Ch. D. sie nur in Gottes Namen alle gu. wieder sich nacher Hause zu begeben verurlauhten, dieweil sie doch ihrer eignen Anzeige nach noch mehr Schwierigkeiten mit sich zurückbringen werden."

Die Visitation der Städte endlich sei ja ein "abgeredetes Werk". Sie hatten daher ein unvorgreifliches Concept zur Revision und Resolution durch

ihn beigelegt. Würde es bestätigt, so solle nach seiner Massgabe die Visitation ins Werk gerichtet werden.

Kurfürstliche Resolution auf der Ritterschaft Protest d. d. 6. Juni 1667.

1667.

I.O. Juni. "Sr. Ch. D. zu Brandenbnrg ist dasjenige, was die Deputirte p.p. wegen der verfertigten und Jüngst herausgegehenen Consumtions-Ordnung erinnert haben, mastfanlich vorgetragen worden.

Gleichwie nun S. Ch. D. sich nochmals gn. erinnern, dass die sämmtliche Ritterschaft nicht denen Städten, sondern Sr. Ch. D. die 24,000 Thir. in diesem Jahre unterth. gewilligt, so hefremdet es Deroselben nicht wenig, dass sie solches - nunmehro revoeiren - wollen, zumaln auch die Ursachen, so sie desfalls anziehen, ihnen schon oftmals dergestalt widerlegt worden, dass sie mit Bestande dargegen nichts einzuwenden gehabt und daher S. Ch. D. dieselbige alhier zu wiederholen für unnöthig halten. Es wollen S. Ch. D. auch zum Ueberfluss dieselbe nochmals gn. versichert haben, dass die Einführung einiger geringer Consumtions-Mittel auf eine kurze Zeit ihnen im geringsten nicht zum Praejudiz gereichen solle, und wann sich auch bei der Untersuchung, welche S. Ch. D. bereits angeordnet, finden wird, dass die Städte ohne das mit ihrem Contingent wol auskommen können, wollen S. Ch. D. alsofort solche Verordnung machen, dass die Ritterschaft daraus verspüren wird, dass S. Ch. D. hierunter uichts andres als des Landes allgemeine Wolfahrt zum Zweck gehaht,"

Demnach begehre er, dass sie sofort und unverzüglich die Eintheilung machten, widrigenfalls werde er dieselbe selbst einrichten lassen müssen.

Die Anwesenden Deputirten der Mittelmark- Uekermark- und Ruppinischen Städte au den Kurfürsten. sine dato.

[Nochmalige dringende Bitte um Einführung der General-Mittel im ganzen Lande und Anfaebung der direkten Stenern.]

Juni, "E. Ch. D. haben auf einigelaufene vielfältige Querelen einiger Haupt- und Incorporitten Städte durch unterschiedene Decrete gu. anhefohlen zu überlegen und unser unterth. Bedenken zu eröffnen, wie uns allerseits geholfen werden könne.

Daranf wir uns auch anitzo gehorsamst zusammengethan und

sobald notorisch befunden, dass wo nicht alle, doch die meisten Städte nicht allein durch unzählbare Unglück und vielfältigen Abbruch der Nahrung, sondern auch vornehmlich durch die seiter Ao. 1626 bis daher angehaltene Kriegestroublen, so ihnen in Brandsehatungen, feindlichen Occupirungen, Einquartirungen, Marchen und Contramarchen, und insonderheit in der in die vierzig Jahr continuitien hohen Contrihmtion-Last zugestossen, dergestalt enervirt und depopuliret sind, dass nichts als die äusserste Armuth noch übrig, und bei ferner anhaltenden Quanto und Modo Contribuendi nichts gewissers als dir Totalrriuh der Städte in Kurzuen erfolgen werde.

Gleich wie wir nun genau und sorgfältig alle Baschaffenheit und Umstände überleget, also sehen wir auch nichts anders ah, als dass blos zu E. Ch. D. Füssen die notrisiehe Noth in tiefster Unterthänigkeit niedergelegt und sowol in Linderung des Quanti als Aenderung des Modi Contribuendi Ch. hohe Hülfe mit gehorsamster Devotion gesucht werden müsse.

Und weil, gm. Chmfürst und Herr, die Last anch nach nathrlicher Anweisung gemein sein soll, wann viele zutragen und coneurriren, solche desto leichter wird, der hisherige Modus Contribuendi nicht allen das commune onus zugelegt, die hiegende Güter, darinnen sonst auch bei vernfüßen Heiden der Reichthum oder das Vernögen eines Landes hestehen soll, unwerth, ja desolat nnd das Land fast formidabel macht:

Dablingegen aher die General-Mittel, wenn sie sonder einige Exemption und Restriction mad ohne mit beilaufender monatiliere Contribution sind, die Last nater viele einthelien, die Güter und de-pauperirte Contribuenen subleviren, mit Göttlicher Hulfe Einwohner auloeken, in vielen Provincien auch in der Nachbarschaft mit ziemliehen Nutzen eingeführt und den Landes-Verfassungen im geringsten nicht eutgegen, sondern vielmehr, wann E. Ch. D. sie gn. genehmhalten, allerdings gemäss sind:

Als bitien Wir in aller Unterthänigkeit, E. Ch. D. geruhen, der armen agoniärenden Städte sich gn. zu erbarmen und nicht allein die General-Mittel ohne einige Exemption und Freiheit, wie sie Namen haben mögen, aus hoher Landewstierlicher Vorsorge, zum Versuch auf gewises Jahre, unter Administration des Landes, generaliter zu gänzlicher Hebung aller Contribution, Einquartirung und ander Kriegeskosten einzuführen, sondern auch alsalam mit anderer monatlichen Contribution und militarischer Zutragung das Land in Ch. Gnaden landewstärelich zu verschonen. E. Ch. Dehl. hoher Gnade unterwerfen wir uns hlos in tiefster Demuth und seind demütigst vorsichert, dass solche Clemenz viel tausend Seelen mit nuterth Dank aufuchmen nut vor E. Ch. D., Dero hochherzgelichte Gemahlin und hochwerthesten Chur-Prinzen langes Lehen und glückliche Regierung desto inhrünstiger zu beten verhaunden und bereit sein werden.

Kurfürstliches Rescript an den Ober-Licent-Einnehmer Joh-Adam Preunel. Dat. Cölln a/Sp. 14. Juni 1667.

1667. 24. Juni.

. Nachdeme die Ritterschaften die wegen derer unterth. offerirten 24,000 Thlr. gewöhnliche Ahtheilung üher 2000 Thlr. his dato noch nicht herausgegeben, als lassen S. Ch. D. zu Br., unser gn. Herr, Dero Rath md Oher-Lienet-Einnehmer Johann Adam Preuneln hierdurch in Gnaden anhefelhen, dass er die Assignationes vor die Soldatesque wegen laufenden Junii nach voriger Ahtheilung ohne fernern Verrug ausfertigen und ein jeder Stadt volles Contingent, gleichwie im vorhergehenden Majo, gobörigermassen anweisen lassen soll.\*

Die Deputirten der Ritterschaft an den Kurfürsten, sine dato.

(Praesentatum 5. Juni 1667.)

[Protestiren gegen Einführung der Accise in den Städten neben der Erhebnung der 24,000 Thir. Dispositionsgelder.]

1667. pr.15.Juni

ai .— Demnach die Deputite zu dem noch stehenden Laudtage von E. Ch. D. gr. verurlaubet, ihren Heimgelassenen von den Tractaten und was von Zeiten zu Zeiten dahei passirt sei wegen des vorgesehlugenen neuen Modi der Aceisen Ri-lation abzustatten, hahen sie solicies schuldtigstermassen verrichtet, und seind darther die Heimgelassenen zum höchehen erfreut, sagen auch E. Ch. D. unterth. Dank, dass Sie fort zu Anfang eine solich hochrithmilen und rechtmässige Resolution von sich gegoben, dass Sie der Ritterschaft die Aceisen aufzudrüngen und im ihren wollerlagiten Privilegien und competitunder Immunität noch wider den Quotisations-Recess zu graviren oder im geringsten beeinträchtigen zu lassen nicht gemeint wären." (Nach der Recapitulation der bisherigen Verhandlungen, die zur Bewilligung der 24,000 Thi. geführt, dahren sie forti.) 0.h nun zwar solehes Er-

hieten von E. Ch. D. ga. auf- und angenommen worden, so seind sie doch mit sonderharer Betrühniss von deene zurückgelangten Deputatis herichtet, hahen's auch aus der in währenden Tractaten, sonder dass sie etwas davon erfahren können, verfertigten und nunmehr herausgegehenen Comsumptions-Ordung ersehen, dass dennoch den Stüdten viel Nebenstücke zum Vorteil noch vor geendigter Untersuchung und ergangener Erkenntniss, oh solches nöthig sei oder nicht, sollen eingeführt werden; worüber sie ums aufgetragen, diese Schrift in ihrem Namen zu stellen und darinnen dero erhehliche Gründe, warum sie nicht dazu stillsehweigen können, auzuführen.

- 1. Anfanglich orinnert E. Ch. D. Dero getr. Rittersehaft der vorgegangenen Handlung und wie die Deputirten immer etwas verwilligen w\u00e4rden; h\u00e4tten; auch nicht zu verantworten gehabt, wenn ihnen Mittel das Wesen und alle Zuheh\u00f6rmg der Accise g\u00e4nzillen sollte getilgt werden. Und hoffen daher, E. Ch. D. werde nicht zugeben, dass Dero getr. Rittersehaft, da sie von den zweien vorgeschlagenen Mitteln eines erw\u00e4hlt, in der Zuversicht, das ander, als die Accise, dadurch zu hintertreihen, nunmehr mit beides sollte belegt werden, sintemal es scheinen w\u00fcrde, als wann die Ritterschaft ein Grosses nm E. Ch. D., dessen sie sieh gleichwol nicht hesinnen k\u00f6nnte, verschuldet, daher in dieses zur Strafe wiederführe, allermassen sohon die St\u00e4tte frein dieses zur Strafe wiederführe, allermassen sohon die St\u00e4tte frein lockten, dass sie ein wichtiges Werk wider die Ritterschaft erhalten haben.
- 2. Dann es befinden vor's Ander unsre Committenten, wasmassen sie und ihre Untorthanen nicht allein die Accise per indirectum, indem sie diejenige vorhin schon gnugsam beschwerte Stücke, worauf selhte geschlagen worden, unentbehrlich haben und grösserntheils aus den Städten holen müssen, werden geben und also mit einem dreifachen onere contributionis helegt werden; aldieweil sie vor's Erste ihr ordinarium Quantum juxta Quotisationis Recessum von der itzigen monatlichen Krieges-Contribution über sich behalten, danebst zu der Städte Suhlevation der 24,000 Thlr. |: dasjenige unherührt, so sie eine geraume Zeit hero monatlich mehr als die Städte entrichten müssen : welche oertis enm reservatis und ausser denen niemals purè eingegangen worden, aufhringen und darüher die Accise noch sollten tragen helfen, sondern auch diejenigen von Adel, die in Burglehnen und Bischöflichen Freiheiten wohnen, ausdrücklich unter die Acoise gezogen werden, da doch soloher Örter und dero Besitzer Immunität vermöge der vorhandenen Verfassungen und hergebrachten Gewohn-

heiten der andern von der Ritterschaft ihrer gleich geschätzt und niemalen, auch hei den verwirrtesten Zeiten, angegriffen worden.

- 3. Woraus sie Drittens besorgen, dass nach und nach unter der Hand eines und andere mehr von den Städten werde eingeführt werden, his die General-Mittel litren vollen Wachsthum mit Verderb des Landes erreichen, in welcher Meinung sie daher nm soviel mehr gestärkt werden, weil die Bischöfflich, Amts-nnd Ritterschaft-Städte, wie auch Erhkrüge die Accise ehenfalls sollen entriehten, sintemal dadurch die Verfassung zwischen der Ritterschaft und ihr rugehörigen Oertem einem oder andern zum Schaden klätich aufgehohen wird.
- 4. Viertens hesteht die zugelassene Accise in grosser Unbilligkeit, aldieweil Brauor, Bäcker und Fleischer alles auf ihre Waaren sehlagen, welches der Käufer tragen und dabei von allem, worin sein Gewerh und Nahrung besteht, gehen muss, da im Gegentheil jene nichts dem gemeinen Wesen zum Besten steuern und gleichwol durch diesen neuen Modum von der Contribution befreit werden, zu welcher sie vorhin, als öfters die vermögendste Leute, anschuliches gehen müssen.
- 5. Würden also Fünftens die armen Leute wider E. Ch. E. gn. Willensmeinung noch mehr als vorhin heselwert werden und die Klagen täglich sich mehren, wie dann schon dieselhe, da sie von der Beschaffenheit der Accise gehört, heftig darüber geseufzet.
- 6. Unter dem Vorwand der Aceise wirden Sechstens alle Handwerker ihre Waaren heftig steigern, dass der Landmann und andere, die ihrer hedürften, sie doppelt würden hezahlen oder mit Ungelegenheit dieselhe von fremden Oertern holen missen. Und oh man swarten diesem Uchel vermeinte durch Taxordnungen, welche hillig diesem Werke hätten vorgehen sollen, vorzukommen, so weiss man doch, dass dieselhe öfters gemacht sein, ahen riemals einigen Nutzen gehaht und würde daraus nicht andres, als stetiges Klagen und Richten erwachsen. Ja, da auch solche Lente sehon durch gute Gesetze gehunden würden, hielbit doch die Beisorge, dass sie solhe Arbeit verfertigen möchten, die der Landmann mit sehlechten Vorteil und kaum halh so lange als vorhin gehrausehen könnte.
- 7. Siehentes vernehmen sie, dass die Städte selbst sich über de Einfihrung nieht vereinigen k\u00fcnnen, sintemal die bevohutesten eine jede die aus der Aceise gesammelte Mittel vor sieh behalten, die nolieidendste aber und von Einwohnern enthlüsste alles in eine Cassam wollen gebracht hahen.

Daher wird entweder grosse Verhitterung und daraus fliessende



Unordnung unter ihnen entstehen oder die Accise niemalen den intendirten Zweck erreichen; dieweil denu der Ritterschaft daran gelegen, dass der Städte Wesen wol gefasst werde, hätte sie solches notwendig anführen müssen.

Diesem allem nach werden E. Ch. D. unterth. ersneht, dass Sie mit denen von den Deputiten der Ritterschaft auf gewisse und eigentliche Masse nsque ad ratificationem offerirten 24,000 Thlrn. sie andregestalt nicht helegen lassen wollen, als wann die gesammte Ritterschaft und deren Angehörige von der Acciens gäuzlich hefreit sein und verbleiben können, alsdann sie auch nochmalen unterth. erhörig seine, dieselbe auf erfolgte richtige Entheliumg abgehändeltermassen, oh es gleich einem jeden sehwer genng ankommen wird, aufznhringen.

Auf allen widrigen Fall hitten E. Ch. D. wir demutigst die Ritterschaft wider die Städte in puncto Accisarum ordentlich zu hören, weil gleichwol, wie vornangeführtermassen erwiesen, darunter etwas Neuse den Kreisen will zugemutet nud wider den Landtags-Recess de anno 1633 ihnen ein solch onus, dabei sie der Commercirung halher, so sie mit den Städten halten müssen, nicht befreit bleihen können, ohtrudiret werden. Massen wir dann wider die Städte uns unsere Jura salva, integra et illibata hierdurch expresse wollen reservirt und uns nad unsere Posterität dadurch nichts vergelen hahen. —"

Die Anwesenden zum Grossen Ausschuss, wie auch in specie zu dieser Sache Deputirten von Prälaten, Grafen, Herren und Ritterschaft an den Kurfürsten. Dat. Berlin 17. Junii 1667.

[Protest gegen die Einführung der Accise.]

1667.

E. Ch. D. gn. Resolution auf unser vorhin den 11. hj. m. üher 27. Jun. gehenes unterh. und demüttligiste Einbringeu in puueto Accisarum und hegehrten Eintheilung der 24,000 Thir, so mit gewissen cautelis et reservatis usque ad ratificationem der Heimgelassenen offerirt worden, haben wir empfangen, mit unterh. Devotion in pleno verlesen bren und befinden! dieselbe¦ darauf gestellt zu sein, dass E. Ch. D. die publierite Accise-Orduung nicht verändern noch dieselbe, well sie einig und allein zu des ganzen Landes nud also auch zu derer von der Ritterschaft eigenem Besten eingeführt, wieder auf heben, sondern zuworderst die Relationen wegen der Stätte Visitation

gewärtig sein und sich alsdann ferner in dieser Sache erklären, unterdessen aber zur Repartition der eingewilligten und offerirten 24,000 Thir. der Rittersebaft bis zu Ansgang des Monats Augusti Frist geben wollten.

Nun müssen zwar E. Cb. D. wir und unsere Heimgelassenen, wenn ja mit Flehen und nntertb. Suchen ein anderes für diesmal nicht zu erhalten, es geborsamst anheim stellen, was wegen Versneb der Accise in den Städten sie sieb weiter gn. entschliessen wollen; können aber nicht geübrigt sein, mit Wiederbolung voriger Protestationum der ganzen Ritterschaft ibre inra. Wolbefngnisse und rechtliebe Exemptiones, welche ibnen die alte Verfassungen und Landtages-Abschiede, nebst dem so fest gestellten Onotisation-Recessui an die Hand geben, wider die von Städten, so hierunter ein anderes moliren und den Oberstand merklich zu drücken suchen, allerdings nochmaln zu reserviren und vorznbebalten, und geleben der nntertb. Hoffnung, sie werden damit jederzeit zu Rechte gebört werden. -Wir haben aber bei Verlesung dieser itzigen von E. Ch. D. gn. ertheilten Erklärung ganz unvermutlich vernehmen müssen, dass dieselbe von derjenigen weit discrepire, die uns von denen unsers Mittels referirt worden, welche des Herrn Ober-Präsidenten Freiberrl. Excellenz an sich erfordern lassen und ihnen mündlich vorgestellt worden, welche dabin gangen, dass E. Ch. D. sich nnnmehr so gn. berausgelassen bätten, dass Sie die Aceise keinen von Städten aufdringen würden, welche dieselbe nicht gutwillig annehmen wollten, und dass davon absonderlich die Ritterschaft und Aemter, als welche mit den Kreisen ein Corpus machen, wie auch dle Erbkrüge voll befreit sein könnten; da wir dann die gute Nachricht baben, dass der meiste Theil von Städten wider die Accisen mit ihren unterth. remonstrationibus einkommen und die incommoda, so daraus zu besorgen, ganz beweglich sollen angeführt haben, welches wir dann dahin stellen

Unterdessen aber ist der Ritterschaft zum allerböchsten daran gelegen, dass ihre Flecken, Städtlein und Erbkrüger mit einem solehen zur etilehen wenigen von Städten gefälligen Mode Contribuend nicht belegt und dadurch wo nicht per directum, so doch per obliquum von ihrem Corpore abgerissen und mit den Städten zu einer Societät gebracht worden, deme je und allewege von der Ritterschaft in allen vorigen Zeiten widderspruchen und die Avulsion verhätet worden. Gleichergestalt wirde es derselben unverantwortlich fallen, wann sie diejenige, so sieh entweder ex necessitate in Städten auf-

halten oder daselbst mit Freihäusern versehen und mit ihnen in gleieher Freiheit stehen, abandoniren und zulassen wirden, dass dieselbe hires adelishen Privilegii personalis ohne einige erthelite Urrache vertustig und dem arhitrio der Städte übergeben werden sollten. Wir wissen auch, dass die aus den Kreisen anhero geschiekte Deputitre blosser Dinge darin eine Remedirung und Aufhebung der Accisen gehorsanst zu suchen anhero geordnet und es im Burigen in allen Kreisen festgestellt worden, dass sie sich zu dem oondicionato modo und neugen ad ratificationen offeritret 24,000 Thlr. und deren Abtheilung nicht einlassen sollten, weil sie des nuterth, sicheren Vertrauens wären, dass E. Ch. D. sie dawider nicht graviren, noch zu lasseu wirden, dass sie und ihre Unterthauen tripliei onere blos zu der Städte Besten sollten besehwert werden, und wiederholen demnach unsere vorige denutligste petit zu. —."

Kurfürstliche Resolution auf die Eingabe der Anwesenden vom Grossen Ausschuss und der Special-Deputirten. Dat. Cölln a./Sp. 18. Juni 1667.

# [Freiheit für beide Theile.]

1667.

"Was bei Sr. Ch. D. die anwesende Deputirte wegen der Aceise 2s. Juni. unterm dato des 17. Juni in bermaln nuterh. eingegeben und geheten, solches ist Deroselben nuterth. referirt und fürgetragen worden, worauf S. Ch. D. denselben zu gn. Bescheid zu ertheilen anbefohlen, wasgestalt S. Ch. D. denen Stätten nunmehr frei gestellt, oh und wie weit eine jedweile die Aceise einzuführen diensam ermessen möchte oder nicht, und wollen nicht gestatten, dass ein oder andern Orts solche invitis eivitätilus eingeführt werden soll; dannenhero es auch denen von der Ritterschaft freistehen wird, sie in ihren Stüdten, Flecken oder Antskrügen einzuführen oder es zu unterlassen, wonach sich dieselben zu achten."

Die Gewerke von Berlin-Cölln an den dortigen Rath. Dat. Berlin 28. Aug. 1667.

[Bitten den Rath, auf Aenderung der Accise-Ordnung vom 15. April 1667 auzutragen und proponiren eine Anzahl Aenderungen.]

1667. 7. Sept.

Edle Wolehrenwerthe Herren Bürgermeister und Rathmanne! Denenselhen ist erinnerlich, dass Wir aus höchst dringender Noth wegen Abschaffung des bisherigen Modi Contribuendi, da wir nicht allein noch den ordentlichen Jahr- oder Pfundschossen, sondern auch nach dem in anno 1572 von den Mittelmärkischen Städten ans anfgebürdeten Vermögen oder sogenannten Vorschosse monatlich contribuiren milssen, and dahero mancher ehrliche Mann um sein wohlerbautes Haus und allen Vermögen gekommen, manche Witwe nnd Waisen zn Bettler, ja viele Häuser ledig, hier and in andere Städte wüste Stellen und fast ode Gassen worden, S. Ch. D. um Aenderung und Linderung derselhen öfterst unterth. geheten, die dann auch, hesage des Landtags-Recesses vom 12. und confirmirten Accise-Ordnung vom 15. Aprilis illngsten den schlechten und dörftigen Zustand der Städte consideriret und auf Mittel hedacht gewesen, wie durch eine durchgehende Accise die völlige Ruine der Städte verhütet und der Armuth nicht alles aufgehürdet, auch die liegende Gründe und Häuser, so hishero zu sehr beschwert worden, conservirt und erhalten werden möchten, zu welchem Ende dann einige abgefasste und von Sr. Ch. D. gn. confirmirte Accise verflossenen 1. Junii introducirt und beibehalten worden.

Nachdeme aber die Bürgerschaft hefindet, dass die alse eingelihrte Aceise wider Sr. Ch. D. gn. Meinunge laufe, indem itzo dadurch die Last recht auf den armen Manne, der das Brod von den Bäckern, das Pleisch pfundweise ans den Scharren nud das Bier vor den Zappen Kaufen müssen, allein geleget und dahere völlig zu Grunde geben müssten, auch auf die Buchhalter, Schreiber, Apotheker-Gesellen, Kram-Diener und Knochto nichts, dagegen auf die Handwerks-Gesellen S Gr. gelegt, wäre garnicht dienlich (sie); auf der Kaufmannschaft aher, dadurch die Pracht und Uebermuth in Kleidung und sonsten gestärket, nichts geschlagen:

Als wollen wir, damit die Accise nicht gar falle, sondern Sr. Ch. D. Ziel und Zweck |: nm Beibehaltung noch einiger Blirger :| erreicht werde, folgende Mittel E. Grossen Raths Gunsten nnvorgreiflichen vorschlagen nämlichen. dass die Accise-Ordnung damit verhessert werden

möchte". Folgen (1-4) ihre Vorschläge auf Aichung der Biermaasse und Festsetzung der Abgabe, vorzüglich auswärtiger Biere, eine Abgabe von Wein von 1 Gr. pro Quart und geringeren Sorten von 6 und 3 Pf. 5) Klagten die Bäcker mit grossen Beschweren über die hohen Anflagen von Weizen als 6 Gr. pro Sebeffel und doppelte Metze, von Roggen 2 Gr. und doppelte Metze, dies sei die Ursache, dass sie das Brod so klein backen müssten, sie bäten um Verringerung der Weizenabgabe nm 2 Gr., Herabsetzung und Verallgemeinerung der Roggenaecise auch auf das Hausbacken.

"6) Klagt die ganze Bürgerschaft, dass die Kaufmannschaft bei solchen Landesbürden sogar ausgeschlossen sei; welches auch einige Kauf- und Handelslente selbsten sieh davon zu entziehen nicht begehrten. Also erachtet die Bürgerschaft vor billig zu sagen, dass von jeden seidenen und wollenen vorbaudenen Waaren von 100 Thir. 1 Thir. und von den zuwachsenden oder neuen ankommen-

| den Waaren                                        | vom Thir. | 6 Pf. |
|---------------------------------------------------|-----------|-------|
| zu geben wäre.                                    |           |       |
| Item von allen Apotheker- und Materialistenwaaren |           |       |
| ohne Unterschied                                  | **        | 6 Pf. |
| Desgl. vom Getreide, so zum Wiederverkauf aufge-  |           |       |
| kaufet                                            |           | 6 Pf. |

kaufet . . . . . . . . . . . . . . . . Item vom Wollhandel, so verführet wird . . . . 6 Pf. Item vom Leder- und Häntehandel, Hanf nud Flachs,

Stahl, Eisen, Fisch, Hakerei, Holz . . . .

Die fremden Kaufleute, die Gewölbe, oft gar in Freihäusern, mietheten und den Einheimischen ihre Nahrung und Brod entziehen. sollten das Doppelte geben, weil an keinem Ort gebräuchlich, dass solche Liegers geduldet werden, auch anno 1641 und 62 wider dieselbe beide Städte und gleichergestalt anno 1663 Churf. Verordnung erbalten worden."

Die Schlächter bäten statt der hohen Ansätze pro Stück Vieb um denselben Procentsatz (6 Pf. pro Thir.). Es folgen Vorschläge der Bürgerschaft darüber.

Betreffs der Abgaben vom Hansschlachten machen sie Erhöhungsvorschläge (8 und 9 Pf.). Vom Salze könnte es anch wohl bei 4 Pf. bleiben.

11. Die Anssaat sei stets mit ibrem geringen monatlieben Ansatz mit 3 Gr. pro Scheffel und Jahr zu belegen; ähnliche Vorschläge folgen betreffs der Fischkäufer und andern Detailbändler.

Bei diesen Aenderungen hofften sie auf Erfüllung der Contribution

aus den Accise-Erträgen und Fortfall der Contribution auf Häuser und Accker.

"Bitten derowegen E. Hoehachtbaren Gunsten, dass die Wein und Biersehenker ]: welche auch vor andern bishere noch die beste Nahrung gehabt : ] und dennoch his date das Brige nach der Churfconfirmitren Aceise-Ordnung sider den 1. Junii noch nicht gegebea, sie noch dazu anzuhalten; und dass wider dere unbefüglich Klagten und Widersachliebkeiten ein Gegenbericht an S. Ch. D. gescheben michte.

Den ersten Termin aber würden die annoch wenig Säumigen, in Betracht weilen die meisten, darunter theils Unvermögende, das Ihried durch die Exceution bergeben müssen, auch abheroits denen Protestirenden oder Säumigen selbst an der Contribution abgereebnet, keineswegs zu eutbrechen haben. Erwarten hierauf eine gewierige Resolution und verbelbein\* etc. <sup>1</sup>)

- E. E. Rath beeder Residenz-Städte Berlin und Cölln haben gesehlossen folgende General-Mittel beizubehalten.
- Die Brau-Accise von jedem Brauen 1 Thlr. 12 Gr., damit die Ritterschaft um so weniger zu opponiren Ursach hat.
  - 2. Den Fleischpfennig im Scharren.
  - 3. Die Becker-Aceise.
  - 4. Die Accise von Kienen Dielen.
  - 5. Die Accise vom Hausschlachten.
  - 6. Die Accise vom verkauften Vieh.
  - 7. Die Accise von Holz auf Holzmarkt.
- 8. Die doppelte Metz, wegen des Futterkorns, so sonsten absonderlich aufgebracht werden müsste.

Dazu soll eine Vermögens-Steuer angelegt und was ohige Mittel nicht bringen, dadurch aufgebracht werden.

<sup>9)</sup> Unterzeichnet von den Techmachern und Gewandenbeidern Steffins, der Schubmachern, Tickelbern und Bichensenkfüren, Sehndere von Berlin und Cölk. Züngiessern, Techsebeserne, Hutmachern, Tammach-, Züchen- und Leinwehm. Cordna- und Lechrebreiten, Töglern, Schlossern, Bölkneten, Uhr., Windemacher. Hiff- und Waffenschmieden, Posamentirern, Zächen- und Garnwehern, Seilen- Ultumerren, Direchbern, Suffenschern, Natichen, Steffinschern, Natichen, Nati

Instruktion der Gewerke beider Residenz-Städte Berlin und Cölln für ihre Deputirten zur Conferenz über die Accise im Geh. Rathe. Dat. Berlin 26. Sept. 1667.

[Die Accise-Ordnung auf alle Berufsarten auszudehnen.]

1667.

"Zn wissen, nachdem auf kunfügen Sonnabend, wird sein der c. Oct. 28. September dieses itzt lachenden Jahres, wegen der neulich introducirten Accise Verhör im Churfürstl. Geheimten Rathe angesetzt, und wir Noth halben uns dabei angeben mässen, in Person aber nicht alle bei solcher Verhör erscheinen können, als hahen wir aus jedem Gewerke zween darzn deputirt, nemlichen: (folgen die Namen von je 2 Vertretera der Tuchmacher und Gewandschendier, Schuhmacher, Tischler, Büchsessehäfter, Schneider in Berlin, Zinngiesser, Tüchseheerer, Hutmacher, Zücher- und Leinweher, Schneider in Cölln, Töpfer, Cordunan und Lederbereiter, Schlosser, Huf- und Waffenschniede, Posameutiere und Schurmacher, Schleit, Precheber, Nagler, Buchbinder, Bötticher, Stell- und Rademacher). Dass Sie vor's Erste suchen sollen, dass die Accise beibehalten werde;

Vor's Andere, dass auch die Kaufmannschaft, sie habe Namen wie sie wolle, und sowol von Einheimischen als Ausländischen, dazu gezogen werde.

Vor's Dritte, dass keiner davon eximirt, er sei anch wer er wolle, und dass auch der Friedrichswerder nicht davon befreit sei.

Und so gestalten Sachen nach haben nicht Ursach die Bierauer, Weinschenken, Bäcker und Schlächter, wie auch die Branntwein-Brenner zu klagen, weil die Accise ihnen keinen Schaden bringt, sondern sie seind mit Ihrer vermeinten Beschwerung abzuweisen; und hiermit seind wir einig, nicht aber was an vergangenem Sonnahend im Namen der gesammten Bürgerschaft vorgetragen worden.

Was nun unsre Deputirte hei der Verhör thun und verrichten werden, solches wir genehm halten.

Dessen zu Urkund ein jedes Handwerk ihre Siegel davor drücken lassen."

Kurftirstliches Mandat an die Kreise zur Aufbringung der zugesagten Beihülfe. Dat. Cölln a./Sp. 1. Nov. 1667.

1667

Falls die vom Monat Mai auf den August verschobene Zahlung der 11. Nov. 24,000 Thir. Hülfsgelder für die Städte nicht bis Ende Norember repartirt Mater. z. Gesch. d. 0. Karffenten. x. 36

Lawrence Lawrence

wäre, würde deren Eintbeilung darch karfürstliebe Bedienstete, die Eintreibung aber auf dem Wege der Militär-Exekution erfolgen.

### Declaration der Accise-Ordnung vom 15. April. Dat. Cölln a/Sp. 15. Nov. 1667.

1667. 25. Nov.

Auf die Besehwerde der Weinsebenken, Braner, Biscker, Schlischter und Branntweinbrenner, nicht allein von allen Gewerben mit der Acsies belegt zu werden, wird diese auf alle Vietnalien und die andern Handtlerungen der Kandtonte ansgedebnt; lettzere is Höbe von 2½,½ des Werths, der Ir Answärtige auf 3½ estigt. Alle Exemionen hören auf. Wegen der treflichen Wirkung der Acsies eschon in den vier ersten Monaten ihres Beschens wird Art. 10 der Ordanng vom 16. April angfebeben, der dem Rath und der Bürgersebaft die Abschafung der Accies vor Abharf der stipulirates 3 Jahre freistellte. Fernere Anderungen and Erwelterungen der Ordanng, sowie die Disposition über die Aesise-Gefälle bleiben dem Karfürsten vorbebalten.

Protest der Ritterschaft gegen die Accise und die gleichzeitige Zahlung des Hülfsgeldes. Dat. Berlin 3. Dez. 1667.

1667. 13. Dez.

Des. Es würde für sie unverantwortlich sein zunzgeben, dass and diese Weise die eommercia, darin doch die Seele einer wolbestellte Republik bestebt, von biesigen Landen durch die Unbilligkeit der Aesiens sollten abgelenkt, sie und die Ihrigen um ihre so tebeuer erworbene Libertät ge-bracht und dem Arbitrio ihres Mistandes untergeben und exposirt werden. Um weswillen wir dann im Namen und row wegen des ganzen Oberstandes von Prälaten, Grafen, Herren und Ritterschaft diesem der Stüdte Vornehmen und Bedrückungen anderweit constanter wüherprechen und protestando derselben Notdurft und competentia juris et facti remedia hierdurch finnen expresse reserviren müssen.

Sie hoffen, dass sie, die jederzeit bereit gewesen und seien, dem Lusdesherm Leib und Lebes darzenbringen, "inleht von dem Untertande und nanmehr nur von ettlichen derselben membrorum müssten also hart gedrückt, verkleinert und gänzille mit hier Freibelt gebracht werden; sondern im Fall disselben von ihrer Unbilligkeit ja in Güte nicht abzubringen, dennoch die Ritterschaft wider sie zu Recht hören und hönen justitiam mildiglieb administriren lassen. Auf welchen Fall dann und nach abgestellter derer zu ihrem Fraigdiet zeyracticitra Accissen, die Kreise allerenis nochmaln erbötig sein, die limitatie öfferirte und bewilligte 24,000 Thir. alsohald abtbellen und in vier Terminen abzürgen zu lassen.

Ausserdem aber geleben die Kreise allersoits der gewissen und unterth. Hoffnung, E. Ch. D. werde ihnen ein mehres, als wozn sie mit Recht gehalten sein, nicht auflegen, noch ex officio einige Abtheilung und widrige Verordnung wider sie ergehen lassen,"

Der Geueral-Empfänger Preunel an den Kurfürsten. Dat. Cölln a./Sp. 9, Dez. 1667.

Die der Ritterschaft assignirten Quoten der zugesagten 24,000 Thir, gehen nicht ein; bittet um Verhaltungsmassregeln.]

1667

"E. Ch. D. gn. Rescript vom 17./27, dieses, worinnen mir an-19 Dez. befohlen worden, von verschiedenen Punkten meinen unterth. Bericht abzustatten, habe ich mit gehorsamstem Respect empfangen und weil darin zugleich enthalten, dass wegen derer in Sublevation der Städte bishero monatlich ansgeschriebenen 2000 Thir, mich bei dem allhiesigen Herrn Statthalter Fürstl, Durchl, von Anhalt und Herrn Geh. Räthen angeben und desfalls gewisse Resolution von ihnen vernehmen sollte, so werde demjenigen, was hierunter mir wird anbefohlen werden, gehorsamst nachzulehen wissen. So viel nun die Eintheilung der ganzen Summe der 24,000 Thlr. Sublevationsgelder betrifft, welchen Oertern solche zu Gute kommen, so berichte E. Ch. D. nnterth., dass dieselbe im Monat Januario d. J. einen Anfang genommen, 2000 Thir. davon in itzt gedachtem Monat ansgeschrieben und denen Chnr-Brandenburg, Städten, wie die Beilage zeigt, zu Gute eingetheilt worden. Ehe aber selhiger Monat verflossen, haben die H. Stände sich beschwert, dass von theils Städten die Accise eingeführt worden wäre, auch zugleich unterth. angesucht, dass denienigen Städten, so die Accise introducirt hätten, die Sublevation oder ihre davon zugeschriebenen Quoten wieder ahgenommen nnd den Ritterschaften wieder zu Gute kommen möchten: wie auch eine solche Verordnung an die Churf. Kriegs-Kasse ergangen vom 22. Januarii 1668, dass solchen Städten, welche sie damals angegeben, wegen der eingeführten Accise, als Alt- und Neustadt Brandenburg, beiden Residenzen alhier und Frankfurt in der Mittelmark und gesammten Uckermärkischen Städten, ihre völlige Contingentia wieder zugeschrieben werden sollten. Im Monat Februario hat nun solcbergestalt die Ausschreihung geschehen müssen; vor Eintheilung des Martii aber hat die Altstadt Brandenburg auf ihr übergebenes weltmüthiges Supplicat am 12. Febr. 1668 wieder erlangt, dass die ihr von denen Suhlevations-Geldern monatlich zugetheilte 80 Thlr. nicht abgenommen werden, sondern ferner zu Statten kommen sollten, daher die Ritterschaft solche 80 Thlr. wieder über sich nehmen müssen. Der Uckermärkische Kreis hatte zu den 24,000 Thlrn. in 12 Monaten 2528 Thir, und monatlich 210 Thir, 16 Gr. gehen sollen, welche anch im Januario ausgeschriehen, im Februario aher hahen 99 Thlr. wegen der des Kreises Bericht nach von den Uckermärkischen Städten eingeführten Accise, wie oben schon gedacht, wieder abgezogen und itzt bemelten Städten zugelegt, auch solchergestalt his hierher continuirt werden müssen. Im Aprili hat dieser Kreis durch Special Churf. Verordnnng vom 18. Martij 1668 noch dazn erhalten, dass er zu den 24,000 Thirn, nur 1000 Thir, gehen und dasjenige was er im Januario, Februario und Martio, welches auf 434 Thir, sich beläuft, entrichtet, davon in Decurtation gehracht werden sollte, daher dann von vorgedachten Aprili laut Ch. Declaration vom 2. Majo Anno 1668 E. Ch. D. dieserwegen 48 Thir. 18 Gr. 8 Pf. monatl. gn. üher sich gehen lassen und solchergestalt als ein Abgang in Rechnung gebracht werden müssen. Würde also dieser Uckermärkische Kreis, wenn der December anch solchergestalt ausgeschriehen wird, von dem Contingent, so er zu den 24,000 Thirn, Suhlevationsgelder hätte zutragen sollen, 1528 Thir. an sich behalten und genossen hahen. Und die 7 Mittelmärkischen Kreise hahen von solchen Suhlevationsgeldern, wegen einiger Städte, so die Accise, wie ohen erwähnt, eingeführt, wieder zu sich genommen im Februario 479 Thir, and im Martio 399 Thir, welche sie auch ferner in folgenden Monaten solchergestalt bis Ausgang des Julii und also insgesammt mit dem Februario 2474 Thlr. genossen. Im Augusto aber hahen E. Ch. D. wieder gn. verordnet, dass solche 399 Thir, den 7 Kreisen wieder zugeschrieben und der Stadt Frankfurt abgenommen und zu Gute kommen sollen, welchem anch gehors. nachgeleht und also his Ausgang des Monats Decembris, alsdann die 24,000 Thlr. ihre Endschaft erreichen, wird contribuirt werden müssen.

Bis ultimo Julii werden gedachte Sublevationsgelder, wie sie anseschieben, richtig Angetragen worden sein. Vom Augusto an aber, da den 7 Mittelmärkischen Kreisen die 399 Thlr. wieder zugeschrichen worden, laben theils gedachter Kreise, ungeachtet solche 599 Thlr. E. Ch. D. gu. Verordung nach angewiesen worden, ferzer und diesfalls keine Zähling thun wollen mit Vorwenden, sammt sie an E. Ch. D. dieserwegen supplierit hätten. Wann aber ohne sondere

grosse hochschädliche Confusion die von verflossenen Monaten den Kreisen schon zugeschriehene 399 Thlr. nicht wohl würden remittirt werden können, sondern wann sie je etwas erhalten sollen, solche Remission ihnen inskünftige, ehe die Ausschreibung geschieht und die Assignationes ausgefertigt werden, unmassgehlich zu Gute kommen müsste, als hitte ich unterth., nachdrücklich verordnen zu lassen, dass die Säumigen hier unter Beitreihung der schärfsten militärischen Execution ihre Quoten rightig and ohne die geringste fernere Aufzögerung abtragen sollen".

Proscript Schreibens der Geh. Räthe an den Kurfürsten. Dat. Cölln a./Sp. 23. Nov. 1668.

(zez. Anhalt, Somnitz, Joh. Köppen.)

Bitten um Verhaltungsmassregeln wegen Prolongation der von der Ritterschaft bewilligten Hülfsgelder.]

1668

Auch Durchl, Churstrest, Gnäd. Herr, berichten E. Ch. D. wir auf 3. Dez. dasjenige, was Sie wegen der zur Sublevation der Städte verwilligten 24,000 Thir, gn, rescribirt, wie nämlich dieselbe angewandt und oh inskünftige diese ganze Summe oder was davon zu erhalten sein werde, (sie) dass wir anitzo wegen Abwesenheit des Decani Gröben und andern Verhinderungen keine Nachricht davon hekommen können. Sobald man dazn gelangen wird, soll der Bericht deshalh gehorsamst eingeschickt werden. Weil wir aher vermnthen, dass der Decanus sich auf eine Versehreihung des Ausschusses der Stände herufen werde, als stellen E. Ch. D. wir gehors. anheim, was Sie auf solchen Fall nns befehlen wollen".

Der Kurfürst an die Geh. Räthe. Dat. Königsberg 21./11. Dezember 1668.

[Sollen sich bemühen, noch 10,000 Thir, Hülfsgelder auf ein Jahr durchzusetzen.]

1668.

"Aus E. Lhd. und Enrem Schreiben vom 3. Decembris haben Wir 21. Dez. mit mehrerem ersehen, was der Dechant Gröben auf die Proposition wegen der vierundzwanzigtausend Reichsthalern zur Antwort gegehen.

Weiln Wir nun selbsten dafür balten, dass es besser sein wird, das Contingent, so vom ganzen Lande einkommt, zu verhöben, als der Ritterschaft die fernere Uebertragung der Städte zuzumutben, als wozu sie sich besorglich nicht resolviren würden, als ersneben Wir Ew. Lbd. freundvetterlich, Euch aber befehlen Wir gn., mit besagtem Decbant Gröben wegen Verböhung des Quanti auf etwan zehn- bis zwölftausend Reichstbaler zu reden und zu vernehmen, ob dieselbe ohne Convocation der Stände beizubringen sein; widrigenfalls müssten die Stände, jedoch in geringer Anzahl, verschrieben und dieselbe mit allen dienlichen rationibus dazu inducirt werden; welche zehnoder zwölftausend Rthlr. Wir bernachgehends unter denen Städten repartiren und ihnen davon nach Proportion ihrer Dürftigkeit einige Hülfe und Zuschub widerfabren lassen wollen. Wie und auf was Weise aber diese Gelder unter denen Städten zu vertheilen, davon wollen Wir Ew, Lbd, und Eures Gutachtens gewärtig sein, welche darüber auch unsern Ober-Licent-Einnehmer Happen vernehmen können. Sonsten können die Commissiones wegen Untersuchung der Städte renovirt und Unsrer für diesem gemachten Verordnung und denen aufgesetzten Instructionen gemäss werkstellig gemacht werden. wozu auch einige von Unsern Räthen von Ew. Lbd. und Euch mit deputirt werden können. Dero Wir im Uebrigen zu Erweisung angenehmer freundvetterlicher Dienst geflissen. Euch aber mit Gnaden gewogen verbleiben."

Postscript Schreibens des Kurfürsten an die Geh. Räthe. Dat. Königsberg 22. Jan./1. Febr. 1669.

[Verlangt Bericht über die Repartition der 10,000 Thir. Hülfsgelder.]

1669. 1. Febr.

"Auch durchlaucht, hochgeborener Fürst pp., auch veste hochgeberte Räthe und I. Getreue, haben Wir Ew. Lbd. und Euer Project wegen Eintheilung der von der Ritteresche bewilligten 10,000 Thir. wol empfangen, welches Wir Uns also zu anfangs gefallen lassen, jedoch dass dasjenige, was Wir wegen Gardelegen und sonsten für diesem erinnert, darbei beobachtet werde und behalten Wir Uns auch daneben ausdrücklich bevor, i: welches denne Rätkelten auch angedeute werden kann; dass Wir biernaßest auch Befinden einem oder den audern Ort etwas abnehmen oder zeilegen können, allermassen Wir selches Ew. Lbd. und Euch jünzsthin auch bereits gemeldet. So

werden anch ferner diejenigen Städte, welche die Accise eingeführt idavon Wir der Specification gewärtig sein: j einen Weg als den andera wie im vorigen Jahr also auch in diesem ausgesetzt blebten, und kann deren Contingent ad Cassam geliefert und Unsre Special-Verordung darüber erwartet werden.

Für allen Dingen aber wollen Ew. Lbd. und Ihr hin und wieder Information einziehen lassen, oh auch die Sublevation-Gelder, welche Wir den Städtlen gönnen, zu der Armen und Dürftigen Erleichterung würklich angewendet und wie das gemeine Stadtwesen an allen Orten geführt mad administrit werde, dann Wir nicht gemeint sein, denen Orten, welche dieser Unserer Gnade missbrauchen oder sich nicht dadurch in Aufnehmen und bessern Stand zu setzen suehen, solche Sublevation-Gelder länger geutiesen zu lassen, zu welchem Ende daun die von Uns für diesem verordnete Commissiones festgesetzt werden können."

Der im Nov. 1669 anf den 18. Jan. 1670 ausgeschriebene Depatationstag ist abermals in erster Reihe der Steuer-Reform und der Außbeupp des Creditiverks gewidmet. So verlangt dem auch die Proposition von den Ständen neben der Fortsetzung der bisherigen Leistungen eiten eingehenden Bericht über den dermaligen Stand ihres Schuldeuwesens. Einer Supplik der Städte vom 25. Jan. a. St., dass die Ritterschaft ihnen noch ar weit ferner Jahre mit [10,000 Thim. beispringen sollte, läst letztere drei Tage spitter einen Protest gegen die definitive Einführung der Accise in den Städten folgen.

Die Deputirten der Ritterschaft an den Kurfürsten. Dat. Berlin 28. Jan. 1670.

1670.

(Nach der Recapitalation der Vorgänge seit Frühling 1667 fahren sie 7, Febrott;) "— Wann aher inmittelst etliche aus den Städten sich dem Modum der Aceisen dergestalt gefallen lassen, dass sie auf vielfältige Art und Weise endlich erhalten, dass bei ihnen die Licenten oder Aceisen, zu den Contributionibus zu gebrauchen, eingeführt worden, so haben die von der Ritterschaft sich wol befugt gehalten, ihr certis eum reservaris herausgelassenes Erhieten wieder zurückzuziehen und hätten damit von Rechtswegen billig gehört werden sollen.

Demnach aber E. Ch. D. dessen ungeachtet gleichwol auf die eonditionirte Summe von 24,000 Thlr. bestanden, endlich auch Militares Assignationes darauf ergangen, so hat man E. Ch. D. zu unterth. Respect und Ehren ein solches für diesmal geschehen lassen müssen.

Wie aber im Januario des vornbgewiehenen 1669. Jahres E. Ch. D. zuerst ad sublevationem der Städte, hernachmaln aber anderweit vor sich selbsten gu. begehrt haben, dass man Ihro zu gehors. Erweisung nur noch 10,000 Thir. auf zehn Monat aufzubringen unterth. williem möchte:

So hahen zwarten die Anwesende von der Ritterschaft dass erste Begehren mit alter gehührenden unterth. Suhmission gänzlich deelinirt, ihren Vollmachten aber nach zu Erweisung ihres getr. und schuldigsten Respects zu der Summe der zehntausend Thaler sich eingelasseu, jedoch anderweit mit genngsamen cautelis und ausdrüttlicher Bedingung, dass nach Ablauf zehn Monaten etwas weiters nicht gefordert werden möchte; wozu denn auch E. Ch. D. hei beschehenen Ansinnen sich gu. erklärt, auch solches nachhero wiederbolt habez.

Und nachdem nun auch solche zehn Monat mit dem abgelaufenen Mense Decembris anno 1669 zu Ende gelaugt, so haben Unsere Committenten uns dahin instruirt, bei E. Ch. D. anitzo in schuldigstem Gehorsam anzuhalten, dass Sie, in Erwägung der wahren Lunnüglichkeit, so wenig vor sich selhsten eine prorogationem dieser Bewilligung der Ritterschaft nicht zumuthen, noch auch zulassen möchten, dass den Städten zum Besten dergl. Ansinnen beschehen milse.

Denn dass sie um derselben willen sieh und das arme Land daruber mit einem höhern Contingent und Besehwer helegen lassen sollten, es gesehelte auch ein solches suh quoeunque praetextu et reservatione es immer wolle, solches könnte an sie mit Billigkeit nicht begehrt werden. In bedrängter Zustand lasse vorerst ein solches nicht zu; es kann albereits kein Kreis fast mehr mit seinem Contingent hernachkommen und will ein jeder zerer Erleichternug wissen.

Danáchat will auch der Quotisations-Recess, welchen E. Ch. D. selbst pro basi et fundamento, auch eigentliche norma aller und jeder Anlage, Contribution und Steuern gn. intitulirt haben, sieh nicht so schlechter Dinge aus Augen setzen lassen. Würde auch gegen die Helingelassenen, allermeist aber gegen die Posterität, nicht zu verantworten sein, wenn man denselben vel per directum vel per indirectum löcherche sollte machen lassen.

Die Bedingungen und Protestationes, so dabei geschehen möchten, seind facto ipsi entgegen, und weiss man wol, was dieselhen in solchen Fällen operiren können. Wir werden durch Unsere Instructiones dahin gewieseu, dass die Ritterschaft lieher alles Acusserstes erdulden würde, als dass sie sieh der Städte halber weiter graviren lassen sollte, vermeinen auch, die von Städten haben nunmehr keinerlei Hillfe von Nöthen, nachdem sie ihren Zweek erhalten und die Accisen tunultuario modo fast in alle Städte haben einführen lassen und werden demnach dasjonige dadurch erlaugt hahen, was sie selber gewollt.

Ersueben derowegen E. Ch. D. wir gehors, und in schuldigster Observanz, Sie geruben gu. nm der Städte willen Dero gehors. Bitterschaft ein mebreres uicht zuzumuthen, sondern auf dieselbe eine solehe gu. Reflexion zu richten, damit sie um ihres Mit-Standes willen nicht mögen bedrückt, noch aus ihrem wolradieirten Recht und Befugniss unsechuldigerweise herausgesetzt und praegravirt werden.

Hiernegsten hat man mit sonderbarer Verwunderung vernommen, welchergestalt der nene und dieser Orten hishere ungehräuchlich gewesene Modus Contribnendi durch die Accise an den meisten Oertern nicht mit genugsamer vorhergangener Ueberlegung und Approbation der Magistratuum, sondern vielmehr wider derselhen, als auch der vornehmsten Mitglieder und Gilden in den Städten Willen und Meinung blosser Dinge nur durch des gemeinen Pöhels Tumultuiren zur Introduction befördert worden. Oh nun solches zu Nutzen und Bestem der Städte gereichen und das intendirte Aufnehmen und Erleichterung von der Contribution hierdurch möchte zu erlangen sein, solches wird der künftige Ausgang erweisen müssen, und dürfte hiernegst eine solche Uebereilung und Neuerung alsdann wol erst beklagt werden, wann derselben abzuhelfen nicht mehr in der Städte Mächten sein wird. Unterdessen läuft gleichwol ein solches wider die alte Verfassung zwischen den Ständen und kann man dem gemeinen Pöbel nicht einräumen, dass derselhe sich in solche mit vermischen und einen absonderlichen statum praetendiren wollte. Allermeist hat die Ritterschaft sich auf den Quotisations-Recess de anno 1643, wie auch den Landtags-Ahscheid de anno 1653 zu berufen, darin gauz deutlich enthalten; dass kein Stand ohn des andern Vorhewust und Genehmhaltung dergl. General-Mittel einführen und seinen Mit-Stand graviren solle; weshalhen wir denn nochmaln diejenige Protestationes, welche in anno 1667 beschehen und nachhero zum öftern reiterirt worden, hieher wiederholen müssen und wollen durch dieselbe der Ritterschaft und ihrer Posterität alle competentia Juris reservirt hahen.

Und weun dann nunmehr genugsam zu verspüren uud mit Händen zu hegreifen, auch der arme Landmann nicht geringe Querclen darüber fibrt, dass wider E. Ch. D. gn. Intention und desfalls ergangene Verordnung die Accisen sowol von E. Ch. D. Amts-Unterthauen, als auch von denjenigen, welebe vom Lande zu den Städten kommen, das Ihrige zu Aufbringung der sehweren Contribution dariu verhandeln und dagegen ihre Notdurft zu ihrer bedürfenden Haushaltung hiuwieder erkaufen wollen, nicht weniger als von den Bürgern gefordert und sie damit beladen und mobestir werden.

So gelangt an E. Ch. D. auch hierin unser unterth. gebors. Bitten, dass den Magistratibns in den Städten und denen, die zu dem Accisewesen verordnet, ganz ernstlich mit besonderem Nachdrack möge anbefohlen werden, darauf ein genaues Absehen zu richten und Anordnung zu machen, damit der Laudmann nicht forthin mit solehen Imposten möge belogt und denselben dadurch Ursach und Anlass erfleitlit werden, die Städte zu vermeiden und anders wohn sich zu wenden, woselbsten sie ihrer Notdurft ohne dergleichen Auflagen mächtig sein Kounen\*.

Der Kurfürst an die Deputirten der Rittersehaft. Dat. 1. Februar 1670.

[Ihre Klagen uur zum Theil begründet; ersucht sie, deu Städteu die bisherige Sublevatiou uoch auf kurze Zeit zu lassen.]

1670. 11. Febr.

r. Deputirte beschwerten sich über zwel Punkte, die Forderung der 1,0000 Tht., auch für die nächste Zeit un die "miformitteles Eliführung der Accise an etzlichen Orten". Sie höben richtig hervor, dass auch das platte Laud bestatet sei. Dessen Beschwerden seien aber bei weiten nicht so gross, als die der armen Stätzte, welche, falls ihnen nicht geholfen würst, ganz ausfallen und zu Grunde gehen würden. Den Quotisationsrecess gedenke er durchaus nicht unzustossen, sondern fordre nur ein subsidium charitativ um anf höfentlicht ganz kurze Zeit.

"Was die Accise in verschiedenen Städten, sonderlich in dieses Residenzen, für Natzen geschaft, solches ist männiglichen bekanst, und wärden dieselbe nicht in "so gutem Stande stehen, wenn man nicht hune collectandi modum ergriffen bätte, welcher gleichwol das Land nicht oder doch allein etwan die nächstangelegenen sehr wenig beschwert und nur fast einzig und allein auf die Einwohner und Cossumenten ankommt: Dass aber dieselbe an einigen Orten vom Fölel mode tunmlutario eingeführt sein solle, dessen wissen Wir uns nicht zu erinnern, wiewob eit eitlenen Städten dem Magistrat dieses Modus nicht allerdings gefallen, weil sie nach Proportion ihres Vermögens und Consumption zu diesem onere mit concurriren müssen, da sie vorhin fast der Armnth allein die Contribution aufgebürdet. Wann aber dergleichen dissensus inter Magistratum et Cives entstanden, so haben Wir jedesmal durch Unsre gn. Verabscheidung und Verordnung gewisser Commissarien den Aussehlag der Sachen gegeben. Sonsteu ist auch keinem Ort aus denen Sublevation-Geldern was zugewandt, da die Aceise introducirt gewesen, welches auch ferner also beohachtet werden soll."

Die Deputirten der Ritterschaft an den Kurfürsten. Berlin 15, Febr. 1670. (Praesentat. 22, Febr.)

[Beharren auf ihrem bisherigen Standpunkt.]

1670.

"Was E. Ch. D. der Stände subsidii halber vom 1. d. M. uns 25. Febr. anderweit rescribirt baben und zugleich durch Dero vornehme Herren Geh. Räthe bei der Conference mit vorstellen lassen, solches alles haben wir in pleno nostro Consessu wol erwogen und was wir uns darüber noch ferner möchten zu erklären haben, gegen unsre Instructiones gehalten. Befinden aber daraus nochmaln soviel, dass die gesammte Kreise der Ritterschaft davon nicht wissen wollen, dass sie um der Städte willen ibr und ihren Nachkommen zum Praeiudiz etwas sollten über sich genommen haben, sondern was iu beiden vorigen Jahren hero geschehen, solches einig und alleiu in unterth. Respect und Gehorsam, vornehmlich aber auf E. Ch. D. gn. Versicherung, dass sohald die letzte zebn Monate in Aufbringung der endlich verconsentirten 10,000 Tblr. geendigt sein würden, alsdann der gesammten Rittersehaft dieserwegen das geringste weiter nicht zugemuthet werden sollte."

Wol seien die Beschwerden der Städte begründet, doch sei auch die Lage des Landes infolge der zahlreichen elementaren Schäden derart, dass ein Theil der Kreise den audern ansfallenden mit übertragen müsse. Zudem gewährte das Land sehon indirekt den Städten eine Sublevation, da der Amts-, wie der Patrimonial-Baner bei seinem Einkauf in den Städten die Aecise mit ertragen helfe.

Dennoch erbietet sich die Ritterschaft zuletzt zu nochmnliger Zahlung von 5000 Thirn. für das Jahr 1671, ein Gebot, das dann auch vom Kurfürsten in seiner Antwort vom 12. März d. J. mit der Zusicherung nngenommen wird, dass diese Zahlung der Ritterschaft zu keinem Präjudiz aud Nachtheil gereichen solle.

Bine karfürstliche Verordnung an die Säädte vom 7. Nov. 1870 3 sädlt diesen nochmals die Blüffürung der Acciee an dalle hauptsieklichen Cassanionsartikel frei. Die zu Berlin im Januar 1871 versammetten Verordnetten der Landschaft protestiten in einer Eingabe vom 17. d. M. gegen diese Verordnung, die den frühren Zusicherungen des Karfürsten von 1857, dass gegen Willigung der 24,000 Tht. die Acciee in den Städten sicht einge-führt werden solle, widerspreche. Bestünde der Karfürst trotzdem auf der Acciee, no sollte sie wenigstens am Gegenstüden beschränkt werden, die die bürger in Städten allein traffen: städtlichen Grund und Boden, Kleidungsättlich, Ausrichtungen o. derg. Il literard ergelt folgende

Kurfürstliche Resolution auf die Eingabe der Verordneten. Dat. Cölln a/Sp. 27. Jan. 1671.

[Die Accise die billigste Steuer. Ihre wolthätigen Wirkungen.]

1671. 6. Febr.

r. "Was bei Sr. Ch. D. die Deputirte bei der Accise-Ordnung und dass sie nicht auf Bier, Brod, Pleiseh nud dergleiches Stücke, deren der Landmann auch benöthigt, sondern auf Aecker, Wiesen, Gärten, Fischererien, kostbare Kleidungen, Ausrichtungen und was den auhängig zu richten, unterh. eriunern wollten, solches ist höchstged. Sr. Ch. D. aus dem desfalls sub dato des 17. Januarii übergebenen Memoriali gebors. fürgetragen;

Nun erinnern sich annoch S. Ch. D. gn., was denen von der Ritterschaft wegen einer allgemeinen Accise im ganzen Lande für drei Jahren gn. versprochen, dass aber nicht eine oder andere Stadt in particulari die Accise als einen Modum Collectandi einzuführen berechtigt sein sollte, solches haben S. Ch. D. niemaln verordnet und hat auch das Land mit Fng darüber keine Beschwerde zu führen, weil dem Landmann gleich viel gelten kann, ob die Bürger und Einwohner in den Städten von ihrer Nahrung und Waaren Contribution oder Accise zahlen, die pretia rerum anch deswegen zur Ungebühr nicht gesteigert werden müssen, wie desfalls in der publicirten Accis-Ordnung ausdrücklichen Vorsehung geschehen. So ist auch auf die Aussaat und Waaren ein gewisses gesetzt; im Uebrigen die Accise, wie die tägliche Erfahrung und das Exempel vieler andern Lande bezeugt, unter allen Modis Collectandi, deren sonsten ein jedweder seine Beschwerden und Inconvenientien hat, der allerchristlichste und billigste, Derowegen S. Ch. D. zu Dero Land-Ständen das gn. Vertrauen

<sup>&#</sup>x27;) Abgedrackt bei Mylius IV, 3, 25,

tragen, sie werden dawider und dass solche in 'den Städten, wofern sie ja solche aufm Lande zu introduciren Bedenken haben, beibehalten werden, keine fernere Beschwerde führen."

#### Die Jahre 1680 - 1683.

Die Forderung eines Beltrags zu den Servieen für die Festungs-Ganisonen und einige andere Françan antergeordueter Bedestung, wie die Repartition des Traktaments ete, benutzt der Landesdirektor der Altmart Dietrich Herman nvo der Schulenharg dazu, im Namen der Ritterschaft; jenzeit der Elbe die diesseitige Ende Januar zu einer Zusammenkant in Berlin in der zweiten Hufte des April 1680 einzahaden. Die Ritterschaft der Mittele, Uckermark und von Ruppin folgt derschene, indem man der Meinung zu sein vorgah, dass es sich hier am die Bertathung der auf dem letzten Ausschussinge unrefeligt geblichenen Diage and zugleich die Willigung von noch nicht formell zugesagten Constributionen Inandie. Denarafhie erfordert der Karfürst in einem Schweiben d. 4. Potsdam 22. April 1680 von seinen Geb. Räthen umgehend Bericht darüber, wer die Stände berüfen und wordter sie sich zu berathen unterdingen.

# Die Geh. Räthe an den Kurfürsten. Dat. Cölln a./Sp. 23. April 1680.

#### [Entschuldigungen der Ritterschaft.]

1680.

(Sr. Ch. D. Befehl zufolge hätten sie hente früh einige der Deputirten 3. Mal. zu ihrer Verantwortung auf die Geh.-Rathstuhe erfordert.) "Sie hezeigten darzuf eine sonderbare Consternation, dass diese ihre Zusammenkunft in Ungnaden aufgenommen werden wollte, und gaben zur Antwort, dass

- ihnen in den Landtages-Recessen freigelassen wäre, über ein und andere Notdurft zu deliberiren und alsdann bei E. Ch. D. mit ihren unterth. namassgehlichen Erinnerungen einzukommen. Ihre gegenwärtige Deliberation nun
- 2) belangend, so h\u00e4tten E. Ch. D. ohn\u00e4niga an die gesammten S\u00e4nde wegen des Winter- und Sommer-Tractaments Dero Soldatesque ein gn. Reseript, welches sie uns auch in originali vorgezeigt, orgehen lassen, und wie nun darauf durch alle Kreise eine gewisse repartitio wegen der Verglegung gemacht werden m\u00e4set, darbher sie ingesammt

zu deliberiren hätten, so hätten sie der Notdurft ermessen, sich albier zu versammeln und desfalls unter sich ein gewisses Reglement zu machen.

Dann ferner (3) hätten S. Ch. D. verordnet, dass sie zu Dero beiden Residenz-Städten Berlin und Cölln, wie anch Frankfurt und Spandan Guarnisonen die Servicen beitragen sollten, wordber sie sich nothwendig mit einander besprechen und E. Ch. D. desbalh ihre nnterth. Notdurft einbringen mitseen.

Sonsten auch (4) hätten sie E. Ch. D. zwar unterth. Dank abzustaten, dass Sie ihnen in verschiedenen gin Resolutionen einige Sublevation an denen Einquartierungs-Geldera und Contributionen in Gnaden versprochen. Nachdem aber sie sich wol bescheiden könnten, dass wegen der vielen hohen Affairen, womit E. Ch. D. beladen wären, dergleichen Sachen nicht allemal zu gewitnschtem Stande gebracht wirden, als hätten sie mit einander zu deliberiren nöttig gefunden, wie man sothane gz. Resolutiones zum guten Effect befördern und deshalh alle dienliche Erinerung thum möchte. Sie hätten sonst anch

5) bei ihrer Zusammenkunft davon zn reden nöthig ermessen, wie E. Ch. D. sie ein und andere Neuerungen, so von einigen zn des Landes Ruin mad folgitie zn E. Ch. D. selbat eigenem Nachtheil vorgenommen werden wollen, in Unterthänigkeit vorbringen nnd um deren gn. Remedirung hitten wollen. Warden auch im Uehrigen bei E. Ch. D. mit einer unterth. Entschuldigungssehrift einkommen.\*

Friedrich von Jena an den Kurfürsten. Dat. Cölln a./Sp. 24. April 1680.

[Die Eingabe des ohne Berufung zusammentretenden Ständetages.]

1680.
4. Mai. "Es haben die Anwesende Deputirte von der Landschaft beikommendes unterth. verschlossenes Schreihen nebenst dem beigefügten Memorial mir zugestellt und hegehrt, solches E. Ch. D. gebors. einzuschicken, welches auch hiermit geschieht); mad weil das Memorial Kriegessachen hetrifft, so werden E. Ch. D. gn. geruben zu befehlen, dass die Supulieanten darum int zu. Beseheide versehen werden.

Dass sie sich als Land-Stände ohne E. Ch. D. Specialausschreiben nnd Convocation alhier eingefinden, das entschuldigen sie damit, dass von E. Ch. D. an die sämmtliche Stände gn. geschrieben und in dem

<sup>&#</sup>x27;) Die Beilage fehlt.

Schreiben dergleichen Sachen enthalten gewesen, welche ohne dergleichen Zusammenkunft nicht hätten können überlegt werden. Ich habe ihnen dagegen remonstrirt, dass obgleich die Sache eine Zusammenkunft erfordert, so wäre dech E. Ch. D. gn. Zalass- und Verginstigung zur Zusammenkunft nötbig gewesen nad könnten die Stände als Stäude auch in denen allerwichtigsten Sachen ohne E. Ch. D. Convocation und Permission nicht zusammenkommen;

Welches sie auch gerne gestanden und nur ihre jetzige Anvesenheit damit entschuldigt, dass sie vernentit, inden E. Ch. D. an alle Stände gn. reserihirt und die Puneta darin henennet, Sie auch hinen zugleich darmit vergönnt, zusammenzukommen und von denen Puneten zu reden. E. Ch. D. werden es in keinen Ungrasden vermerken, wann ich zugleich meine unterth. numssegebige Meinung anzeige: Oh nämlich E. Ch. D. vor diesessmat die Entschuldigung hei hr gn. gelten und die Stände dahin bescheiden lassen wollen, dass ic kaftigt, wie es sich gebührt, des sie zusammenkommen, zuvorbero E. Ch. D. um die gn. Permission ersuchen und Dero Vergünstizung erwarten sollten.

Unterm Datum Lebnin 26. April 1680 ergeht ein solches Rescript an die Geb. Räthe zu Cölle, die davon den Deputirten der Stände Mittbeilung machen und deren Entschuldigung entgegennehmen, wie die Geb. Räthe dies unterm 3,13. Mai dem Kurfürsten anzeigen.

Die Geh. Räthe an den Kurfürsten. Dat. Cölln a./Sp. 29. April 1680.

(Concept mit dem Vermerk: Soll nicht abgehen, kann aber bei dem Protokoll zur Nachricht bleiben.)

## [Berichten über die Zusammenkunft der Stände.]

1680.

"Aus E. Ch. D. an uns gn. ahgelassenem Rescripto vom 26. d. M. s. Mai. haben wir in Unterthänigkeit ersehen, wasgestalt bei E. Ch. D. die Deputirte von den Ständen mit ihrer Entschnldigung wegen der jetzigen Zusammenkunft einkommen und was darauf E. Ch. D. ihnen anzudenten uns in Gnaden anbefohlen haben. Welches wir dann anzudenten unterth. verziehtet.

Die Deputirten, so sich bei uns eingefunden, bekannten zwar selbst, dass denen Ständen als Ständen nicht zustünde, ohne E. Ch. D. gn. Erlauhniss tempore pacis zusammenzukommen. Naebdemmal aber hei litere letzten Versammlung verselitedene Dinge unsbeethan geblieben, die sie itze zu reassumiren gemeinte wären, so ständen sie in denen Gedanken, dass diese ihre Zusammenkunft nicht für eine neue Convocation der voriere Versammlane wärde anzessehen werden.

Und weiln den Skänden in dem Recess de anno 1653 nnd versebiedenen dazun derolgten gen. Resolutionen erlaubt wäre, wann ein oder andere Dinge vorfielen, mit ihren untertb. Erinnerungen einzukommen, anjetzo auch ibnen von einer Commission, so die Einführung der Aceiss beträß, Notifiednion gesebeben wäre, dabei sie einige untertb. Erinnerungen zu thun nöthig befunden, so bätten sie dafür gehalten, dass sie durch bire jetzige Zusammenkund nicht antessen, sondern ihnen als getr. und gehors. Ständen in biesigen Residenz-Städten zusammenzukanmen erlaubt sein würde.

Nehmen inmittels die von wegen E. Ch. D. ihnen angedentete gn. Verzeihung mit unterth. Dank und gehorsamsten Respect an und gehon daneben zu erkennen, dass sie der unterth. Hoffanng lebten, E. Ch. D. würden ihre gethane unterth. Erinnerungen mit gn. Angen ausehen und sie darauf mit einer gn. gewierigen Resolution versehen lassen.\*

Die Deputirten der Ritterschaft an den Kurfürsten. Dat 17. Mai 1680.

[Protest gegen die Einführung der Accise auf dem Lande ohne ihre Zustimmung. Ein allgemeiner Landtag.]

1680. 27. Mai.

(Sie bäten nm die Erlaubniss zum Zusammentritt eines allgemeinen Landtags, der über eines weichtige, die alte Landes-Verfansung beruhrende Augelegenbeit, wie die Einführung der Accise auf dem Lande, herathe und eschlesses. Dre Zusammenkunt wurde sieh nun zu Beschlüssen über eine solebe Angelegenbeit für befragt halten). "Solebes nun, gn. Churffurst und Herr, was vorgesentstemmassen in thesi unterth. vorgestellt worden, in hypothesi ad praesentem casum zu appliciren, so wollen wir nimmer boffen, dass entweder wir selbsten oder unsere Vorfahren jennaln Ansass geben, dasse E. Ch. D. wider ma als Dero gebors. und getr. Stände einige widrige Mutmassung schöpfen dürfen, als ob solebe i Dero itzigen Zusammenkunt etwas zu machbinien Vorhabens sein sollten, was wider Dero hohes laterosse, ja wider die Wolfahrt Ihree Lande laufen könne. Die angeborene Lieben nud unterth. Treue hrer

gehors, Stände, absonderlich Dero Chur und Mark Brandenburg, so dieselbe von vielen Saeculis her ohne einzige widrige Bezeigung erwiesen, geben nicht allein die vorigte Zeiten, hesondern auch die in denenselhen ergangenen Acta publica, absonderlich wie sorgfältig vor E. Ch. D. hohen Landes-Wöhlart Dero getr. Ritterschaft hei letzter Schwedischen Invasion, da E. Ch. D. als ein hohes Reichs-Mitglied zu Beschitzung des Röm. Reichs mit Dero tapfern Kriegsheer von Dero Ländern entfernet, mit Besetzung der Pässe und Riviers, zu Verhätung weiteren feindlichen Einbruchs, insonderheit üher den Elhstrom sich erwiseen, sehwebt einem jedweden annoch in frischen Andenken; ja, Gott im Himmel, der Herzen und Nieren prüft, weiss, dass auch in gegenwärtigem Fall wir und nusere Heimgelassenen hei titziger hiesiger Anwesenheit nichts anders suchen, als wozu die hohe Noth Dero armen Unterthanen, ja die nuterth. Pflicht, womit wir E. Ch. D. verwandt, uns veranlasst und angewiesen.

(Bei lhrer alten Trees und seiner unendlichen Güte riefen sie Ihn an), wider sie keine hösen Mutmassung zu sehöpfen, sondern das an Dero Geh. Räthe ahgelassene Reseript dergestalt gn. zu deelariren, dass die von uns angedeutete Conventus dadurch nicht untersagt, hesondern die uns sehon von alterahero zukommende Freiheit in unsere unterth. Notwendigkeit zusammenzukommen nach wie vor gn. vergönnt, und die von E. Ch. D. hochlöhl. hohen Vorfahren in denen annis 1540, 1572, 1602, wie auch von E. Ch. D. sebbst in anno 1555 gn. ertheilten Landages-Recessen § 1-4 öfter gethane gn. Verbeissung, dass nämlich: wann Dero getr. Land-Stände in Unterthänigkeit etwas zu suchen, E. Ch. D. dieselben allemal gern hören und mit gn. willfahrigster Abfertigung versehen wöhlten, durch solches Reseriptum nicht wiederum aufgehohen, und also folglich Doro getr. Stände bei ihrem gn. Landesberrn in ihren Angelegenbeiten und sich herfürthmenden unterth. desideriis erhötz tu werden alle Hoffunge entommen bleiben missen.\*

37

Die Steuer- und Accise-Ordunug in den Städten der Chur nam Mark Br, vom 27. Mai 1890, (My 110s 117, 3, 10d-118), behalt die bisherige Einrichtung bei nud bestimmt, dass Niemand sich der Accise entsiehen solle. Ein halbes Jahr später wird diese Ordunug in sänlichem Sinner verdigt und mit böheren Ansätzen versehen. Bemerkensmerth ist die Einleitung dieser Revid Accise-Ordunug vom 2. Jan. 1681, (Mylius IV, 3, 119 f. 8). Die Wirkung der Accise, zumächst auf die beiden Residenzstädte, dann auch die übrigen, heisst es da, sei so gross gewesen, "dass nicht allen jedes Orts Contingent auf eine erträglichers Art, als bei dem vorigen modo collectand gesecheben, aufgebracht, sondern auch Premde und Einheimische die

desolaten Stellen von Grund auf anzubauen, such austatt der rulnirten Häuser bessere aufzuführen angereizt worden und gedachte Uusere Residezz-Städte zu dem für Augen stehenden Flor und Aufnehmen durch dieses Mittel mehrentheils gediehen."

Die Anwesenden Deputirten zum Grossen und Engen Ausschuss an den Kurfürsten. Dat. Berlin 20. October 1681.

[Protest gegen die neue Accise Ordung und die gleichzeitige Erhöhung der Contribution.]

1681. 30. Oct.

(Deputire haben mit Bestürzung orfahreu) "dass nasere unterth. Vorstellungen gogen die a.g. neue Accise nicht nur keinen Raum gefunden, besondern auch die unterth. Vorstellungen, so sie in liter I tetzten Schrift gethan, ihnen nur blosser Dinge zurückgegeben worden, worzuste sig teichsam schliessen missen, dass ihnen in dieser höchstwichtigen Sache hinfüro aller Zuritt zu E. Ch. D. sollte abgeschnitten sein und dannenhere fast bei sich angestanden, ob sie E. Ch. D. desläß ferrare behelligen dürften; so zwingt sie ihr Gewissen doch nochmals ohne Wiederholung der früheren rationes um Abschaffung der neuen Accise zu bitten. Nar um eines bäten sie "dass E. Ch. D. gn. geruben wollten, in gn. Erwägung zu ziehen, wie nunmehre gleichwol die grosse und dem ganzen Lande nicht mehr erträglich fallende Contribution-Last dem armen Landmann allein auf den Hals gelegt werden will; denn

Vor's Erste ist klar und beweisen die Acta zur Gnüge, was vor erklektliche Summen die Ritterschaft zu Erleichterung und Rettung einiger nothleidenden und verödeten Städte zu E. Ch. D. freien Disposition willigst herzegeben.

Vor's Andere ist von E. Ch. D. Commissariat sattsam gestanden worden, dass E. Ch. D. mit einem weit geringeren monatlichen Contingent zu Erhaltung ihres Krieges-Estats auskommen könnten, wann Sie wegen der Städte versichert wären, dass dasjonige, so aumgfanglich gefordert werden missen, vor voll aufkommen würde.

Vor's Dritte ist ebenmässig offenbar und wird von theils Accise-Bedienten selbst zugestanden werden, dass zu der neuen Accise der Landmann fast mehr als der Einwohner in Städten zuträgt, woraus sonnenklar erseheint, dass hierdurch das Land vor die Städte zur hechsten Ungebühr gravirt und die Last nur blos auf dasselbe gewälzt wird, welches doch zum wenigsten dieser neuen Accise insoweit sich hätte sollen zu erfreuen haben, dass in Ansehung der grossen Beschwerde, so es von der Accise empfindet, die monatliche Contribution nm ein grosses wäre moderirt worden, wann anders dieses Werk so heilsam und nützlich soll geachtet werden, als es von denen Autoribus desselben will ausgezeiehn werden,

Wir seind auch dessen wol versichert, dass die Städte solches alles und dass ihnen durch die neue Accise nicht kaun oder werde geholfen werden, mehr als zu wol erkennen, und die prudentjores beides aus dem Mittel der Magistratuum und der Bürgerschaften l: denn, was nur von dem unverständigen Pöbel, so die Consequentien nicht begreifen, gut geheissen wird, solches ist wol wenig zu consideriren : es gerne frei und öffentlich gestehen würden, wenn sie ihre Meinung nach Dictirung ihres Gewissens sagen dürften und durch die Bedrohungen, so bei Introduction der Accise wider dieienigen Bürger vielfältig adhibirt worden, welche ihr Bedenken, wiewol in einfältiger Wolmeinung dabei geben wollen, nicht davon ahgeschreckt würden, und solches um soviel mehr, als die schädlichen Folgen sich täglich mehr hervorthun und zu Aufhebung vieler nützlicher und guter Ordnungen mit der Zeit gereichen dürften, indem Theils der Accise-Bedienten hin und wieder sich vieler Dinge unternehmen, welche eine grosse Verkleinerung der Stände und der Obrigkeit nach sich ziehen, wie aus dem, was E. Ch. D. wegen des Biergeldwerks bald unterth, soll remonstrirt werden, mit mehrem erhellen wird, zu geschweigen, dass der Unterhalt der vielen Accise-Bedienten einen grossen Theil von des Landes Vermögen wegfrisst und durch die Meuge derselben das Land mit solchen Lenten augefüllt wird, welche nichts darinnen zu verlieren haben, zu denen gemeinen Landesbürden nichts zutragen, und von welcheu, weiln sie der Gesetze und Gewohnheiten des Landes nicht kundig, noch einige gute Zuneigung zu des gemeinen Landes Besten von ihnen zu gewarten, nichts anderes als viele Confusionen und Verwirrungen, ja auch wohl Verfolgungen und Unterdrückungen vieler Unschuldigen zu befahren steht, wie leider das klägliche Exempel vieler Provincien in Europa, welche darüber seufzen, uns solches an die Hand giebt."

Der Kurfürst werde ihre Bitte sicherlich erhören "um seiner grossen Clemenz willen, die ihn nicht weniger, als sein tapferer und nulberwindlicher Arm, beides berühmt und beliebt gemacht hat.

Und weiln nun, gn. Churfürst und Herr, diese nnsere Zusammenkunft das Biergeldeswerk concernirt, und der Oberziesemeister Relationes sowol als andere Umstände uns zu erkennen geben, wie 37\* durch Veranlassung der nenen Accise diesem Werke viel Eingriffe geschehen, so hat unsere Pflicht und Schuldigkeit erfordern wollen. E. Ch. D. dieselbe unterth, vorzutragen und deren Remedirung unterth. zu suchen, denn nachdem E. Ch. D. im Monat Augusto d. J. gn. Rescripta und zwar in der Altenmark an den Herrn Landeshauptmann daselbst, in denen andern Kreisen aber an etliche von denen Herren Land-Commissarien ergehen lassen, worinnen eine fast neue Ordnung wegen des Brauens, Metzens und Veraichens der Säcke enthalten, welche nicht nur die von E. Ch. D. hohen Herren Vorfahren und von E. Ch. D. selbst gemachten Biergeldes-Verordnungen und andern Landes-Verfassungen aufzuheben scheinen, sondern anch das Ansehen hahen, als wann der Landschaft Bediente hinfüre mehr an die bei der Accise bestellten Commissarien und Directores, als an E. Ch. D. gesetzte Verordnete der Allgemeinen Landschaft sollten verwiesen sein, würden dieselben jetzt, entgegen früheren Verordnnngen, dass alles, was Biergeldessachen heträfe, mit den Verordneten communicirt werden sollte, so unde vorheigegangen, dass den Oberziesemeistern Befehl ertheilt würde, mit Zuziehung der Nenen Commissarien die Unterziesemeister und andere landwirthschaftliche Bediente auf die Neue Ordnung zn vereidigen, sonder einmal ihnen, den Verordneten, die geringste Nachricht von solcher Verordnung mitzutheilen.

Was aher die andern in E. Ch. D. gm. Rescripten enthaltenen Punkten betrifft, so ist bekannt: 1) dass das Scheffelmass in der Chur-Mark Dr. sehr von einander differirt und dannenhere nicht ohne ziemliche Confusion ein durchgehender Kornscheffel wird können introducit werden, angesehen solches in dem Commercio mit den Benachharten grosse Unrichtigkeit causiren würde; 2) dass die neue Metze ein Drittel kleiner als die bisher gebraachte alte ist etc.".

Der Kurfürst an die Anwesenden Deputirten. Dat. Potsdam 10. Nov. 1681.

(Ausgesertigt vom Kurprinzen Friedrich.)

[Ihre Beschwerden unbegründet; durch Zafälle ist die Moderation der Coutribution verzögert. Die Einführung der Accise in ihren Städten und Flecken.] 1681.

20. Nov. ,S. Ch. D. haben Ihr das von den Prälaten, Herren und Ritterschaft der Chur-Mark Br. übergebene nnterth. Memorial mit mehrem gehorsamst vortragen lassen und daraus vernommen, wasmaassen itztbesagte Stände über die in denen Chur-Märkischen Landen für einige Zeit introducitre Accise sich noch immerhin beschweren, auch wegen Moderation und Erleichterung des monatlichen Contingents der Contribution nochmaln unterth. anhalten.

Soviel nun zufördenst die eingeführte Aceise anlangt, da haltes S. Ch. D. gn. dafür, es werden die Städie unumehr selbst genugssun hegreifen, dass ohne derselhen Introducirung die Städte unmöglich hätten können conservirt werden; obwohl einige von denen Deputiren der Stände in den für anderthalb Jahren übergehenne unterth. Memorialien das Contrarium, nämlich der Städte gänzlichen Untergang und Rüni, genugsam vorstellen und behaupten wollen, auch dass dadurch der Adel und Sr. Ch. D. Aemter totaliter würden ruinirt werden.

Und seind demnach höchstged. S. Ch. D. destomehr vergnügt. weil dieselhe insoweit zu Dero intendirten Zweck gelangt, dass nicht allein die sonsten ohne der Accise-Introducirung fürgewesene Total-Ruin der Städte verhütet, sondern auch dass dieses ein Mittel, wodurch dem Lande könne geholfen und dasjenige Quantum, womit die Städte übertragen, moderirt werden; und hahen S. Ch. D. hei Introducirung dieses Modi niemaln einen andern Zweck gehabt, als sowohl die Städte als auch das Land dadurch wieder in Flor und Aufnehmen zu bringen, und haben zu dem Ende solche gn. Anstalt gemacht, dass, da nunmehro der Städte Contingent vermittels der Accise wieder in etwas sich vergrössert, solches dem Lande zu Gute kommen oder zum Besten gereichen solle, welches auch schon, ehender und bevor die Stände mit ihrem Memorial eingekommen, zum Effekt wäre gehracht worden, wann selbiges durch die leidige Contagion nicht hehindert, welche durch des Höchsten Verhängniss in denen heiden Provincien Halberstadt und Magdeburg annoch grassirt.

Es werden aher dennoch S. Ch. D. nicht ermangeln, gestalt denn auch deshalt sehon Anstalt gemacht, dass vom 1. Januario nächstktnfligen 1682. Jahres anzurechnen, vermittels göttlicher Hilfe, soviel als die Aciess üher das moderirte monatliche Quantum ausbringen wird, dem Lande zu Gute kommen solle; jedoch wollen S. Ch. D. dieses dahei nochmaln gra. befolken haben, dass gleich wie in demach Aemtern, also auch in denne der Ritterschaft zustehenden Städten die Aceise unverzeiglich introducirt werden solle, und wann in denselbeu dasjeinge Quantum, so dieselben nach Proportion zum Corpore der Ritterschaft zu geben schuldig sein, nicht erreicht wird, so wollen S. Ch. D. dasgenige was daran ermangelt ex easse erstatten und gut thun lassen, dahingegen aber wollen S. Ch. D. auch gu., dass wann in einigen der Ritterschaft Städten die Accise über deren Contingent ein mehres tragen wird, dieselhe dem Lande zum Besten gleichfalls davon disponiren können".

Die Stände an den Kurfürsten. s. d. [Bitte um Gestattung eines Deputations-Tages.]

1682. Sommer,

¿E. Ch. D. können wir uuterth. zu hinterhringen keinen Umgaug nehmen, wie dass wir höchstnöthig befinnden, E. Ch. D. einige nicht allein zum Rüin des Landes gereichende, sondern auch zum Theil E. Ch. D. hohem Interesse zuwiderlaufende Dinge, welche sich eine Zeithero geäussert und hervorgethan hahen, gehorsams vorzustellen. Weiln aber die Notwendigkeit erfordert, dass aller Kreise Interesse hierhei der Gebühr nach mit beohachtet werde, solches aher ohne einer enge Zusammenkunft einiger Kreis-Verwandten uicht gesehchen kann;

Als bitten wir unterth, gehorsamst, E. Ch. D. wollen uns gn. gestatten, dass wir in Dero Residenz Berlin und also im Gesiehte E. Ch. D. dieserwegen ehistens und zwart, soviel möglich ist, in geringer Anzahl zusammenkommen, unsere und des gemeinen Landes Besehverrungen zusammenhringen und sodamn selbige ingesammt E. Ch. D zur gn. Remedirung oder Abhelfung gn. vortragen mögen und können."

Ein von Fr. v. Jena gegengezeichnetes kurfürstliches Reskript vom 12. Juli d. J. gestattet, "dass oberwähnte Dero getr. Land-Stände eine enge Zusammenkunft einiger Kreis-Verwandten nach gehaltener Erndte im Monat October allier in Berliu balten mögen."

#### Zusammenkunft der Stände vom 5, März 1683.

Instruction für den Deputirten des Domkapitels von Brandenburg, Kanonikus von Grevenitz, ausgestellt im Namen des Kapitels vom Dechanten Hans Georg von Ribbeck.

"Demnach S. Ch. D. — - auf Dero gehorsamste Stände unterth. Anhalten, deroselben Zusammenkunft verwilligt und dazu den hevorstehenden 5. Martii angesetzt, an welchen der ganzen Chur und Mark Brandenburg gesammte Stände - - in Berlin sich einzufinden convociret", so werde Grevenitz dahin deputirt, dem aufgegeben wird, besonders gegen Beeinträchtigung des Art. 13 des Recesses von 1653 betr. der Leistungen der Capitel vorstellig zu werden. "Das Uebrige wird der Dexterität des Herrn Abgeordneten anheimgestellt. als welcher nebst den anderen Hrn. Ständen des allgemeinen Wesens Interesse, worinnen es auch bestehen möge, fleissig zu befördern sich äusserst bearbeiten wird."

Anf diesem Tage erscheinen 18 Vertreter der Prälaten and Ritterschaft unter der Leitung des Deputirten vom Domkapitel zu Brandenburg, dessen Dechanten diese Stellung herkömmlich zufiel. Der Umstand, dass hier nicht der Dechant selbst, sondern ein Domherr die Stimme des Stifts führt, gibt nach einigen Wochen zu ernsten Verwicklungen Anlass und führt zum plötzlichen Anfbrach der Vertreter der Prälaten and der Ritterschaft.

Folgende Beschwerden werden dem Votam der einzelnen Kreise von den Deputirten des Havellands anterbreitet:

1) dass die Contribation za hoch sei:

2) dass der Aceise-Ueberschnss dem Lande noch nicht zu gut gekommen sei;

3) dass an dem Ueberschnsse pur das platte Land participire; 4) dass bei Abnahme der Aceise-Rechnung einige vom platten Lande

möchten admittirt werden: 5) dass das gestempelte Papier abgeschafft werde;

6) dass Extraordinar - Stenern nur mit Zuthan der Stände ansgeschrieben würden; 7) dass die neue Cammergerichts-Ordnang befördert werde:

8) dass ein Appellations-Gericht von Ständen angeordnet werde;

9) dass den Einheimischen zn öffentlichen Ehren-Aemtern der Vorzag zu ertheilen:

10) dass die Herstellung einer Canzlei-Taxe befördert werde:

11) dass der Bauern liederliches Klagen bestraft werde;

12) dass die Land-Sperrung nur mit Zuziehung der Stände erfolge: 13) dass eine Visitation der Geistliehen vorgenommen werde;

14) dass die Juden wieder ans dem Lande geschafft würden;

15) dass die Monopolia abgeschafft würden:

16) dass richtige Tax-Ordningen gemacht würden;

17) dass die doppelte Metze abgeschafft werde;

18) dass der karfürstliche Consens bei brüderlichen Vergleichen und Cession von Juribus anfgehoben werde;

19) dass die Zeit bei Consensen auf Wiederkanf ansgedehnt werde; 20) dass die Decartirang des Onus der Eingnartierung von dem ordent-

liehen Contributions-Contingent erfolge;

 dass die Abnahme der Biergeld-Rechnungen nicht nur von zehn, sondern der gewöhnlichen Anzal Personen erfolge;

22) dass die Repartition des Contingents den Ständen belassen werde, statt dem Gl. Commissariat übertragen zu werden;

 dass die Kreis-Commissarii mit einem honorablen Titel möchten belegt werden;

Ruppiu hat keine Gravamina.

Oherbarnim conformirt sich dem vorsitzenden Kreise.

Niederbarnim bringt mehrere Specialbeschwerden zur Sprache.

Teltow bittet ad 2 nm völlige Abschaffung der Accise und beschwert sich

ad 6 dass Schulzen und Schöppen die Delinquenten nicht schliessen wollen.

Lehus bittet ad 3 nm Ahschaffung der Confusion, so durch oftmalige Reduction der Münzsorten geschehen.

Zauche spricht sich ähnlich wie Havelland ans.

Während der ersten acht Tage werden von den einzelnen Kreisen der Mittel-, Ucker- und Neumark ihre Vota schriftlich vorbereitet, unterdess die Ankunft der noch fehlenden Doputirten der Altmark und Prieguitz abgewartet. Diese erfolgt am 14. März, weshalb an diesem und dem folgenden Tage die Stzungen nusgesetzt werden.

Nachdem am 16. März die streitige Prage über den Vorsitz dahin estschieden worden ist, dass Grevenitz für diesund obne Consequenz die Leitang behalte, tancht am 19. huj. m. die Nachricht auf, dass der kurfürzd.
Rath and Dekan Ribbeck zu Brandenburg, wie man sich in einem
Anfrage an den Dekan Ribbeck zu Brandenburg, wie man sich in einem
Solchen Falle zu rechalten habe, fällt die Sittung an diesem Tage aus.
Am folgenden Tage, 20. März, ersuchen die Deputiren der Mittelmark die
der Allmark - Priegnitz ihren nurpringlichen Standpunkt, des Kurfürztee
Convocation unbeachtet zu lassen, jetzt gäuzlich aufzagehen und ihr Votum
gleich den thängen abzugeben. Die von der Alt nark - Priegnitz sagem dies
zu; die Deputirten der Neumark danken ihnen daßtu und erklären, dass
sie sich in den obenbezeichenten Besehwerden den übrigen conformitten.

Votum der Deputirten der Uckermark, vorgetragen durch den Landes-Direktor Georg Wilhelm von Arnim.

(Dasselhe beginnt gleichfalls mit dem Ausdruck der Frende über die Ausdrucksenbeit der Deupintren der Alternark und Friegatiz und fahrt dann folgendermassen fort:) "Wie man die UM. sehe Ritterschaft schon längst angemerkt, auch nicht wenig empfunden, dass der so theuer erwobene Landtags-Schluss de ao. 1653, als eine sanctie pragmatien und zugleich Confirmation aller mit Chf. Dell., hohen Andenkens aufge-

richteten Recesse und erhaltenen Privilegien, durch Gelegenheit mit untergelaufenen und entstandenen Unruhen nicht wenig gekränkt und in Despect gekommen, dazn auch uoch andere vielfältige schädliche Emergentien sich hervorgethan, auch wol publica auctoritate eingeführt worden, wowider der Land-Stände angewandte unterth. preces und Verhittung nichts verfangen mögen, so hat die UM,'sche Ritterschaft in ihren Versammlungen herzlich dawider geseufzt, am allermeisten aber dieses dolirt, dass den gedachten Ständen eine Zeitlang noch offen gewesen, dass sie mögen in arctiori numero per Deputatos alhier in der Churfürstl, Residenz and also in couspectu Principis zusammenkommen, ihre allgemeine Not in sinum Serenissimi unterth. niederlegen und gn. Erhörung snchen, welches denn auch, wie Retroacta gehen werden, zu mehrmalen gar gewünschten Effect abgestattet, zuweilen etwas abgewendet, zuweilen auch einige obscuriora nuhecula dadurch dissipirt worden, entlich ohne allen Anschein des Rechtens solche in Unsern Landes-Verfassungen wol fundirte Freiheit aufgehoben und expressé antersagt, wodnrch dann leider! ie mehr und mehr Thür und Thor eröffnet pro lubitu alles einzuführen und Statihus invitis aut contradicere non potentihus im Schwange zu hringen: dannenhero hätte die UM'sche Ritterschaft eine allgemeine Zusammenkunft der Stände über ein und andres dem Lande gefährliches oder erspriessliches zu consultiren inniglich gewünscht.

Nachdem sie auch wahrgenommen, dass andre Haupt-Kreise und Constatus, insonderheit die Neumark, nicht weinig darnach verlangt, dass Einstimmigkeit hei ihren Fürhaben hergestellt werde; so haben sie zwar anch hei sich nicht weinig angestanden, oh die jetzige kricgsdrohende Zeiten die rechten, dieweilen von Recrutirung der Regimenter und also von Erhöhung der Armatur mehr als von allgemeinem Friede geredet wird, und sich also gar leicht hegeben könnte, dass eben zu solcher Zeit wir alhier versammelt wurden, da die gn. Herrschaft nns gern heisammen sähe, damit sie nns, als mit unterth. postulatis an die gn. Herrschaft angefüllt, mit noch höheren und mehren an unsre Heimgelassenen desto zeitiger dimittiren könnte und wir nm so viel mehr, als die preces Principum armatas sein und paratam executionem auf dem Rücken haben, noch betrühter zurückkämen, als von Hanse gezogen wären; dennoch weil wir gleichwol gesammter Hand Landes Beschwerungen vorzutragen hahen und also in gerechter Sache versiren, mitsen wir zuvörderst dem l. Gott in dieser Sache vertrauen, welcher an keine Zeit gehunden ist ----Dieweil auch überdies nunmehr wir leider erfahren müssen, dass die Communicatio cum Statibus und der einzuholende Consensus inter abrogatas Constitutiones will gerechnet werden, so haben wir es um so viel weuiger zu imputiren, wenn wir mit neuen Anforderungen etwa zu Hause kämen, dieweil es uns doch wol ungebört nachgekommen wäre; als denn zum Exempel obne unsere Anwesenbeit und Consens die meisten (sehwersten?) Imposten am meisten geschehen siud, auch noch voritzo die Erböbung der Kriegskosten auf 5000 Thlr. mouatlich albereit geschehen nobis plaue inconsultis tantum non convocatis und können vielleicht sagen, dass ob ingruentia baec ac alia fortasse pluria wir satis opportune bier ankommen und des Landes Augelegenheit beobachten können. Es ist zwar auch nicht unbekannt, dass ju consultationibus publicis einiger oder ander hober Minister zu Hofe wäre, der ein administer derer versammelten Land-Stände und deren lingua bei der gn. Herrschaft sein will, nicht mit Gelde zu bezahlen, anjetzo auch wohl an demc, dass die gesammten Land-Stände nicht wenig darvon verlegen sein möchten.

Derhalbeu aber gar zu verzagen stebet uns nicht an. Kann Gott die Herzeu der Herrschaft selber lenken, so wird er vielmehr der Herzen der Hofbedienten zu gebieten haben! Derowegen wollen wir ihm nur Zeit uud Weil übergeben.\*

Im Uebrigen seien sie von 1bren Heimgelassenen dabin instruirt, sich den majoribus Votis zu conformiren.

Die Deputirten der Neumark geben ihre Antwort über die drei Präliminarpunkte am nächsten Tage, 21. März, in allgemeinen Wendungen ab.

Bericht des Landes-Direktors und Vertreters der Altmark v. Uechtritz über die Gravamina der Ritterschaft am 21. März 1683.

1681. 31. März.

Eratlich sei die Einmischung des General-Commissariats in die Contribution-Verwaltung eine Neuerung, während Land-Stände früher stest direkt mit den Gob. Bäthen verhandelt hätten. "Und ob nicht die Hrn. Condepatati mit ibren Heimgelassenen einig, dass in denen Peneten, welche in das Gl. Kriegs-Commissariat bineinlaufen, man inständigst und mit gebührender Besebeidenheit und darmit man dadureb ein und andern hobem Ministre nicht offendire, unterth. anbalte, dass selbige Sachen nirgends anderswo, als in Sr. Cb. D. boben Geb. Rath debattirt oder resolvirt werden mögen. 2) da in der Proposition neue Forderangen zu erwarten, so halten der Deputirten in der Altmark und Priegnitz Heingelassene dafütr, dass nichts zu hewilligen, da nichts davou im Ausschreiben stunde, sondern dieser Tag blos zu Einstellung der gemeinen Landes-Notdurft und Gramminum den Ständen verwilligt.

Betreffs der Beschwerden sei das Beste, auf die weseutlichsten Puukte von ao. 1653 zurückzukommen, da der Confusiones unzählig

viel and zwar vorzunehmen:

1) die Eeclesiastiea, 2) die Gestattung librer Zussammenkunft nur consensa Principia, 3) die Notwendigkeit einer neueu Tax-Orduung, so lange die h\u00f6chest seh\u00e4dliche s. g. Aceise noch w\u00e4hre, danu 4) die Aufhebung der Monopolia und Contribution und die Austreibung der Juden.

- Unter Beiseitelassung aller ührigen seien ff. 5 llaupt-Gravamina mit um so grösserem Nachdruck vorzubringen:
  - 1) die Aufbehung der sogenannten Accise,
  - 2) die Abschaffung des gestempelten Papiers,
- 3) die Beseitigung der Uebergriffe des Gl. Kriegs-Commissariats. \_das die Total-Ruine des Landes und der Verfassung herbeiführt, allermassen deun solch Gl. Commissariat nunmehro nicht nur die Special-Abtheilung der Quartiere für die Milice iu den Kreisen macht und dieser und jener Stadt so viel, wie auch der Ritterschaft und dem Lande gleichfalls gewisse Mannschaften und soviel primes planes als ihnen gut dünkt zuschreiben will - -, hesondern dasselbe sich auch nnternommen, als in abgelaufenen ao. 1682 im M. Julio S. Ch. D. dem ganzen Lande am Contributions-Quanto 4500 Thlr. gn. erlassen. wider den ausdrücklichen Landtags-Recess de ao. 1653 § 22 in verbis: Wir lassen auch den Modum Contribuendi, darin S. Ch. D. Dero getreue Land-Stände die Eintheilung der Contribution per expressum anheimstellen, die Ahtheilung, welche sonst die Stände einrichten, zu verfertigen und an die Kreise zu versenden, ja es halten der Herren Deputirten Heimgelassene dafür, dass, wenn nicht dem Gl. Commissariat von gesammten Ständen rechtzeitig et quidem masculé entgegengetreten werde, dasselbe alle und jede Dinge, ob sie schon eigentlich vor die Geh. Räthe oder anders wohin gehören, an sich ziehen, ja die privilegia der Stände gänzlich zernichten werde. Hie labor, hic dolor."
- Müsse man um Milderung der Contribution hitten, ohne die das Land unfehlbar zu Grunde ginge.
  - 5. Um Anfhehung des neuen Kauf-Edicts, wonach die Landleute

alles zum Verkauf in die Städte bringen müssten, entgegen ihren früheren Rechten.

Votum der Mittelmark, durch den Domherrn von Brandenburg v. Grevenitz abgelegt am 22. März.

1. April.

(Nicht nur das Uebel, sondern auch dessen Ursachen und wie ihnen am kräftigsten zu begegnen, müsse zur Consultation gebracht werden). "Es haben Deputati mit den Heimgelassenen schmerzlich beseufzt, dass Sie aus denen vom Gl. Kriegs-Commissariat an die Stände ergangenen Verordnungen öfters wahrnehmen müssen, wie solches das Interesse Principis von dem Interesse des Landes ganz und gar separirt, so doch, wann man es mit patriotischen Augen ansieht, billig inseparabiliter connex sein sollte. Sie glauben daher ganz sicher, dass die Remedirung der hauptsächlichen gravaminum schwerlich zu hoffen sein würde, wann an S. Ch. D. zu dessen Erörterung und Relation selhige remittirt würden, und amplectiren also ambahus manihus, dass höchstnöthig sei, nicht allein solches zu präcaviren, sondern auch S. Ch. D. in der ersten Schrift präliminariter untertli. zu hitten, dass der Stände sollicitationes, damit S. Ch. D. sie nnterth. anzutreten genöthigt würden, keinem andern Collegio Electorali als vor Dero hohen Geh, Herren Rathe zu weiterer Relation und gn. Resolution gehracht werden möchten. Die recommendirte Bescheidenheit lassen sich Deputati dieser Seiten auch so gar weit gefallen, dass sie rathen, in solche nnterth. Vorstellung sich nicht einmal der Benennung des Gl. Kriegs-Commissariats zu gebrauchen, sondern nnr in terminis generaliorihus zu bleiben, weil vielleicht sonsten rancor animi eines oder des andern vornehmen Ministri nicht leicht könnte evitirt werden.

Was die andern Prälimian-Erinnerungen betrifft, leben zwar Depatatorum Heimgelassene der guten Hoffnung, es werde die in favorem der Stände geschebene gn. Verwilligung einer Zusammenkunft in eorum oditim nicht detorquirt, noch anstatt gesuchter Hilfe mit Anflegung eines neuen oneris betrifft werden, sie wollen aber auf solehen Fall solehes nicht allein principaliter mit der Exception deficientis Mandati, sondern aneh mit andern hiezu dienlichen Exceptionhus und Remonstrationihus submissime zu decliniren bemüht leben.

Hauptsächlich liegt allerdings am Tage und ist in vorigen Consultationibus hereits genugsam Meldung geschehen, welcher schlechten Frucht die Stände von so vielen Chnrfürstl. Recessen sich zu er-

freuen, so doch als ein Band der Lande nach Inhalt eines anne 1594 erthölten Reverses nicht einmal in keine wirtige Disputation gezogen, viel weniger dergestalt, wie leider geschieht, durchlöchert werden sollte, und was für urzählige Gravanina sowohl in Ecclesiasticis als Civilibus et Politicis daher erwachsen und vorgestellt werden können. Gleichwie aber Deputatorum Heimgelassene ebenfalls erkennen, dasse dar dinmal vorgenommene Hanfung derselben denen itzt siehen, dasse dien flaupt-Gravaminibus böchst präsigliciren und die Remedirung deringen, so das Land nicht so hauptscheiheit drieken und aussergein, ein obstaculum der Haupt-Punkte sein würde, also haben sie auch jeler Zeit auf eine Separation reflectirt und dafür gehalten, dass sonsten vor dem grössesten Uebel kein Rath oder Hülfe zu hoffen sein würde.

Was an Gravaminibus Ecclesiasticis sich creignet, können zwarten solche his zur anderweitigen unterth. Vorstellung der Deputirten der Mittelhafzk. Ritterschaft Meinung nach ansgesetzt werden, ohngeachtet die von den Herren Deputatis der Altmärk. nnd Prignitzirischen Ritterschaft pro et contra angeführer artiones, allermassen sie so christlich als raisonnable, einigen Zweifel hinterlassen.

Jedoch weil sie von ihren Miständen und Condoputatis der Noumark in privat gehaltener Conference mittleidig vernommen, dass selbige von ihren Heimgelassenen als grössestes Gravamen vortzetlen instruirt, dass bei ihnen ihren ganz lutherisehen Gemeinden reformirte Prediger etiam inconsulfis et contradicentibus Patronis et Parochialibus eingesetzt und also die niemaln von Sr. Ch. D. augemasste Herrschaft über die Gewissen daselbis behauptet werden will, inferiret nach unserm wiewohl unvorgreiflichen Erachten solche Bedrängniss eine Nottwendigkeit, dass wir commneme cansam machen, und nicht allein als getreue Con-Status denselhen unsere mögliche Assistence leisten, sondern anch uns, die wir durch Gottes Gnade dergestalt in unserm Gottesdienst nicht tronhlirt werden, wider solche geführte und besorgliche Eingriffe, massen solche von einem zu einem andern Nachbar gar leicht transferirt werden können, desto kräftiger a versichere.

Im Uehrigen hätten Deputatorum Heimgelassene, was den ersten Punkt von den proponirten Hanpt-Gravaminibus betrifft, nichts mehr gewinnecht, als dass S. Ch. D. den so vielfältigen Remonstrationibus gn. statt gegeben hätten nnd solche das unbarmherzige Inventum der Aceise aus den Credit setzen könneu; demnach aber S. Ch. D. von der sogenannten Heilssmekti dieses Werkes so sehr einerenommen. dass in dessen so viel und mit so unbeweglichen Fundamentis gesuchter Abschaffung keine oder zum wenigsten ganz geringe Hoffnung zu machen, hingegen aber die tägliche Erfahrung, absonderlich nach der anno 1681 den 10. Novembris deu Ständen ertheilten gn. Resolution, mehr als zu klar besagt, dass S. Ch. D. durch die gegen die Accise eingerichtete Postulata mehr verbittert, als auf heilsame Gedanken gn. Remedirung anderweitiger Gravaminum gebracht wird, stehen Deputatorum Heimgelassene in Zweifel, ob die Abstellung des verderblichen Inventi simpliciter zu suchen oder oh nicht vielmehr rebus sie stantihus rathsam, S. Ch. D. mit unterth. Submission zu bitten (1) dass die vorhin angezogene Churf. Resolution vom 10. Nov. 1681, welche dabin geht, dass der Ueberschuss der Accise dem Lande zu Gute kame und soviel solcher austrüge dem monatlichen Contingent decourtirt werden sollte, zum Effect möchte gebracht werden; (2) dass solches gerühmten Ueberschusses nur allein das platte Land, nicht aber das Corpus der Städte, nachdem solches onus den Landmann principaliter betrifft, und die Bürger in den Städten, zum wenigsten dem Vorgeben nach, durch diese Impost gaugsamer Erleichterung sich zu erfreuen haben mögen; (3) dass nicht allein den Ständen die Rechnungen, wie solche Einnahmen seithero, dass dieser Modus Contribuendi im Schwange gegangen, vorgelegt werden, sondern auch dass inskfinftige, doferne S. Ch. D. auf die Continuation dieses Inventi bestünde, welches man doch von Sr. Ch. D. langwährenden landesväterlichen Vorsorge nicht hoffen wollte, weil sich bereits die Schädlichkeit des Werkes durch den Untergang vieler Unterthanen sowol in den Städten, als auf dem Lande zeigt, zur Abnabme der Accise-Reehnung sowol ratione der Einnahme, als wohin solche Gefälle angewendet würden, Verordnete admittirt werden möchten. Deputatorum Heimgelassene stehen in dem Gedanken, dass auf dieser Art aliqualis directio des ganzen Werkes sine approhatione in der Stände Disposition gerathen, und also vor ein grösser Uebel, welches man jetzo unumgänglich über sich geben lassen müssen, ein kleineres erwählt werden könne. Deputati wollen ihrer erhaltenen Instruction gemäss diese Erinnerung ihrer Herren Mit-Stände vorgetragen baben und gewärtig sein, wie weit Condepntati in ihrer Meinung condescendiren.

Den Andern Punkt und das Gestempelte Papier heterffend, conformiren sich Deputirte der Herren Altmärk. und Prignitzirischen Deputirten Meinung, allermassen sie dafür halten, dass die in so vielen Landtages-Recessen wol fundirte und theuer orkaufte Freiheit auch vornehnlich darin besteht, dass sonder Zutbuung der Stände dergl. also wider solche in hoc passu vorgenommene Eingriffe instantissime zu vigiliren sei.

Gleich wie die Herrn Deputirte der Altmärk, Prieg, Ritterschaft Heimgelassenen den

Dritten allegirten Hanpt-Punkt und dessen Erörterungen von denen vom Gl. Kriegs-Commissariat geschehenen Eingriffen für den wichtigsten halten und in dessen Remedirung conservationem libertatis Statuum am meisten suchen, also konnen Deputirte versichern, dass derselben Heimgelassene gleiche Meinung hegen und ihnen in Instruction gegeben, ihr äusserstes Vermögen anzuwenden, dass solche gefährliche Eingriffe möchten redressirt werden, welcher sie sich auch ganz gern gemäss bezeigen wollen, zumalen man angemerkt, dass in denen vom Gl. Kriegs-Commissariat geschehenen repartitionibus nicht allemal die der Observance gemässe Gleichheit observirt worden.

Viertens, so erkennen auch die Deputirte, dass in der Linderung des unmässigen Contribution Quanti guten Theils die Conservation des armen und ganz erschöpften Landes beruhe, zumaln der von zwei Jahren her erlittene Misswachs, der hin und wieder getroffene Hagelschaden und endlich der von der Sperrung des Landes herrührende wolfeile Preis des lieben Getreides die Unmöglichkeit, die unzählige onera publica länger zu ertragen, vor Augen stelle und dass daher bei Sr. Ch. D. unterth. Bitte anzulegen, damit nicht allein die jüngsthin auferlegte Erhöhnng der 5000 Thlr. cessire, sondern auch von dem bisherigen Onanto der 30,500 Thir, empfindliche gn. Remission geschehe, allermassen üherdem das onus der Einquartierung und Streichang des Services und Ranchfutters von solcher Importance, indem deshalb etliebe 30,000 Thir, aufs wenigste unter den gesammten Ständen zn repartiren, dass die Unterthanen der vormals widerfahrenen gn, Remission, dafür doch in tiefster Unterthänigkeit zu danken, ganz keine Ergötzlichkeit oder Linderung empfinden können. So ist auch

Der Fünfte Haupt-Punkt wegen Hemmung des freien Handels des Landmannes ein gravamen von wichtiger importance, welchem Deputirte Mittelmärk, Ritterschaft willig inhäriret, zumaln da die Erfahrung giebt, dass die kaufbare Waaren, wann sie in den Städten zu Markte gebracht werden, nicht nach Wirderung, wie in den nächsten anstossenden ausländischen Städten geschiehet und wie es die Recesse und Billigkeit erfordern, sondern um ein schimpflich und schnöde Geld bezahlt werden.

6) Ueber diese hochwichtige fünf Haupt-Gravamina seind Deputirte von ihren Heimgelassenen instruirt, Herren Constatihus als ein absonderliches und schwerdrückendes Gravamen noch dieses vorzustellen. Da nach aller Völker und natürlichen Rechten die Commercia einer vollkommenen Libertät geniessen, auch solche sonst zu keiner Republica Aufnehmen und Wachsthum gereichen können, dass dennoch die Monopolia in diesen Landen von Tage zu Tage sich häufen, so gar, dass nunmehro das Eisen, Schmiedezeug, Glas, Pfundleder, Tohack und Zucker von keinem andern als den sogenannten Interessenten kann gekauft werden, wodurch dann geschieht, dass nur weniger Privatorum Nutz befördert und hingegen soviel Tausend Personen, indem sie höse, untüchtige und ganz nnnütze Waaren für gute annehmen und theuer hezahlen müssen, jämmerlich mit grossen Wehklagen in merklichen Schaden und Hemmung ihrer Nahrung gesetzt werden; viele Unterthanen sowol in den Städten, als auf dem Lande müssen dieser Ursach halber das Ihrige mit dem Rücken ansehen, und steht fernere Depopulirung zu besorgen, doferne S. Ch. D. auf der Stände unterth. Bitten, damit freier Handel und Wandel in Dero Landen retahlirt werden möge, nichts hinzuzusetzen. Deputirte wünschen, dass in allen guten Consiliis der hiernnter gesuchte Effect erreicht und das agonisirende Landwesen redressirt werden möge."

## Votum der Herren Uckermärkischen Deputirten durch Georg Wilhelm von Arnim abgelegt.

"Die Deputirten Ucker-Markischer Ritterschaft haben mit sonder barem Gefallen vernommen, wie die Herren Deputirte Altmark- nud Prieguitzirischer Ritterschaft in ihrem gestrigen Vortrage die Seele und den rechten Grund dieser der gesammten Stände fürseienden Haupthandlung berührt, indeme sie zu anfangs den modum agendi fürgelegt, und dass gesammte Deputirte zuförderst darauf als einen notwendigen Praeliminarpunet ihre Gedanken und Consultationse richten möchten, um in progressu causea sich selber soviel weniger beschuldigen zu durfen, wenn der Ausgang mit ihrer habenden guten Intention nicht accordiren wollte; denn es mehr als zu hekamt, dass zum öfteren auch die gerechteste Handlung diesem Felsen ihren Schiffbruch zu erweisen habe, und so meinen danneher Uckermärkische Deputirte, erbitten auch ihre Herren Condeputatos dazu, diesen Cardinalpunet mit der rössten Vorsichtick in da dassersten Überlenzue anzucehen. Perser haben wolgemelte Herren Deputirte vorsitzenden Haupt-Kreises wol und hedächtig bei diesem puncto angeführt, nachdem das General-Commissariat an allen den Puncten, so nenlichst emergirt und eitra Consensum Statuum eingeführt, das Land aber am meisten drücken und unsern Privilegiis, ia allen Landes-Verfassungen das Messer an die Gurgel setzen, am meisten interessirt, weil denenselben der Grund aller Beschwerden und die rechte Urhebung heizulegen, zu Abhelfung unsrer rechtmässigen Querelen und Seufzer nichts beitragen, sondern e diametro entgegen stehen dürfen, wie dasselbe sammt allem seinen darüber abzufassenden Judicio ganzlich zu decliniren, im Gegentheil aber also alles einznrichten wäre, damit unsre nnterth. Memorialia immediate durch einen unterth. Vortrag an die Ch. D. selber und Dero hohe Churf. Räthe gebracht und die Expeditiones von da aus erhalten würden. Förders haben dieselbe auch ins Mittel bringen wollen, wie man sich zu verhalten, wann einige von Sr. Ch. D. an diese Versammlung unhekannte, auch vielleicht unangenehme Forderungen kommen sollten, und zu ihrem Voto darin abgestattet, dass exceptio defectus mandati zuförderst dagegen unterth, zu legen sei.

Endlich hahen wolgemelte vorsitzenden Kreises Herren Deputati in ihrem Vortrage auch die Hauptsache berührt und darbei vornehmlich zugestanden, wie der grosse Landtages-Schluss de anno 1653 tam in Ecclesiasticis quam in Politicis hauptsächlich gekränkt sei und würden die Acta publica, seit solcher Zeit gehalten, gnugsam testiren, dass ganze Volumina mit Gravaminibus angefüllt, Sr. Ch. D. zwar vorgelegt, aber niemals mit Vergnügung der Stände absolvirt worden. Sie erkennen auch, dass auf Seiten der Stände darin nicht zu acquiesciren, sondern solche vielmehr individualiter zu reassumiren und unterth, gn. Remedirung, gleichwol mit der grössesten Behutsamkeit, zu suchen wäre, unter welcher Behutsamkeit Sie auch dieses wolmeinend verstehen, dass man die Gravamina nicht über die Massen mit einmal cumulire, sondern die pressantesten, deren sie vier Hauptpuncte zn sein vermeinen, vorangehen und andre nach und nach folgen liesse. Unter diese andre rechnen sie auch Deputatorum Bedünken nach die Gravamina in Statu Ecclesiastico, vermeinen aber endlich, dass pro nunc in dieser Sache wenig Gehör möge gefunden, das Consistorium hart bewegt, und dahero Gravamina Status Civilis, welche zuförderst das Laud hart drücken, sehr würden gehemmt und also besorglich überall nichts fruchtbarliches ausgerichtet werden. Sie fügen als ein ohliegendes Geschäft hiesiger Versammlung aus patriotischem Gemüthe hieran das Haupt - Gravamen, so S. Ch. D. dem ganzen

Lande an die Hand gegeben, darin bestehend, dass den Ständen anno 1680 nachdrücklich untersagt, ohne vorhergehende gn. Concession in publicis alhier nicht mehr, in was für Deputation es auch hestehen möchte, sich zu versammeln und en Audienz zu suchen. Es begriffen auch wolgemelte Herren Deputati gar wol, dass den gesammten Churfürstlichen Landen unerträglich fallen wollte, dahei zu acquieseiren und desfalls keine fernere Instance zu thun. Sie zählen anch, und das nicht unbillig, unter die jetzige zu procuriren seiende negotia publica die Polizei-, Tax-, Kleider- und Brau-Ordnung, wie sie dieses alles in ihrem wolahgefassten Vortrage mit mehrem satis nervose et circumstantialiter heleuchten und ausführen. Es zielen aber wolgemelte Herren Deputirte der Altmärk.- und Priegnitzirischen Ritterschaft nomine ihrer Heimgelassenen in ihrem quoad causam principalem abgestatteten voto dahin, dass man umbesorglich vor jetzo schlechten Gehöres, Ermangelung eines andern Hülfmittels, alle diese Nothwendigkeiten vor ietzo unberührt lassen, und also noch in etwas zu suspendiren, die Gedanken aher zuvörderst auf fünf der nothdringlichsten und das Land am meisten afficirende Haupt-Puncta richte und deren Abhelfung soviel möglichst beschaffe.

Das Erste ist die sogenannte Accise, dahei sie dem meinen und zugleich votirt haben, ob man wol bis dahero in Aufhehung derselben üher allen angewendeten Pleiss bei so habenden stattlichen fundamentis et rationibus unglitektich gewesen, man dennoch diesen höchst schällichen Modum auf die Seite zu bringen, abermalen, nachdeme Constatus von Stidden dem Bericht nach anders Sinns sollten worden sein, diese Sache hervorsuchte und conjunctis virihus et mascule die Abstellung desselben unterth. betreibe.

Das Andere ist der citra omene Consensum Statunn eingeführte Modus, alles sehriftmässige und publicam fidem erforderudes auf ein gewisses gestempeltes und mit Sr. Ch. D. Taxa signiries Papier aus Tageslicht zu bringen, suh comminacione, dass ein ander sehlechtes Papier darin ungstlüg sein und nichts beglaubigen sollte. Weil nan diesse ein gar neues, diesen Landen ungewohntes, S. Ch. D. auch die Stände mit ihrer Notdurft dawtler gn. zu hören versprochen, dass man zuforderst, nachdem es ja zur Suhlevation des Laudes mit angewendet werden solle, üher die bisherigen Einkfunfte Rechnung practuality, zum künftigen aher die Cassation gesnelt werden sollte.

Der dritte Hanptpnnet wäre die üher alle Mass steigende und sich erhebende Macht und Gewalt des General-Kriegs-Commissariats, welches nicht allein den Ständen in ihre competentia und Gerechtsamkeiten die unerträgliehste Eingriffe thäte, sondern daferne demselben nicht in Zeiten widersprechen würde, endlich nichts anders zu erwarten, als dass solche Kammer hinftre und nach der Hand alle und jede Sachen, welche sonsten eigentlich für dem Geheimen Rath und andern Judieits gehört, nach sich ziehen, endlieh gar respecten Statuum qua talium vollend zernichten, confusus canairen, ja die thenere Privlegia der Stände und alle wolhergehrachte Verfassungen moritileiren würde, und werde höchstneithig wider solche hesoegliehe Unternehmung bei Zeiten protestande zu sprechen und die Landes-Ewerse auch Freiheiten der Stände hestmöglichst zu versieheten.

Der Vierte Panet wäre die Milderung des Contributionquanti und der funfte, dass durch ein öffentliches Edictum der Handel und Wandel eingezogen werde, und die Unterthanen ihre kaufharen Waaren nigeuds anders wohin als in Städte bringen und auf öffentlichem Markt feil hahen sollten. Eine Eingahe üher diese fünf Panete solle S. Ch. D. nach dem Vorsehiage der Deputitien der Altmärk-Priegnitzirischen kiterschaft dingereicht werden. Auf das Ersuchen des Vorsitzenden Kreises, wie weit sie sich mit ihnen conjungirten, mitzutheilen, erkläften sie sieh folgendermassen:

Was die Praeliminar-Punete, worin vornehmlich modus agendi enthalten, belangt, so ist unverneinlich, dass wir das Judicium des General-Kriegs-Commissariats aufs allermöglichste decliniren sollten. dieweil alle unsere Angelegenheiten, so wir zuforderst zu beohachten gesonnen sind, tam ex-, quam implicite dasselhe bestreiten und es pro causa principali der Landesbeschwerungen halten; wie wir aher ein solches evitiren können, obschon unsere Sachen im Geh. Rathe expedirt werden, ist mehr zu wünschen, als Hoffnung dazu zu machen, indem der hohe Geh. Rath aus keinen andern Snhieetis als Etats- und Krieges-Räthen hesteht, welche alle vermnthlich das General-Kriegs-Commissariat, so wie es als anietzo eingerichtet wird, für die Seele des Etats halten und die grösseste Favoriten dafür sein würden. Ist also zn fürchten, dass auf solche Weise alle unsere auch noch so grosse Behutsamkeit nicht verfangen wird, die Gerechtigkeit unsrer Sache recht an das Tageslicht zu legen; zu wünschen wäre, dass ein solcher Geheimbter Rath vorhanden, wie solches gleichsam höchste Gerichte Unsere in Gott ruhenden Vorfahren, auch theils Unserer noch wol in ihrer Jugend mögen gesehen hahen, do das gemeine Wesen nicht also sehr von dem Interesse Principis abstrahirt worden. wie leider anietzo, oder wie zu vorigen Zeiten geschehen, do der General-Kriegs-Commissarius qua talis nur blos die Milice an den und 38\*

den Kreis assignirt; mit den Mitteln aher, wovon solche Assignationes genommen, nichts zu thun gehaht, sondern selhige auf die Vereinigung Sr. Ch. D. mit Dero getreuesten Ständen zuförderst ankommen lassen; oder auch, dass ein absonderlich Geheimbtes Judicinm für das Interesse des Landes formirt wurde, wozu die allgemeine Landes-Stände eine sonderhare Confidence hahen könnten, wie davon unterschiedene Landtages-Recesse erwähnen, dass S. Ch. D., wann Sie eine Sache mit Jemand ihrer getr. Land-Stände überkämen, einen gewissen Rath niedersetzen wollten, so darüber unparteiisch cognosciren sollte; do nun hei diesen Zeiten die gn. Herrschaft soviel mit Ihren allgemeinen Ständen zu handeln überkommen, wäre nicht nnhillig, dass ausser den Geh. Estats und Krieges-Räthen ein gewisses Collegium über solche Landesgeschäfte zu entscheiden verschafft würde, aldieweil pro nunc aber nnr rem Statuum wir betreihen müssen, als man kann, so werden Uckermärkische Deputirte genöthigt, in das vorgeschlagene Mittel anch zu verwilligen und müssen ihre allgemeine Sachen am meisten Gott befehlen.

Anlangend im Fall occasione hajus Conventus unvermuthete postulata der gu. Herrschaft an diese Versammlung kätmen, vermeinen sie gleichmässig, dass man defectum mandait zuförderst und auf henöthigten Fall andre sich præsentirende Entschuldigung zu Vorwand und Entschlatung einwendete.

Dass aber in dem Hauptwerke, nachdem die Herren Deputirte des vorsitzendon Haupt-Kreises sowol und auch specifice angeführt. wie merklich der Landtags-Schluss de anno 1653, welcher doch das Palladium des Wolwesens der ganzen Landschaft ist, sowol quoad Statum Ecclesiasticum et Politicum gekränkt sei, item was für grosses Unheil verursache, dass S. Ch. D. vor weniger Zeit die Deputationes der Landesabgeordneten untersagt, und dass dahei man nicht acquieseiren könne, auch was sonst für mehrere Angelegenheiten erwähnt worden, dieselbe dennoch meinen, dass pro nunc es nicht allein unfruchtbar sein würde, solche Geschäfte zu eumuliren, sondern auch, dass auch das meiste aus erhehlichen Ursachen in etwas zu suspendiren und bis auf gelegene Zeit auszusetzen wäre, das stellen Deputirte der Ucker-Mark an seinen Ort, erwartende, was für Ausschlag die meisten Stimmen dieser Sache gehen werden; da sie sich denn anch nicht abstimmend erweisen, sondern den meisten gern accommodiren wollen; sie meinen aber für sich und unvorgreiflich, nachdem die Heimgelassenen zu dieser Versammlung gleichwol so grosse Confidence hätten, dass diese Gelegenheit, wie geringe sie auch in den Augen

des ganzen Hofes sein möchte, auf Seiten der Stände hoch zu aestimiren uud sehr feste zu halten, es nicht für einen schlechten Deputation-Tag, sondern eineu rechten Laudtag zu halten, keiuen geringen terminum uns selher zu praefigiren, sondern eigeutlich deu Tag für das Ende zn halten, da wir mit Recess und Vergnügung scheiden können, oder daterne ia keine gänzliche Vergnügung erfolgen wollte. dass wir in Allem unsere werthe Posterität fürschütten, in deren Ausehung wir uns verbunden hielten, uusern publicum dissensum in allen wider alte Verfassungen, wolhergehrachten und mit Chnrf. Reversen bestärkten Gebräuchen, Landes- und Standes-Privilegien eingeschlichen. auch wider unsern gemeinen Willen, noch besorgende einschleichende Neuerungen und Missbräuche durch allerhand Contradictiones, Protestationes, Sollicitationes, Preces zu den Füssen Sr. Ch. D. demüthigst niederzulegen, und dass dieser unsrer Posterität in keine Wege in denen an sie kommenden Gerechtsamkeiten diese unsere Gutwilligkeit und Gehorsam sollte geschadet, sondern uns und ihnen von Rechtswegen allezeit offen bleiben, solche Landesgerechtsame, als uns nach Iuhalt der Landes Recesse und Privilegien unterth, will, mit der schuldigsten Bescheidenheit zu inhäriren und meliora fata zu erwarten. Dahero wir vermeinen, dass stracks anfaugs zu klagen, wie derselhe Landtages-Schlass leider fast von Anfang der Sanction sofort vor unerheblich gehalten und sowol quoad Statum Ecclesiasticum et Civilem denselben zu kränken wäre unternommen worden; in Judiciis, iu Cousistorio ware derselhe wenig geachtet gewesen, weuiger in decideudo darauf gesehen worden, darans dann eine Verachtung gekommen, uud also ein gravamen nach dem andern daher geflossen, wie die vielfältigen Querelen Sr. Ch. D. ex Actis publicis sattsam bekaunt: und weil noch zur Zeit die sonderbare Erhörung injuria temporis und Sr. Ch. D. unverschuldeter Weise sowol zugewälzte Krieges-Unruhen auf ein merkliches verhindert, so seufzen die allgemeine Landes-Stände nochmals ohne Unterlass darnach, und wie sie ohne Cessirang allemal daran gearbeitet, so könnten sie auch anitzo noch nicht vorbei, aufs wenigste der liehen Posterität die Unverdrossenheit, sie mit uus hei ihrer Gerechtsamkeit zu erhalten und nichts vergebeu zu haben, zu erweisen, und wie sie alle Gelegenheit die Gerechtsamkeiten und Freiheiten dieser Laude zn erhalten angeweudet, in Actis publicis zu hiuterlassen; dahero S. Ch. D. nnterth. zu ersuchen wäre, nnsere theils allgemeine. theils derer Hanpt-Kreisen einzelne Gravamina, hauptsächlich und zuvörderst in Ecclesiasticis, nachgehends nicht weniger in Civilibus et Politicis gn. anzunehmen, auch nicht ehe zu dimittiren, bis wir gn.

Erhörung erlangt und nnsere Posterität, welche uns das meiste angelegen, von nun an soviel glückseliger machen können.

- In Civilibus et Politicis Gravaminibus würden billig an der Spitze stehen müssen:
- 1. Die Rodressirung der aufgehobenen Freibeit, durch Kreisabgeordnete alhier auf einmal zusammezunkommen und des Landes Augelegenheiten hervorzutragen, weil dadurch insonderheit verhütet wird, dass die Besehwerden nicht gehäufet, und S. Ch. D. auf einmal zuwiel nicht fatigrit werden. Auf die Art könnte auch endlich Polizei-, Tax-, Kleider-, Brau-Ordnung nach der Hand angeschafft, auch dem endlich Ratt geschafft werden, wozu auf Seiteu der ga. Herrschaft in gemeildten Landinges-Roessen Vortröstung gegeben, und was dann endlich außetz per augustäm temporis sich nicht fort wollte indelerlegen und ahthun lassen, künftige Jahre reassumirt und meliori fortasse fato erhalten werden.

Hierauf folgten die andern von den Herren Altmärk- und Priegnitzern erinnerten 5 Puncten, uuter denen allemal die so beschwerliche und Laud uud Städte drückende Accise den Anfang macht. Und weil wir nicht zweifeln, unsrer viel vermögeuden Patronen Willen iu quaestione au zu obtinireu, so zieleu wir endlich dahin, alteruative diese Querele einzurichten und kame also an entweder auf die Cassation oder Modification. Die Modification praeseutirte certum termiuum ad ouem andere und gelindere Verordnung, auch dass Ritterschatt au das Directorium mit interessirte nnd also an Einnahme nnd Ausgabe, wie die steigend und fallend wäre, genaue Wissenschaft mit hatte, weil das platte Land zu den Einnahmen ein grosses und wol über die Hälfte austrage, die Städte thäten nur einen Vorschuss, das platte Land müsse es erstatten, und was denn endlich bei dieser Sache und Materie mehr geben würde, auch bereits vorseiende beide Kreise weitläufig geredet und in die Feder gegeben. Sollte keius von den alternativis erhalten werden, konuteu die Stände uicht umbin, publico dissensu zu contestireu und ihrer Posterität alles offeu zu behalten.

2. Das Stempel-Papier, welches auch deshalt gar odios, weil se die werthe Justiz heschwert und eine speeies der Contribution für deu Adel und, andere Eximitte ist, meritirt seinen locum hierhei gar wol. Es sebeint aber wol, dass wir eine Zeit lang an der gänzlichen Cassation vergeblich arbeiten mecheten, derovegen man auch aus zwei Bösen das Geringste zu erwähleu, auf einen Terminum ad quem suh conditione eine Hand mit drinnen zu haben, abzuzielen wäre, alles nur eventualliter der Posterität sahva et integra Jura zu erhalten.

3. Die sogenante Commissions-Stuhe als ein neues und über alles sich erhebendes Judicium ist freilich sehr zu beklagen, auch alle Unverdrossenbeit und Mübe anzuwenden, solche aufzuhelen, damit wir nicht mehr Camerae oder Judicia erkennen dürfen, als unsere liebe Vorfahren erkennet haben. Weil auch gaugsam sehen erwähnt, worin es unerträglich, wollen Deputati der Ucker-Mark sich hierin nicht läuger aufhalten, sondern auf ein audermal auf benütnigten Fall ihre Gedanken geren zutragen.

Der 4te und 5te Punct reden für sich selher, Deputirte seien beauftragt darin Remedur, wo irgend möglich, zu schaffen."

Votum der Neumärkischen Deputirten am 23. März 1683.

ad 1) die direkte Verhandlung mit den Geh. Räthen betreffend, consentiunt, doeh möge die Eingabe suhmiss sein;

ad 2) Neue Auflagen seien zu evitiren;

Betreffs der Gravamina Civilia et Politica (P. 3 und 4) plaue consentiunt;

ad 5) die Uebergriffe des General-Commissariats betreffend seien sien awar nicht instruirt, befinden sich aber nichtsdestoweniger verpflichtet, unitas vires zusammenzusetzen, um allen eigenthätlichen Unternehmungen desselben maseule zu widersprechen.

Nichtsdestoweniger wird bei dem praejudieirlieben Edicto, dasse underswo als in den Städten zum fellen Matesell gehracht werden, nicht still zu sehweigen sein, und könnte Deputirteu Meinung nach mit unter die Beschwerden contra die Monopolia inserirt werden, massen es fast speciem Monopolii constituiren will. Soustices wird bis zu fernorer Consultation verspart,

### Votum generale der Ritterschaft.

"Deputati von Prälaten, Herrou und Ritterschaft diese- und jonseits der Oder und Elbe, zweifeln keineswege, se werden Herron Deputirie der Städte sowol mit ihren Heimgelassenen als unter sich in den bisber gopflogenen Conferentien als getreue Patrioteu überlegt lanken, welchergestalt nieht nur in Civilibus et Politicis, sondern auch in Eelesiasticis von vielen laugen Jahren her viele, ja unzählige wiehtige Gravanina eingeschlichen, und dass man austatt der so oft und mit

so vielen unterth, Remoustrationibus gesuchter Remedirung wah rnehmen müssen, wie in dem gauzen Laude und fast in allen Städten die höchst schädlichen Zerrüttungen und Confusiones sieh je mehr und mehr gehäuft, ja die so theuer erworbene und von Churfürst zu Churfürst zu Brandenhurg hergebrachte Privilegia Statnum fast dergestalt anunHirt und von Kräften kommen, dass keine umbra libertatis übrig geblieben zu sein scheint. Die Deputirte dieser Seiten und deren Heimgelassene erkennen zur Gnüge, dass deren Stände durch so viele und zu specificiren unmügliche Eingriffe, allermassen sie den Legibus fundamen talibus und allen Landes-Verfassungen den Garaus spielen, gleichsam an die Seele gegriffen werde. Gleichwie aber die Erkenntniss des Liebels nicht sufficient, dasselbe zu hebeu, also habeu sie praeliminariter den modum agendi, wie selbigen am besten abhelfliche Masse zu geben, in Deliberation gezogeu und anfänglich höchst nötbig zu sein befunden, dass alles dasjenige, was von den sämmtlichen Ständen loco Gravaminum abgefasst, immediate Sr. Ch. D. nebst Uebergebang eines uuterth. Memorials zum nnterth, mündlichen Vortrag gebracht und nachmals von keinem andern Collegio Electorali, als von Dero hoben Geh. Rathe, nachdem die Stände niemals andere Judicia agnoseiren dürfeu, zu fernerer Relatiou und gn. Resolutiou erörtert würden, welches in der ersten unterth. Schrift jedennoch mit grössester Bescheidenheit an S. Ch. D. in Unterthänigkeit gelangen zu lassen die Deputirte dieser Seiten schlüssig worden. So will man auch hoffen, Condeputati von den Städten werden Ibnen die von der Ritterschaft beliebte Behutsamkeit gefallen lasseu, dass vou den unzählig sich findenden Gravamiuihus eine Separation angestellt, und diejenige, so vor ietzo das Land am meisten drücken, zuerst in einer unterth, Schrift abgefasst und deren Abthuung vou den sämmtlichen Ständen unterth. sollicitirt werde, und absonderlich diejenige, so seit des Laudtages-Recesses de 1653 bishero movirt und nnabgestellt iudividualiter reassumirt worden, weil sonst die Remedirung der geringeren und nicht so importirenden Gravaminum ein unzweifelhaftes obstaeulum der Hauptsache sein, Sr. Ch. D. auch fort zu anfangs Verdruss zu den allgemeinen Gebrechen erweekt würde werden.

Gleichwie nun von denselben (1) die Gravamina Ecclesiastica, deren Abthaung vornehmlich zu Gottes Ehre und Befreinung der bedrängten Gewissen ihr Absehn richten, so billig die erste Stelle meritiren, so grossen Vorzug der Seelen Cur vor der Remedirung aller andern irdischeu Gebrechen sich auzumassen, also wird zuforderst Sr. Ch. D. die deshalb unser Herren Mitstände in der Neumark in specie treffende Bedränguiss unterth, vorzustellen sein. Sonstiges in Ecclesiasticis von geringerem Belang werde besser vertagt.

Der zweite Hanpt-Punct, so Deputirte von der Ritterschaft von ibren Heimzelassenen zuförderst Sr. Ch. D. vorzustellen instruirt, afficirt den so vielfältigen unterth. Remonstrationihus et Protestationihus ohngeachtet introducirten Modnm Collectandi, die Accise genannt. Deputirte dieser Seiten glauben, es werde ihren Herren Constatibus in Städten annoch erinnerlich sein, mit was stattlichen und wolgegründeten Fundamentis sothanem Modo widersprochen und wie solchem sowol der Untergang des platten Landes als Armuth und Verderh vieler Bürger in den Städten auf dem Fusse nachfolgen würde, sattsam dargethan, and weil sie nicht zweifeln, dass Constatus von den Städten durch vieler Bürger Verarmung und merkliches Ahnehmen der in diesen Landen vornehmsten Handtierung des Branens und andern Handels bereits erfahren, dass diese Prophezeiungen mehr als zuviel eingetroffen, als wollen sie hoffen, sie werden den augenscheinlichen Ruin ihrer Städte nicht länger mit Geduld ausehen, sondern die Ahstelling dieses verderblichen inventi conjunctis viribus et mascule, nm keine Beschuldigung von der werthen Posterität auf sich zu laden. mit den Deputirten der Ritterschaft in unterth. Submission suchen.

3. Weil auch der neu erfundene Modns Collectandi des gestempelten Papiers sowol ratione inventi an ihme selhsten, weil es nicht allein den Ritterstand und nach aller Völker Recht befreite exemtos wider alle hergehrachte Immunitäten zn einer unvermerkten, wiewol ziemlich drückenden Contribution ohnstreitig zieht, sondern auch den Cursum der heilsamen Justiz wider alle Recht und Billigkeit, deren sich die Stände nach Inhalt des letzten Landtags-Reccssus de anno 1653 zu erfreuen haben sollten, notorie hemmt, als auch ratione introductionis verwerf- und höchst praejudicirlich, indem solcher ohne vorbergebende Notification, viel weniger Einholung des den Ständen per tot Recessus et Pacta conventa zustäudigen Voti consultativi derselben übers Hannt genommen worden, wird von Seiten der Ritterschaft für nöthig erachtet, durch inständigste wiewol nnterth, Widersprechung hei Sr. Ch. D. nicht allein diesen Modum Contribuendi suchen zu hehen, um sich des Restes der hierunter habenden Freiheit der Stände, kraft welcher dergleichen Extraordinaria dem Lande nicht mögen aufgehürdet werden, nicht vollends verlustig zu machen, sondern auch weil Sr. Ch. D. in hac eausa der Altmärkischen Ritterschaft ertheilte gn. Resolution dahin geht, dass selhige Dero getr. Stände mit ihrer Notdurft dawider gehören wollen, und dass solcher Modns

zu niehts anders als zur Sublevation des armen Landes und dessen Einwohner angesehen, dass solche ertheilte Resolution in passibus utilibus zwar mit unterth. Dan zu erkenner, dabei aber unterth. zu suchen sei, dass nieht allein Sr. Ch. D., sondern auch denen Ständen Rechnung, was solche Einnahme seithere getzgen, auch wohin dieselbe verwandt worden, und diejenige Gelder, welche a tempore introductionis dieses Modi eingekommen, hisbere aber nieht zu Moderation des Contributionsquant angewandt worden, a dato an von denselhen gekürzt, nachgebends aber ganz und gar eassirt und abgeschaft worden.

Ohnstreitig ist viertens, dass durch Linderung des nnmässigen Contributionsquanti verblitet werden muss, dass das arme Land unter der schweren Bürde, so demselben lange und viele Jahre auf dem Halse gelegen und noch liegt, nicht ersticke und unterliege, zumaln da ja von etlichen Jahren her ein hitterer Misswachs, der hin und wieder getroffene Hagelschaden, der nicht geringe Mäusefrass, der hiehevor unerhörte und den Untergang eines ganzen Landes zu befördern mächtige Sprenkelsehade in der Mark und zudem der von der Sperrung des Landes und gestopfter Schifffahrt herrührende wolfeile Preis des lieben Getreidigs eine pure Unmügliehkeit, die ohnzählige und vou Tage zu Tage sich häufende Onera publica länger zu ertragen klärlich vor Augen stellt. Dieses achten dannenhero die Deputirten der Ritterschaft vor einen Panet, so Sr. Ch. D. unterth, und wehmüthigst vorzustelleu und dessen laudesväterliches Mitleiden gegeu ihre getr. Unterthanen unterth, zn requiriren, ihre Bitte aber also einzurichten, dass nieht allein die itzige Erhöhung der 5000 Thlr, bei nach itziger G. s. D. geruhiger Friedenszeit des Landes cessire, sondern anch an dem von etlichen Monaten her moderirten Quauto der 30,500 Thlr. eine empfindliche gn. Remission geschehe, weil das Ouus der Eiuquartierung und die denselben angehörige Reichung des Service und Rauchfutters, so etliche 30,000 Thir, aufs wenigste austrägt, von so hoher Importance, dass an solcher damaligen gn. Remission, so doch mit unterth. Dank zu erkennen, die Unterthanen die susse Frucht einer Erleichterung nieht empfinden können.

5. Da auch die Monopolion hillig inter morbos civiles Reipublicae zu rechnen, indem sie den Nutzen und Aufnehmen, desen sonst eine Republik ex libertate commerciorum sieh zu erfreuen, merklich hemmen, beklagen Deputirter Heimgelassene schmerzlich und finden sieh nicht in geringen Pressuren, dass solehe von Tage zu Tage sieh nicht allein vermehren, soudern auch grösern Wachstum erreichen,



indem sie noch von Sr. Ch. D. per sub- et obreptionem autorisirt werden. Sie rechnen solches hat ein wichtiges Gravamen und wünseiten daher, dass der von den sogenannten Interessenten usurpirte Eisen, Schmiedzengs, Glas-, Pfundledor-, Zucker- und Tohackhandel hinwieder sog na. aufgehohen und dadurch freier Handel und Wandol in den Churfürstlichen Lauden so glitcklich restaurirt werden möge, so verhasst solche Monopolia sowol in allen Reichashacheichen, als allen Republiquen gehalten werden, um nicht allein, dass S. Ch. D. wie bishere geschehen und die Zoll-Register ausweisen, der erlittene Abgang an Wasserund Land-Zollgefüllen rederessirt, sondern auch, dass so viel 1000 Personen, indem sie böse, ganz untaugliche und unnütze Waare für gute annehmen und theurer bezahlen missen, nicht ferner so jämmerlich den Untergang und Hemmung ihrer Nahrung beseufzen und anstatt Hauses und Hofes den Betelstab erzwählen dürfen.

Dies seien die vornehmsten, zunächst an den Kurfürsten zu bringenden Punkte, über die sie der Städte Gutachten jetzt hören wollten.

"Wie sie sich denn von denselhen als getrene Mitglieder versehen, sie werhen ihrer patriotsbeen Beständigkeit nach die reliquias libertatis Statuum nicht gänzlich untergehen, viel woniger das fast agonisierende Landschaftwesen als portensis de sinistirs fatis nicht ohne die gehörige Halfslieistung lassen, sondern im Möglichstes beitragen, dasse unsere werthe Posterität, der zu Gefallen wir sonst so viele Sorge tragen, zum wenigsten unsere Unverdrossenheit zu erfihmen labe."

Erklärung der Deputirten von Städten auf den ihnen von der Ritterschaft mitgetheilten Entwurf. Dat. Berlin 26. März 1683.

1683.

(Betruffs der Punktz 1, 3, 4 and 5 stimmten sie mit dem andern Stande 6 April überein, nur ubet über den Zues, die Anfehoung der Aceise betreffeuden.)
"Addieweil aber der Löhlichen Ritterschaft es zur Gnüge bekannt, wie durch die continutrilebe Contributiones die Städte ganz enervirt, also dasse in den meisten Städten durch die Excentiores kaum sowiel hat erpresst werden können, als die Excentionsgebihr an sich selbsten requirirt, anch die von den Städten vor dieseun im Mittel gehrachte Vorschläge der Aceise zu entgehen als 1) dass die Ritterschaft von der Städte Contingent ein erkleckliches über sich nehme; 2) der neue Aufsatz im Neuen Biergelde, als worzu die Städte nach glacklich geringertem trunco neris alieni ohne dem nicht weiter gehalten, aufgebohen oder doch dune tertie devon zu der Städte Contingent gelassen

werden möchten, so gar in keine Consideration haben genommen werden wollen, da doch S. Ch. D. den letter Vorschlag der Stätte selbst an die Haud gegeben und sich durch einige Dero Geh. Räthe bemüts, die löbliche Ritterschaft dahin zu disponiren, so haben Sie wol gesehen, was die Accise vor Inconvenieutien mit sich führen würde, müssen gesehehen lassen, dass dieselbe in den Stätlen eingeführt worden, welcher der gemeine Mann, und absonderlich die Handwerker, weil sie bei solcher Accise sehr wol fahren, nunmehr fest anhangen, dass Opputirte von Stätlen fast zweifeln müssen, ob post vulneratam causam auch ein remedium hing sein werde, das solche heben könne. Stätle wollten gera sieh conformiren, wenn Mitstände ihnen die Art, wie den Stätlen sonst zu hellen, zur auschen wöllen."

Sie beantragen schliesslich die Aufnahme eines sechsten Punets: die Aufhebung der doppelten Metze.

### Antwort der Ritterschaft vom selben Tage.

1683, 5. April.

Den Beitritt der Städde begrüssten sie mit Frenden; die von ihnen gewinschten Zusätze sollten aufgesommen werden; nur dass sie ad punctum seeundum diserepitren, befremde sie, da doch der Ruin der Skädte, als Folge der Acche, vor Augen liege, und alle Vermögenden sieb dabet jederfalls schlechter stünden, auf die andern aber komme ja nicht soviel an.

"Sie stellen die angezogenen Rationes an ihren Ort, erkeunen aber auch darneben, obgleich der gemeine Mann und absonderlich die Handwerker dem Ansehen nach einigen Vortheil von der Aceiseichen, dass dennoch an der Erhaltung derjenigen, die das meiste zutragen und das Land am besten unterstützen können, mehr gelegen, als an der Sublevation eines Häufteins, auf dessen Zusebuh und Beihalfe man auf eutscheidenden Fall kein Facit zu machen. Unterdessen, weil die von der Ritterselaft sattsam begreifen, dass die einseitige gute und wolmeinende Intention nicht möchte zu Werke geriehtet werden können, möchten sie endlich —" [Mit diesen Worten bricht das Protokoll dieses Tages ab; zu ergänzen ist etwu: sich der Anseicht der Rittersehaft conformiren und dadurch die Eintracht vollends herstellen.]

#### Replik der Städte. Dat. Berlin 27. März 1683.

1683.

Die Ritterschaft gebe in ihrer Autwort keinen Ernatz für die Aufgabe 6. April. der Aceise an, ausser eine verctuselle Minderung der Contribation die "mehr im Wünschen und Hoffen" bestehe. Sie könnten nicht begreifen, wie sie unter solchen Unständen ihren Mandautau zur Angebe der Acche traben sollten; zumal selbst mit dem Ertrage dieser Stener von vielen knum ihr Beitrag erschwungen wirde. Sie knüpfen daran die Bitze, die abhaben Ans-10snagskosten der Städfe für Beschickung der Landtage ans dem Biergeide zahlen zu Jassen, um den Armeren die Beschickung zu ermöglieben.

## Berlin den 28. Martii 1683.

1683.

Als der Decanas zu Havelberg, Herr Still e, vor genommener Session, 7. April. ob er gleich ücht voriert gewesen, sich in pleon gestellt, nad dass er solches auf der Herres Geb. Räthe Betreff thäte, fürgehen, haben die anwesende Deputati der Ritterschaft keine Session genommen, sondern sind davon gegangen und haben Herra Stille stehen lassen. Der Herr Deputatus ans der Prieguitz, Baron v. Pullitz, ist darauf mit der deshalb zum Gegenbericht abgefassten Schrift unch Potstamh deputrit worden.

#### Berlin den 31. Martii 1683.

1683.

Der Baron v. Patilitz übergibt die Schrift zu Potsdam dem Oberhof- 10. April, marschall Freih. v. Canitz. Der Kurfürst bleibt, betr. Stille's, bei seiner ersten Bestimmung. Die Herren Geb. Räthe rathen, dass die Ritterschaft sich an der mündlichen Autwort genügen lasse und keine schriftliche verlange, weil sie den Ständen uieht zu Gefallen zereichen würde.

Am L/11. April empfangt der Karfürst die Delegirten des Ansschusses zu Potsdam und ermahnt sie nochmals zur Nachgiebigkeit. Es findet indess seitdem kein Couvent auf der Landstuhe mehr statt, um Stille die verlaugte Session nicht zu gewähren.

Unterm 11./21. April ergeht au sie eine Verordnung des Knrfürsten, dass Stille, als Dechant von Havelberg, gleich seinen Vorfahren Session und in Abwesenheit des Dechanten von Brandenburg den Vorsitz vor einem Kanonikus von Brandenburg und damit die Leituug des Tages haben solle.

Die Stände an den Kurfürsten s. d. (vom 3. April 1683 laut beigefügter Notiz).

[Bitte um Beseitigung ihrer Beschwerden.]

1683, 13. April.

"Gleichwie E. Ch. D. Wolfahrt sich nicht in den Schranken Deroselben Residence einschliessen lässt, sondern sich über alle getr. Unterthanen ausbreitet, hingegen aber Deroselhen Unglück und Widerwärtigkeiten vom ganzen Lande merklich empfunden werden, also können E. Ch. D. gehorsamste Stände nicht gnugsam heschreiben, mit wie viel unzählig tausend Seufzern wegen E. Ch. D. schleuniger und völliger Reconvalescence alle getrene Unterthanen in Dero Landen der Chur und Mark Brandenburg den Höchsten angeflehet, und wie hoch sie durch Erfüllung ihres Wansches in ihrer Betrühnis aufgerichtet und getröstet. Denn indem sie den Vater des Vaterlandes nicht anders als durch väterliche Gnadenerweisungen haben kennen lernen und daher zu E. Ch. D. die unterth. Zuversicht tragen, dass durch die erquickende Strahlen Dero landesväterlicher Barmherzigkeit sie in ihrer Betrühnis und Bedrängnis am kräftigsten erfreut werden, geht ihr vornehmster und einiger Wunsch zu Gott dahin, dass Er E. Ch. D. - so segne, wie Dero siegreiches Haupt hisher mit Lorbeer bekrönet gewesen." Umsomehr als der Kurfürst ihnen durch Gestattung ihrer Zusammenkunft erst wieder eine neue Probe seiner Fürsorze gegeben habe.

"Welche gn. Concession, wie wir solche mit naterth. Veneration und Dank erkennen, in uns die Kühnheit erweckt, E. Ch. D. weintliebt dieses unterth. Memorials zu hennrühigen und die allgemeine Landesaoth und grosse Besehwerden für Dero gn. Füssen in tiefster Unterthänigkeit auszusschlitter; so grosser Zuversieht wir und alle gehorsame und getr. Unterthaneu leben, wie der nnermessliche Glanz der Churf. Gunde sie allerseits bis anf diese Stunde erspriesslich angesehen, dass das Wachsthum Dero hochgeschätzten landesvätzerlichen Gnade mit sieh hringen, E. Ch. D. aber diese unterth. Schrift, als unzählig tansend Thränen so vieler hedrängten Unterthanen, mit vätzerlichen gn. Angen hetrachten und solche ein Sujet einer gn. Remedirung so grosser Landesbeschwerden sein werde.

Gleichwie nun von deuselben, so E. Ch. D. wir unterth. vorzustellen genüthigt werden, die Gravamina Ecclesiastica so hillig die erste Stelle meritiren, so grosser Vorzng der Seelen und Gewissen Cnr vor der Remedirung aller andern irdischen Gehrechen gehührt, also können wir nicht umbin. E. Ch. D. zuförderst wehmfithig zu klagen. ohwol die Leges fundamentales und unter andern der so theuer erworhene Religionsfriede und das zuletzt aufgerichtete Instrumentum Pacis Caesareo - Suecicum de anno 1648 ausdrücklich erfordern und hahen will, dass keiner in seiner Religion heeinträchtigt, noch wider das Herkommen denen Orten, welche der Evangelisch-Lutherischen Religion von langer Zeit zugethan gewesen, anderer Religion Prediger aufgedrungen werden sollten, sondern anch S. Ch. D. hierzu durch verschiedene Zeiten in vim pacti aufgerichtete Recessus, als Leges fundamentales dessen, dass solches nimmermehr geschehen, noch einige Religionsmengerei durch Anstellung verdächtiger Prediger eingeführt werden solle, desfalls nnterth, getr. Stände Churfürstlich und festiglich toties anoties versichert, dass man dennoch wahrnehmen müssen. dass nicht allein zu verschiedenen Malen alles dawider geschehenen Protestirens und Contradicirens ohngeachtet von dem Churf, Consistorio zu Cüstrin ganz Lutherischen Gemeinden unstreitig reformirte Prediger, als wie im Amt-Städtlein zu Fürsteufelde, Schaumburg, Zorndorff, Zichen, Blumberg und auf dem Berge vor Crossen geschehen, ohngeachtet des denen von der Ritterschaft Membris zustehenden Juris Compatronatus vorgesetzt, sondern auch einige der Com-Patronen Reformirter Religion zugethan contra praxin Ecclesiae Lntheranae, nach welcher das Exercitinm Actuum Parochialium dem ordentlichen Prediger des Ortes competirt, der Oerter, wie zum Balckow und Zihingen geschehen, sich selbstmächtig unterstanden, die Kirchenschlüssel vom Ordinario loci mit Gewalt abzufordern und den Gottesdienst und Administrirung der Sacramenten durch fremde und auswärtige reformirte Prediger hestellen zu lassen.

Wie nun dieses sowol donen so theuer versicherten und erwohenen Landos-Recessibus zuwider, als die nabehre ortheitie gr. Declarationes klärlich zeigen, wie wenig E. Ch. D. geneigt, Ilmen die Herrehaft über die Gewissen anzumassen, das letztere aber einem Patrono, in dem die Bestellung des Kirchenwessens und dessen Veränderung kein annexum Juris Patronatus, sondern Episcopalis, nach Auleitung der Reiches und Land-Rechte, in keinerlei Wege zusätsdig, als wird E. Ch. D. nuterth. gebeten, nicht allein die gn. Verfügung zu thun, dass dergleichen Seelen und Gewissen drückende Proceduren in Dero Landen nicht weiter vorgenommen, sondern auch die Lutherischen Gemeinden in der Neumark hinwielerum mit Latherischen Predigern versehen und ihnen ihre Gewissen freigelassen, auch einem Patrone ferner Veränderung im Kirchenvesen zu machen wider das Herkommen der Oerter nicht verstattet, anch dass zu solehem Ende eine nachdreckliche gn. Verorduung an das Churf. Cüstrinische Consistorium, solehes alles gesenkter massen zu redressiren, ins künftige aber nicht ferner zu gestatten, noch selbst vorzunehmen, ahgelassen werden möge.

So sehnlich nun E. Ch. D. nnterth. getr. Stände ihr Wünschen anf die Befreiung der hedrängten Gewissen richten, so schmerzlich heklagen selbige, dass von E. Ch. D. sie nicht allein zum öftern mit Extraordinar-Auflagen helegt, sondern auch wider denen von E. Ch. D. und Dero glorwürdigsten Vorfahren per Recessus et Pacta Conventa als Grundgesetze zwischen Haupt und Gliedern gesehehene vielfältige Versieherungen, dass sonder vorhergegangenen Consultationen mit den Ständen, oh solche Insolita dem Lande zuträglich oder nicht, sollten eingeführt werden, des so theuer versicherten und von Churfürsten zu Churfürsten zu Brandenburg wolhergebrachten Characteris Statuum wider allen Verdienst und unverschuldet entsetzt werden, wie sie denn noch nenlich an der lutroducirung des sogenannten gestempelten Papieres mehr als ein zu klares Exempel mit so grosser Bestürzung haben sehen müssen, als grossem Wehklagen sie wahrnehmen und empfinden, welchergestalt solches Inventum nicht allein eine abermalige neue Contribution mit sich bringe und ohnstreitig ein General-Mittel involvire, dadurch das ganze Land und absonderlich der Ritterstand nebst allen nach aller Völker Rechte befreiten Exemptis wider alle hergebrachte Immunitaten zu einer ziemlich drückenden Contrihution gezogen werden, sondern auch solches, wie alle Indicia zeigen, durch die daher erfolgende Erhöhungen der hereits gar zu hoch gesteigerten Canzlei-Gebühren, so ein armer Mann nicht ertragen kann. den Cursum Justitiae notorie hemmt und also manche gerechte Sache succumhiren mache.

Weil nus Durchl, Churffirst, gr., Herr, E. Ch., D. in der der Alimärkiehen klittenschaft ertheiten gr., Rossbutton sielt gn. erklärt, dass selbige Dero getr. Stände wider diesen Modum Contribueudi gabören wollten und darnehen gn. versichert, dass soleher zu niehte anders als zur Sublevation des armen Landes und diesen Einwohner angesehen, erkennen wir zwar solehe gr. Erklärung mit unterth. Danke; weil nun aber die aus diesem Modo entstehende Incorvenientien nit deren fernerer Vorstellung, weil solehe hereits vor diesen geschehen, E. Ch. D. wir nicht incommodiren wollen, sich mehr und mehr hervorthun, hishere aher nach E. Ch. D. gn. Vertröstung die gewünschte Moderation des Contributions-Quanti aus solehen Gefällen nicht erfolgt, als gelangt an E. Ch. D. meer unterth. wehmüthigstes Bitten, das ganz verarmte Laud dieser neuen Centributions-Birde und deren aus derselben erwachsenden unzähligen Klagten gn. zu eutheben, vorher aber gn. zu verstatten, dass nicht allein E. Ch. D., sondern auch Dero gehors. Stände die Beehnungen, was selebe Einnahme a tempore Introductionis getragen und wehin dieselbe verwandt werden, vorgelegt und die daraus gehobenen Gelder, E. Ch. D. gn. Vertröstung zufelge, von dem Contributions-Quanto decuritri werden mögen.

Dieweil auch von Deroselhen getr. Unterthanen keiner eineu Blutstropfen im Leihe so kostbar hält, den er nicht zu dankharer Erkenntniss vor alle gn. våterlichen Liehes-Welthaten E. Ch. D. mit Freuden aufopfern würde, als hitten Dieselhe wir unterth. und mit Thranen, sich so gnadig gegen Dero getr. Land-Stande zu erweisen and mit Entziehung ihres welhergebrachten and in allen Recessen fundirten Voti Consultativi in Auflegung neuer und ungewöhnlicher Beschwerden ins künftige nicht zu hetrühen und ihrer hierunter habenden Gerechtsamkeit se unverschuldet zu entsetzen. Alse möchten sie absenderlich wünsehen, dass E. Ch. D. nm gn. Linderung des unmässigen Contributions-Quanti anzutreten sie sich ermüssigen könnten. nachdem aber ohnstreitig, dass dadurch einzig und allein verhütet werden kann, dass das arme Land unter dieser centnerschweren Bürde nicht gänzlich ersticke und unterliege, zumaln da der von etlichen Jahren her erlitteue Misswachs - - eine pure Unmöglichkeit, die unzähligen onera publica läuger zu ertragen augenscheinlich an den Tag legen, müssen E. Ch. D. sie solchen überaus grossen und nnglanhlichen Jammer des Landes in Unterthänigkeit vorstellen und dahei versiehern, dass anstatt der schuldigen praestandorum nichts als Thränen, Wehklagen und Senfzer hei den armen Einwehnern des Landes ausznpressen und dass der unaushleihliche Tetal-Ruin und Verwüstung des Landes nicht anders, als durch E. Ch. D. landesväterliches Mitleiden zn evitiren.

E. Ch. D. stellen demnach wir derselben unzählige Millionen Ihränen als Bewegnusmittel in unterth. Gelorsam für, nicht allein die itzige Erhöhung der 5000 Beichsthaler bei noch itziger Gott sei Dank gernhigen Friedenszeit des Landes, sondern auch von dem vorigen Quanto der 30,500 Ribhr, eine ga. Remissien dem erschopften Lande widerfahreu zu lassen, allermassen das Oms der Einquartirung und die demselben anhängige Reichung des Serriees und Rauchfutter,

Mater, z. Gesch, d. G. Kurfürsten, X.

so etilche 30,000 Riblir, aufs wenigste austrägt und unter die Gesammt-Stände zu repartiren, von soleher Importance, dass von soleher damaligen gr. Remission, so wir doch mit anterth. Dank orkennen, kein Unterthan die süsse Frneht einer Erleichterung nicht empfinden können ——.

Weil aber unter andern anch nicht wenig zu des ganzen Landes Recolligirung helfen würde, wenn die eine zeithere eingerissene von E. Ch. D. per snb- et obreptionem autorisirte Monopolia, als Eisen, Salz, Sehmiede-Zeug, Glas, Pfundleder, Zucker, Kalk, Mihlensteine und Tabackhandel, als welche billig inter morhos Reipublicae zu rechnen, hinwieder abgeschafft und dadurch der zu dem Nutzen und Anfnehmen eines Landes zielende freie Handel und Wandel retahlirt würde; als bitten E. Ch. D. wir unterth., die hierunter leidende grosse Bedrängniss so vieler tausend Unterthanen in gn. Consideration zu ziehen und ferner nicht zu verstatten, dass auch mit E. Ch. D. höchsten Praejudiz, so Sie deshalb wegen des Land- und Wasser-Zolls leiden. selbige, indem sie bose, ganz untaugliche und nunttze Waaren für gute annehmen und theurer hezahlen mitssen, so jämmerlich ihren Untergang and Hemmang ihrer Nahrung beseufzen und mit Hinterlassung ihres Hauses und Hofes den Bettelstah erwählen müssen. sondern solche sowol in den Reichs-Abschieden verhotene und in allen Republiquen verhasste Monopolia gn. aufzuhehen nnd, wie E. Ch. D. landesväterliche Sorgfalt sonst vor das Gemeinwesen absonderlich sich auf dasienige, so zn des Landes Anfnehmen und Zuwachs gehörig, erstreckt, solche ins künftige nicht zu verwilligen.

Weil auch die Julen durch ihren Wucher, Debitirung falseher und verlegener Waaren und sonaten betrügliche Ränke nicht geringen Abgang der freien Handtierung zufügen, iherdem auch zu besorgen, dass sie als abgesagte Feinde unsers Heilandes durch Lästerungen in ihren Schulen und Versammlungen Landplagen und Strafen den Lande zwziehen können, so gelangt an E. Ch. D. unser unterth. Bitten, solche inutilia terrae pondera et hostes Christiani nominia nicht länger zu dulden und aus Dero Lauden zu sebaffen, weniger fixam sellem denselben zu verstätzte.

Durlauchtigster Churfürst,

Gnädigster Herr!

Das seind diejenige vornehmste Gravamina, so E. Ch. D. zuförderst zu derselben gn. Remedirung nehst gegenwärtiger unterth. Schrift zu Dero Füssen niederzulegen wir von unsern Heimgelassenen Instruction empfangen. — Wie wir dann insonderheit gebors. bitten, dass, gleichwie diese Gravamina immediate E. Ch. D. zum unterth. Vortrag gebracht, also dieselbe vor keinem andern Collegio Electorali, als Deroselben hohen Geheimen Rathe zu weiterer Relation und gn. Resolution kommen, auch allemal die Expeditiones von da erwartet werden mögen.\*

Der Kurfilrst an die Geh. Räthe. Dat. Potsdam 2, April 1683 (unterzeichnet vom Kurprinzen Friedrich).

[In welcher Weise der Stände harte Schrift zu beantworten.]

1683.

Es haben Uns die Deputirte von Ständen aus Unserer Chur und 12. April. Mark Brandenburg die hiebei gehende Schrift eingereicht, worinnen Wir nicht sonder Gemüthsbewegung verschiedene herbe und empfindliche Redensarten angemerkt. Wir befehlen Euch darauf in Gnaden, dieselbe der Gebühr zu erwägen und ein Project einer Resolution und Antwort abzufassen und Uns solches zur Verles- und Vollenziehung zu überschicken. Ihr habt aber unter anderen darinnen anzuführen: Wie dass Wir gehofft hätten, man würde Unsere nunmehre ins drei und vierzigste Jahr geführte mühesame und mit unzähligen Gefährlichkeiten amgeben gewesene Regierung und darunter allemal bezeugte väterliche Liebe und Sorgfalt, auch mit Darsetzung Unserer eigenen Person vor die Erhaltung und den Wolstand Unserer Lande und Unterthanen. vielmehr mit Lob nud Danksagung erkannt, als Unser ohne dem wegen der ietzigen gefährlichen Länften sorgsames und nicht so sehr von den zunehmenden Jahren, als der unermüdeten landesväterlichen Vorsorge vor das Beste Unserer Lande fatigirtes Gemüthe mit vielem unuöthigen Gravaminiren noch mehr beschwert haben.

Wir hätten jedennoch selbige in Gnaden angenommen und erwogen, aber niecht ohne Gountluk-krähung bald bei denen anfangs angeführten vermeinten Gravanninhus Eeclesiasticis angemerkt, wie dass
man Uns darunter vieler Seelen und Gewissen driekender Preceduren
beschuldigen wollen. Es wäre land- und weltkundig, in was Ruhe
und Steherheit alle und jede der Evangelisch-Lutherischen Religien
angethane unter Uss lebten, Unserer Protection, Schutzes, Gnade und
Güte, auch zu Erbauung ihrer Kirchen und Schulen alles möglichen
Zusenbus genössen, ja wie Wir sogar keinen Unterscheld zwischen
denenselben und denen Evangelisch-Reformirten machten, dass Wir
nicht weniger jene als diese zu denen vornehmsten Aenterra, Digni-

täten und Chargen und zur vollkommenen Confidenz bei Unserer hehen Person selber zögen: Und wäre es dem Allerhöchsten wissend, wie Wir so gar nicht einen Gedanken hätten, Jennanden in seiner Gewissensfreibeit zu kränken, dahere Uns diese auverdiente Auflage um so vielt itdere zu lierzus ignes, hevornah dat die angeführten Besehwerden theils unerhehlich, theils aher und zwar die meisten ungegründet, und dafern ja ein oder ander Patronus etwas wider Recht vorgenommen hätte, könnte man solehes an Uns bringen und rechtlicher Eutscheidung zewärtizen.

Man möchte doch nur erwägen, wie es an andern Orten, da die Horrschaft von den Unterthanen in der Religion discrepirte, daher ginge und sich hitten, dass man durch dergleichen nichtige und ungegründete Klagten des Höchsten Zorn und Bestrafung nicht übers Land hitchte.

Was die folgende beide Pnnete wegen des gestemnelten Paniers und der übrigen onerum publicorum anhetrifft, so ist Ench Unsere dahei führende gn. Intention zur Gnüge hekannt, und zweifeln Wir nicht. Ihr werdet in deren Beantwortung die schwere und mit Unruhe und vielen Kriegen angefüllte Zeiten, worinnen Uns Gott die Landes-Regierung anvertraut hat, und welche jetzo gefährlicher, als jemalen zu sein scheinen, dergestalt anführen, dass Stände daraus erkennen, wie die geklagte Beschwerden nicht aus einem Vorsatze sie zu drücken oder zu enerviren, welches ia mit der Liehe, so Wir vor Unsere Unterthanen hahen, gar nicht übereinkommt, sondern vielmehr aus einer unumgänglichen und gesetzlosen Noth, womit Uns Gott, als einer wolverdienten Landplage belegt und weleher anch die von Ständen invidiose angeführte leges fundamentales weichen müssten, herrühren, Und möchten demnach Sie, Stände, durch dergleichen centnerschwere Vorstellungen selbige nicht noch schwerer machen. Wir wünschten von dem höchsten Gott hessere Zeiten und solehe ruhige Nachharn, wie Unsere in Gott ruhende Vorfahren gehabt und sollte Uns auf der Welt nichts angenehmer sein, als dass dessen Güte Unser anwachsendes Alter mit einem vollkommenen und siehern Ruhestand krönen und Wir hiernächst mit der Vergnügung sterhen möchten, dass Wir Unsere Lande und Unterthanen in den würklichen Genuss der so oft verlangten Erleichterung gesetzt hätten. Dass Wir sonsten die Stäude in demjenigen, was die Pacta conventa und Landes-Recesse mit sich brächten, nicht zu heeinträchtigen gedächten, könnten sie unter andern auch daraus erkennen, dass Wir ihnen diese Zusammenkunft verstattet und sie mit ihrer Notdurft gehört hätten.

Belangend, viertens, die geklagte Verstattung der Monopolien, habt Ihr denen Ständen vorznstellen, wie dass sie Unsere zn Beforderung der Commercien im Lande tragende sonderbare Sorgfalt ganz verkehrt und widrig ausdeuteten, dass Wir niemalen im Sinne gehaht, einige schädliche Monopolien zu verstatten, aber wol durch Einführand Anrichtning allerhand Mannfacturen, anch durch Vertrieb derjenigen Waaren, so das Land selber hervorbringt, den Handel und das Commercinm dergestalt zu beneficiiren, damit das Geld nicht an answärtige Nationen ans dem Lande verschleppt und viel tausend Menschen, so entweder betteln oder müssig gehen oder sich sonst auf verbotene Künste legen, zn Arheit nud znm Gewerbe angeführt werden möchten: dass in allen solchen Dingen der Anfang schwer und nieht ohne Klagten, aber die aus dem Fortgang erwachsene Früchte desto süsser und dem Lande erspriesslicher zu sein pflegten. Dass das Salzwesen und was von Mühlsteinen, Kalk und andern dergleichen mehr angeführt worden, hieher gar nicht gehört und sie wol wüssten, wie Wir dazu znm höchsten befngt wären; dass endlich die Verordnnngen, so Wir iu allen diesen Sachen ergehen lassen, nicht per subet obrentionem, sondern wolbedächtlich zum Anfachmen des Landes ertheilt und dafern ia bei dem nsn hie und da einige ahusns eingeschlichen sein möchten, wären Wir geneigt, selhige auf gebührende Anzeigung zn heben.

Schlösslich, was die Juden anhelangte, hätten Wir ohne dem die Orsoroge, dass das Land damt nieht weiter überhäuft werden möchte. Es wäre sonst bekaunt, dass die Uebervortheilung im Handel nicht weniger von den Christen, als den Juden, ja fast mit mehrer Impanität geschehe mad fortgesetzt wirtel. Sollte aust gekragt und dargethan werden, dass sie sieh einiger Lästerung gebrauchten, würden Wir solches dergestatt exemplarisch abstrafen, dass ein Jeder darans zu erkennen laben sollte, wie hoch Uns die Ehre Gottes und Uuseres Heilandes touelirit.

Dafern Ihr unn noch sonst etwas zu beantworten findet, haht Ihr solches mit anzufügen, auch weil Stände noch mehre Beschwerden vorzuhringen sich vorhehalten, ihnen zu verstehen zu geben, dass es hieran gang sein könnte nud habt Ihr Uns das Project anbefoldenermassen förderlichst zu übersenden, nud Wir verhleiben Ench mit Gnaden gewogen."

Die hierauf begründete Resolution wird von den Geh. Räthen den Deputirten snb dato Cölln 12. April 1683 ausgefertigt.

### Votum der Deputirten der Altmärkisch-Priegnitzirischen Ritterschaft. Dat. 16. April 1683.

[Gegen Stille's Zulassung.]

1683. 26. April.

(Sie seien hoch betrüht über die angnädige Anfnahme ihrer suhmissen Eingahe und üher die heftige Reproche einiger Formalien halher), \_hauptsächlich aber, dass eine so widrige Verordnung an sie ertheilt worden, deren man sich nicht vermuthet, sondern vielmehr gehofft, dass die von Seiten der Ritterschaft angeführte wichtige Rationes hei der gn. Herrschaft würden stattgefunden hahen, dagegen er, der Decanus Stille, mit seinen ungegründeten Praetensionen abgewiesen sein. Da aber solches nicht geschehen, so stehen sie fast bei sich an, was bei dem Werke ferners zu thun und kommen fast auf den Gedanken, dass nicht wol zu verantworten sein würde, das Interesse publicum zu abandonniren, die Consultationes zu unterlassen und diese Zusammenkunft gänzlich aufznheben, in Betrachtung, ein solches dem ganzen Lande schädlich fallen dörfte, dannenhere sie anfangs dafür gehalten, gestalt sie anch von ihren Heimgelassenen bei jüngster Post also instruirt worden, hei so gestalten Sachen in majore lieher zu cediren, nomine der Ritterschaft aber und sonderlich der Heimgelassenen wegen mit einer wolgefassten schriftlichen Protestation, so ad acta gelegt, auch da müglich Sr. Ch. D. in unterth, terminis eingeschickt werden könnte, vor sich zu bewahren und die fernere Befugniss per expressum zu reserviren, dergleichen Protestation man dann ingleichen mündlich bei der ersten Session zu wiederholen und dabei anzuzeigen, dass der ganze Adel diesen Tort, so ihm hierdurch widerfahren, in keiue Vergessenheit stellen würde. Wann aber gleichwol Deputati betrachten dasjenige, was in facto von dem Herrn Decano Stille wegen angegestellter Zusammenkunft in Privat-Häusern contra rei veritatem vorgestellt worden, unterth, von sich abzulehnen, so halten sie dafür, dass hei solcher Gelegenheit zugleich annoch eine Exception, welche stringiren könnte, nämlich die praescriptio temporis immemorialis dem Herrn Decano Stille entgegenzusetzen, wodurch dann das onus probandi auf denselhen gewälzt werden dürfte, dass er einige actus erweisen masse, welche in Contrarium durch Canonicos ja anch wol Decanos Civilis Ordinis bei öffentlichen Zusammenkunften in puncto Sessionis et Voti exercirt worden; wobei zugleich unterth. zn entschuldigen und sich zu erklären, in was für einen Verstand man die Worte "Genereuse Stände" in voriger Schrift gebraucht; zu dem Behufe haben Deputirte hiesiger Seiten ein unterth. Memorial, iedoch unvorgreiflich, ahgefasst, welches sie hiermit den andern Herren Deputirten communiciren und denselben anheimstellen wolleu, wie weit dieselhen solches zu approbiren oder worin sie dasselbe zu ändern oder hinzuzuthun helieben wollen.

gez.: Curd Gottfried v. Uechtritz. Levin Friedrich v. Bismark. Hans Albrecht Gans. Edler Herr zu Putlitz.

1683.

Votum der Deputirten der Mittelmark vom selben Datum, 26. April,

"Höchst schmerzlich ist freilich wie allen Patrioten, also auch den Deputatis dieser Seiten, dass die Stände leider in die Conditiou gerathen, dass derselhen unterth. Remonstrationes so gar verworfen und aus den Formalien Ursache solcher Reprochen genommen, hingegen aher die ungegründete Praetensiones, so derselhen Gerechtsamkeiteu znwiderlaufen |: wie wir an dem Exempel des Herrn Decani Stillen sehen : so starken Schutz finden. Deputati dieser Seite müssen gestehen, dass deren Heimgelassene, nachdem sie erfahren, dass derselbe seiner Meinung und eingebildeten Rechte ratione Sessionis et Voti inhaerire, vielmehr auf die Dissolvirung dieser Versammlung, als dass man denselhen zu seinem Zwecke sollte gelangen lassen, reflectirt, allermassen sie dafür gehalten, besser zu sein, eine ungewisse lloffnuug einer Hülfe fahren zu lassen, als dadurch einer gewissen Prärogative, so protestando nicht leicht zu erhalten, sonsten aber nicht leicht zu recuperiren, sich verlustig zu machen. Nunmehro, uachdeme die Churfürstliche gn. Resolution vom 12ten Aprilis denen Stäuden in deren unterth, vorgestellten Hauptgravaminihus nicht die geringste Remedirung, sondern vielmebr anderweitige sehr scharfe unverdieute Reprochen und üherdem die gn. Dimission mithringt, werden Deputirte in voriger Meinung um desto mehr gestärkt und müssen glauben, dass von den ferneren Iustantien und Zusammenhleihen der Stände keiu glücklicher Success zu hoffen, und also die Dimission nach geschehener unterth. Vorstellung der übrigen Gravaminum ambahus manibus zu amplectiren.

Unterdessen aber kann der Deputirten Meinung nach nicht unbeantwortet bleiben, dass bei Sr. Ch. D., Unserm gn. Herrn, der Decanus Stille die Deputirten dergestalt mit seiner unbedachtsameu Feder verunglimpft, sammt hätten sie, um sein Recht zu illudiren, privatos

conventus in ihren Hänsern angestellt, weil obnedem Sr. Ch. D. zu der Ritterschaft Gegen-Notdurft muss vorgestellt werden, dass die Actus possessorii, darauf er sich bernfen, ganz ungegründet, wie denn der Landschaft Register von Anfang dieses Saeculi weisen, dass der bürgerliche Decanus Matthaeus Lüdeke, durch dessen Exempel er sein Recht decidiren und welchen man contra rei veritatem für einen Verordneten ausgeben will, etwan als Consulent, wie der berühmte Johannes Können und andere mehr, seine Besoldung bekommen, hingegen die Ritterschaft per praescriptionem immemorialem das Recht, keinen Decanum oder Canonicum, so Civici Ordinis gewesen, auf der Ritterbank zu nehmen, ohnstreitig erhärtet; ingleichen dass die Worte Genereuse Stände, nicht also, wie sie in odium derselben detorquirt werden wollen, anzunehmen, massen sie sich principaliter auf einen Reichsfürsten, nicht aber so sehr auf einen Ritterstand, der Tngend und Tapferkeit von rechtswegen ambiren soll, beziehen und welche sonst den unterth. Respect gegen S. Ch. D. als unterth, getreue Vasallen nimmer aus den Augen setzen wird. Sonsten haben Deputirte über dem von den Herren Altmärkern abgefassten Memorial keine Erinnerung beizustigen, als dass sie unvorgreiflich dafür halten, weil man in dem ersten Supplicato libere gestanden, dass Capitulo Havelbergensi die Session ganz gern verstattet würde, wenn sie auf der Ritterbank zulässige Subjecta deputirten, auch sonst selbigem ratione Sessionis nicht leicht Streit gemacht werden kann, dass der sub no. 1 beigeftigte Zweifel von Abfertigung eines Deputati, wann mit Approbation desselben ein andrer aus der Priegnitz abgeschickt würde, wol könnte ausgelassen werden.

Weil auch das Charfürstliche Postscriptum sub codem date au die sämmtlichen Deputirten addressirt und solches von denselben zu beautworten, wird Sr. Ch. D. unterth. vorzustellen sein, dass, gleichwie alle laupt-Kreise, also auch die Capitula ihre fixas Sessiones hätten, sie möchten erscheinen durch was für Deputatos sie wollten, der Decanus Stille aber durch die beigefügte Nachricht von der Subscription im Encessbuch seine Intention durchaus nicht behanpten könnte; denn zugeschweigen, dass der Anfang solcher Bedienung de anno 1644 von Urristoph Ludwig von Winterfeld, so zugleich Canoniens zu Havelberg gewesen, herrübre, der aus Respect für seinen Dechanten, den von Barloben, seinen Namen zuerst einschreiben lassen, nicht aber primum loeum abgetreten zu haben erwiesen werden kann, so ist gewiss jedermänniglich bekannt, dass in der Session eine weit andere Ordnung, als in der Unterschrift observirt wird, wie solches

mit dem Exempel der Uckermärkischen Deputirten, so in Session bei dem Deputato des Havelländischen Kreises, in der Unterschrift aber nach allen Sieben Mittelmärkischen Kreisen den gewöhnlichen locum haben, augensebeinlich kann dargethan werden. Am allerwenigsten aber würde der Hierr Decanus Stillte sich solcher Prärogative aumassen können, weil aus solcher Specification erhellt, dass die vorgeschriebene Decani Equestris, keineswegs aber Civici Ordinis gewesen, daher S. Ch. D. unterth. zu bitten, auch in diesem passu kelne Neuerung Herra Stillon zu verstatten, sondern bei der alten Observance es zu, zu lassen.

Alles nach Verbess- und Aenderung der Herren Condeputirten H. G. v. Ribbeck, G. G. v. Grevenitz, H. L. v. Bredow, Hnr. Wilb. von der Gröben, Cuno Hans v. Wilmerstorf.

Ebenso nun auch nach dem Voto der Uckermärkischen Deputirten Sebast. Georg v. Wedel und der Neumärkischen Deputirten Herren Christ. v. Benekendorf, Busso Ernst v. Blankensee, Ernst Rudolf v. Ilow.

#### Actum Berlin, den 18ten April.

1683.

Deputati der Altmark und Prieguitte sagen, dass die Conferenz swischen 2% April. dem Decano Stille und den Deputitren v. Bred ow und v. Blankenses ei emit ihren rationibus für und wider fast zweifelhaft gelessen. Hätte man gewusst, dass Herr Dee. Stille so ophiniste sein wirde, wäre es in lateresse ihrer Berathungen besser gewesen, ihn gleich zu admittiren, auf die Gefahr hin, dass der genammte Bürgerstand sich desen sehr glorifren wurde. Stille's Augabe, dass er edler Extraction, genüge keluseweges, da Nobilitirung unt bohen Ortes her erfolgen kömen. Was aubelangt das Gerücht einer sehr seharfen und auchteiligen Verorduung, könnte auch solches gar leicht ein Pauieus terror sehr; sie seinen für ein temperamentum, dem Decanus Stille nämlich mitzutheilen, dass, wann S. Ch. D. würklich ihrer Eitzelas es suhrt beschliede, sie dann weichen würden.

Folgen die Vota der Deputirten der übrigen Kreise in ähnlichem Sinne.

# Actum Berlin, den 20ten April 1683.

1683.

Als die Deputirten der Ritterschaft die siehere Nachricht erhalten, dass 30. April. auf die wegen praetendirter Session des Dec. Stille übergebene Schrift keine gewierige Resolution zu hoffen, sondern vielmehr auderweitige scharfe Verordunagen sub posus 200 Thir, so die Deputitte individualiter ertegen sollen, sies Contradictione ad Sessionen zu admitten, den folgenden Tag gewiss wirde instantir werden, sie anch nach diesem eine abermalige Dimission erhalten würden, hat man, sonder solche Verordunagen zu erwarten, unanimiter resolvirt, des Morgens frühe davon zu ziehen, die übriger gravanian, weil ganz keite ge. Erbörung zu boffen, nerrörtert und die kurf. Reaolution, so den Ständen den 22 April (st. a) ga. ertheilt, unbeantwortet zu lassen. Womit also die Zosammenkundt der Stände zu schliessen! Gott gebe ins künftige bessern Effect und verleibe alles dassein. Womit nod dem gazune Laude sützlich ist.

Ela kurf. Rescript vom 4. Mai verschreibt die Deputirten auf den Io. Juni unter scharfer Verweisung ihres Auseinaudergebens ohne Entlassung und dem erusten liebelh, Stillte der früheren Verorduung gemäss zu admittiren. Die Deputirten beeiten alch daranf, in einer neuen motivriten Elingabo die Bedeutung der früheren Schriff mit den füuf Deschwerden, als nicht persönlich gegen den Kurfürsten gerichtet, abzuschwächen, und hitten um Verzeiblung sowol deswogen, als wegen des Auseinandergehens. Am 2. Juni erlässt der Kurfürst dan Reglement über die Verfassung des verkleinerten und in seiner Kompetenz beschräftsten Auserbausen.

Die Deputirten der Ritterschaft an den Kurfürsten. Dat. Berlin 19. Juni 1683.

1683. 29. Juni.

(Deputirte bedauerten tief, dass ihr Vorgeheu Sr. Ch. D. missfallen habe.) "Stäude der Ritterschaft erinnern sich ihrer Pflicht, womit sie E. Ch. D. unterth. verwandt, gar wol, und vermeinen, dass sie bei vorigter Versammlung im April d. J. hierwider nicht impingirt, denn oh Sie gleich wider die von Herrn Conr. Barth. Stillen practendirte Session und Votum des Decanats halber zu Havelberg in praeliminaribus sich etwas aufgehalten und einige Schriften deshalb eingegeben, so haben sie doch solches alstets in submissis Terminis verrichtet, dafür haltende, dass sie der Posterität wegen, pro tuendo Jure Nobilium, damit ihnen von Niemand Schuld ihrer Negligenz halber beigemessen werden konnte, solches zu thun schuldig, hielten sich zwar auch annoch in possessione vel quasi dieser Sache halber fundirt, welche sie, wann auf den Fall die Sache ad Processum ordinarium verstattet und Herrn Decano Stillen in petitorio dieselhe auszuführen anhefohlen worden, solche in possessorio gnugsam zu behaupten sich getraut hätten.

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. Mülverstädt 237.

Damit sie aber der Ungnade Sr. Ch. D. inskünftige befreit sein, haben sie consideratis considerandis aus keiner andern Ursache, sondern nur aus unterth. Respect gegen E. Ch. D. Herrn Decano Stillen die Session auf der Ritterbank vor seine Person gelassen, sie bitten aber allerunterth., demselben gn. anzubefehlen, dass er bei itzigen und allen Conventibus Publicis Mandatum der Prignitzirischen Ritterschaft zu produciren und also seine Person gleich andern Deputatis von Capitulis und Kreisen, davon keiner absque speciali mandato admittirt worden, zu legitimiren schuldig sei, znmaln den Capitulis, so wenig zu Brandenburg als Havelberg, tanquam Capitulis einige Deputation, viel weniger Votum zugestanden wird, in Ansehung nur dem Herkommen und aller Observanz nach den vier Haunt-Kreisen, der Alt-, Mittel-, Ucker- and Neumark mit allen ihren incorporirten Kreisen und Provinzien vier Vota gestattet werden. Das Dom-Capitel zu Brandenburg, als welches alstets das Directorium über die Mittelmark führt, macht mit denenselben ein Votum, Capitulum Havelbergense, Altmark und Priegnitz das andere, die Ucker-Mark das dritte, die Neu-Mark mit ihren incorporirten Kreisen. Storckow and Beeskow, das vierte Votum und hat ausserdem kein Kreis oder Capitul ein apartes Votum. Sie bedingen aber hiebei in Unterthänigkeit, ihrer Posterität wegen, dass solcher Actus ihnen und ihrer Befugniss nicht nachtheilig, einige interruptionem temporis in ihrer Berechtsamkeit machen möge, des unterth. Vertrauens, E. Ch. D. werde gn. den Ritterstand, als welcher sowol zu Krieg- als Friedenszeiten dem gemeinen Besten dient und dessen glücklichen Zustand jedesmal eonserviren hilft, bei allen seinen bishero gehabten Freiheiten, Privilegien und allen Juribus Nobilium beständig lassen und contra quoscunque manuteniren."

Für das Aussehreiben vom 4. Mai sagten sie ihren Dank, erkenuteu daraus, dass der Kurfürst sie mit ihren petitis bören wolle und ihuen seine Gnade nieht ganz entzogen habe; der nahenden Erndte wegen bäten sie aber um Vertagung bis sum 25. Oetober.

Hierauf erfolgt die Zulassung Stille's und ein umgehendes kurfürstl. Reseript vom 22. d. M., das, vom Kurprinzen Friedrich nuterzeichnet, die Stände der alten kurfürstlichen Huld versichert, die Vertagung indess nicht gewährt.

Unterm 4. Juli d. J. wendet sieh eine ueue substanziirte Eingabe, nater-zeichnet von den "Anwesenden von Prälaten, Grafen, Herreu und Ritterschaft", gegen die kurfürstliche Verordnung vom 2. Juni, die den Grossen Aussehuss so courctire, dass dadurch der Kredit des Laudes geschädigt, die alte Verfassung und die Recesse von 1664 and 1670 umgestossen würden.

Diese Eingabe wird mit einem kurfürstlichen Rescript vom 25. Juli beautwortet, das den Vorwurf, gestützt auf die Inkompetenz der weuigen zu Berlin noch weilenden Denntirten, sebarf zurückweist.

## Kurf. Mandat d. d. Potsdam 25. Juli 1683.

(Praesentatum den 6. Augusti.) 1683.

"Demnach Sr. Ch. D. dasjenige, was Anwesende von Praelaten, 4. Aug. Grafen, Herrn, Ritterschaft etc. vermöge eines unterth. Memorials vom 4ten d. M. gehorsamst eingereicht, in Unterthänigkeit vorgetragen und Sie darans vernommen, dass Anwesende Deputirte wider die zu Untersuchung des Landschaft-Creditwesen verordnet gewesene Churfürstliche Commissarien einige Anzüglichkeit bald anfangs angeführt, S. Ch. D. aber nicht zugeben wollen, dass was Sie mit dero Gutwissenschaft und vorhere geschehener Untersuchung zn. verorduet, denen zu dieser Sache verordneten Commissarien imputirt werde, so wollen Sie, dass hinfüre die Deputirten dergleichen sich enthalten: und oh zwarten Sr. Ch. D. wol wissend, Sie auch selbst aus den ergangenen Actis wahrgenommen, dass es mit Administration des Landschaft-Creditwesen so richtig, wie von Deputirten angeführt, nicht daher gegangen und Sie wel Ursache hätten, Dere hohen Churfürstlichen Landes-Interesse halber eines und das andere genauer, auch wol nach dem Landes-Recess de Anno 1670 zu ahnden, so wollen Sie dennoch aus sonderbarer Gnade für diesmal es dahin gestellt sein lassen, verordnen aber zugleich auch hiermit gn. und wollen, dass, weil diese Sachen nur die Verordneten zum landschaftlichen Creditwesen und andere zu solchem Werke hestalte Bediente angehen, Dero Gemeine Landschaft dessen sich nicht aunehme, weniger nomine collectivo an S. Ch. D. desfalls etwas übergebe; zumaln Deroselben nicht unhewnsst, dass auch von dieser itzo eingegebenen Schrift nur wenig Anwesende, zu diesen Sachen keineswegs Deputirte Wissenschaft hahen und davon weder in den Kreisen noch sonsten etwas communicirt worden.

Die in obgedachtem Memorial angeführte Pauete au sich selbsterfoffend, befinden S. Ch. D. dieselben grossentheils wie in facto ungegründet, also auch unerheblicht, ausgemerkt S. Ch. D. hei Veranlassung Dero letzteren Commission zu Untersuchung der Laudschaft gemeinen Creditwesens kein anderes Absehen gehabt, als wegen dessen Zustandes henöthigte Information einzuziehen, welche Sie dann von denen zu solehem Creditwesen bestalten Bedienten füglicher haben Können, als wann Sie hierzu die gesammte Verordnete und

zwar nicht ohne wenige Kosten bätten verschreiben lassen. Höchstgedacht S. Ch. D. gestehen auch Dero Land-Stünden gar nicht zn, Ihro
Ziel und Mass vorzuschreiben, von wem und auf welche Weise Sie
dergleichen Information einnehmen mögen, finden anch, dass in denen
Landes-Recessen und Verfassungen das widrige keineswegs disponirt,
weniger, dass solches denen Landes-Verfassungen, wie Deputirte in
hiere Schrift angeführt, zuwäufer sei. Die an die Verordnete der
Landes-bart ortbeitte Resolutiones seind dergestalt eingerichtet, dass,
wann Deputirte sie nur selbst recht anseben, dieselüge, ob S. Ch. D.
gleich darzu nicht unbefügt gewesen, dennoch denen Recessen de Anue
1664 und 1670 Keineswegs derogiren, und sit dahero Dero gn. nad
eigentlicher Befebl und Wille, dass sothanen ertheilten Resolutiones
leidigteln und gehorsamst nachgelebt werde.

1. Dann, soviel den von ihnen angeführten ersten Pnnct belangt, ist es fremd, dass Deputati nicht baben begreifen können, warum denen Professorihus der Universität zu Frankfurt an der Oder die Freiziesen gelassen, hergegen solche bei denen Landschaft-Verordneten und Bedienten aufgeboben worden, denn ihnen ja nicht nnbewusst sein kann, dass nicht allein die Professores, nicht weuiger als die Geistliche und Schnlbediente, favorem pinm haben, ja auch gestalten Sachen nach nnter denenselhen mit begriffen seind, sondern dass auch die Verordnete bei der Landschaft selbst vor diesem bei Sr. Cb. D. unterth. angesnebt and von selbsten, soviel an ihnen, veranlasst, dass ans Liebe gegen die freien Künste und zu Beförderung des allgemeinen Besten ihnen die Freiziesen gegönnt werden möchten. welche Liebe dann verboffentlich die itzige Verordnete gegen dieselbe, als das gemeine Beste, nicht werden abgelegt haben. So haben auch die Professores zu Frankfurt an der Oder nicht deswegen Freiziesen mehr zugewiesen, gleich ob sie der Landschaft bedient wären, als die Prediger und Schulbedienten, denen doch freiwillig solche Freiziesen zugestanden worden. Die fürgeschützte Mübe und stetige Arbeit. so die Verordnete bei der Landschaft Creditwesen verrichten, ist leidlich und haben sie deswegen ihre Besoldung, welche in Anseben solcher Mühe zureichend, also dass sie über dem keine Freiziesen zu praetendiren haben.

Im Uebrigen haben S. Cb. D. wegen der Bedienten bei der Landchnft Creditwesen in der ertheilten Resolution sich gnädigst erklärt, dass wann dieselbe besser, als bishere geseheben, beibringen, dass es ihnen pars Salarii gewesen, ihnen nach Proportion und Befinden aftr Geld gereicht worden solle; wegen des Bierschankes im Carthaus, wenn die Universität selhigen wird continuiren wollen, soll Veranlassung geschehen, dass sie wegen der zur Landschaft gehörigen Ziesen sich verzleichen.

- 2. Bei dem andern Puncte, dass S. Ch. D. den Land-Rentmeister und andere bei der Landschaft Creditvesen bediente Einnehmers gleich denen Verordneten confirmiren und nochmals alle in Pflicht nehmen lassen wollen, befinden S. Ch. D. solches Dero hoben Landes-Ohrigkeit gemäss, massen Dero Land-Stände und Unterthauen auch aus der Kaiserlichen Wähl-Capitulation und gemeinen Römiseben Reichs-Verfassung sich besehelten werden, dass keine einige Landschaft, was Landessteuern augeht, die Einsahme und Ausgabe unter keimerlei Vorwand mit Aussehliesung des Landesberra na sich ziehen dürfen.
- 3. Wegen des numeri Deputatorum ist nicht allein vor diesem verordnet, sondern anch von einigen Dero getreuen Land-Ständen selhsten, dass der numerus coarctirt werden möchte, nöthig hefunden worden; wollen also S. Ch. D., dass denen hiebevor dieserwegen und noch nenlich in der Resolution enthaltenen Verordnungen unverhrüchlich gehorsamst nachgeleht werde. Dass aber bei Zusammenkunft des gemeinen Landschaft Creditwesens nichts, 'als was zu solchem Werke gehörig, tractirt werden solle, solches kann Niemanden hefremden; dann nicht allein in gemeinen Römischen Reichs-, sondern auch dieses Landes Verfassungen enthalten, dass ohne S. Ch. D. als der hohen Landes-Ohriekeit Vorwissen die Stände keine Conventus oder Zusammenkunfte anstellen, vielweniger Deliberationes halten müssen, dahere dergleichen Verfassungen auf deu widrigen Fall per indirectum geschwächt und durchlöchert, auch denen Landschaft-Verordneten unverantwortlich fallen würde, wann Sie wegen angemasster Deliberation des gemeinen Wesens mehr Unkosten aus diesen Mitteln hergeben wollten, die doch nicht das gemeine Land, sondern grossentheils die Städte unter dem Nenen Biergelde hergeben. Dass die Verordnete oder Ausschösse nur vier Tage des Creditwesens halher allemal beisammen sein sollen, ist nicht ohne guten Bedacht geschehen, angemerkt vorhero Bericht eingezogen worden, dass insgemein die Verordnete wegen Abnahme der Rechnungen mehrere Zeit nicht zuzuhringen oflegen; damit sie aber auch desfalls sich nicht zu beschweren haben, sollen die vier Tage hiermit auf sechs Tage extendirt sein; dafern aber die Verordnete und Land-Rentmeister mehrere Unkosten bei der Landschaft in Rechnung desfalls hringen werden. sollen selbige nicht passirt, sondern aus ihren eigenen Mitteln bezahlt werden.

Aní dass auch die Ausschösse und Verordnete bei Abnahme der Rechnung sich lange aufzuhalten destoweniger Ursache haben mögen, so wollen und verordnen S. Ch. D. hiermit, dass dieselbe hiernächst, wie solches an ihm selbst Rechtens, keine Recesse oder Nehen-Recesse für sich allein machen, sondern sich einzigst mad allein nach denen von Sr. Ch. D. des Creditivesens halber ortheilten Resolutioner geborssamst richten, im Fall aber ettwas Neues zu erinnern vorfiele, sollen sie solches Sr. Ch. D. oder wen Sie darzu eommittiren werden, vorbero unterth. referiren, woraaf alskalan ungesäumt Resolution erfolgen soll, zumaln S. Ch. D., wie knrz vorber erwähnt, Dero Land-Ständen und viel weniger denen Verordneten zugeben können, ihrereits Recesse oder Gesette zu machen, und aldurch wol gar, wie auf solche Weise gesehehen könnte, denen Churfürstlichen Verordnungen zu derogiren.

4. Dass nicht so füglich ein Extract von der Ausgabe, als von der Einnahme quartaliter eingesendet werden k\u00fcnne, solches finden S. Ch. D. in der von denen Deputirten eingegehenen nuterth. Schrift nicht gegr\u00e4ndet und wollen dabero, dass es nach Inhalt Dero gu. Resolution in diesem Stücke unverbrichtlich gehalten werde. Die Ebhandlungen der Capitalien m\u00f6gen wol nach wie vor gestalten Sachen nach von denen Verordneten geschehen, nur dass deswegen nichts vollzogen, ehe und bevor die Summa Distrihuenda eingesendet und, der gn. Veraulassung gem\u00e4ss, die Distribution von Sr. Ch. D. con\u00e4rmitt werde.

Was vormals zu Bezahlung der Zinsen gewidnet, solches ist in der Charftztlichen Resolution nicht aholirt, sondern nur suspendirt, und zwar ans einer wichtigen Ursache, damit man absehen könne, dass dermaleinst die gesammten Creditores hezahlt und das Land von der Schuldenlast befreit werdt.

Die Deputirte und Vororducte haben sieh auch nieht zu hefürtelnen, dass desfalls hiene mit Fuge etwas imputirt werde, als wenn sie ]; wie sie auführen: ] denen Creditoren wegen der Bezahlung Maasse und Ziel setzten, dann, wie solches linen als Unterthanen keineswege zustelnen kann, sondern der hohen Landes-Obrigkeit allein zukömmt, also wird auch Niemand, wer des Reichs und der Landes-Verfassungen erfahren, ihnen dergielenen beilegen.

Creditores bedürfen anch nicht mehr Versieberung, dass ihnen die Zinsen nach Proportion, wann die Capitalien bezahlt, auf eins sollen vergnügt werden, als sie hereits haben, dass ihnen jährlich 18 Gr. vors Hundert his hieher bezahlt worden. Es ist auch dieser Modus weder ungebräuchlich, noch in denen Rechten unhekannt, dass also deswegen keiner von denen Creditores, noch sonsten Jemand das Creditwesen gesehwächt achten wird. S. Ch. D. seind auch versichert, dass wann Sie Creditores particulariter wollten voruehmen lassen, an denen Capitalien und Zinsen ein grosses gewonnen werden könnte.

Dass diese Resiolution zu Verkleinerung der Verordneten gereiche, können S. Ch. D. nieht finden, dann ja treuen Land-Ständen und Unterthanen niemals verdaelt worden, wann sie selhst des gemeinen Landes Bestes, als wohin die Resolutiones einzig angesehen, befordert, and ihre obliegende Devotion gegen ihren hohen Landesherrn in Sachen, wie diese ist, bezengt haben.

Wegen Richtigkeit der Brauerkrüge und Krugverlage ist hereits zureichende Verordnung sowol unter denen Chnrfürstlichen Aemtern, als sonsten gesehehen, dass es also dabei sein Verhleiben hat.

Dass letztlich Anwesende Deputirte und Verordnete der Landschaft sich erklärt, wegen der Fürstin von Holstein die Sechstausend Thaler Berlinische Stipendien-Gelder anzurechnen, desfalls eine gewöhnliche Obligation auf gewöhnliche Art ausznstellen und jährlich mit Sechs vom Hundert zn verzinsen, solches gereicht Sr. Ch. D. zn gn. Gefallen'), wollen auch, wann das Project der Ohligation also vollzogen, solches hierdurch gn. confirmirt haben. Was aber danebenst unterth, erinnert worden, dass die Märkische Unterthanen für andern damit beneficiirt werden möchten, solches kann anders nicht, als nach Inhalt der Stiftung sothanen Stipendii geschehen, wobei es dann S. Ch. D. gn. hewenden lassen und hefehlen im Uehrigen denen getr. Land-Stände Verordneten, ingleichen grossen und kleinen Ansschasse hiermit in Gnaden, denen vorher angezogenen des Creditwesens halher ertheilten Resolutionen unverhrüchlich und gehorsamst überall nachzuleben und verbleiben denenselben mit Charfürstlieben Hulden und Gnaden sammt und sonders wol zugethan.

Signatum Potsdam, den 25ten Julii Anno 1683.

Friedrich Wilhelm.

<sup>9)</sup> En besieht sich dies auf ein Anlehen von 6000 Thire, das der Kurfürst besiehn Bewidmung eines Berlinistene Stipendums bei der Herzogie Maria Sibylla von Holstein-Beck, Witwe seines verstorbenen Generals, Ang. Philipp v. Holstein-Beck hatte anfendeme lassen und für das er pietst, bei der Herzbestung des Ziinfausses für Darlehen der pia corpora auf 4½, den bisherigen Satz von 6%, ausbedang.

## Personenverzeichniss.

- Albrecht, Kurfürst von Brandenburg 8, 9, 367. v. Arnim, Bernd Friedrich, Oberst-
- lieutennnt 187. 226. v. Arnim, Georg Wilhelm, Lundesdirector n. Verordneter der Ucker-
- mnrk 373. 584. v. Arnim, Stephan Bernd, Verordneter der Uckermark 414.
- v. Burdeleben, Joachim 161.
- v. Burdeleben, Dechant des Stifts Havelberg 616. v. Benekendorf, Hans Heinrich,
- Director der Neumärkischen Ritterschaft und Stände-Deputirter 387. v. Benekendorf, Christing, genmärk.
- v. Benekendorf, Christinn, nenmark. Stände Deputirter 617. Berchelmann, Landrentmeister der
- Neumärk. Stände 165, 275, 429. v. Bismark, Christoph, Kreis-Com-
- missar der Altmark 98. 161. v. Bismnrk-Crevese, Levin Friedr.,
- Stände-Deputirter 387, 615. v. Blankensee, Busso Ernst, neumärk. Stände-Deputirter 617.
- Blechschmidt, Friedr., Bürgermeister v. Berlin, Verordneter zum Neuen Biergelde 77, 92.
- v. Blumenthnl, Joachim Friedr., kurf. geh. Rath und Statthalter v. Halberstndt 175, 176, 179, 222, 254, 256, 262.
  - Mater, a. Gesch. d. G. Kurfürsten. X.

- v. Bredow, Heinr. Albrecht, Hnuptmann 57.
- v. Bredow, Verordneter des Kreises Havelland 414.
- v. Bredow, H. L. Stände-Deputirter 617.
- v. Brunn, Balthusar, kurf. geh. Rath nud Gesandter zu Stockholm 34.
- Burgsdorf, Konrad, kurf. Oberst und Oberkammerherr 34. 36.
- Burgsdorf, Georg Ehrenreich, kurf. Oberst und Oherstallmeister 36, 77, 92.
- v. Cnnitz, Melchior Friedr., knrf. Oberhofmeister und Commissar zur Untersnehung des Ständ. Creditwerks 356. 410–411. 414. 605.
- v. Canstein, Rahan, kurf. geb. Rath nud Amtskummerpräsident 430.
- Cnrl X., Gustav, König v. Schweden. 301.
- Christoph Wilhelm, Mnrkgraf von Brandenburg, Administrator des Erzstifts Mngdehurg. 230.
- Deetze, Jacob, Bürger von Stendal 514 515, 516, 517, 519, 520.
- v. De que de, Balzer, Kammergarichtsrath 148.
- v. Derfflinger, George Frh., kurf. General 318.

- Diockmann, Gerhard, 246.
  - Dohna, Christoph Graf zu, kurf. Generallieuteoant, Gouveroeur von Küstrin und Statthalter der Marken 304, 337.
  - Ernst, Murkgraf voo Braodonburg, Statthalter der Murkeo 36, 37, 40, 41, 48, 99, 100, 101, 106.
  - Ferdio and II, Kaiser von Deutschland 176, 260.
- Friedrich I, Kurfürst voo Brandoohurg Z. S. 9.
  Friedrich II, Kurfürst voo Branden-
- Friedrich II, Kurfürst voo Braodenhurg 7. Fritze, Christoph, Amtmannzu Span
  - dow 429. Fritze, Peter, Kammergerichtsruth
  - Fritze, Peter, Kammergerichtsruth
    148.
  - Georg Wilhelm, Kurfürst v. Braodeoburg 22, 23, 24, 33, 59, 93, 104, 119, 171, 231, 477.
  - Goeckel, Wilhelm, Bürgermeister der Altstadt Brandeohurg u. Stäode-Deputirter 341.
  - Görllog, Archivar 431.
  - v. Götze, Sigismuod, kurf. geh. Rath 20. v. Grevenitz, G. G., Kanooikus des
    - Stifts Bruodeohurg und Deputirter auf dem Ständetsge von 1683. 486. 487, 583, 584, 588, 617.
  - v. d. Gröben, Hans Lodwig, kurf. geb. Rath, Dechant des Siffs Brandesborg und Director der Mittelmärkischeo Laodschuft zum Neues Biergeide 253, 234, 255, 257, 257, 258, 371, 372, 373, 281, 283, 284, 287, 288, 403, 403, 409, 418, 555, 556, 556, v. d. Gröben, Heinrich Wilhelm,
  - Stäode-Deputirter 617. v. Grum hkow, Jonch. Ernst, kurf.
  - geh. Rath uod Geoeralkriegscommissar 358, 443, 444, 455, 469, 487.

- Gnstav Adolf, König von Schweden 29.
- v. Macke, Otto, Verordueter des Kreises Teltow 414.
- Hasse, Joachim, Bürgermeister von Perleberg und städt. Verordneter 77, 92. Heiose, Prediger, Magister u. Doceot
- zu Frankfurt a. O. 287, 288, 292 296, 298,
- Hüoecke, Senior und Verordueter des Stifts Brandenburg 414.
- v. Jeon, Friedrich, kurf. geh. Rath uod Director der Lundschuft 357. 358, 430, 442.
- v. Ilow, Ernst Rudolf, neumärk. Stände-Deputirter 617. Joachim I., Kurfürst von Branden-
- Joachim I., Kurfürst von Brandenhurg 9. 10. Joachim II., Kurfürst von Branden-
- hurg 11. 42. 351. Joachim Friedrich, Kurf. v. Bran-
- denburg 12, 19, 22.

  Johst, Markgraf von Mähree 6.

  Johnnn, Kurfürst von Brandenburg S.

  Johnnn Casimir, König voo Polee
- 321.
  Johnou Georg, Kurfürst von Brandenborg 12, 15, 42, 123, 423.
- Johaoo Georg, Fürst voo Anhalt, kurf. geb. Ruth und Statthulter der Markeo 409, 563.
- Johano Sigismuod, Kurfürst von Brandenborg 17. 19. 22. 351.
- Karl IV., Kaiser vou Deutschland 5. Kemoitz, Joachim, Kammergerichtsrath 148.
- v. Kleist, Ewald, kurf. geb. Rath 214, 220.
- v. d. Kneseheck, Hempo, Landeshauptmaoo der Altmark 98, 171, 172, 175, 210, 213, 219, 221, 460.
- v. d. Knesebeck, Levio, kurf. geb. Rath 29.

- v. d. Kuesebeck, Thomas (II) der Aeltere, kurf. geh, Rath u. Landeshauptmann der Altmark 172.
- v. d. Knescheck, Thomas (III) der Jüngere, kurf. geh. Rath, Kreis-Commissar der Altmark 98, 172. 173, 176, 179, 180, 254, 259, 262,
- Kohl, Audreas, Vice-Kauzler und Präsident des Kammergerichts 148. Köppen, Johnnes, kurf. Rath 616. Krüger, Amterath 352, 361, 365, 370.
- v. Leuchtmar, Rumelian, kurf. geh. Rath und Gesandter in Stockholm 34.
- v. d. Liude, Landrentmeister der märk. Stäude 356, 403, 404, 405,
- 409. v. Löhen, Johann, kurf. geh. Rath und Kanzler 16.
- Lüdecks, Matthäus, Dechant 616. Ludwig d. A., Markgraf von Brandenhurg 5
- v. Lüderitz, Ludolf, Kammergerichtsrath 365, 370, 381,
- Matthias, Michael, Hofreutmeister
- **431.** Mieg, Carl, Altmark. Quartulgerichtsrath 467.
- Müller, Joh. Friedrich, Geheimeraths-Secretar 220.
- Muth, Nicolaus, Bürgermeister von Salzwedel und Stände-Deputirter 387.
- Oelven, Geheimersths-Secretar 372. v. Oppen, Johnt Friedrich, Oherstlieutenant 57.
- Otto, Johann Christoph, Syndicus von Berlin 469.
- v. Pfuel, Kurd Bertram, kurf. geh. Rath 478.

- v. Plateu, Claus Erust, kurf. geh. Rath und Generalkriegscommissar, 254, 259, 297, 344,
- Preunel, Joh. Adam, Oher-Licent-
- Binnehmer 297, 552. Pruckmann, Friedrich, kurf. geh. Rath und Kauzler 20, 22, 29, 352, 422, 429,
- Putlitz, Adum George Gaus Edler Herr zu, kurf. geh. Rath 214, 220. 254, 259, 336,
- Putlitz, Haus Albrecht Gans, Edler Herr zu, Stände-Deputirter der Prieguitz 485, 487, 605, 615,
- v. Quitzow, Hans &
- v. Rahden, Lucius, Vice-Kanzler u. Präsident des Kammergerichts 352. 358, 360, 361, 363, 365, 370, 443, 444, 445, 455,
- Reinhardt, Joh. Georg, Kammergerichtsrath 148.
- v. Rhetz, Joh. Friedrich, kurf. geh. Rath 358, 443, 444, 445, 455,
- v. Ribbeck, Hans Georg, Dechant des Stifts Brundenhurg 487, 583, 584, 617.
- v. Röhel, Joh. Georg. Verordueter des Obsrharnim 387, 414.
- v. Röhel, Kreis-Commissur des Niederharnim 414. v. Rochow, Moritz August Frh., Ohrist u Kommundant v. Spandow
- Romswinkel, Kammergerichtsrath 352, 361, 365, 370, 381,
- Salvius, Adler, schwedischer Gesandter zu Hamhurg 34
- Sayn-Wittgenstein, Johann Graf zu. Statthalter der Marken 304, 323.
- v. Schliehen, Adem, Director der Mittelmärkischen Landscheft 16, 21,
- v. Schlieben, Muximiliun, Comthur zu Lietzen, Director der Mittelmürk. Landschuft 77, 92, 99, 171,

- Schreiber, Andreas, Rathsverwandter und Secretär der Altstadt Salzwedel und Stände-Danntirter 373.
- und Stände-Deputirter 373. v. d. Schulenhurg, Achaz, Landes-
- hauptmann der Altmark 360, 363. v. d. Schulenburg, Dietrich Hermunn, Landesdirector der Altmark 483, 485, 573.
- v. d. Schulsnhnrg, Werner, kurf. Kammerjunker 58.
- Schulze, Christian, Bürger von Stendal 515, 517, 519,
- Sohwartzenberg, Adam Graf, kurf. geb. Rath und Statthalter der Marken 20, 30, 33, 34, 42, 75, 80, 82, 116, 117, 477.
- v. Schwerin, Otto, Kammergerichterath 148, kurf. geb. Rath and Ober-Präsident aller Collegion 211, 251, 352, 355, 356, 357, 358, 361, 366, 383, 384, 410, 411, 414, 430, 431, 442.
- Sesselmann, Friedrich, Bischof v. Lehus und Kanzler 8.
- Sigismund, Kaiser v. Deutschland S. v. Somuitz, Lorenz Christoph, kurf. geh. Rath und Kanzler des Herzogthums Pommern 353, 365.
- Spiring, Gehrüder 108. Stille, Christoph Barthold, kurf. Rath, Hofrentmeister und Dechant des Stifts Havelberg 487, 605, 614, 615.
- 616, 617, 618, 619. Stöckel, kurf. Resident zu Danzig
- Strashurger, Syndicus von Berlin and Stände-Deputirter 414, 418, 430, Striepe, Hoyer Friedrich, geh. Kanslist 297.
- Taschenberger, Caspar, Protonotar im Geb. Rath 119.
  Thener, Karl. Münzwardein 222.
- Thauer, Karl, Münzwardein 222. Tiefenbach, Rathsherr von Berlin und Stände-Deputirter 414.
- Tornow, Johann, knrf. geh. Rath 173. 175. 176. 179. 214. 254. 259. 275. 328. 336.

- Torstenson, Leonhard, schwedischer Feldmarschall 107, 108.
- v. Wechtriz, Card Gottfried, Quartal-, Hof- und Landrichter der Altmark 485, 586, 615.
- Vilthuet, Licentiat, Altmärk. Quartalgerichtsrath und Landrentmeister der märkischen Stände 436.
- Waldeck, Georg Friedrich, Graf, kurf. geb. Rath 173, 179, 478.
  v. Wallenstein, Albrecht, Kaiserl. Generaliseimus 29.
- v. Wedel, Hasso Adam, Kammergerichtsrath 467.
- v. Wedel, Sebastian Georg, Deputirter der Uckermark 617.
- Weimann, Daniel, kurf. geh. Rath and Kanzler von Cleve 173.
- Wernicke, Andreae, Kammergerichtsrath 148.
  v. Wesenbeck, Matthäns, Kammer-
- gerichterath, knrbrand. Gesandter auf dem Deputationstag zu Frankfurt 148, 152, 181.
- v. Wilmersdorf, Cuno Hans, Stände-Deputirter 617. v. Winterfeld, Samuel, kurf. geb-
- Rath und Stände-Deputirter 29, 34, 77, 92, 352, 422, 429.
- v. Winterfeld, Christoph Ludwig, Kanonikus vou Havelherg 616. Witte, Friedrich, Bürgermeister vou
- Steudal und Verordneter zum Neuen Biergelde 353, 368, 370. v. Wolffen - Steinhöfel, Adolf,
  - . Wolffen Steinhöfel, Adolf, Stände-Deputirter 241.
- Wrangel, Karl Gustav, schwed. Feldmarschall 62, 212.
- Zarlnug, Michael, Bürgermeister v. Berlin, städtischer Verordneter zum Neuen Biergelde 353, 367, 368, 370, 372, 373, 387, 414, 482.
- v. Zastrow, Kammergerichtsrath 34



This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below. A fine of five cents a day is incurred

by retaining it beyond the specified

Please return promptly.

DUE HOV 29 1815

DUE MAY 24 1917



